



Presented to
The Library

of the

University of Toronto

by

Mrs. C. V. Martin









## Goethes Werke.

fünfter Band.





562918 12.5.53



Die Zelt der Entstehung der einzelnen Werke ift in Parenthese angegeben.

|                                                                      |                | Seite |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| Titel zu Goethes Werken, V. Band, gezeichnet von                     | C. Hammer .    | Ш     |
| Aus meinem Leben. Wahrheit und Dichtung                              |                |       |
| Citel, gezeichnet von                                                | Eugen Alimsch  | 1     |
| Erfter Theil (geschrieben vom Upril bis jum September 1811).         |                |       |
| Titelfopf und Initiale mit Bild zum Vorwort, gezeichnet von          | Eugen Klimsch  | 3     |
| Erstes Buch. Citelkopf mit Initiale, gezeichnet von                  | Eugen Klimsch  | 5     |
| Text-Illustrationen, gezeichnet von                                  | Eugen Alimich. |       |
| Goethes mütterlicher Großvater                                       |                | ?     |
| Goethes Vater                                                        |                |       |
| Goethes Mutter                                                       |                | 9     |
| Wolfgang im Wahlzimmer auf dem Römer                                 |                | 11    |
| Das Pfeifergericht                                                   |                | 15    |
| Das Goethehaus vor dem 1755 vorgenommenen Umbau                      |                | 17    |
| Wolfgang beim Büchertrödler                                          |                | 20    |
| Wolfgang und Cornelia in Melbers Laden                               |                | 23    |
| Wolfgang als Naturpriefter                                           |                | 25    |
|                                                                      |                |       |
| Zweites Buch. Citelkopf, gezeichnet von                              | Eugen Klimsch  | 26    |
| Text-Illustrationen, gezeichnet von                                  | Eugen Alimic.  |       |
| Wolfgang erzählt seinen Gespielen Märchen                            |                | 28    |
| Initiale zum Knabenmärchen: "Der neue Paris"                         |                | 29    |
| Alerte und Wolfgang tanzen                                           |                | 33    |
| Wolfgang faßt Alerten bei den Ohren und küßt sie                     |                | 35    |
| Wolfgang vertheidigt sich gegen die Böswilligkeit seiner Gespielen . |                | 38    |
| Wolfgang auf der Versteigerung                                       |                | 42    |
| Karl friedrich von Moser                                             |                | 44    |
| Klopstock                                                            |                | 45    |
| Cornelia setzt durch die leidenschaftliche Deklamation der Rede des  |                |       |
| Adramelech in Klopstocks Messias den Barbier in Schrecken .          |                | 46    |
| Coethe. V.                                                           |                | v     |



| Aus meinem Leben. Wahrheit und Dichtung.                               |       |           |    | Seite |
|------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----|-------|
| Erster Theil.                                                          |       |           |    |       |
| Drittes Buch. Citelfopf (Bewirthung der Stadtmufici), gezeichnet von . | Eugen | Klimsch   |    | . 48  |
| Text-Illustrationen, gezeichnet von                                    |       |           |    |       |
| Die Ueberrumpelung frankfurts durch die franzosen am 2. Januar 1759    |       |           |    | . 49  |
| Wolfgang wohnt den Unterredungen des Königslieutenant Thorane          |       |           |    | ()    |
| (Thoranc) mit den Künstlern bei                                        |       |           |    | . 51  |
| Derones stellt Wolfgang seiner Schwester vor                           |       |           |    |       |
| Goethes Vater beleidigt Thorane                                        |       |           |    |       |
| Der Dolmetscher erwirkt bei Thorane Verzeihung                         |       |           |    |       |
| Derones kritisirt Wolfgangs französisches Machipiel                    |       |           |    |       |
|                                                                        |       |           |    |       |
| Viertes Buch. Titelkopf, gezeichnet von                                | Eugen | Klimsch   |    | . 65  |
| Text-Illustrationen, gezeichnet von                                    | Eugen | Klimsch.  |    |       |
| Wolfgang bewundert auf der Messe die Elektrisirmaschine                |       |           |    | . 67  |
| Wolfgang und Cornelia beim Bleichen der Kupferstiche                   |       |           |    | . 69  |
| Wolfgang als Zuschauer beim Examen wird vom Rektor Albrecht mit        |       |           |    |       |
| einer Schaumünze beschenkt                                             |       |           |    | . 71  |
| Wolfgang äußert dem Rektor Albrecht seine Zweifel über das 21ste       |       |           |    |       |
| Cestament                                                              |       |           |    | . 73  |
| Allegorische Dignette zur Urgeschichte der Menschheit                  |       |           |    | . 74  |
| Schlußvignette                                                         |       |           |    | . 78  |
| Wolfgang diktirt sein biblisches Epos                                  |       |           | ٠. | . 80  |
| Der Vater fieht mit Wohlgefallen den von Wolfgang ihm überreichten     |       |           |    |       |
| Band Gedichte durch                                                    |       |           |    | . 81  |
| Wolfgang wohnt der öffentlichen Verbrennung eines Buches bei           |       |           |    | . 85  |
| Maler Juncker geht mit Wolfgang das vollendete Bild durch              |       |           |    | . 87  |
| Die Weinlese bei Frankfurt                                             |       |           |    | . 89  |
| fünftes Buch. Titelkopf, gezeichnet von                                | Engen | Klimich   |    | . 92  |
| Text-Illustrationen, gezeichnet von                                    |       |           | •  |       |
| Wolfgang schreibt aus dem Stegreif das verlangte Gedicht in den        | engen | Attility. | `  |       |
| Taschenkalender                                                        |       |           |    | 0.7   |
| Gretchen lehnt Wolfgangs Umarmung ab                                   |       |           |    |       |
| Gretchen horcht auf Wolfgangs hypothetische Lebensbeschreibung         |       | • • •     | •  |       |
| Wolfgang erkennt Gretchen im Putsladen                                 |       | • • •     |    | . 98  |
| Die Kurfürsten und Gesandten bei der Kaiserkrönung zu Pferde           |       |           |    |       |
| Die Kurfürsten und Gesandten beurlauben sich im Zelte vom Kaiser       |       |           | ٠  | . 105 |
| Gretchen lehnt sich, vom Schlase übermannt, an Wolfgangs Schulter      |       |           | •  | . 107 |
| Der Kaiser im Krönungszug                                              |       |           | •  | . 110 |
| Die Krönungsfeierlichkeiten auf dem Römerberg                          |       |           |    | . 113 |
| Wolfgang wird am Morgen nach dem Krönungstage von der Mutter           |       |           | •  | . 115 |
| aewectt                                                                |       |           |    | . 117 |



| Aus meinem Leben. Wahrheit und Dichtung.                               |                | Seite   |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Erfter Theil. fünftes Buch.                                            |                |         |
| Text-Illustrationen, gezeichnet von                                    | Eugen Alimic.  |         |
| Rath Schneider fragt Wolfgang aus                                      |                | <br>119 |
| Cornelia sucht den jammernd am Boden liegenden Bruder zu tröften       |                | <br>121 |
| Schlußvignette zum ersten Theil                                        |                | <br>122 |
| Zweiter Cheil (geschrieben vom September 1811 bis zum Oftober 1812).   |                |         |
| Sechstes Buch. Titelkopf und Titelvignette, gezeichnet von             | Eugen Alimsch  | <br>123 |
| Goethe in der Tiefe des Waldes, gezeichnet von                         | Eugen Klimsch  | <br>126 |
| Cornelia, gezeichnet von                                               | Eugen Klimsch  | <br>129 |
| Der freund (Crespel) läßt die Damen die Röllchen aus dem Beutel        |                |         |
| ziehen, gezeichnet von                                                 | Eugen Alimsch  | <br>133 |
| Im Wirthshaus zu Auerstädt, gezeichnet von                             | K. Kögler      | <br>137 |
| Die feuerkugel in Leipzig, gezeichnet von                              | B. Straßberger | <br>139 |
| Gellert, gezeichnet von                                                | K. Kögler      | <br>141 |
| Goethes Besuch bei Madame Böhme, gezeichnet von                        | K. Kögler      | <br>143 |
| Goethe verbrennt seine Ingendarbeiten, gezeichnet von                  | K. Kögler      | <br>145 |
| Siebentes Buch. Titelkopf, gezeichnet von                              | K. Kögler      | <br>146 |
| Text-Illustrationen, gezeichnet von                                    | K. Rögler.     |         |
| Johann Georg Schloffer                                                 |                | <br>149 |
| Goethe besucht mit Schlosser Gottsched                                 |                | <br>151 |
| Unna Schönkopf                                                         |                | <br>153 |
| Goethe schneidet Unnettens Namen über dem seinigen in die Ainde        |                |         |
| eines Lindenbaumes                                                     |                | <br>156 |
| Jachariäs Lieder werden im Schönkopfichen hause gesungen               |                | <br>159 |
| Gellerts Auditorium                                                    |                | <br>165 |
| Goethe schreibt die Ode an Kuchenbäcker händel in den Kohlgärten       |                |         |
| mit Bleistift an die Wand                                              |                | <br>169 |
| Behrisch hält einen freund durch absichtlich ungeschicktes Unschnallen |                |         |
| des Degens auf                                                         |                | <br>171 |
| Schlufvignette zum siebenten Buch                                      |                | <br>172 |
| Uchtes Buch. Citelkopf, gezeichnet von                                 | A. Kögler      | <br>173 |
| Oeser, gezeichnet von                                                  | K. Kögler      | <br>175 |
| Die Pleifenburg in Leipzig zu Goethes Zeit, gezeichnet von             | B. Strafberger | <br>177 |
| Boethe bei dem philosophischen Schuster in Dresden, gezeichnet von .   | K. Kögler      | <br>179 |
| Goethe in der Dresdener Galerie, gezeichnet von                        | K. Kögler      | <br>181 |
| Goethe bei Kupferstecher Stock, gezeichnet von                         | K. Kögler      | <br>183 |
| Dr. Reichel am Bette des erfrankten Goethe, gezeichnet von             | K. Kögler      | <br>[85 |
| Boethes Empfang bei der Beimkehr, gezeichnet von                       | Eugen Klimsch  | <br>189 |
| Goethe macht alchymische Versuche, gezeichnet von                      | Eugen Klimsch  | <br>192 |



| Aus meinem Leben. Wahrheit und Dichtung.                              |       |          | Seite   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|
| Zweiter Cheil.                                                        |       |          |         |
| Neuntes Buch. Titelkopf, gezeichnet von                               | Eugen | Klimsch  | <br>197 |
| Text-Illustrationen, gezeichnet von                                   |       |          |         |
| Goethes Wohnung am fischmarkt in Strafburg                            |       |          | <br>199 |
| Der Einzug Maria Untoinettens in Straßburg                            |       |          | 203     |
| Goethe auf der Spitze des Münsterthurms                               |       |          | 207     |
| Begegnung des Ludwigsritters mit dem Mädchen                          |       |          | 211     |
| Goethe vor der façade des Münsters                                    |       |          | <br>213 |
| Goethe tanzt mit der ältern Tochter des Tanzlehrers                   |       |          | 216     |
| Goethe, Lucinde und Emilie vor der Kartenschlägerin                   |       |          | <br>218 |
| Lucinde stürzt zu Goethe und Emilien in's Fimmer                      |       |          | <br>220 |
| Schlußvignette zum neunten Buch                                       |       |          | <br>221 |
|                                                                       |       |          |         |
| Zehntes Buch. Citelkopf, gezeichnet von                               | Eugen | Klimsch  | <br>222 |
| Berder, gezeichnet von                                                | A. Kö | gler     | <br>225 |
| Text-Illustrationen, gezeichnet von                                   | Eugen | Klimsch. |         |
| Herder lies't Goethe seine Abhandlung vor                             |       |          | <br>227 |
| Goethe, Weyland und Engelbach zu Pferde bei Schloß Zabern             |       |          | <br>231 |
| In der rauchenden Klamme                                              |       |          | <br>233 |
| Goethe in der Nacht allein am hochgelegenen Jagdschlosse bei Neukirch |       |          | <br>235 |
| Sesenheim                                                             |       |          | <br>239 |
| Das Pfarrhaus in Sesenheim                                            |       |          | <br>240 |
| friederike                                                            |       |          | <br>241 |
| Goethes Spaziergang mit friederiken bei Mondschein                    |       |          | <br>243 |
| Goethe wechselt zu Drusenheim mit dem Wirthssohn die Kleider          |       |          | <br>245 |
| Goethe verkleidet als George mit friederiken auf der Bank (friede-    |       |          |         |
| rifens Ruhe)                                                          |       |          | <br>247 |
| Schlufvignette zum zweiten Cheil                                      |       |          | <br>250 |
|                                                                       |       |          |         |
| Dritter Theil (geschrieben vom Oktober 1812 bis zum Januar 1814).     |       |          |         |
| Elftes Buch. Citelkopf mit Bild (Goethes Erzählung in der Laube), ge- |       |          |         |
| zeichnet von                                                          | Eugen | Klimsch  | <br>251 |
| Text-Illustrationen, gezeichnet von                                   | Eugen | Alimsch. |         |
| Des Professors (Chrmann) Mahnung im Klinikum, die kurzen ferien       |       |          |         |
| zu benutzen                                                           |       |          | <br>253 |
| Das Pfänderspiel in Sesenheim                                         |       |          | <br>257 |
| Goethe beim Besuche der familie Brion zu Strafburg                    |       |          | <br>261 |
| Goethes Disputation in der Aula                                       |       |          | <br>265 |
| Schöpflin dankt für den fackelzug                                     |       |          | <br>267 |
| Die Tischgesellschaft in Straßburg unter Salzmann                     |       |          | <br>269 |
| Goethe bei der Wallfahrt auf dem Ottilienberg                         |       |          | <br>276 |



| lus meinem Leben. Wahrheit und Dichtung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | Seite                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dritter Theil. Elftes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                              |
| Cext-Illustrationen, gezeichnet von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Eugen Alimich.       |                                                                                                                                              |
| Goethe nimmt Abschied von friederiken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | . 279                                                                                                                                        |
| Schlußvignette zum elften Buch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | . 280                                                                                                                                        |
| Zwölftes Buch. Titel opf (Wolfgang, die Mutter und der harfenspielende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                                              |
| Knabe), gezeichnet von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K. Kögler            | . 281                                                                                                                                        |
| Text-Illustrationen, gezeichnet von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                              |
| Merc#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | . 283                                                                                                                                        |
| Examann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                                                                                                                              |
| Boethe mit seinen freunden auf der Eisbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                              |
| Der Ritterschlag bei der Rittertafel in Wetzlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                                                              |
| Der Göttinger Hainbund verbrennt Wielands "Idris"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                                              |
| Das deutsche Haus in Wetzlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                                                                                                                              |
| Kestner und Charlotte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                                                                              |
| Karl Wilhelm Jerusalem als Knabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                              |
| Spaziergang Goethes mit Kestner und Lotte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                                              |
| Goethe mit Bopfner, Merck und Schmid an der Wirthstafel in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                              |
| Gießen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | . 305                                                                                                                                        |
| Höpfner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                                                              |
| Dreizehntes Buch. Citelkopf (Goethe wirft sein Messer in die Lahn), gezeichnet von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | The This water       | 710                                                                                                                                          |
| Text-Illustrationen, gezeichnet von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | . 310                                                                                                                                        |
| Von la Roches Haus in Chal (Chrenbreitstein)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | 211                                                                                                                                          |
| fran von la Roche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                                              |
| Goethe fährt mit Merck und den Seinigen von Koblenz nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | . 3(3                                                                                                                                        |
| Mains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | . 315                                                                                                                                        |
| Die Versendung der Exemplare des "Götz von Berlichingen"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                                              |
| Die Detienband der Etempiate des "Ook don Seinwinden".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                                                              |
| Goethe erhalt Keftners Brief mit der Nachricht von Jerusalems                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | . 319                                                                                                                                        |
| Goethe erhält Kestners Brief mit der Nachricht von Jerusalems<br>Tode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | . 319                                                                                                                                        |
| Goethe erhält Kestners Brief mit der Nachricht von Jerusalems<br>Tode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | . 319<br>. 325<br>. 327                                                                                                                      |
| Goethe erhält Kestners Brief mit der Nachricht von Jerusalems<br>Tode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | . 319<br>. 325<br>. 327                                                                                                                      |
| Goethe erhält Kestners Brief mit der Nachricht von Jerusalems<br>Tode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | . 319<br>. 325<br>. 327<br>. 329                                                                                                             |
| Goethe erhält Keftners Brief mit der Nachricht von Jerusalems Tode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A. Kögler            | . 319<br>. 325<br>. 327<br>. 329                                                                                                             |
| Goethe erhält Kestners Brief mit der Nachricht von Jerusalems Tode Goethe lies't Merck den Werther vor Chodowieckis Dignette zu Nicolais "Frenden des jungen Werthers"  Dierzehntes Buch. Titelkopf (Verbreitung von Goethes Ruhm), gezeichnet von Text-Illustrationen, gezeichnet von                                                                                                                        | A. Kögler A. Kögler. | . 319<br>. 325<br>. 327<br>. 329                                                                                                             |
| Goethe erhält Kestners Brief mit der Nachricht von Jerusalems Tode Goethe lies't Merck den Werther vor Chodowieckis Dignette zu Nicolais "Frenden des jungen Werthers"  Dierzehntes Buch. Titelkopf (Verbreitung von Goethes Ruhm), gezeichnet von Text-Illustrationen, gezeichnet von Klinger                                                                                                                | A. Aögler A. Kögler  | . 319 . 325 . 327 . 329 . 333                                                                                                                |
| Goethe erhält Kestners Brief mit der Nachricht von Jerusalems Tode Goethe lies't Merck den Werther vor Chodowieckis Dignette zu Nicolais "Frenden des jungen Werthers"  Dierzehntes Buch. Titelkopf (Verbreitung von Goethes Ruhm), gezeichnet von  Text-Illustrationen, gezeichnet von Klinger  Lavater                                                                                                      | A. Rögler            | <ul> <li>319</li> <li>325</li> <li>327</li> <li>329</li> <li>333</li> <li>335</li> <li>337</li> </ul>                                        |
| Goethe erhält Kestners Brief mit der Nachricht von Jerusalems Tode Goethe lies't Merck den Werther vor Chodowieckis Dignette zu Nicolais "Frenden des jungen Werthers"  Dierzehntes Buch. Titelkopf (Verbreitung von Goethes Ruhm), gezeichnet von  Text-Julustrationen, gezeichnet von Klinger Savater Basedow                                                                                               | A. Rögler            | <ul> <li>319</li> <li>325</li> <li>327</li> <li>329</li> <li>333</li> <li>335</li> <li>341</li> </ul>                                        |
| Goethe erhält Kestners Brief mit der Nachricht von Jerusalems Tode Goethe lies't Merck den Werther vor Chodowieckis Dignette zu Nicolais "Frenden des jungen Werthers"  Dierzehntes Buch. Titelkopf (Verbreitung von Goethes Ruhm), gezeichnet von  Text-Illustrationen, gezeichnet von Klinger Savater Basedow Goethe erzählt in Nassau den Kindern Märchen                                                  | A. Rögler            | <ul> <li>319</li> <li>325</li> <li>327</li> <li>329</li> <li>333</li> <li>335</li> <li>341</li> <li>343</li> </ul>                           |
| Goethe erhält Kestners Brief mit der Nachricht von Jerusalems Tode Goethe lies't Merck den Werther vor Chodowieckis Dignette zu Nicolais "Frenden des jungen Werthers"  Dierzehntes Buch. Titelkopf (Verbreitung von Goethes Ruhm), gezeichnet von  Text-Illustrationen, gezeichnet von Klinger Savater Basedow Goethe erzählt in Nassan den Kindern Märchen Goethe mit Savater und Basedow auf der Wanderung | A. Kögler            | <ul> <li>319</li> <li>325</li> <li>327</li> <li>329</li> <li>333</li> <li>335</li> <li>337</li> <li>341</li> <li>343</li> <li>345</li> </ul> |
| Goethe erhält Kestners Brief mit der Nachricht von Jerusalems Tode Goethe lies't Merck den Werther vor Chodowieckis Dignette zu Nicolais "Frenden des jungen Werthers"  Dierzehntes Buch. Titelkopf (Verbreitung von Goethes Ruhm), gezeichnet von  Text-Illustrationen, gezeichnet von Klinger Savater Basedow Goethe erzählt in Nassau den Kindern Märchen                                                  | A. Rögler            | . 319 . 325 . 327 . 329 . 333 . 335 . 337 . 341                                                                                              |



| Aus meinem Leben. Wahrheit und Dichtung.                                |                  |             |   |   | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---|---|-------|
| Dritter Theil.                                                          |                  |             |   |   |       |
| fünfzehntes Buch. Titelkopf, gezeichnet von                             | p.               | Grotiobann  |   |   | 351   |
| Cext-Illustrationen, gezeichnet von                                     | -                |             |   |   | `     |
| Goethe zeichnet fräulein von Klettenberg                                |                  |             |   |   | 353   |
| Knebel besucht Goethe                                                   |                  |             |   |   | 356   |
| Karl Angust von Sachsen-Weimar und die Herzogin Mutter Unna             |                  |             |   |   |       |
| 21 malia                                                                |                  |             |   |   | 357   |
| Wieland                                                                 |                  |             |   |   | 359   |
| Goethe bei den Weimarischen Prinzen                                     |                  |             |   |   | 361   |
| Fimmermanns Cochter kniet flehend vor Goethes Mutter                    |                  |             |   |   | 364   |
| Goethe lief't der Mariage-Gesellschaft den "Clavigo" vor                |                  |             |   |   | 367   |
| Goethe überrascht seine Mutter bei der Musterung der Wiegen             |                  |             |   |   | 369   |
| Schlußbild des dritten Theils                                           |                  |             |   |   | 370   |
| 2 4 mpont 002 00mm C40m2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1          | •                |             | • | • | 0.0   |
| Vierter Theil (geschrieben von 1814 bis zum Herbst 1831).               |                  |             |   |   |       |
| Citelfopf und Dignette zum Dorwort, gezeichnet von                      | n                | Gratiobann  |   |   | 371   |
| Sechzehntes Buch. Titelkopf (Lili), gezeichnet von                      |                  | - '         | : | • | 372   |
| Text-Illustrationen, gezeichnet von                                     | -                |             | • | ٠ | 012   |
| Goethe bei der feuersbrunft in der Indengasse                           |                  | · ·         |   |   | 275   |
| Goethe zieht beim Schlittschuhlaufen auf dem Main den Sammetpelz        | •                |             | • | ٠ | 375   |
| feiner zur Eisbahn gefahrenen Mutter an                                 |                  |             |   |   | 277   |
|                                                                         |                  |             |   |   | 377   |
| Goethe in der Gesellschaft bei Lilis Mutter                             | •                |             | * | ٠ | 379   |
| Siebenzehntes Buch. Citelfopf, gezeichnet von                           | $\mathfrak{v}$ . | Grotiobann  |   |   | 382   |
| Cert-Illustrationen, gezeichnet von                                     |                  |             |   |   |       |
| Lilis Bruder Georg bei Goethe                                           | -                |             |   |   | 386   |
| Lili erscheint spät bei der Geburtstagsfeier                            |                  |             |   |   | 388   |
| Die Verlobung                                                           |                  |             |   |   | 391   |
|                                                                         |                  |             |   |   | - ) ( |
| Uchtzehntes Buch. Titelkopf, gezeichnet von                             | $\mathfrak{p}.$  | Grotjohann  |   |   | 396   |
| Text-Illustrationen, gezeichnet von                                     | $\mathfrak{p}.$  | Grotjohann. |   |   |       |
| Goethes Mutter fetzt den Grafen Stolberg alten Rheinwein vor            |                  |             | ٠ |   | 399   |
| Goethe am markgräflichen Hofe zu Karlsruhe                              |                  |             |   |   | 401   |
| Goethe bei seiner Schwester in Emmendingen                              |                  |             | ٠ |   | 403   |
| Goethe mit den Grafen Stolberg bei Bodmer                               |                  |             | ٠ |   | 405   |
| Goethe in der Schatzkammer des Klosters Maria-Einsiedeln                |                  |             | ٠ |   | 407   |
| Goethe und Paffavant auf dem Wege über den St. Gotthard, ge-            |                  |             |   |   |       |
| zeichnet von                                                            | p.               | Grotjohann  | ٠ |   | 410   |
|                                                                         |                  |             |   |   |       |
| Neunzehntes Buch. Citelkopf (Unkunft beim Hospiz auf dem St. Gotthard), |                  |             |   |   |       |
| gezeichnet von                                                          | p.               | Grotjohann  | • |   | 412   |
| Passavant fordert Goethe auf, mit nach Uirolo hinabzusteigen, gezeich-  |                  |             |   |   |       |
| net von                                                                 | D.               | Grotiobann  |   |   | 413   |



| Mus meinem Leben. Wahrheit und Dichtung.                                      |      |     |       |    |    |   |   | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|----|---|---|-------|
| Vierter Theil. Aeunzehntes Buch.                                              |      |     |       |    |    |   |   |       |
| Text-Illustrationen, gezeichnet von                                           | p. 6 | Bro | tįot  | an | n. |   |   |       |
| Die Grafen Stolberg                                                           |      | ٠   |       | ٠  |    |   |   | 419   |
| Goethe ist eifersuchtig über Lilis freundliches Betragen gegen die            |      |     |       |    |    |   |   |       |
| Handelsfreunde zur Meßzeit                                                    |      | ٠   |       |    |    | ٠ |   | 422   |
| Zwanzigstes Buch. Citelkopf, gezeichnet von                                   | p. 6 | Tro | tiot  | an | n  |   |   | 424   |
| Tegt-Illustrationen, gezeichnet von                                           | -    |     |       |    |    |   |   |       |
| Goethe lauscht Nachts vor Lilis feuster                                       |      |     |       |    |    |   |   | 429   |
| Demoiselle Delf übergiebt Goethe Kalbs Brief                                  |      |     |       |    |    |   |   | 431   |
| Schlußvignette zum vierten Theil                                              |      |     |       |    |    |   |   | 432   |
| Reinete Suchs. In zwölf Gefängen (überfett aus bem Miederdeutschen vom Januar |      |     |       |    |    |   |   |       |
| bis zum November 1793).                                                       |      |     |       |    |    |   |   |       |
| Titel (Reinekens Denkmal), gezeichnet von                                     | Car  | 16  | iebr  | ts |    |   |   | 433   |
| Illustrationen, gezeichnet von                                                |      |     | -     |    |    |   |   | 700   |
| Erfter Gesang.                                                                |      |     | . 7 - |    |    |   |   |       |
| 27obels Hof zu Pfingsten                                                      |      |     |       |    |    |   |   | 435   |
| hennings, des hahns, Klage vor dem Könige                                     |      |     |       |    |    |   |   | 439   |
| Braun, der Bar, als bestimmter Bote des Königs, beruhigt deffen Sorge         |      |     |       |    |    |   |   | 4+1   |
| Zweiter Gefang.                                                               |      |     |       |    |    |   |   |       |
| Reineke beredet Braun, mit ihm nach Rüfteviels Hof zu gehen                   |      |     |       |    |    |   |   | 442   |
| Das ganze Dorf kommt, um Braun zu tödten                                      |      |     |       |    |    |   |   | 442   |
| Der geschändete Braun kehrt zum Hofe zurück                                   |      |     |       |    |    |   |   | 448   |
|                                                                               | •    |     |       | •  | •  |   |   | 770   |
| Dritter Gefang.                                                               |      |     |       |    |    |   |   |       |
| Hinze sieht den Martinsvogel                                                  |      |     |       |    |    |   |   | 449   |
| Reineke und Hinze vor der Scheune des Pfaffen                                 |      |     |       |    |    |   |   | 451   |
| Reineke thut vor Grimbart Zuße                                                |      |     |       |    |    |   |   | 454   |
|                                                                               |      | ٠   |       | •  | •  | ٠ | ٠ | 458   |
| Vierter Gesang.                                                               |      |     |       |    |    |   |   |       |
| Reineke vertheidigt sich vor König Nobel                                      |      |     |       |    |    |   |   | 459   |
| Reineke wird gebunden zum Galgen geführt                                      |      | ٠   | ٠     | ٠  |    | ٠ | ٠ | 461   |
| fünfter Befang.                                                               |      |     |       |    |    |   |   |       |
| Reineke nimmt seine Zuflucht zu Verleumdungen                                 |      |     |       |    |    |   |   | 466   |
| Die vorgebliche Verschwörung gegen Nobel                                      |      |     |       |    |    |   |   | 467   |
| Der vergrabene Schatz zu Hüsterlo                                             |      |     |       |    |    |   |   | 472   |
| Sechster Gefang.                                                              |      |     |       |    |    |   |   |       |
| Reineke geht, begleitet von dem Widder Bellin und Campe, dem                  |      |     |       |    |    |   |   |       |
| Hasen, vom Hose                                                               |      | ٠   |       |    |    |   |   | 473   |
| Bokert, der Biber, zieht aus Bellins Ränzel Campes Haupt                      |      |     |       |    |    |   | 4 | 480   |
| Supardus, der Panther, bringt den Gefeffelten die Botschaft des               |      |     |       |    |    |   |   |       |
| Königs                                                                        |      |     |       |    |    |   |   | 482   |
|                                                                               |      |     |       |    |    |   |   |       |



| Reinete Suchs.                                                     |      |   |      |     |   |   |   | Seite |
|--------------------------------------------------------------------|------|---|------|-----|---|---|---|-------|
| Illustrationen, gezeichnet von                                     | Carl | 6 | eþri | ts. |   |   |   |       |
| Siebenter Gefang.                                                  |      |   |      |     |   |   |   |       |
| König und Königin beim festmahle                                   |      |   |      |     |   |   |   | 483   |
| Reineke freut sich am häuslichen Herde seiner Kinder unter Zustim- |      |   |      |     |   |   |   |       |
| mung Grimbarts                                                     |      |   | ٠    |     |   |   |   | 487   |
| Uchter Gefang.                                                     |      |   |      |     |   |   |   |       |
| Reineke und Grimbart auf dem Wege zum Hofe des Königs              |      |   |      |     |   |   |   | 489   |
| Reineke sendet Jegrim zur Stute                                    |      |   |      |     |   |   |   | 491   |
| Grimbart erwiedert auf Reinekens Klagen über die Geistlichkeit     |      |   |      | ٠   | ٠ |   |   | 493   |
| Martin, der Uffe, scheidet von Reineken                            |      | ٠ |      | ٠   | ٠ | ٠ |   | 496   |
| Meunter Gesang.                                                    |      |   |      |     |   |   |   |       |
| Reineke vertheidigt sich vor dem König                             |      |   |      |     |   | ٠ | ٠ | 497   |
| fran Rückenau, die Aeffin, nimmt sich Reinekens vor König und      |      |   |      |     |   |   |   |       |
| Königin an                                                         |      |   |      | ٠   |   | ٠ | ٠ | 501   |
| Zehnter Gefang.                                                    |      |   |      |     |   |   |   |       |
| Reineke schildert dem König die angeblich gesandten Kleinode       |      |   |      | ٠   |   | ٠ |   | 505   |
| Reinekens Vater als Arzt vor dem Bette von Nobels Vater            |      |   |      |     |   | ٠ |   | 510   |
| Isegrim beschuldigt Reineken vor König Nobel                       |      |   |      |     | ٠ |   |   | 514   |
| Elfter Gesang.                                                     |      |   |      |     |   |   |   |       |
| Die Bauern empfangen frau Gieremund mit Schlägen                   |      |   |      | ٠   |   |   |   | 515   |
| Reineke wird von den Meerkatzen zum Kampfe vorbereitet             |      |   |      | ٠   |   | ٠ | ٠ | 521   |
| Zwölfter Gefang.                                                   |      |   |      |     |   |   |   |       |
| Ifegrim, der Wolf, und Reineke beschwören beide die Berechtigkeit  |      |   |      |     |   |   |   |       |
| ihrer Sache                                                        |      |   |      | ٠   | ٠ | ٠ |   | 524   |
| Lyng und Lupardus erkennen im Namen des Königs Reineken den        |      |   |      |     |   |   |   |       |
| Sieg 311                                                           |      |   | ٠    | ٠   |   |   |   | 529   |
| Reineke als Reichskanzler                                          |      |   |      |     |   |   |   | 532   |









ls Vorwort zu der gegenwärtigen Arbeit, welche desselben vielleicht mehr als eine andere bedürfen möchte, stehe hier der Brief eines

freundes, durch den ein solches, immer bedenkliches Unternehmen veranlaßt worden.

"Wir haben, theurer freund, nunmehr die zwölf

- terischen Werke bei fammen, und finden, indem wir fie durchleien, manches Befannte, manches Unbefannte: ja manches Vergessene wird durch diese Sammlung wieder angefrischt. Man kann fich nicht enthalten, dieje zwölf Bande, welche in Einem format vor uns steben, als ein Ganzes zu betrachten, und man möchte sich daraus gern ein Bild des Autors und seines Calents entwerfen. Mun ift nicht zu leugnen, daß für die Lebhaftigkeit, womit derfelbe feine idriftstellerische Laufbahn begonnen, für die lange Zeit, die seitdem verflossen, ein Dutzend Bändeben zu Wenig scheinen müffen. Ebenfo fann man sich bei den einzelnen Arbeiten nicht verhehlen, daß meistens besondere Deranlajjungen dieselben bervorge= bracht, und sowohl äußere bestimmte Gegenstände als innere entichiedene Bildungs= ftufen daraus hervorscheinen, nicht minder auch gewiffe temporare moralische ästbetische Marimen Ueberzengungen darin ob-Im Gangen aber walten. bleiben diese Produktionen

Theile Ihrer dich-

immer unzusammenhängend; ja oft sollte man kaum glauben, daß sie von demselben Schriftsteller entsprungen seien.

"Ihre freunde haben indessen die Nachforschung nicht aufgegeben, und suchen, als näher bekannt mit Ihrer Lebens- und Denkweise, manches Räthsel zu errathen, manches Problem aufzulösen; ja sie finden, da eine alte Neigung und ein verjährtes Derhältniß ihnen beisteht, selbst in den vorkommenden Schwierigkeiten einigen Reiz. Doch würde uns hie und da eine Nachhülfe nicht unangenehm sein, welche Sie unsern freundschaftlichen Gesinnungen nicht wohl versagen dürfen.

"Das Erste also, warum wir Sie ersuchen, ift, daß Sie uns Ihre bei der neuen Ausgabe nach gewissen innern Beziehungen geordneten Dichtwerke in einer dronologischen folge aufführen und sowohl die Lebens- und Bemüthszuftande, die den Stoff dazu hergegeben, als auch die Beispiele, welche auf Sie gewirkt, nicht weniger die theoretischen Grundsätze. denen Sie gefolgt, in einem gewissen Zusammenhange vertrauen möchten. Widmen Sie diese Bemühung einem engern Kreise, vielleicht entspringt daraus Etwas, was auch einem größern angenehm und nützlich werden kann. Der Schriftsteller foll bis in sein höchstes Alter den Vortheil nicht aufgeben. sich mit Denen, die eine Neigung zu ihm gefaßt, auch in die ferne zu unterhalten; und wenn es nicht einem Jeden verliehen sein möchte, in gewissen Jahren mit unerwarteten, mächtig wirksamen Erzeugnissen von Neuem aufzutreten, so sollte doch gerade zu der Zeit, wo die Erkenntniß vollständiger, das Bewuftsein deutlicher wird, das Geschäft sehr unterhaltend und neubelebend sein, jenes Bervorgebrachte wieder als Stoff zu behandeln und zu einem Letzten zu bearbeiten, welches Denen abermals zur Bilduna gereiche, die sich früher mit und an dem Künftler gebildet haben."

Dieses so freundlich geäußerte Verlangen erweckte bei mir unmittelbar die Luft, es zu befolgen. Denn wenn wir in früherer Zeit leidenschaftlich unsern eigenen Weg gehen, und um nicht irre zu werden, die Unforderungen Underer ungeduldig ablehnen, so ift es uns in spätern Tagen höchst erwünscht, wenn irgend eine Theilnahme uns aufregen und zu einer neuen Chätigkeit liebevoll bestimmen mag. 3ch unterzog mich daher sogleich der vorläufigen Urbeit, die größern und kleinern Dichtwerke meiner zwölf Bande auszuzeichnen und den Jahren nach zu ordnen. Ich fuchte mir Zeit und Umftände zu vergegenwärtigen, unter welchen ich sie hervorgebracht. Allein das Geschäft ward bald beschwerlicher, weil ausführliche Unzeigen und Erklärungen nöthig murden, um die Dücken zwischen dem bereits Bekanntgemachten auszufüllen. Denn zuvörderst fehlt Alles, woran ich mich zuerst geübt, es fehlt manches Ungefangene

und Nichtvollendete; ja sogar ist die äußere Gestalt manches Vollendeten völlig verschwunden, indem es in der folge gänzlich umgearbeitet und in eine andere form gegossen worden. Außer Diesem blieb mir auch noch zu gedenken, wie ich mich in Wissenschaften und andern Künsten bemüht, und was ich in solchen fremd scheinenden fächern, sowohl einzeln als in Verbindung mit freunden, theils im Stillen geübt, theils öffentlich bekannt gemacht.

Alles Dieses wünschte ich nach und nach zu Befriedigung meiner Wohlwollenden einzuschalten: allein diese Bemühungen und Betrachtungen führten mich immer weiter: denn indem ich jener sehr wohl überdachten forderung zu entsprechen wünschte und mich bemühte, die innern Regungen, die außern Einfluffe. die theoretisch und praktisch von mir betretenen Stufen der Reihe nach darzustellen, so ward ich aus meinem engen Privatleben in die weite Welt gerückt; die Bestalten von hundert bedeutenden Menschen, welche näher oder entfernter auf mich eingewirkt, traten bervor, ja die unacheuern Bewegungen des allaemeinen politischen Weltlaufs, die auf mich wie auf die ganze Masse der Bleichzeitigen den größten Einfluß gehabt, mußten vorzüglich beachtet werden. Denn Dieses scheint die Bauptaufgabe der Biographie zu sein, den Menschen in seinen Zeitverhältniffen darzustellen und zu zeigen, in wiefern ihm das Ganze widerstrebt, in wiefern es ihn begünstigt, wie er sich eine Welt- und Menschenansicht daraus gebildet, und wie er sie, wenn er Künftler, Dichter, Schriftsteller ift, wieder nach außen abgespiegelt. Bierzu wird aber ein kaum Erreichbares gefordert, daß nämlich das Individuum sich und sein Jahrhundert kenne, sich, in wiefern es unter allen Umständen Daffelbe geblieben, das Jahrhundert, als welches sowohl den Willigen als Unwilligen mit sich fortreißt, bestimmt und bildet, dergestalt daß man wohl fagen kann, ein Jeder, der nur gehn Jahre früher oder später geboren, dürfte, was feine eigene Bildung und die Wirkung nach außen betrifft, ein gang Underer geworden fein.

Auf diesem Wege, aus dergleichen Betrachtungen und Versuchen, aus solchen Erinnerungen und Ueberslegungen entsprang die gegenwärtige Schilderung, und aus diesem Gesichtspunkt ihres Entstehens wird sie am Besten genossen, genutzt, und am Billigsten besurtheilt werden können. Was aber sonst noch, besonders über die halb poetische, halb historische Beshandlung, etwa zu sagen sein möchte, dazu sindet sich wohl im Cause der Erzählung mehrmals Gelegenheit.



Glockenschlage Zwölf, kam ich in Frankfurt am Main auf die Welt. Die Constellation war glücklich: die Sonne stand im Zeichen der Jungfrau, und kulminirte für den Tag; Jupiter und Denus blickten sie freundlich an, Mer-

fur nicht widerwärtig; Saturn und Mars verhielten sich gleichgültig; nur der Mond, der so eben voll ward, übte die Kraft seines Gegenscheins um so mehr, als zugleich seine Planetenstunde eingetreten war. Er widersetzte sich daher meiner Geburt, die nicht eher erfolgen konnte, als die diese Stunde vorübergegangen.

Diese guten Aspekten, welche mir die Astrologen in der folgezeit sehr hoch anzurechnen wusten, mögen wohl Ursache an meiner Erhaltung gewesen sein: denn durch Ungeschicklichkeit der Hebamme kam ich für todt auf die Welt, und nur durch vielsache Bemühungen brachte man es dahin, daß ich das Licht erblickte. Dieser Umstand, welcher die Meinigen in große Noth versetzt hatte, gereichte jedoch meinen Mitbürgern zum Vortheil, indem mein Großvater, der Schultheiß Johann Wolfgang Textor, daher Unlaßnahm, daß ein Geburtshelser angestellt, und der Hebammenunterricht eingesührt oder erneuert wurde; welches denn manchem der Nachgeborenen mag zu Gute gesommen sein.

Wenn man sich erinnern will, was uns in der frühesten Zeit der Jugend begegnet ist, so kommt man oft in den fall, Dasjenige, was wir von Undern gehört, mit Dem zu verwechseln, was wir wirklich aus eigener anschauender Erfahrung besitzen. Ohne also hierüber eine genaue Untersuchung anzustellen, welche

eigentlich aus zwei durchgebrochenen Bäufern bestand. Eine thurmartige Treppe führte zu unzusammenbangenden Zimmern, und die Ungleichbeit der Stockwerke war durch Stufen ausgeglichen. für uns Kinder, eine jüngere Schwester und mich, war die untere weitläufige Bausflur der liebste Raum, welche neben der Chüre ein großes hölzernes Gitterwerk batte, wodurch man unmittelbar mit der Strafe und der freien Luft in Derbindung fam. Einen folden Dogelbauer, mit dem viele Bäuser versehen waren, nannte man ein Berams. Die frauen fagen darin, um zu nähen und zu ftricken; die Köchin las ihren Salat; die Nachbarinnen besprachen sich von daber mit einander, und die Straffen gewannen dadurch in der guten Jahrszeit ein füdliches Unsehen. Man fühlte fich frei, indem man mit dem Weffentliden vertraut mar. So famen auch durch diese Berämse die Kinder mit den Nachbarn in Derbindung, und mich gewannen drei gegenüber wohnende Brüder von Ochsenstein, hinterlassene Sobne des verstorbenen Schultheifen, gar lieb, und beschäftigten und neckten sich mit mir auf mancberlei Weise.

Die Meinigen ergählten gern allerlei Eulenspiegeleien, zu denen mich jene fonst ernsten und einsamen Männer angereigt. Ich führe nur einen von diesen Streichen an. Es war eben Copfmarkt gewesen, und man batte nicht allein die Küche für die nächste Zeit mit folden Waaren verforgt, sondern auch uns Kindern dergleichen Geschirr im Kleinen zu spielender Beschäftigung eingekauft. Un einem schönen 27achmittag, da Alles ruhig im Hause war, trieb ich im Beräms mit meinen Schuffeln und Copfen mein Wesen, und da weiter Nichts dabei herauskommen wollte, warf ich ein Geschirr auf die Strafe und freute mich, daß es so lustig zerbrach. Die von Ochjenftein, welche faben, wie ich mich daran ergötzte, daß ich so gar fröhlich in die Bandchen patschte, riefen: "Noch mehr!" Ich fäumte nicht, sogleich einen Topf, und auf immerfortwährendes Rufen: "27och

mehr!" nach und nach fämmtliche Schüffelchen, Tiegelden, Kännchen gegen das Oflaster zu schleudern. Meine Nachbarn fuhren fort, ihren Beifall zu bezeigen, und ich war höchlich froh, ihnen Veranigen zu machen. Mein Vorrath aber war aufgezehrt und sie riefen immer: "27och mehr!" Ich eilte daher stracks in die Küche und holte die irdenen Teller, welche nun freilich im Zerbrechen noch ein luftigeres Schauspiel gaben. Und so lief ich hin und wieder, brachte einen Teller nach dem andern, wie ich sie auf dem Topfbrett der Reihe nach erreichen konnte, und weil sich Jene gar nicht zufrieden gaben, so stürzte ich Alles, was ich von Geschirr erschleppen konnte, in gleiches Derderben. Mur später erschien Jemand, zu hindern und zu wehren. Das Unglück war geschehen, und man hatte für so viel zerbrochene Töpferwaare wenigstens eine lustige Geschichte, an der sich besonders die schalkischen Urheber bis an ihr Lebensende ergötzten.

Meines Vaters Mutter, bei der wir eigentlich im Hause wohnten, lebte in einem großen Jimmer hinten hinaus, unmittelbar an der Hausstur, und wir pstegten unsere Spiele bis an ihren Sessel, ja wenn sie frank war, bis an ihr Bett hin auszudehnen. Ich erinnere mich ihrer gleichsam als eines Geistes, als einer schönen, hagern, immer weiß und reinlich gekleideten Frau, Sankt, freundlich, wohlwollend ist sie mir im Gedächtniß geblieben.

Wir hatten die Straffe, in welcher unser Baus lag, den Birschgraben nennen bören; da wir aber weder Graben noch Birsche saben, so wollten wir diesen Ausdruck erklärt wissen. Man erzählte sodann, unfer haus stehe auf einem Raum, der sonst außerhalb der Stadt gelegen, und da, mo jetzt die Strafe sich befinde, sei ehemals ein Braben gewesen, in welchem eine Ungabl Biriche unterhalten worden. Man habe diese Thiere hier aufbewahrt und genährt, weil nach einem alten Berkommen der Senat alle Jahre einen Birfch öffentlich verspeifet, den man denn für einen folchen festtag hier im Graben immer zur hand gehabt, wenn auch auswärts fürsten und Ritter der Stadt ihre Jagdbefugniß verkümmerten und störten, oder wohl gar feinde die Stadt eingeschlossen oder belagert hielten. Dieß gefiel uns sehr, und wir wünschten, eine folche gabme Wildbahn wäre auch noch bei unfern Zeiten zu sehen gewesen.

Die Hinterseite des Hauses hatte, besonders aus dem obern Stock, eine sehr angenehme Aussicht über eine beinahe unabsehbare fläche von Nachbarsgärten, die sich bis an die Stadtmauern verbreiteten. Leider aber war, bei Verwandlung der sonst hier besindlichen Gemeindeplätze in Hausgärten, unser Haus und noch einige andere, die gegen die Straßenecke

zu lagen, sehr verkürzt worden, indem die Häuser vom Rohmarkt her weitläusige Hintergebäude und große Gärten sich zueigneten, wir aber uns durch eine ziemlich hohe Mauer unsers Hoses von diesen so nahe gelegenen Paradiesen ausgeschlossen sahen.

Im zweiten Stock befand fich ein Zimmer, welches man das Gartenzimmer nannte, weil man sich daselbst durch wenige Gewächse vor dem fenster den Mangel eines Bartens zu ersetzen gesucht hatte. Dort war, wie ich heranwuchs, mein liebster, zwar nicht trauriger, aber doch sehnsüchtiger Unfenthalt. Ueber jene Gärten binaus, über Stadtmauern und Wälle fah man in eine icone, fruchtbare Ebene; es ist die, welche sich nach Böchst hinzieht. Dort lernte ich Sommerszeit gewöhnlich meine Lektionen. wartete die Gewitter ab und konnte mich an der untergehenden Sonne, gegen welche die fenster ge= rade gerichtet waren, nicht fatt genug sehen. Da ich aber zu gleicher Zeit die Nachbarn in ihren Bärten wandeln und ihre Blumen beforgen, die Kinder spielen, die Besellschaften fich ergötzen fah, die Kegelfugeln rollen und die Kegel fallen hörte, so erregte dieß frühzeitig in mir ein Gefühl der Einsamkeit und einer daraus entspringenden Sehnsucht, das, dem von der Natur in mich gelegten Ernsten und Uhnungsvollen entsprechend, seinen Einfluß gar bald und in der folge noch deutlicher zeigte.

Die alte, winkelhafte, an vielen Stellen düftere Beschaffenheit des hauses war übrigens geeignet, Schauer und furcht in kindlichen Gemüthern zu erwecken. Ungliicklicherweise hatte man noch die Erziehungsmaxime, den Kindern frühzeitig alle furcht vor dem Alhnungsvollen und Unsichtbaren zu benehmen und sie an das Schauderhafte zu gewöhnen. Wir Kinder follten daher allein schlafen, und wenn uns Dieses unmöglich fiel, und wir uns sachte aus den Betten hervormachten und die Gesellschaft der Bedienten und Mägde suchten, so stellte sich, in umgewandtem Schlafrock, und also für uns verkleidet genug, der Vater in den Weg und schreckte uns in unsere Rubestätte zurück. Die daraus entspringende üble Wirkung denkt sich Jedermann. Wie soll Derjenige die furcht loswerden, den man zwischen ein doppeltes furchtbare einklemmt? Meine Mutter, stets heiter und froh und Undern das Gleiche gönnend, erfand eine bessere pädagogische Auskunft: sie wußte ihren Zweck durch Belohnungen zu erreichen. Es war die Zeit der Pfirschen, deren reichlichen Genuff fie uns jeden Morgen versprach, wenn wir Nachts die furcht überwunden hätten. Es gelang und beide Theile waren zufrieden.

Innerhalb des Hauses zog meinen Blick am Mei-

sten eine Reihe römischer Prospekte auf sich, mit welchen der Dater einen Dorsaal ausgeschmückt hatte, gestochen von einigen geschickten Vorgängern des Piraness, die sich auf Architektur und Perspektive wohl verstanden, und deren Radel sehr deutlich und ichätzbar ist. Hier sah ich täglich die Piazza del Popolo, das Coliseo, den Petersplatz, die Peterskirche von außen und innen, die Engelsburg und so manches Undere. Diese Gestalten drückten sich tief bei mir ein, und der sonst sehr lakonische Vater hatte wohl manchmal die Gesälligkeit, eine Beschreibung des Gegenstandes vernehmen zu lassen.

Seine Vorliebe für die italienische Sprache und für Alles, was sich auf jenes Land bezieht, war sehr ausgesprochen. Eine kleine Marmor und Aaturaliensammlung, die er von dorther mitgebracht, zeigte er uns auch manchmal vor, und einen großen Theil seiner Seit verwendete er auf seine italienisch versaste Reisebeschreibung, deren Abschrift und Redaktion er eigenhändig, heftweise, langsam und genau aussertigte. Ein alter heiterer italienischer Sprachmeister, Giovinazzi genannt, war ihm daran behülflich. Auch sang der Alte nicht übel, und meine Mutter mußte sich bequemen, ihn und sich selbst



mit dem Klaviere täglich zu accompagniren; da ich denn das Solitario bosco ombroso bald kennen lernte und auswendig wußte, ehe ich es verstand.

Mein Dater war überhaupt lehrhafter Natur, und bei seiner Entfernung von Geschäften wollte er gern Dassenige, was er wußte und vermochte, auf Undere übertragen. So hatte er meine Mutter in den ersten Jahren ihrer Verbeirathung zum sleißigen

Schreiben angehalten, wie zum Klavierspielen und Singen; wobei sie sich genöthigt sah, auch in der italienischen Sprache einige Kenntniß und noth-dürftige fertigkeit zu erwerben.

Gewöhnlich hielten wir uns in allen unsern freifunden zur Großmutter, in deren geräumigem Wohnzimmer wir hinlänglich Platz zu unsern Spielen fanden. Sie wußte uns mit allerlei Kleinig-



keiten zu beschäftigen und mit allerlei guten Bissen zu erquicken. Un einem Weihnachtsabende jedoch setzte sie allen ihren Wohlthaten die Krone auf, indem sie uns ein Puppenspiel vorstellen ließ, und so in dem alten Hause eine neue Welt erschuf. Dieses unerwartete Schauspiel zog die jungen Gemüther mit Gewalt an sich; besonders auf den Knaben machte es einen sehr starken Eindruck, der in eine große, langdauernde Wirkung nachklang.

Die kleine Bühne mit ihrem stummen Personal, die man uns anfangs nur vorgezeigt hatte, nachher aber zu eigener Uebung und dramatischer Belebung übergab, mußte uns Kindern um so Diel werther sein, als es das letzte Dermächtniß unserer guten Großmutter war, die bald darauf durch zunehmende Krankheit unsern Augen erst entzogen und dann für immer durch den Tod entrissen wurde. Ihr Abscheiden war für die Familie von desto größerer

Bedeutung, als es eine völlige Veränderung in dem Zustande derselben nach sich 30g.

So lange die Großmutter lebte, hatte mein Dater fich gehütet, nur das Mindeste im Hause zu verändern oder zu erneuern; aber man wußte wohl, daß er sich zu einem Hauptbau vorbereitete, der nunmehr auch sogleich vorgenommen wurde. In frankfurt, wie in mehrern alten Städten, batte man bei Aufführung hölzerner Gebände, um Platz zu gewinnen, sich erlaubt, nicht allein mit dem ersten, sondern auch mit den folgenden Stocken überzubauen; wodurch denn freilich besonders enge Straffen etwas Düsteres und Uenastliches bekamen. Endlich ging ein Gesetz durch, daß, wer ein neues haus von Brund auf baue, nur mit dem ersten Stock über das fundament herausrücken dürfe, die übrigen aber senkrecht aufführen muffe. Mein Dater, um den vorspringenden Raum im zweiten Stock auch



nicht aufzugeben, wenig bekümmert um äußeres architektonisches Unsehen, und nur um innere gute und begueme Einrichtung besorgt, bediente sich, wie schon Mehrere vor ihm gethan, der Ausflucht, die obern Theile des Hauses zu unterstützen und von unten herauf einen nach dem andern wegzunehmen, und das Meue gleichsam einzuschalten, so daß, wenn zuletzt gewissermaßen Nichts von dem Allten übrig blieb, der gang neue Bau noch immer für eine Reparatur gelten konnte. Da nun also das Einreißen und Aufrichten allmählich geschah, so hatte mein Dater sich vorgenommen, nicht aus dem Baufe zu weichen, um desto besser die Aufsicht zu führen und die Unleitung geben zu können; denn auf's Technische des Baues verstand er sich gang aut: dabei wollte er aber auch seine familie nicht von sich lassen. Diese neue Epoche war den Kindern sehr überraschend und sonderbar. Die Zimmer, in

denen man sie oft enge genug gehalten und mit wenig erfreulichem Cernen und Urbeiten geängstigt, die Bänge, auf denen sie gespielt, die Wände, für deren Reinlichkeit und Erhaltung man fonft fo fehr gesorgt, alles Das vor der Hacke des Maurers, vor dem Beile des Zimmermanns fallen zu sehen, und zwar von unten herauf, und indessen oben auf un= terftützten Balken gleichsam in der Luft zu schweben, und dabei immer noch zu einer gewissen Lektion, zu einer bestimmten Urbeit angehalten zu werden - dieses Alles brachte eine Verwirrung in den jungen Köpfen hervor, die sich so leicht nicht wieder in's Bleiche setzen ließ. Doch wurde die Unbequemlichkeit von der Jugend weniger empfunden, weil ihr etwas mehr Spielraum als bisher und manche Gelegenheit, sich auf Balken zu schaukeln und auf Brettern zu schwingen, gelaffen ward.

Bartnäckig setzte der Vater die erfte Zeit seinen

Plan durch; doch als zuletzt auch das Dach theilweise abgetragen wurde, und ungeachtet alles übergespannten Wachstuches von abgenommenen Tapeten der Regen bis zu unsern Betten gelangte, so entschloß er sich, obgleich ungern, die Kinder wohlwollenden Freunden, welche sich schon früher dazu erboten hatten, auf eine Zeit lang zu überlassen und sie in eine öffentliche Schule zu schiesen.

Dieser Uebergang hatte manches Unangenehme: denn indem man die bisher zu Hause abgesondert, reinlich, edel, obgleich streng, gehaltenen Kinder unter eine rohe Masse von jungen Geschöpfen hinunterstieß, so hatten sie vom Gemeinen, Schlechten, ja Aiederträchtigen ganz unerwartet Alles zu leiden, weil sie aller Wassen und aller Kähigkeit ermangelten, sich dagegen zu schützen.

Um diese Zeit war es eigentlich, daß ich meine Daterstadt zuerst gewahr wurde; wie ich denn nach und nach immer freier und ungehinderter, theils allein, theils mit muntern Gespielen, darin auf und ab wandelte. Um den Eindruck, den diese ernsten und würdigen Umgebungen auf mich machten, einigermaßen mitzutheilen, muß ich hier mit der Schilderung meines Geburtsortes vorgreifen, wie er sich in seinen verschiedenen Theilen allmählich vor mir entwickelte. Um Liebsten spazierte ich auf der großen Mainbrücke. Ihre Länge, ihre festigfeit, ihr gutes Unsehen machte sie zu einem bemerkenswerthen Bauwerk; auch ist es aus früherer Zeit beinahe das einzige Denkmal jener Vorsorge, welche die weltliche Obrigkeit ihren Bürgern schuldig ift. Der schöne fluß auf= und abwärts zog meine Blicke nach fich; und wenn auf dem Brückenkreug der goldene Bahn im Sonnenschein glänzte, so war es mir immer eine erfreuliche Empfindung. Bewöhnlich ward alsdann durch Sachsenhausen spaziert. und die Ueberfahrt für einen Kreuzer gar behaglich genoffen. Da befand man fich nun wieder dieffeits. da schlich man zum Weinmarkte, bewunderte den Mechanismus der Krahne, wenn Waaren ausgeladen wurden; besonders aber unterhielt uns die Unkunft der Marktschiffe, wo man so mancherlei und mitunter so seltsame figuren aussteigen sah. Bing es nun in die Stadt herein, so ward jederzeit der Saalhof, der wenigstens an der Stelle stand, wo die Burg Kaiser Karls des Großen und seiner Nachfolger gewesen sein sollte, ehrfurchtsvoll gegrüßt. Man verlor sich in die alte Bewerbstadt, und besonders Markttages gern in dem Gewühl, das sich um die Bartholomäuskirche herum versammelte. Bier hatte sich von den frühesten Zeiten an die Menge der Verkäufer und Krämer über einander

gedrängt, und wegen einer folden Besitznahme fonnte nicht leicht in den neuern Zeiten eine geräumige und heitere Unftalt Platz finden. Buden des sogenannten Pfarreisen waren Kindern sehr bedeutend, und wir trugen manchen Baten bin, um uns farbige, mit goldenen Thieren bedruckte Bogen anzuschaffen. Mur felten aber mochte man sich über den beschränkten, vollgepfropften und unreinlichen Marktplatz hindrängen. erinnere ich mich auch, daß ich immer mit Entsetzen vor den daranstoßenden engen und häßlichen fleisch= bänken gefloben bin. Der Römerberg war ein desto angenehmerer Spazierplatz. Der Weg nach der neuen Stadt durch die Neue Kräm war immer aufheiternd und ergötzlich; nur verdroß es uns, daß nicht neben der Liebfrauenkirche eine Strafe nach der Zeil zuging, und wir immer den großen Umweg durch die Basengasse oder die Katharinenpforte machen mußten. Was aber die Aufmerksamkeit des Kindes am Meisten an sich zog, waren die vielen kleinen Städte in der Stadt, die festungen in der festung, die ummauerten Klosterbezirke nämlich, und die aus frühern Jahrhunderten noch übrigen mehr oder minder burgartigen Räume: fo der Mürnberger Hof, das Compostell, das Braunfels, das Stammhaus Derer von Stallburg, und mehrere in den spätern Zeiten zu Wohnungen und Gewerbsbenutzungen eingerichtete festen. Nichts architektonisch Erhebendes war damals in Frankfurt zu seben: Alles deutete auf eine längst vergangene, für Stadt und Begend sehr unruhige Zeit. Pforten und Thurme, welche die Grenze der alten Stadt bezeichneten, dann weiterhin abermals Pforten, Churme, Mauern, Brücken, Wälle, Gräben, womit die neue Stadt umschlossen war, Alles sprach noch zu deutlich aus, daß die Mothwendiakeit, in unruhigen Zeiten dem Gemeinwesen Sicherheit zu verschaffen, diese Unstalten hervorgebracht, daß die Plätze, die Straffen, selbst die neuen, breiter und schöner angelegten, alle nur dem Zufall und der Willfür und feinem regelnden Geiste ihren Ursprung zu danken hatten. Eine gewisse Neigung zum Alterthümlichen setzte sich bei dem Knaben fest, welche besonders durch alte Chroniken, Holzschnitte, wie zum Beispiel den Gravichen von der Belagerung von frankfurt, genährt und begünstigt wurde; wobei noch eine andere Luft, blok menschliche Suftände in ihrer Mannigfaltigkeit und Natürlichkeit, ohne weitern Unspruch auf Intereffe oder Schönheit, zu erfaffen, fich hervorthat. So war es eine von unsern liebsten Promenaden, die wir uns des Jahrs ein paarmal zu verschaffen suchten, inwendig auf dem Gange der Stadtmauer her-

umzufpazieren. Barten, Bofe, Bintergebaude gieben fic bis an den Swinger beran; man fieht mehrern taufend Meniden in ihre bäuslichen, fleinen, abgeschlossenen, verborgenen Suftande. Don dem Dutz- und Schaugarten des Reichen zu den Obstaarten des für feinen Muten beforgten Bürgers, von da zu fabrifen, Bleichplätzen und ähnlichen Unstalten, ja bis jum Gottesacker felbst (denn eine kleine Welt laa innerhalb des Bezirks der Stadt) ging man an dem mannigfaltigften, wunderlichsten, mit jedem Schritt fich verändernden Schauspiel vorbei, an dem unsere kindische Meugier sich nicht ge= nug ergöten konnte; denn fürmahr der bekannte hinkende Teufel, als er für seinen freund die Dächer von Madrid in der Nacht abhob, bat faum mehr für Diesen geleistet, als hier vor uns unter freiem himmel, bei hellem Sonnenschein gethan war. Die Schluffel, deren man fich auf diesem Wege bedienen mußte, um durch manderlei Thurme, Treppen und Pförtden durchzukommen, maren in den Banden der Zengberren, und wir verfehlten nicht, ihren Subalternen auf's Beste zu schmeicheln.

Bedeutender noch und in einem andern Sinne fruchtbarer blieb für uns das Rathhaus, der Römer genannt. In seinen untern, gewöldähnlichen Hallen verloren wir uns gar zu gerne. Wir verschafften uns Eintritt in das große, höchst einfache Sessionszimmer des Rathes. Bis auf eine gewisse Höhe getäselt, waren übrigens die Wände sowie die Wölbung weiß, und das Ganze ohne Spur von Malerei oder irgend einem Bildwerk. Aur an der mittelsten Wand in der Höhe las man die kurze Inschrift:

Eines Manns Rede Ift feines Manns Rede: Man foll sie billig hören Beede.

Aach der alterthümlichten Art waren für die Glieder dieser Versammlung Vanke ringsumher an der Vertäselung angebracht und um eine Stufe von dem Voden erhöht. Da begriffen wir leicht, warum die Rangordnung unsers Senats nach Vänken eingetheilt sei. Von der Thüre linker Hand bis in die gegenüberstehende Ecke, als auf der ersten Vank, sassen die Schöffen, in der Ecke selbst der Schultbeiß, der Einzige, der ein kleines Tischen vor sich hatte; zu seiner Linken bis gegen die henterseite sassen nunmehr die Herren der zweiten Vank; an den henstern ber zog sich die dritte Vank, welche die Handwerker einnahmen; in der Mitte des Saals stand ein Tisch für den Protokollführer.

Waren wir einmal im Römer, so mischten wir uns auch wohl in das Gedränge vor den burgemeisterlichen Audienzen. Aber größern Reiz hatte Alles, was sich auf Wahl und Krönung der Kaiser bezog. Wir wußten uns die Gunft der Schließer



zu verschaffen, um die neue heitere, in fresco gemalte, sonst durch ein Gitter verschlossene Kaisertreppe hinaussteigen zu dürsen. Das mit Purpurtapeten und wunderlich verschnörkelten Goldleisten verzierte Wahlzimmer slößte uns Ehrsurcht ein. Die Thürstücke, auf welchen kleine Kinder oder Genien, mit dem kaiserlichen Ornat bekleidet, und belastet



mit den Reichsinsignien, eine gar wunderliche figur spielen, betrachteten wir mit großer Aufmerksamkeit, und hossten wohl auch noch einmal eine Krönung mit Augen zu erleben. Aus dem großen Kaisersfaale konnte man uns nur mit sehr vieler Mühe wieder herausbringen, wenn es uns einmal geglückt war, hineinzuschläpfen; und wir hielten Denjenigen für unsern wahrsten Freund, der uns bei den Brustbildern der sämmtlichen Kaiser, die in einer gewissen höhe umher gemalt waren, Etwas von ihren Thaten erzählen mochte.

Don Karl dem Großen vernahmen wir manches Märchenhafte; aber das Bistorischinteressante für uns fing erft mit Rudolph von habsburg an, der durch seine Mannheit so großen Verwirrungen ein Ende gemacht. Auch Karl der Vierte zog unsere Unfmerksamkeit an sich. Wir hatten schon von der goldenen Bulle und der peinlichen Halsgerichtsordnung gehört, auch daß er den frankfurtern ihre Unhänglichkeit an seinen edeln Begenkaiser, Bünther von Schwarzburg, nicht entgelten ließ. Maximilianen hörten wir als einen Menschen- und Bürgerfreund loben, und daß von ihm prophezeit worden, er werde der letzte Kaiser aus einem deutschen Hause sein; welches denn auch leider eingetroffen, indem nach seinem Tode die Wahl nur zwischen dem König von Spanien, Karl dem fünften, und dem König von frankreich, frang dem Ersten, geschwankt habe. Bedenklich fügte man hinzu, daß nun abermals eine solche Weissagung oder vielmehr Vorbedeutung umgebe: denn es sei augenfällig, daß nur noch Platz für das Bild Eines Kaisers übrig bleibe — ein Umstand, der, obgleich zufällig scheinend, die Patriotischgesinnten mit Besorgnif erfülle.

Wenn wir nun so einmal unsern Umgang hielten, verfehlten wir auch nicht, uns nach dem Dom zu begeben und daselbst das Grab jenes braven, von freund- und feinden geschätzten Bünther zu besuchen. Der merkwürdige Stein, der es ehemals bedeckte, ist in dem Chor aufgerichtet. Die gleich daneben befindliche Thure, welche in's Conclave führt, blieb uns lange verschlossen, bis wir endlich durch die obern Behörden auch den Eintritt in diesen so bedeutenden Ort zu erlangen wußten. Allein wir hätten besser gethan, ihn durch unsere Einbildungsfraft, wie bisher, auszumalen: denn wir fanden diesen in der deutschen Geschichte so merkwürdigen Raum, wo die mächtigsten fürsten sich zu einer Bandlung von solcher Wichtiakeit zu versammeln pflegten, keineswegs würdig ansgeziert, sondern noch obenein mit Balken, Stangen, Berüften und anderm solchen Besperr, das man bei Seite setzen wollte,

verunstaltet. Desto mehr ward unsere Einbildungsfraft angeregt und das Herz uns erhoben, als wir kurz nachher die Erlaubniß erhielten, beim Vorzeigen der goldenen Bulle an einige vornehme Fremden auf dem Rathhause gegenwärtig zu sein.

Mit vieler Begierde vernahm der Knabe sodann, was ihm die Seinigen, sowie ältere Oerwandte und Bekannte gern erzählten und wiederholten, die Geschichten der zuletzt kurz auf einander gefolgten Krönungen: denn es war kein Frankfurter von einem gewissen Alter, der nicht diese beiden Ereignisse, und was sie begleitete, für den Gipfel seines Lebens gehalten hätte. So prächtig die Krönung Karls des Siebenten gewesen war, bei welcher besonders der französische Gesandte mit Kosten und Geschmack herrliche Feste gegeben, so war doch die folge für den guten Kaiser desto trauriger, der seine Residenz München nicht behaupten konnte und gewissernaßen die Gastfreiheit seiner Reichsstädter anslehen mußte.

War die Krönung frang des Ersten nicht so auffallend prächtig wie jene, so wurde sie doch durch die Gegenwart der Kaiserin Maria Theresia verherrlicht, deren Schönheit einen eben fo großen Eindruck auf die Männer scheint gemacht zu haben, als die ernste, würdige Gestalt und die blauen Augen Karls des Siebenten auf die frauen. Wenigstens wetteiferten beide Geschlechter, dem aufhorchenden Knaben einen höchst vortheilhaften Begriff von jenen beiden Dersonen beizubringen. Alle diese Beschreibungen und Erzählungen geschahen mit beiterm und beruhigtem Gemüth; denn der Aachener friede hatte für den Augenblick aller fehde ein Ende gemacht, und wie von jenen feierlichkeiten, fo sprach man mit Behaglichkeit von den vorübergegangenen Kriegs= zügen, von der Schlacht bei Dettingen, und was die merkwürdiasten Begebenheiten der verflossenen Jahre mehr fein mochten; und alles Bedeutende und Befährliche schien, wie es nach einem abgeschlossenen frieden zu geben pflegt, sich nur ereignet zu haben, um glücklichen und forgenfreien Menschen zur Unterhaltung zu dienen.

Hatte man in einer solchen patriotischen Beschränfung kaum ein halbes Jahr hingebracht, so traten schon die Messen wieder ein, welche in den sämmtlichen Kinderköpsen jederzeit eine unglaubliche Gährung hervorbrachten. Eine durch Erbauung so vieler Buden innerhalb der Stadt in weniger Zeit entspringende neue Stadt, das Wogen und Treiben, das Abladen und Auspacken der Waaren, erregte von den ersten Momenten des Bewustseins an eine underwinglich thätige Neugierde und ein unbegrenztes Derlangen nach kindischem Besitz, das der Knabe

mit wachsenden Jahren bald auf diese, bald auf jene Weise, wie es die Kräfte seines kleinen Beutels erlauben wollten, zu befriedigen suchte. Jugleich aber bildete sich die Vorstellung von Dem, was die Welt Alles hervorbringt, was sie bedarf und was die Bewohner ihrer verschiedenen Cheile gegen einander auswechseln.

Diese großen, im frühjahr und Herbst eintretenden Spochen wurden durch seltsame feierlichkeiten angekündigt, welche um desto würdiger schienen, als sie die alte Zeit, und was von dorther noch auf uns gekommen, lebhaft vergegenwärtigten. Um Geleitstag war das ganze Volk auf den Beinen, drängte sich nach der Fahrgasse, nach der Brücke, bis über Sachsenbausen hinaus; alle fenster waren besetzt, ohne daß den Tag über was Besonderes vorging; die Menge schien nur da zu sein, um sich zu drängen, und die Juschauer, um sich unter einander zu betrachten; denn Das, worauf es eigentlich ankam, ereignete sich erst mit sinkender Nacht, und wurde mehr geglaubt als mit Augen gesehen.

In jenen ältern unruhigen Zeiten nämlich, wo ein Jeder nach Belieben Unrecht that, oder nach Lust das Rechte beförderte, wurden die auf die Meffen ziehenden Handelsleute von Wegelagerern, edeln und unedeln Geschlechts, willfürlich geplagt und geplackt, so daß fürsten und andere mächtige Stände die Ihrigen mit gewaffneter Band bis nach frankfurt geleiten ließen. Bier wollten nun aber die Reichsstädter sich selbst und ihrem Gebiet Nichts vergeben; sie zogen den Unkömmlingen entgegen: da gab es denn manchmal Streitigkeiten, wie weit jene Beleitenden herankommen, oder ob sie wohl gar ihren Einritt in die Stadt nehmen könnten. Weil nun Dieses nicht allein bei handels= und Mekaeschäften stattfand, sondern auch wenn hobe Personen in Kriegs- und friedenszeiten, vorzüglich aber zu Wahltagen, sich heranbegaben, und es auch öfters zu Chätlichkeiten kam, sobald irgend ein Befolge, das man in der Stadt nicht dulden wollte, sich mit seinem Berrn hereinzudrängen begehrte: fo waren zeither darüber manche Derhandlungen gepflogen, es waren viele Recesse defhalb, obgleich stets mit beiderseitigen Dorbehalten, geschlossen worden, und man gab die Hoffnung nicht auf, den seit Jahrhunderten dauernden Zwist endlich einmal beizulegen, als die ganze Unftalt, weschalb er so lange und oft fehr heftig geführt worden war, beinah für unnut, wenigstens für überfluffig angesehen werden

Unterdeffen ritt die bürgerliche Cavallerie in mehrern Abtheilungen, mit den Oberhäuptern an ihrer

Spite, an jenen Tagen zu verschiedenen Thoren hinaus, fand an einer gewissen Stelle einige Reiter oder hufaren der zum Geleit berechtigten Reichsftände, die nebst ihren Unführern wohl empfangen und bewirthet wurden: man zögerte bis gegen Ubend, und ritt alsdann, kaum von der wartenden Menae gesehen, gur Stadt herein; da denn mancher burgerliche Reiter weder sein Pferd noch sich selbst auf dem Pferde zu erhalten vermochte. Zu dem Brückenthore kamen die bedeutenosten Züge berein, und defewegen war der Undrang dorthin am Stärkften. Bang zuletzt und mit sinkender Macht langte der auf gleiche Weise geleitete Nürnberger Postwagen an, und man trug sich mit der Rede, es musse jederzeit, dem Berfommen gemäß, eine alte frau darin fiten; weßhalb denn die Straffenjungen bei Unkunft des Wagens in ein gellendes Geschrei auszubrechen pflegten, ob man gleich die im Wagen sitzenden Passagiere keineswegs mehr unterscheiden konnte. Unglaublich und wirklich die Sinne verwirrend war der Drang der Menge, die in diesem Augenblick durch das Brückenthor herein dem Wagen nachstürzte; defwegen auch die nächsten Bäuser von den Zuschauern am Meisten gesucht wurden.

Eine andere, noch viel feltsamere feierlichkeit, welche am hellen Tage das Publikum aufregte, war das Pfeifergericht. Es erinnerte diese Ceremonie an jene ersten Zeiten, wo bedeutende Bandelsstädte sich von den Zöllen, welche mit handel und Bewerb in gleichem Maage zunahmen, wo nicht zu befreien, doch wenigstens eine Milderung derselben zu erlangen suchten. Der Kaiser, der ihrer bedurfte, ertheilte eine solche freiheit, da wo es von ihm abhing, gewöhnlich aber nur auf ein Jahr, und fie mußte daher jährlich erneuert werden. Dieses geschah durch symbolische Gaben, welche dem faiserlichen Schultheißen, der auch wohl gelegentlich Oberzöllner fein fonnte, vor Eintritt der Bartholomäimeffe gebracht wurden, und zwar des Unstands wegen, wenn er mit den Schöffen zu Gericht faß. 211s der Schultheiß späterhin nicht mehr vom Kaifer aesett, sondern von der Stadt selbst gewählt wurde, behielt er doch diese Vorrechte, und sowohl die Zollfreiheiten der Städte als die Ceremonien, womit die Abgeord= neten von Worms, Mürnberg und Altbamberg diese uralte Vergünstigung anerkannten, waren bis auf unsere Zeiten gekommen. Den Tag vor Maria Beburt ward ein öffentlicher Gerichtstag angefündigt. In dem großen Kaisersaale, in einem umschränkten Raume, fagen erhöht die Schöffen, und eine Stufe höher der Schultheiß in ihrer Mitte, die von den Parteien bevollmächtigten Profuratoren





unten zur rechten Seite. Der Afmarius fängt an, die auf diesen Tag gesparten wichtigen Urtheile laut vorzulesen; die Prokuratoren bitten um Abschrift, appelliren, oder was sie sonst zu thun nöthig finden.

Auf Einmal meldet eine wunderliche Mufik gleichsam die Unkunft voriger Jahrhunderte. Es sind drei Pfeifer, deren Einer eine alte Schalmei, der Undere einen Bag, der Dritte einen Dommer oder Boboe bläf't. Sie tragen blaue mit Gold verbrämte Mäntel, auf den Aermeln die Noten befestiat, und haben das Baupt bedeckt. So waren sie aus ihrem Basthause, die Befandten und ihre Begleitung hinterdrein, Punkt Jehn ausgezogen, von Einbeimischen und fremden angestaunt, und so treten sie in den Saal. Die Gerichtsverhandlungen halten inne; Pfeifer und Begleitung bleiben por den Schranken, der 21bgefandte tritt hinein und ftellt fich dem Schultheißen gegenüber. Die symbolischen Gaben, welche auf das Genaueste nach dem alten Berkommen gefordert wurden, bestanden gewöhnlich in solchen Waaren, womit die darbringende Stadt vorzüglich zu handeln pflegte. Der Pfeffer galt gleichsam für alle Waaren, und so brachte auch hier der Abgesandte einen schön gedrechselten hölzernen Pofal, mit Pfeffer angefüllt. Ueber demfelben lagen ein Paar Bandschube, wunderfam geschlitzt, mit Seide besteppt und bequaftet, als Zeichen einer gestatteten und angenommenen Dergünstigung, dessen sich auch wohl der Kaiser selbst in gewissen fällen bediente. Daneben sab man ein weißes Stäbchen, welches vormals bei gesetzlichen und gerichtlichen Bandlungen nicht leicht fehlen durfte. Es waren noch einige kleine Silbermungen bingugefügt, und die Stadt Worms brachte einen alten filzbut, den sie immer wieder einlöste, so daß derfelbe viele Jahre ein Zeuge dieser Ceremonien gewesen.

Nachdem der Gesandte seine Unrede gehalten, das Geschenk abgegeben, von dem Schultheißen die Verssicherung fortdauernder Begünstigung empfangen, so entfernte er sich aus dem geschlossenen Kreise; die Pfeiser bliesen, der Jug ging ab, wie er gekommen war, das Gericht verfolgte seine Geschäfte, bis der zweite und endlich der dritte Gesandte eingeführt wurden: denn sie kamen erst einige Zeit nach einander, theils damit das Vergnügen des Publikums länger daure, theils auch weil es immer dieselben alterthümlichen Virtuosen waren, welche Nürnberg für sich und seine Mitstädte zu unterhalten und jedes Jahr an Ort und Stelle zu bringen übernommen hatte.

Wir Kinder waren bei diesem feste besonders interessirt, weil es uns nicht Wenig schmeichelte, unsern Großvater an einer so ehrenvollen Stelle zu sehen, und weil wir gewöhnlich noch selbigen Tag ihn ganz bescheiden zu besuchen psiegten, um, wenn die Großmutter den Pfesser in ihre Gewürzladen geschüttet hätte, einen Becher und Stäbchen, ein Paar Handschuhe oder einen alten Räderalbus zu erhaschen. Man konnte sich diese symbolischen, das Alterthum gleichsam hervorzaubernden Ceremonien nicht erklären lassen, ohne in vergangene Jahrhunderte wieder zurückgeführt zu werden, ohne sich nach Sitten, Gebräuchen und Gesinnungen unserer Altwordern zu erkundigen, die sich durch wieder auferstandene Pseiser und Abgeordnete, ja durch handgreissiche und für uns besitzbare Gaben auf eine so wunderliche Weise vergegenwärtigten.

Solden altebrwürdigen ,feierlichkeiten folgte in guter Jahrszeit manches für uns Kinder luftreichere fest außerhalb der Stadt unter freiem Bimmel. Un dem rechten Ufer des Mains unterwärts, etwa eine halbe Stunde vom Thor, quillt ein Schwefelbrunnen, fauber eingefaßt und mit uralten Linden umgeben. Nicht weit davon steht der Hof zu den guten Leuten, ebemals ein um dieser Quelle willen er-Auf den Gemeinweiden umber bautes Hospital. versammelte man zu einem gewissen Tage des Jahres die Rindviehheerden aus der Nachbarichaft, und die Birten sammt ihren Mädchen feierten ein ländliches fest mit Tang und Gefang, mit mancherlei Lust und Ungezogenheit. Auf der andern Seite der Stadt lag ein ähnlicher, nur größerer Gemeindeplatz, gleichfalls durch einen Brunnen und durch noch schönere Linden geziert. Dorthin trieb man zu Pfingsten die Schafheerden, und zu gleicher Zeit ließ man die armen verbleichten Waisenkinder aus ihren Mauern in's freie: denn man follte erft später auf den Bedanken gerathen, daß man folche verlaffene Kreaturen, die sich einst durch die Welt durchzuhelfen genöthigt sind, früh mit der Welt in Verbindung bringen, anstatt sie auf eine traurige Weise zu hegen, fie lieber gleich zum Dienen und Dulden gewöhnen muffe, und alle Urfache habe, fie von Kindesbeinen an sowohl physisch als moralisch zu fräftigen. Die Ummen und Mägde, welche sich selbst immer gern einen Spaziergang bereiten, verfehlten nicht von den frühesten Zeiten, uns an dergleichen Orte zu tragen und zu führen, so daß diese ländlichen feste wohl mit zu den ersten Eindrücken gehören, deren ich mich erinnern kann.

Das Haus war indessen fertig geworden, und zwar in ziemlich kurzer Zeit, weil Alles wohl überlegt, vorbereitet und für die nöthige Geldsumme gesorgt war. Wir fanden uns nun Alle wieder versammelt und fühlten uns behaglich: denn ein wohlausgedachter Plan, wenn er ausgeführt da steht, läst Alles ver-



gessen, was die Mittel, um zu diesem Zweck zu gelangen, Unbequemes mögen gehabt haben. Das Haus war für eine Privatwohnung geräumig genug, durchaus hell und heiter, die Treppe frei, die Vorjäle lustig, und jene Ausssicht über die Gärten aus mehrern Fenstern bequem zu genießen. Der innere Ausbau, und was zur Vollendung und Zierde gehört, ward nach und nach vollbracht, und diente zugleich zur Beschäftigung und zur Unterhaltung.

Das Erste, was man in Ordnung brachte, war die Büchersammlung des Vaters, von welcher die besten, in frang- oder Halbfranzband gebundenen Bücher die Wände seines Arbeits- und Studirzimmers schmücken sollten. Er besaft die schönen holländischen Ausgaben der lateinischen Schriftsteller, welche er der äußern Uebereinstimmung wegen fämmtlich in Quart anzuschaffen suchte, sodann Dieles, was sich auf die römischen Untiquitäten und die elegantere Jurisprudeng bezieht. Die vorzüglichsten italienischen Dichter fehlten nicht, und für den Tasso bezeigte er eine große Vorliebe. Die besten neuesten Reisebeschreibungen waren auch vorbanden. und er felbst machte sich ein Vergnügen daraus, den Keyfler und Memeitz zu berichtigen und zu ergänzen. Nicht weniger hatte er sich mit den nöthigsten Bulfsmitteln umgeben, mit Wörterbüchern aus verschiedenen Sprachen, mit Realleriken, daß man sich also nach Belieben Raths erholen konnte, sowie mit manchem Undern, was zum Autzen und Vergnügen gereicht.

Die andere hälfte dieser Büchersammlung, in sanbern Pergamentbänden mit sehr schön geschriebenen Titeln, ward in einem besondern Mansardzimmer aufgestellt. Das Nachschaffen der neuen Bücher, sowie das Binden und Einreihen derselben, betrieb er mit großer Gelassenheit und Ordnung. Dabei hatten die gelehrten Unzeigen, welche diesem oder jenem Werk besondere Dorzüge beilegten, auf ihn großen Einsluß. Seine Sammlung juristischer Dissertationen vermehrte sich jährlich um einige Bände.

Junächst aber wurden die Gemälde, die sonst in dem alten Hause zerstreut herumgehangen, nunmehr zusammen an den Wänden eines freundlichen Immers neben der Studirstube, alle in schwarzen, mit goldenen Städchen verzierten Rahmen, symmetrisch angebracht. Mein Vater hatte den Grundsat, den er öfters und sogar leidenschaftlich aussprach, daß man die lebenden Meister beschäftigen und weniger auf die Abgeschiedenen wenden solle, bei deren Schätzung sehr viel Vorurtheil mit unterlause. Er hatte die Vorstellung, daß es mit den Gemälden völlig wie mit den Rheinweinen beschäffen sei, die, wenn ihnen gleich das Alter einen vorzüglichen Werth bei

lege, dennoch in jedem folgenden Jahre ebenso vortrefflich als in den vergangenen könnten hervorgebracht werden; nach Verlauf einiger Zeit werde der nene Wein auch ein alter, ebenso koftbar und vielleicht noch schmackhafter. In dieser Meinung bestätigte er sich vorzüglich durch die Bemerkung, daß mehrere alte Bilder hauptsächlich dadurch für die Liebhaber einen großen Werth zu erhalten schienen, weil sie dunkler und bräuner geworden, und der harmonische Con eines solchen Bildes öfters gerühmt wurde. Mein Vater versicherte dagegen, es sei ihm gar nicht bange, daß die neuen Vilder künstig nicht auch schwarz werden sollten; daß sie aber gerade dadurch gewönnen, wollte er nicht zugestehen.

Nach diesen Grundfätzen beschäftigte er mehrere Jahre hindurch die fämmtlichen frankfurter Künftler: den Maler Birt, welcher Eichen- und Buchenwälder und andere sogenannte ländliche Begenden sehr wohl mit Dieh zu ftaffiren wußte; defigleichen Trautmann, der sich den Rembrandt zum Muster genommen, und es in eingeschloffenen Lichtern und Widerscheinen, nicht weniger in effektvollen feuersbrünften weit gebracht hatte, so daß er einstens aufgefordert wurde, einen Dendant zu einem Rembrandtschen Bilde zu malen; ferner Schütz, der auf dem Wege des Sachtleben die Rheingegenden fleißig bearbeitete; nicht weniger Junkern, der Blumen- und fruchtstücke, Stillleben und rubig beschäftigte Personen nach dem Dorgang der Miederländer sehr reinlich ausführte. Mun aber ward durch die neue Ordnung, durch einen beguemern Raum, und noch mehr durch die Bekanntschaft eines geschickten Künstlers die Liebhaberei wieder angefrischt und belebt. Dieses war Seefat, ein Schüler von Brindmann, Darmstädtischer Hofmaler, dessen Talent und Charafter sich in der folge vor uns umständlicher entwickeln wird.

Man schritt auf diese Weise mit Vollendung der übrigen Simmer nach ihren verschiedenen Vestimmungen weiter. Reinlichkeit und Ordnung herrschten im Ganzen; vorzüglich trugen große Spiegelscheiben das Ihrige zu einer vollkommenen Helligkeit bei, die in dem alten Hause aus mehrern Ursachen, zunächst aber auch wegen meist runder fensterscheiben, gesehlt hatte. Der Vater zeigte sich heiter, weil ihm Alles gut gelungen war, und wäre der gute Humor nicht manchmal dadurch unterbrochen worden, daß nicht immer der fleiß und die Genauigkeit der Handwerker seinen forderungen entsprachen, so hätte man kein glücklicheres Leben denken können, zumal da manches Gute theils in der familie selbst entsprang, theils ihr von außen zusso.

Durch ein außerordentliches Weltereigniß wurde



jedoch die Gemüthsruhe des Knaben zum Erstenmal im Tiefsten erschüttert. Um 1. November 1755 ereignete sich das Erdbeben von Lissabon, und verbreitete über die in frieden und Ruhe schon eingewohnte Welt einen ungeheuern Schrecken. Eine große, prächtige Residenz, zugleich Handels- und hafenstadt, wird ungewarnt von dem furchtbarften Ungliick betroffen. Die Erde bebt und schwankt, das Meer brauf't auf, die Schiffe schlagen zusammen, die Bäuser stürzen ein, Kirchen und Thurme darüber her, der königliche Palast zum Theil wird vom Meere verschlungen, die geborstene Erde scheint flammen zu fpeien; denn überall meldet fich Rauch und Brand in den Ruinen. Sechzigtausend Menschen, einen Augenblick zuvor noch ruhig und behaglich, geben mit einander zu Grunde, und der Glücklichste darunter ift Der zu nennen, dem feine Empfindung,

keine Besinnung über das Unglück mehr gestattet ist. Die flammen wüthen fort, und mit ihnen wüthet eine Schaar sonst verborgener oder durch dieses Ereigniß in freiheit gesetzter Verbrecher. Die unglücklichen Uebriggebliebenen sind dem Raube, dem Morde, allen Mißhandlungen bloßgestellt; und so behauptet von allen Seiten die Natur ihre schrankenlose Willkür.

Schneller als die Nachrichten hatten schon Undeutungen von diesem Vorfall sich durch große Candstrecken verbreitet; an vielen Orten waren schwächere Erschütterungen zu verspüren, an manchen Quellen, besonders den heilfamen, ein ungewöhnliches Innehalten zu bemerken gewesen: um desto größer war die Wirkung der Nachrichten selbst, welche erst im Allgemeinen, dann aber mit schrecklichen Einzelnheiten sich rasch verbreiteten. Hierauf

ließen es die Gottesfürchtigen nicht an Betrachtungen, die Philosophen nicht an Crostgründen, an Strafpredigten die Geistlichkeit nicht fehlen. So Dieles zusammen richtete die Ausmerksamkeit der Welt eine Teit lang auf diesen Punkt, und die durch fremdes Ungläck aufgeregten Gemüther wurden durch Sorgen für sich selbst und die Ihrigen um so mehr geängstigt, als über die weitverbreitete Wirkung dieser Explosion von allen Orten und Enden immer mehrere und umständlichere Nachrichten einliesen. Ja vielleicht hat der Dämon des Schreckens zu keiner Zeit so schnell und so mächtig seine Schauer über die Erde verbreitet.

Der Knabe, der alles Dieses wiederholt vernehmen mußte, war nicht Wenig betroffen. Gott, der Schöpfer und Erhalter Himmels und der Erden, den ihm die Erklärung des ersten Glaubensartikels so weise und gnädig vorstellte, hatte sich, indem er die Gerechten mit den Ungerechten gleichem Verderben preisgab, keineswegs väterlich bewiesen. Dergebens suchte das junge Gemüth sich gegen diese Eindrücke herzustellen, welches überhaupt um so weniger möglich war, als die Weisen und Schriftgelehrten selbst sich über die Urt, wie man ein solches Phänomen anzusehen habe, nicht vereinigen konnten.

Der folgende Sommer gab eine nähere Belegenheit, den zornigen Gott, von dem das Alte Testa= ment so Diel überliefert, unmittelbar kennen gu lernen. Unversehens brach ein Bagelwetter herein und schlug die neuen Spiegelscheiben der gegen Abend gelegenen hinterseite des Bauses unter Donner und Blitzen auf das Gewaltsamste zusammen, beschädigte die neuen Möbeln, verderbte einige schätzbare Bücher und sonst werthe Dinge, und war für die Kinder um so fürchterlicher, als das gang außer sich gesetzte hausgesinde sie in einen dunkeln Gang mit fortrik. und dort, auf den Knieen liegend, durch schreckliches Beheul und Beschrei die ergurnte Bottheit gu verföhnen glaubte; indessen der Dater, gang allein gefaßt, die fensterflügel aufriß und aushob; wodurch er zwar manche Scheiben rettete, aber auch dem auf den hagel folgenden Regenguß einen desto offenern Weg bereitete, so daß man sich, nach endlicher Erholung, auf den Dorfälen und Treppen von fluthendem und rinnendem Waffer umgeben fah.

Solche Dorfälle, wie störend sie auch im Ganzen waren, unterbrachen doch nur Wenig den Gang und die folge des Unterrichts, den der Vater selbst uns Kindern zu geben sich einmal vorgenommen. Er hatte seine Jugend auf dem Coburger Gymnasium zugebracht, welches unter den deutschen Lehranstalten eine der ersten Stellen einnahm. Er hatte daselbst

einen guten Grund in den Sprachen, und was man fonst zu einer gelehrten Erziehung rechnete, gelegt; nachher in Leipzig sich der Rechtswissenschaft bestissen und zuletzt in Gießen promovirt. Seine mit Ernst und fleiß versaßte Dissertation: «Electa de aditione hereditatis», wird noch von den Rechtslehrern mit Lob angesührt.

Es ift ein frommer Wunsch aller Väter, Das, was ihnen felbst abgegangen, an den Söhnen realisirt zu sehen, so ungefähr als wenn man zum Zweitenmal lebte und die Erfahrungen des ersten Lebenslaufes nun erft recht nuten wollte. Im Befühle seiner Kenntnisse, in Gewisheit einer treuen Ausdauer, und im Miftrauen gegen die damaligen Lehrer, nahm der Dater sich vor, seine Kinder selbst zu unterrichten, und nur so Diel, als es nöthig schien, einzelne Stunden durch eigentliche Lehrmeister zu besetzen. Ein padagogischer Dilettantismus fing sich überhaupt schon zu zeigen an. Die Pedanterie und Trübfinnigkeit der an öffentlichen Schulen angestellten Cehrer mochte wohl die erste Veranlassung dazu geben. Man suchte nach etwas Bessern, und vergaß, wie mangelhaft aller Unterricht sein muß, der nicht durch Leute vom Metier ertheilt wird.

Meinem Dater war sein eigener Sebensgang bis dahin ziemlich nach Wunsch gelungen; ich sollte denselben Weg gehen, aber bequemer und weiter. Er schätzte meine angebornen Gaben um so mehr, als sie ihm mangelten; denn er hatte Alles nur durch unfäglichen Fleiß, Anhaltsamkeit und Wiederholung erworben. Er versicherte mir öfters, früher und später, im Ernst und Scherz, daß er mit meinen Anlagen sich ganz anders würde benommen und nicht so liederlich damit würde gewirthschaftet haben.

Durch schnelles Ergreifen, Verarbeiten und festhalten entwuchs ich sehr bald dem Unterricht, den
mir mein Dater und die übrigen Cehrmeister geben
konnten, ohne daß ich doch in irgend Etwas begründet
gewesen wäre. Die Grammatik mißsel mir, weil
ich sie nur als ein willkürliches Gesetz ansah; die
Regeln schienen mir lächerlich, weil sie durch so viele
Ausnahmen ausgehoben wurden, die ich alle wieder
besonders lernen sollte. Und wäre nicht der gereimte
angehende Cateiner gewesen, so hätte es schlimm mit
mir ausgesehen; doch Diesen trommelte und sang ich
mir gern vor. So hatten wir auch eine Geographie
in solchen Gedächtnisversen, wo uns die abgeschmacktesten Reime das Jubehaltende am Besten einprägten,
zum Beispiel:

Ober-Ossel, viel Morast Macht das gute Cand verhaßt.





Die Sprachformen und Wendungen faste ich leicht; so auch entwickelte ich mir schnell, was in dem Begriff einer Sache lag. In rhetorischen Dingen, Chrieen und Dergleichen that es mir Niemand zuvor, ob ich schon wegen Sprachsehler oft hintanstehen mußte. Solche Aufsätze waren es jedoch, die meinem Vater besondere Freude machten, und wegen deren er mich mit manchem für einen Knaben bedeutenden Geldgeschenke belohnte.

Mein Dater lehrte die Schwester in demselben Fimmer Italienisch, wo ich den Cellarius auswendig zu lernen hatte. Indem ich nun mit meinem Pensum bald sertig war und doch still sitzen sollte, horchte ich über das Buch weg und faste das Italienische, das mir als eine lustige Abweichung des Cateinischen aufstel, sehr behende.

Undere frühzeitigkeiten in Absicht auf Gedächtniß und Combination hatte ich mit jenen Kindern gemein, die dadurch einen frühen Auf erlangt haben. Deßhalb konnte mein Dater kaum erwarten, bis ich auf die Akademie gehen würde. Sehr bald erklärte er, daß ich in Leipzig, für welches er eine große Dorliebe behalten, gleichfalls Jura studiren, alsdann noch eine andere Universität besuchen und promoviren sollte. Was diese zweite betraf, war es ihm gleichgültig, welche ich wählen würde; nur gegen Göttingen hatte er, ich weiß nicht warum, einige Abneigung, zu meinem Leidwesen: denn ich hatte gerade auf Diese viel Zutrauen und große Hosfinungen gesetzt.

ferner erzählte er mir, daß ich nach Wetzlar und Regensburg, nicht weniger nach Wien, und von da nach Italien gehen sollte; ob er gleich wiederholt behauptete, man musse Paris voraussehen, weil man, aus Italien kommend, sich an Nichts mehr ergötze.

Dieses Märchen meines fünftigen Jugendganges ließ ich mir gern wiederholen, besonders da es in eine Erzählung von Italien und zuletzt in eine Beschreibung von Neapel auslief. Sein sonstiger Ernst und seine Trockenheit schienen sich jederzeit aufzulösen und zu beleben, und so erzeugte sich in uns Kindern der leidenschaftliche Wunsch, auch dieser Paradiese theilhaft zu werden.

Privatstunden, welche sich nach und nach vermehrten, theilte ich mit Nachbarskindern. Dieser gemeinsame Unterricht förderte mich nicht; die Lehrer gingen ihren Schlendrian, und die Unarten, ja manchmal die Bösartigkeiten meiner Gejellen, brachten Unruh, Verdruß und Störung in die kärglichen Lehrstunden. Chrestomathien, wodurch die Belehrung heiter und mannigsaltig wird, waren noch nicht bis zu uns gekommen. Der für junge Leute so starre Cornelius Nepos, das allzuleichte, und durch Predigten und Religionsunterricht sogar trivial gewordene Neue Cestament, Cellarius und Pasor konnten uns kein Interesse geben: dagegen hatte sich eine gewisse Reimund Derfewuth durch Cesung der damaligen deutschen Dichter unser bemächtigt. Mich hatte sie schon früher ergriffen, als ich es lustig fand, von der rhetorischen Behandlung der Aufgaben zu der poetischen überzugeben.

Wir Knaben batten eine sonntägliche Zusammenfunft, wo Jeder von ihm selbst verfertigte Derse produziren sollte. Und hier begegnete mir etwas Wunderbares, was mich sehr lang in Unruh setzte. Meine Gedichte, wie sie auch sein mochten, mußte ich immer für die bessern halten. Allein ich bemerkte bald, daß meine Mitwerber, welche sehr labme Dinge vorbrachten, in dem gleichen falle waren und sich nicht weniger dünkten; ja was mir noch bedenklicher schien, ein guter, obgleich zu solchen Urbeiten völlig unfähiger Knabe, dem ich übrigens gewogen war, der aber seine Reime sich vom Hofmeister maden ließ, hielt Diese nicht allein für die allerbesten, sondern war völlig überzeugt, er habe sie selbst ge= macht, wie er mir, in dem vertrautern Derhältniß, worin ich mit ihm ftand, jederzeit aufrichtig behauptete. Da ich nun folden Irrthum und Wahnsinn offenbar vor mir sah, fiel es mir eines Tages auf's Berg, ob ich mich selbst vielleicht in dem falle be= fände, ob nicht jene Bedichte wirklich beffer feien als die meinigen, und ob ich nicht mit Recht jenen Knaben eben so toll als sie mir vorkommen möchte? Dieses beunruhigte mich sehr und lange Zeit: denn es war mir durchaus unmöglich, ein äußeres Kennzeichen der Wahrheit zu finden; ja ich stockte sogar in meinen Bervorbringungen, bis mich endlich Leichtfinn und Selbstgefühl und zuletzt eine Probearbeit beruhigten, die uns Lehrer und Eltern, welche auf unsere Scherze aufmerksam geworden, aus dem Stegreif aufgaben, wobei ich gut bestand und allgemeines Lob davontrug.

Man hatte zu der Zeit noch keine Bibliotheken für Kinder veranstaltet. Die Alten hatten selbst noch kindliche Gesinnungen, und fanden es bequem, ihre eigene Bildung der Nachkommenschaft mitzutheilen. Auser dem Orbis pictus des Amos Comenius kam uns kein Buch dieser Art in die hände; aber die große foliobibel, mit Kupfern von Merian, ward häusig von uns durchblättert; Gottsrieds "Chronik", mit Kupfern desselben Meisters, belehrte uns von den merkwürdigsten fällen der Weltgeschichte; die «Acerra philologica» that noch allerlei fabeln, Mythologien und Seltsamkeiten hinzu: und da ich gar bald die





Ovidischen Verwandlungen gewahr wurde, und besonders die ersten Bücher sleißig studirte, so war mein
junges Gehirn schnell genug mit einer Masse von
Bildern und Begebenheiten, von bedeutenden und
wunderbaren Gestalten und Ereignissen angefüllt, und

ich konnte niemals Cangeweile haben, indem ich mich immerfort beschäftigte, diesen Erwerb zu verarbeiten, zu wiederholen, wieder hervorzubringen.

Einen frömmern, sittlichern Effeft, als jene mitunter roben und gefährlichen Alterthümlichkeiten, machte fenelons "Telemach", den ich erst nur in der Meufirchischen Uebersekung fennen lernte, und der, auch so un= vollkommen überliefert, eine gar füße und wohlthätige Wirkung auf mein Bemüth äußerte. Daß Robinson Crufoe sich zeitig angeschlossen, lieat wohl in der Natur der Sache; daß die Insel felsenburg nicht gefehlt habe. läßt fich denken. Lord Unsons Reise um die Welt verband das Würdige der Wahrheit mit dem Phantasiereichen des Märchens, und indem wir diesen trefflichen Seemann mit den Gedanken begleiteten, wurden wir weit in alle Welt hinausgeführt, und versuchten ihm mit unsern fingern auf dem Globus zu folgen. Mun follte mir auch noch eine reichlichere Ernte bevorsteben, indem ich an eine Maffe Schriften gerieth, die zwar in ihrer gegenwärtigen Geftalt nicht vortrefflich genannt werden fonnen, deren Inhalt jedoch uns manches Derdienst voriger Zeiten in einer unschuldigen Weise näher bringt.

Der Derlag oder vielmehr die fabrif jener Bücher, welche in der folgenden Zeit unter dem Titel Volksschriften, Volksbücher bekannt und sogar berühmt geworden, war in frankfurt selbst, und sie wurden wegen des großen Abgangs mit stehenden Lettern auf das schrecklichste Löschpapier fast unleserlich gedruckt. Wir Kinder hatten also das Glück, diese schätzbaren Ueberreste der Mittelzeit auf einem Tischen vor der Hausthüre eines Büchertrödlers täglich zu sinden, und sie uns für ein paar Kreus

zer zuzueignen. Der Eulenspiegel, die vier haimonsfinder, die schöne Melusine, der Kaiser Oktavian, die schöne Magelone, fortunatus, mit der ganzen Sippschaft bis auf den ewigen Inden, Alles stand uns zu Diensten, sobald uns gelüstete, nach diesen Werken anstatt nach irgend einer Mäscherei zu greifen. Der größte Dortheil dabei war, daß, wenn wir ein solches Heft zerlesen oder sonst beschädigt hatten, es bald wieder angeschafft und auf's Neue verschlungen werden konnte.

Wie eine familienspazierfahrt im Sommer durch ein plotzliches Gewitter auf eine höchst verdriefliche Weise gestört, und ein froher Zustand in den widerwärtigsten verwandelt wird, so fallen auch die Kinderkrankheiten unerwartet in die schönste Jahrszeit des frühlebens. Mir erging es auch nicht anders. Ich hatte mir eben den fortunatus mit feinem Säckel und Wünschhütlein gekauft, als mich ein Migbehagen und ein fieber überfiel, wodurch die Pocken fich anfündigten. Die Einimpfung Derselben mard bei uns noch immer für sehr problematisch angesehen, und ob fie gleich populäre Schriftsteller ichon faglich und eindringlich empfohlen, so zauderten doch die deutschen Aerzte mit einer Operation, welche der Natur vorzugreifen schien. Spekulirende Engländer kamen daher auf's feste Land, und impften gegen ein ansehnliches Honorar die Kinder solcher Personen, die fie wohlhabend und frei von Vorurtheil fanden. Die Mehrzahl jedoch war noch immer dem alten Unbeil ausgesetzt; die Krankheit wüthete durch die familien, tödtete und entstellte viele Kinder, und wenige Eltern maaten es, nach einem Mittel zu areifen, deffen mahrscheinliche Bülfe doch schon durch den Erfolg mannigfaltig bestätigt war. Das Uebel betraf nun auch unser haus und überfiel mich mit gang besonderer Heftigkeit. Der ganze Körper war mit Blattern überfät, das Gesicht zugedeckt, und ich lag mehrere Tage blind und in großen Leiden. Man suchte die möglichste Linderung und versprach mir goldene Berge, wenn ich mich ruhig verhalten und das Uebel nicht durch Reiben und Kratzen vermehren wollte. Ich gewann es über mich; indessen bielt man uns, nach herrschendem Dorurtheil, so warm als möglich, und schärfte dadurch nur das Uebel. Endlich, nach traurig verflossener Zeit, fiel es mir wie eine Maske vom Gesicht, ohne daß die Blattern eine sichtbare Spur auf der haut zurückgelaffen; aber die Bildung war merklich verändert. Ich selbst war zufrieden, nur wieder das Tageslicht zu sehen und nach und nach die fleckige haut zu verlieren: aber Undere waren unbarmherzig genug, mich öfters an den vorigen Zustand zu erinnern; besonders eine sehr lebhafte Cante, die früher Abgötterei mit mir getrieben hatte, konnte mich, selbst noch in spätern Jahren, selten ansehen, ohne auszurufen: "Dfui Teufel! Detter, wie garftig ift Er geworden!" Dann erzählte sie mir umständlich, wie sie sich fonst an

mir ergötzt, welches Aufsehen sie erregt, wenn sie mich umhergetragen; und so ersuhr ich frühzeitig, daß uns die Menschen für das Vergnügen, das wir ihnen gewährt haben, sehr oft empfindlich büßen lassen.

Weder von Masern noch Windblattern, und wie die Quälgeister der Jugend heißen mögen, blieb ich verschont, und jedesmal versicherte man mich, es wäre ein Glück, daß dieses Uebel nun für immer vorüber sei; aber leider drohte schon wieder ein anderes im Hintergrund und rückte heran. Alle diese Dinge vermehrten meinen Hang zum Nachdenken, und da ich, um das Peinliche der Ungeduld von mir zu entsernen, mich schon östers im Ausdauern geübt hatte, so schienen mir die Tugenden, welche ich an den Stoisern hatte rühmen hören, höchst nachahmenswerth, um so mehr, als durch die christliche Duldunassehre ein Alehnliches empsohlen wurde.

Bei Gelegenheit dieses familienleidens will ich auch noch eines Bruders gedenken, welcher, um drei Jahre jünger als ich, gleichfalls von jener Unsteckung ergriffen wurde und nicht Wenig davon litt. Er war von zurter Natur, still und eigenstunig, und wir hatten niemals ein eigentliches Verhältniß zusammen. Unch überlebte er kaum die Kinderjahre. Unter mehrern nachgebornen Geschwistern, die gleichfalls nicht lange am Leben blieben, erinnere ich mich nur eines sehr schönen und angenehmen Mädchens, die aber auch bald verschwand, da wir denn nach Verlauf einiger Jahre, ich und meine Schwester, uns allein übrig sahen, und nur um so inniger und liebevoller verbanden.

Jene Krankheiten und andere unangenehme Störungen wurden in ihren folgen doppelt lästig: denn mein Vater, der sich einen gewissen Erziehungsund Unterrichtskalender gemacht zu haben schien, wollte jedes Versäumniß unmittelbar wieder einbringen, und belegte die Genesenden mit doppelten Ceftionen, welche zu leisten mir zwar nicht schwer, aber in sofern beschwerlich siel, als es meine innere Entwicklung, die eine entschiedene Aichtung genommen hatte, aushielt und gewissermaßen zurückdrängte.

Dor diesen didaktischen und pädagogischen Bedrängnissen flüchteten wir gewöhnlich zu den Großeltern. Ihre Wohnung lag auf der Friedberger Gasse und
schien ehemals eine Burg gewesen zu sein: denn
wenn man herankam, sah man Nichts als ein großes
Thor mit Finnen, welches zu beiden Seiten an zwei
Nachbarhäuser stieß. Crat man hinein, so gelangte
man durch einen schmalen Gang endlich in einen
ziemlich breiten Hof, umgeben von ungleichen Gebänden, welche nunmehr alle zu Einer Wohnung

vereinigt waren. Gewöhnlich eilten wir fogleich in den Garten, der fich aufehnlich lang und breit hinter den Bebäuden bin erstreckte, und sehr aut unterhalten war; die Bänge meiftens mit Rebgeländer eingefaßt, ein Theil des Raums den Küchengewächsen, ein anderer den Blumen gewidmet, die vom frühjahr bis in den Berbst in reichlicher Abwechslung die Rabatten, sowie die Beete schmückten. Die lange, gegen Mittag gerichtete Mauer war zu wohlgezogenen Spalier-Pfirsichbäumen genutt, von denen uns die verbotenen früchte den Sommer über gar appetitlich entgegenreiften. Doch vermieden wir lieber diese Seite, weil wir unfere Benäschigkeit hier nicht befriedigen durften, und wandten uns zu der entgegengesetzten, wo eine unabsehbare Reihe Johannisund Stachelbeerbiische unserer Bierigkeit eine folge von Ernten bis in den Berbst eröffnete. 27icht meniger war uns ein alter, hoher, weitverbreiteter Maulbeerbaum bedeutend, sowohl wegen seiner früchte, als auch weil man uns erzählte, daß von feinen Blättern die Seidenwürmer fich ernährten. In diesem friedlichen Revier fand man jeden Abend den Großvater mit behaglicher Beschäftiakeit eigenhändig die feinere Obst- und Blumenzucht besorgend, indeß ein Gärtner die gröbere Urbeit verrichtete. Die vielfachen Bemühungen, welche nöthig find, um einen schönen Melkenflor zu erhalten und zu vermehren, ließ er fich niemals verdrießen. Er felbst band sorgfältig die Zweige der Pfirsichbäume fächerartig an die Spaliere, um einen reichlichen und bequemen Wachsthum der früchte zu befördern. Das Sortiren der Zwiebeln von Tulven, Bracinthen und verwandten Gewächsen, sowie die Sorge für Unfbewahrung derselben überließ er Miemandem; und noch erinnere ich mich gern, wie emsig er sich mit dem Oculiren der verschiedenen Rosenarten beschäftigte. Dabei zog er, um sich vor den Dornen zu schützen, jene alterthümlichen ledernen Bandschuhe an, die ihm beim Pfeifergericht jährlich in Triplo überreicht wurden, woran es ihm defihalb niemals mangelte. So trug er auch immer einen talarähnlichen Schlafrock und auf dem Haupt eine faltige schwarze Sammetmütze, so daß er eine mittlere Person zwischen Alcinous und Laertes hätte vorstellen können.

Alle diese Gartenarbeiten betrieb er ebenso regelmäßig und genau als seine Amtsgeschäfte: denn eh' er herunterkam, hatte er immer die Registrande seiner Proponenden für den andern Tag in Ordnung gebracht und die Akten gelesen. Ebenso suhr er Morgens auf's Rathhaus, speiste nach seiner Rücksehr, nickte hierauf in seinem Großstuhl, und so ging Alles einen Tag wie den andern. Er sprach

Wenig, zeigte keine Spur von Heftigkeit; ich erinnere mich nicht, ihn zornig gesehen zu haben. Alles, was ihn umgab, war alterthümlich; in seiner getäfelten Stube habe ich niemals irgend eine Neuerung wahrgenommen. Seine Bibliothek enthielt außer juristischen Werken nur die ersten Reisebeschreibungen, Seefahrten und Länderentdeckungen. Ueberhaupt erinnere ich mich keines Justandes, der so wie dieser das Gesühl eines unverbrücklichen Friedens und einer ewigen Daner gegeben hätte.

Was jedoch die Ehrfurcht, die wir für diesen würdigen Greis empfanden, bis zum Böchsten steigerte, war die Ueberzeugung, daß Derfelbe die Gabe der Weissagung besitze, besonders in Dingen, die ihn selbst und sein Schicksal betrafen. Zwar ließ er sich gegen Niemanden als gegen die Großmutter entschieden und umftändlich heraus; aber wir Alle wußten doch, daß er durch bedeutende Träume von Dem, was sich ereignen sollte, unterrichtet werde. So versicherte er zum Beispiel seiner Battin, gur Zeit als er noch unter die jüngern Rathsherren gehörte, daß er bei der nächsten Dakang auf der Schöffenbank zu der erledigten Stelle gelangen würde. Und als wirklich bald darauf einer der Schöffen vom Schlage gerührt starb, verordnete er am Tage der Wahl und Kugelung, daß zu Hause im Stillen Alles zum Empfang der Gäste und Gratulanten solle eingerichtet werden, und die entscheidende goldene Kugel ward wirklich für ihn gezogen. Den einfachen Traum, der ihn hievon belehrt, vertraute er seiner Battin folgendermaßen. Er babe sich in voller gewöhnlicher Rathsversammlung gesehen, wo Alles nach hergebrachter Weise vorgegangen: auf Einmal habe sich der nun verstorbene Schöff von seinem Sitze erhoben, sei herabgestiegen, und habe ihm auf eine verbindliche Weise das Compliment gemacht, er möge den verlassenen Platz einnehmen, und sei darauf zur Thure hinausgegangen.

Etwas Achnliches begegnete, als der Schultheiß mit Tode abging. Man zandert in solchem Falle nicht lange mit Besetzung dieser Stelle, weil man immer zu fürchten hat, der Kaiser werde sein altes Recht, einen Schultheißen zu bestellen, irgend einmal wieder hervorrusen. Dießmal ward um Mitternacht eine außerordentliche Sitzung auf den andern Morgen durch den Gerichtsboten angesagt. Weil Diesem nun das Licht in der Caterne verlöschen wollte, so erbat er sich ein Stümpschen, um seinen Weg weiter sortsetzen zu können.

"Gebt ihm ein Ganzes!" sagte der Großvater zu den Franen; "er hat ja doch die Mühe um meinetwillen." Dieser Aeußerung entsprach auch der Erfolg: er wurde wirklich Schultheiß, wobei der Umstand noch besonders merkwürdig war, daß, obgleich sein Repräsentant bei der Kugelung an der dritten und letzten Stelle zu ziehen hatte, die zwei silbernen Kugelu zuerst herauskamen, und also die goldene für ihn auf dem Grunde des Beutels liegen blieb.

Döllig prosaisch, einsach und ohne Spur von Phantaftischem oder Wundersamem waren auch die übrigen der uns bekannt gewordenen Träume. Ferner erinnere ich mich, daß ich als Knabe unter seinen Büchern und Schreibkalendern gestört, und darin unter andern auf Gärtnerei bezüglichen Unmerkungen aufgezeichnet gefunden: "Beute Nacht kam 27. 27. zu mir

welche sonst keine Spur von Uhnungsvermögen zeigten, in seiner Sphäre für den Augenblick die Fähigkeit erlangten, daß sie von gewissen gleichzeitigen, obwohl in der Entsernung vorgehenden Krankbeits- und Todesereignissen durch sinnliche Wahrzeichen eine Dorempsindung hatten. Aber auf keines seiner Kinder und Enkel hat eine solche Gabe fortgeerbt; vielmehr waren sie meistentheils rüstige Personen, lebensfroh und nur auf's Wirkliche gestellt.

Bei dieser Gelegenheit gedenke ich derselben mit Dankbarkeit für vieles Gute, das ich von ihnen in meiner Jugend empfangen. So waren wir zum Beispiel auf gar mannigfaltige Weise beschäftigt und unterhalten, wenn wir die an einen Materialien-händler Melber verheirathete zweite Tochter besuchten, deren Wohnung und Laden mitten im lebhaftesten, gedrängtesten Theile der Stadt an dem Markte lag. Hier sahen wir nun dem Gewühl und Gedränge, in welches wir uns scheuten zu verlieren,

fehr vergnüglich aus den fenstern zu; und wenn uns im Laden unter so vielerlei Waaren anfänglich nur das Süßholz und die daraus bereiteten braunen gestempelten Teltlein vorzüglich interessirten, so wurden wir doch allmählich mit der großen Menge von Gegenständen

bekannt, welche bei einer solchen Handlung auss und einsließen. Diese Cante war unter den Geschwistern die Lebhafteste. Wenn meine Mutter in jüngern Jahren sich in reinlicher Kleidung, bei einer zierlichen weiblichen Urbeit oder im Lesen eines Buches gestiel, so suhr Jene in der Nach-

barschaft umber, um sich dort versäumter Kinder anzunehmen, sie zu warten, zu kämmen und herumzutragen, wie sie es denn auch mit mir eine gute Weile so getrieben. Zur Zeit öffentlicher feierlichkeiten, wie bei Krönungen, war sie nicht zu hause zu balten. Als

kleines Kind schon hatte sie nach dem bei solchen Gelegenheiten ausgeworfenen Gelde gehascht, und man erzählte sich, wie sie einmal eine gute Partie beisammen gehabt und solches vergnüglich in der stachen hand beschaut, habe ihr Einer dagegen geschlagen, wodurch denn die wohlerworbene Bente auf



und fagte ...." Name und Offenbarung waren in Chiffern geschrieben. Oder es stand auf gleiche Weise: "Heute Nacht sah ich ....." Das Uebrige war wieder in Chiffern, bis auf die Verbindungs- und andere Worte, aus denen sich Nichts abnehmen ließ. Zemerkenswerth bleibt es hiebei, daß Personen,



Einmal verloren gegangen. Nicht weniger wuste sie sich Diel damit, daß sie dem vorbeisahrenden Kaiser Karl dem Siebenten während eines Augenblicks, da alles Volk schwieg, auf einem Prallsteine stehend, ein heftiges Vivat in die Kutsche gerusen und ihn veranlaßt habe, den Hut vor ihr abzuziehen und für diese kecke Ausmerksamkeit gar gnädig zu danken. Auch in ihrem Hause war um sie her Alles bewegt, lebenslustig und munter, und wir Kinder sind ihr manche frohe Stunde schuldig geworden.

In einem ruhigern, aber auch ihrer Natur angemeffenen Zustande befand fich eine zweite Cante, welche mit dem bei der St. Katharinenkirche angestellten Pfarrer Starck verheirathet war. Er lebte feiner Befinnung und feinem Stande gemäß fehr einsam, und besaft eine schöne Bibliothek. Bier lernte ich zuerst den Homer kennen, und zwar in einer prosaischen Uebersetzung, wie sie im siebenten Theil der durch Berrn von Loen beforaten neuen Sammlung der merkwürdigften Reisegeschichten, unter dem Titel: "Bomers Beschreibung der Eroberung des Trojanischen Reichs" zu finden ift, mit Kupfern im frangösischen Theatersinne geziert. Diese Bilder verdarben mir dermaßen die Einbildungsfraft, daß ich lange Zeit die Bomerischen Belden mir nur unter diesen Bestalten vergegenwärtigen konnte. Die Begebenheiten selbst gefielen mir unfäglich; nur hatte ich an dem Werke sehr auszusetzen, daß es uns von der Eroberung Trojas keine Nachricht gebe, und so ftumpf mit dem Code Bektors endige. Mein Oheim, gegen den ich diesen Tadel äußerte, verwies mich auf den Dirgil, welcher denn meiner forderung vollkommen Benüge that.

Es versteht sich von selbst, daß wir Kinder neben den übrigen Cehrstunden auch eines fortwährenden und fortschreitenden Religionsunterrichts genossen. Doch war der kirchliche Protestantismus, den man uns überlieferte, eigentlich nur eine Urt von trockener Moral; an einen geistreichen Vortrag ward nicht gedacht, und die Cehre konnte weder der Seele noch dem Herzen zusagen. Deswegen ergaben sich gar mancherlei Ubsonderungen von der gesetzlichen Kirche: es entstanden die Separatissen, Pietissen, Herrnhuter, die Stillen im Cande, und wie man sie sonst zu nennen und zu bezeichnen psseze, die aber Alle bloß die Absicht hatten, sich der Gottheit, besonders durch Christum, mehr zu nähern, als es ihnen unter der form der öffentlichen Religion möglich zu sein schien.

Der Knabe hörte von diesen Meinungen und Gesimmungen unaufhörlich sprechen; denn die Geistlichkeit sowohl als die Laien theilten sich in das für und Wider. Die mehr oder weniger Abgesonderten waren immer die Minderzahl; aber ihre Sinnesweise 30g an durch Originalität, Herzlichkeit, Beharren und Selbstständigkeit. Man erzählte von diesen Cugenden und ihren Leußerungen allerlei Geschichten. Besonders ward die Antwort eines frommen Klempnermeisters bekannt, den einer seiner Junstgenossen durch die Frage zu beschämen gedachte, wer denn eigentlich sein Beichtvater sei? Mit Heiterkeit und Dertrauen auf seine gute Sache erwiederte Jener: "Ich habe einen sehr vornehmen; es ist niemand Geringeres als der Beichtvater des Königs David."

Dieses und Dergleichen mag wohl Eindruck auf den Unaben gemacht und ihn zu ähnlichen Gesinnungen aufgefordert haben. Genug, er kam auf den Gedanken, sich dem großen Gotte der Natur, dem Schöpfer und Erhalter Himmels und der Erden, dessen frühere Zornäußerungen schon lange über die Schönheit der Welt und das mannigfaltige Gute, das uns darin zu Theil wird, vergessen waren, unmittelbar zu nähern; der Weg dazu aber war sehr sonderbar.

Der Knabe hatte sich überhaupt an den erften Glaubensartikel gehalten. Der Gott, der mit der Natur in unmittelbarer Verbindung stehe, sie als sein Werk anerkenne und liebe, Dieser schien ihm der eigentliche Bott, der ja wohl auch mit dem Menschen wie mit allem Uebrigen in ein genaueres Derhältniß treten fonne, und für Denfelben ebenso wie für die Bewegung der Sterne, für Tags- und Jahrszeiten, für Pflanzen und Thiere Sorge tragen werde. Einige Stellen des Evangeliums besagten Dieses ausdrücklich. Eine Gestalt konnte der Knabe diesem Wesen nicht verleihen; er suchte ihn also in seinen Werken auf, und wollte ihm auf aut alttestamentische Weise einen Altar errichten. Naturprodukte sollten die Welt im Gleichniß vorstellen; über Diesen sollte eine flamme brennen und das zu feinem Schöpfer sich aufsehnende Gemüth des Menschen bedeuten. Mun wurden aus der vorhandenen und zufällig vermehrten Naturaliensammlung die besten Stufen und Eremplare herausgesucht: allein wie folche zu schichten und aufzubauen sein möchten, Das war nun die Schwierigkeit. Der Dater hatte einen schönen, rothlackirten, goldgeblümten Musikpult, in Bestalt einer vierseitigen Dyramide mit verschiedenen Abstufungen, den man zu Quartetten sehr bequem fand, ob er gleich in der letzten Zeit nur Wenig gebraucht wurde. Deffen bemächtigte fich der Knabe, und baute nun stufenweise die Abgeordneten der Natur über einander, so daß es recht heiter und zugleich bedeutend genug aussah. Nun sollte bei einem frühen Sonnenaufgang die erste Gottesverehrung angestellt



einig, auf welche Weise er eine flamme hervor- holung jener feierlichkeit.

bringen follte, die doch auch zu gleicher Zeit einen auten Geruch von fich geben müffe. Endlich fam ibm ein Einfall, Beides zu verbinden, indem er Räucherkerzchen besaß, welche, wo nicht flammend, doch glimmend den angenebmften Beruch verbreiteten. Ja dieses gelinde Derbrennen und Derdampfen schien noch mehr Das, was im Gemüthe vorgeht, auszudrücken, als eine offene, flamme. Die Sonne war schon längst aufaeaanaen, aber Nach= barhäuser verdeckten den Often. Endlich erschien fie über den Dächern; fogleich ward ein Brennglas zur Band genom= men, und die in einer schönen Porzellanschale auf dem Bipfel ftehenden Räucherferzchen angezündet. Alles gelang nach Wunsch, und die Undacht war vollkom= men. Der Altar blieb als eine besondere Zierde des Zimmers, das man ihm im neuen Saufe

werden; nur war der junge Priefter nicht mit fich | was er verschwieg. Er sehnte fich nach der Wieder-Unglücklicherweise war



Sonne hervorstieg, die Porzellantaffe nicht bei der hand; er stellte die Räucherkerichen unmittelbar auf die obere fläche des Musikpultes: fie murden angegündet, und die Undacht war fo groß, daß der Priefter nicht merkte, welchen Schaden sein Opfer anrichtete, als bis ibm nicht mehr abzuhelfen war. Die Kerzchen hatten sich nämlich in den rothen Lack und in die schönen goldenen Blumen auf eine schmähliche Weise eingebrannt, und gleich als wäre ein böser Beift verschwunden, ihre fdwarzen . unauslöich= lichen fußstapfen gurückgelaffen. Bierüber fam der junge Priester in die änferste Derlegenheit. Zwar wußte er den Schaden durch die größten Prachtstufen zu bedecken, allein der Muth zu neuen Opfern war ihm ver= gangen; und fast möchte man diesen Zufall als eine Andeutung und Warning betrachten,

eben, als die gelegenste

turaliensammlung; der Knabe hingegen wußte besser, gleichen Wegen nähern zu wollen.

Bedermann fah darin nur eine wohl aufgeputzte 2a- | wie gefährlich es überhaupt fei, fich Gott auf der-



eingeräumt hatte, ftehen.



seizen leben, die groß genug sind, eine ansehnliche Menge Bürger zu fassen, und wohl gelegen, um sie durch Handel und Wandel zu bereichern. Fremde sinden ihren Gewinn, da aus- und einzuziehen, und sind genöthigt, Dortheil zu bringen, um Dortheil zu erlangen. Beherrschen solche Städte auch kein weites Gebiet, so können sie desto mehr im Innern Wohlthätigskeit bewirken, weil ihre Verhältnisse nach ausen sie nicht zu kostspieligen Unternehmungen oder Theilsnahmen verpslichten.

Auf diese Weise verfloß den frankfurtern mahrend meiner Kindheit eine Reihe glücklicher Jahre. Aber kaum hatte ich am 28. August 1756 mein siebentes Jahr zurückgelegt, als gleich darauf jener weltbekannte Krieg ausbrach, welcher auf die nächsten fieben Jahre meines Lebens auch großen Einfluß haben follte. friedrich der Zweite, König von Preufen, war mit 60,000 Mann in Sachsen eingefallen, und statt einer vorgängigen Kriegserklärung folgte ein Manifest, wie man sagte, von ihm selbst verfaßt, welches die Ursachen enthielt, die ihn zu einem solchen ungeheuern Schritt bewogen und berechtigt. Die Welt, die sich nicht nur als Zuschauer, sondern auch als Richter aufgefordert fand, spaltete sich sogleich in zwei Parteien, und unsere familie mar ein Bild des großen Bangen.

Mein Großvater, der als Schöff von frankfurt über frang dem Ersten den Krönungsbimmel getragen und von der Kaiserin eine gewichtige goldene Kette mit ihrem Bildniß erhalten hatte, mar mit einigen Schwiegersöhnen und Töchtern auf öfterreichischer Seite. Mein Dater, von Karl dem Siebenten zum kaiserlichen Rath ernannt, und an dem Schicksale dieses unglücklichen Monarchen gemüthlich theilnehmend, neigte fich mit der kleinern familienhälfte gegen Preußen. Bar bald wurden unfere Zufammenfünfte, die man seit mehrern Jahren Sonntags ununterbrochen fortgesetzt hatte, gestört. Die unter Derschwägerten gewöhnlichen Mighelligkeiten fanden nun erst eine form, in der sie sich aussprechen konnten. Man stritt, man überwarf sich, man schwieg, man brach los. Der Grofvater, sonft ein heiterer, ruhiger und bequemer Mann, ward ungeduldig. Die frauen suchten vergebens das feuer zu tuschen, und nach einigen unangenehmen Scenen blieb mein Dater zuerst aus der Gesellschaft. 27un freuten wir uns ungeftort zu haufe der prenfischen Siege, welche gewöhnlich durch jene leidenschaftliche Cante mit großem Inbel verkündigt wurden. Alles andere Interesse mußte diesem weichen, und wir brachten den Ueberrest des Jahres in beständiger Ugitation zu. Die Besitznahme von Dresden, die anfängliche Mäßigung des Königs, die zwar langfamen, aber sichern fortschritte, der Sieg bei Lowositz, die Gefangennehmung der Sachsen waren für unsere Partei eben so viele Triumphe. Alles, was zum Vortheil der Gegner angeführt werden konnte, wurde gelengnet oder verkleinert; und da die entgegen= gesetzten familienglieder das Bleiche thaten, so fonnten sie einander nicht auf der Strafe begegnen, ohne daß es händel setzte, wie in "Romeo und Julie."

weites buch

Und so war ich denn auch Preußisch oder, um richtiger zu reden, fritzisch gesinnt; denn was ging ums Preußen an! es war die Persönlichkeit des großen Königs, die auf alle Gemüther wirkte. Ich freute mich mit dem Dater unserer Siege, schrieb





sehr gern die Siegslieder ab, und fast noch lieber die Spottlieder auf die Gegenpartei, so platt die Reime auch sein mochten.

Uls ältester Enkel und Dathe hatte ich seit meiner Kindheit jeden Sonntag bei den Brofeltern gespeif't: es waren meine vergnügteften Stunden der gangen Uber nun wollte mir fein Biffen mehr schmecken; denn ich mußte meinen Belden auf's Gräulicite verleumden hören. Bier wehte ein anderer Wind, hier klang ein anderer Con als zu Die Neigung, ja die Verehrung für meine Großeltern nahm ab. Bei den Eltern durfte ich Nichts davon erwähnen; ich unterließ es aus eigenem Gefühl, und auch weil die Mutter mich gewarnt hatte. Dadurch war ich auf mich selbst zu= rückgewiesen, und wie mir in meinem sechsten Jahre nach dem Erdbeben von Liffabon die Gute Gottes einigermaßen verdächtig geworden war, so fing ich nun wegen friedrichs des Zweiten die Gerechtigkeit des Publikums zu bezweifeln an. Mein Gemüth war von Natur zur Ebrerbietung geneigt, und es geborte eine große Erschütterung dazu, um meinen Blanben an irgend ein Ehrwürdiges manken gu machen. Leider hatte man uns die guten Sitten, ein anständiges Betragen nicht um ihrer felbst, sondern um der Leute willen anempfohlen; was die Leute sagen würden! hieß es immer, und ich dachte, die Ceute mußten auch rechte Ceute sein, wurden auch Alles und Jedes zu schätzen wissen. Nun aber erfuhr ich das Gegentheil. Die größten und augenfälligsten Derdienste murden geschmäht und angefeindet, die höchsten Thaten, wo nicht geleugnet, doch meniastens entstellt und verkleinert: und ein fo schnödes Unrecht geschah dem einzigen, offenbar über alle seine Zeitgenossen erhabenen Manne, der täglich bewies und darthat, was er vermöge; und Dieß nicht etwa vom Pöbel, sondern von vorzüglichen Männern, wofür ich doch meinen Grofvater und meine Oheime zu halten hatte. Daß es Parteien geben könne, ja daß er felbst zu einer Partei gehörte, davon hatte der Knabe keinen Begriff. Er glaubte um fo Diel mehr Recht zu haben und seine Gesinnung für die beffere erklären ju durfen, da er und die Bleichgefinnten Marien Therefien ihre Schönheit und übrigen guten Eigenschaften ja gelten ließen, und dem Kaifer frang seine Juwclen- und Geldliebhaberei weiter auch nicht veraraten. Daß Graf Daun mandmal eine Schlafmütze geheißen wurde, glaubten fie verantworten zu können.

Bedenke ich es aber jetzt genauer, so finde ich hier den Keim der Nichtachtung, ja der Verachtung des Publikums, die mir eine gange Zeit meines

Lebens anhing, und nur spät durch Einsicht und Bisdung in's Gleiche gebracht werden konnte. Genug, schon damals war das Gewahrwerden parteiischer Ungerechtigkeit dem Knaben sehr unangenehm, ja schädlich, indem es ihn gewöhnte, sich von geliebten und geschätzten Personen zu entsernen. Die immer auf einander folgenden Kriegsthaten und Begebenbeiten ließen den Parteien weder Ruhe noch Rast: wir fanden ein verdrießliches Behagen, jene eingebildeten Uebel und willkürlichen händel immer von frischem wieder zu erregen und zu schäfen, und so suhren wir fort uns unter einander zu quälen, bis einige Jahre darauf die Franzosen frankfurt besetzten, und uns wahre Unbequemlichkeit in die häuser brachten.

Ob nun gleich die Meiften fich dieser wichtigen, in der ferne vorgebenden Ereignisse nur zu einer leidenschaftlichen Unterhaltung bedienten, so waren doch auch Undere, welche den Ernst dieser Seiten wohl einsahen, und befürchteten, daß bei einer Theilnahme frankreichs der Kriegsschauplatz sich auch in unsern Gegenden auftbun könne. Man hielt uns Kinder mehr als bisber zu Bause, und suchte uns auf mancherlei Weise zu beschäftigen und zu unterhalten. Su jolchem Ende hatte man das von der Brogmutter hinterlaffene Puppenfpiel wieder aufgestellt, und zwar dergestalt eingerichtet, daß die Zuschauer in meinem Giebelgimmer sitzen, die ipielenden und dirigirenden Personen aber, sowie das Theater selbst vom Proscenium an, in einem Nebengimmer Platz und Raum fanden. Durch die befondere Vergünstigung, bald diesen bald jenen Knaben als Zuschauer einzulassen, erwarb ich mir anfangs viele freunde; allein die Unruhe, die in den Kindern steckt, ließ sie nicht lange geduldige Zuschauer bleiben: sie störten das Spiel, und wir mußten uns ein jüngeres Onblikum aussuchen, das noch allenfalls durch Ummen und Mägde in der Ordnung gehalten werden konnte. Wir hatten das ursprüngliche Bauptdrama, worauf die Duppengesellschaft eigentlich eingerichtet war, auswendig gelernt, und führten es anfangs auch ausschließlich auf; allein Dieg ermüdete uns bald, wir veränderten die Garderobe, die Deforationen, und magten uns an verschiedene Stücke, die freilich für einen so fleinen Schauplatz zu weitläufig waren. Ob wir uns nun gleich durch diese Ummaßungen Dasjenige, was wir wirklich hätten leisten können, verkümmerten und guletzt gar zerstörten, so hat doch diese kindliche Unterhal= tung und Beschäftigung auf sehr manniafaltige Weise bei mir das Erfindungs- und Darstellungsvermögen, die Einbildungsfraft und eine gewisse



Technik geübt und befördert, wie es vielleicht auf keinem andern Wege in so kurzer Zeit, in einem so engen Raume, mit so wenigem Aufwand hätte geschehen können.

Ich hatte früh gelernt, mit Zirkel und Lineal umzugehen, indem ich den ganzen Unterricht, den man uns in der Geometrie ertheilte, sogleich in das Chätige verwandte, und Pappenarbeiten konnten mich höchlich beschäftigen. Doch blieb ich nicht bei geometrischen Körpern, bei Kästchen und solchen Dingen stehen, sondern ersann mir artige Lusthäuser, welche mit Pilastern, Freistreppen und slachen Dächern ausgeschmückt wurden, wovon jedoch Wenig zu Stande kan.

Weit beharrlicher hingegen war ich, mit Hülfe unsers Zedienten, eines Schneiders von Profession, eine Rüstkammer auszustatten, welche zu unsern Schau- und Trauerspielen dienen sollte, die wir, nachdem wir den Puppen über den Kopf gewachsen waren, selbst aufzusühren Lust hatten. Meine Gespielen verfertigten sich zwar auch solche Rüstungen, und hielten sie für ebensoschon und gut als die meinigen; allein ich hatte es nicht bei den Bedürfnissen Einer Person



bewenden lassen, sondern konnte mehrere des kleinen Heeres mit allerlei Requisiten ausstatten und machte mich daher unserm kleinen Kreise immer nothwendiger. Daß solche Spiele auf Parteiungen, Gesechte und Schläge hinwiesen, und gewöhnlich auch mit händeln und Derdruß ein schreckliches Ende nahmen, läßt sich denken. In solchen källen hielten gewöhnlich gewisse bestimmte Gespielen an mir, andere auf der Gegenseite, ob es gleich öfter manchen Parteiwechsel gab. Ein einziger Knabe, den ich Pylades nennen will, verließ nur ein Einzigmal, von den Undern aufgehetzt, meine Partei, konnte es aber kaum eine Minute aushalten, mir seindselig gegenüber zu stehen; wir versöhnten uns unter vielen Chränen, und haben eine ganze Weile treulich zusammengehalten.

Diesen sowie andere Wohlwollende konnte ich sehr alücklich machen, wenn ich ihnen Märchen erzählte, und besonders liebten sie, wenn ich in eigener Person sprach, und hatten eine große freude, daß mir, als ihrem Gespielen, so wunderliche Dinge könnten begegnet sein, und dabei gar kein Urges, wie ich Zeit und Raum zu folchen Abenteuern finden können, da fie doch ziemlich wußten, wie ich beschäftigt war und wo ich aus- und einging. Nicht weniger waren gu folden Begebenheiten Lokalitäten, wo nicht aus einer andern Welt, doch gewiß aus einer andern Begend nöthig, und Alles war doch erft heut oder gestern geschehen. Sie mußten sich daher mehr selbst betrügen, als ich sie zum Besten haben konnte. Und wenn ich nicht nach und nach, meinem Maturell gemäß, diese Luftgestalten und Windbeuteleien gu funftmäßigen Darftellungen hätte verarbeiten lernen, fo mären solche aufschneiderische Unfänge gewiß nicht ohne schlimme folgen für mich geblieben.

Betrachtet man diesen Trieb recht genan, so möchte man in ihm diesenige Unmaßung erkennen, womit der Dichter selbst das Unwahrscheinlichste gebieterisch ausspricht, und von einem Jeden fordert, er solle Dassenige für wirklich erkennen, was ihm, dem Erfinder, auf irgend eine Weise als wahr erscheinen konnte.

Was jedoch hier nur im Allgemeinen und betrachetungsweise vorgetragen worden, wird vielleicht durch ein Beispiel, durch ein Musterstück angenehmer und anschaulicher werden. Ich füge daher ein solches Märchen bei, welches mir, da ich es meinen Gespielen oft wiederholen mußte, noch ganz wohl vor der Einbildungskraft und im Gedächtniß schwebt.



Der neue Paris.

Knabenmärchen.



ir träumte neulich in der Nacht vor Pfingstonntag, als stünde ich vor einem Spiegel und beschäftigte mich mit den neuen Sommerfleidern, welche mir die lieben Eltern auf das fest hatten machen lassen. Der Unzug bestand, wie ihr wist, in Schuhen von sauberm Ceder mit großen silbernen Schnallen, seinen

baumwollenen Strümpfen, schwarzen Unterkleidern von Sarsche, und einem Rock von grünem Berkan mit goldenen Balletten. Die Weste dazu, von Goldstoff, war aus meines Daters Bräutigamsweste geschnitten. Ich war frisirt und gepudert, die Locken standen mir wie flügelchen vom Kopse; aber ich konnte mit dem Anziehen nicht fertig werden, weil ich immer die Kleidungsstücke verwechselte, und weil mir immer das Erste vom Leibe siel, wenn ich das Zweite umzunehmen gedachte. In dieser großen Verlegenheit trat ein junger schöner Mann zu mir und begrüßte mich auf's freundlichste.

"Ei, seid mir willkommen!" sagte ich, "es ift mir ja gar lieb, daß ich Euch hier sehe."

"Kennt Ihr mich denn?" versetzte Jener lächelnd. "Warum nicht?" war meine gleichfalls lächelnde Untwort. "Ihr seid Merfur, und ich habe Ench oft genug abgebildet gesehen."

"Das bin ich," sagte Jener, "und von den Göttern mit einem wichtigen Auftrag an dich gesandt. Siehst du diese drei Lepfel?"

Er reichte seine Hand her und zeigte mir drei Alepsel, die sie kaum fassen konnte, und die ebenso wundersam schön als groß waren, und zwar der eine von rother, der andere von gelber, der dritte von grüner farbe. Man mußte sie für Edelsteine halten, denen man die form von früchten gegeben.

Ich wollte darnach greifen; er aber 30g zurück, und sagte: "Du mußt erst wissen, daß sie nicht für dich sind. Du sollst sie den drei schönsten jungen Lenten von der Stadt geben, welche sodann, Jeder nach seinem Loose, Gattinnen sinden sollen, wie sie solche nur wünschen können."

"Nimm und mach' deine Sachen gut!" fagte er scheidend, und gab mir die Aepfel in meine offenen Hände; sie schienen mir noch größer geworden zu sein.

Ich hielt sie darauf in die Bohe gegen das Licht, und fand sie gang durchsichtig; aber gar bald zogen fie sich aufwärts in die Länge, und wurden zu drei schönen, schönen frauenzimmerchen in mäßiger Puppengröße, deren Kleider von der farbe der vorherigen Aepfel waren. So gleiteten sie sachte an meinen fingern hinauf, und als ich nach ihnen haschen wollte, um wenigstens Eine festzuhalten, schwebten sie schon weit in der Böhe und ferne, daß ich Nichts als das Nachsehen hatte. Ich stand gang verwundert und verfteinert da, hatte die Bände noch in der Böhe und beguckte meine finger, als wäre daran Etwas zu jehen gewesen. Aber mit Einmal erblickte ich auf meinen ,fingerspitzen ein allerliebstes Mädchen herumtanzen, fleiner als Jene, aber gar niedlich und munter; und weil sie nicht wie die Undern fortflog, sondern verweilte und bald auf diese, bald auf jene fingerspitze tanzend bin und her trat, so sah ich ihr eine Zeit lang verwundert zu. Da sie mir aber gar so wohl gesiel, glaubte ich sie endlich haschen zu können und dachte geschickt genug zuzugreifen; allein in dem Augenblick fühlte ich einen Schlag an den Kopf, so daß ich gang betänbt niederfiel, und aus dieser Betäubung nicht eher erwachte, als bis es Zeit war, mich anzuziehen und in die Kirche zu geben.

Unter dem Gottesdienst wiederholte ich mir jene Bilder oft genug, auch am großelterlichen Tische, wo ich zu Mittag speis'te. Nachmittags wollte ich einige freunde besuchen, sowohl um mich in meiner neuen Kleidung, den But unter dem Urm und den Degen an der Seite, sehen zu lassen, als auch, weil ich ihnen Besuche schuldig war. Ich fand Niemanden zu Bause, und da ich hörte, daß sie in die Bärten gegangen, so gedachte ich ihnen zu folgen und den Abend vergnügt zuzubringen. Mein Weg führte mich den Zwinger hin, und ich tam in die Begend, welche mit Recht den Namen Schlimme Mauer führt; denn es ist dort niemals ganz geheuer. Ich ging nur langfam und dachte an meine drei Göttinnen, besonders aber an die kleine Avmphe, und hielt meine finger manchmal in die Böhe, in hoffnung, sie würde so artig sein, wieder darauf gu balanciren. In diesen Bedanken vorwärts gehend, erblickte ich linker hand in der Mauer ein Pförtchen, das ich mich nicht erinnerte je gesehen zu haben. Es schien niedrig, aber der Spitzbogen drüber hatte den größten Mann hindurchgelaffen. Bogen und Bewände waren auf's Zierlichste vom Steinmetz und Bildhauer ausgemeißelt, die Thure selbst aber 30a erst recht meine Aufmerksamkeit an sich. Braunes uraltes Holz, nur Wenig verziert, war mit breiten, sowohl erhaben als vertieft gearbeiteten Bändern von Erz beschlagen, deren Caubwerk, worin die natürlichsten Dögel saffen, ich nicht genug bewundern konnte. Doch was mir das Merkwürdiaste schien. fein Schlüffelloch mar zu feben, feine Klinke, fein Klopfer, und ich vermuthete daraus, daß diese Thure nur von innen aufgemacht werde. 3ch hatte mich nicht geirrt: denn als ich ihr näher trat, um die Sierathen zu befühlen, that sie sich hineinwärts auf. und es erschien ein Mann, deffen Kleidung etwas Langes, Weites und Sonderbares batte. Auch ein ehrwürdiger Bart umwölkte fein Kinn; daber ich ihn für einen Juden zu halten geneigt war. Er aber, eben als wenn er meine Gedanken errathen hätte, machte das Zeichen des heiligen Kreuzes, wodurch er mir zu erkennen gab, daß er ein guter fatholischer Christ fei.

"Junger Herr, wie kommt Ihr hierher, und was macht Ihr da?" sagte er mit freundlicher Stimme und Geberde.

"Ich bewundere," versetzte ich, "die Urbeit dieser Pforte: denn ich habe Dergleichen noch niemals gesehen; es müßte denn sein auf kleinen Stücken in den Kunftsammlungen der Liebhaber."

"Es freut mich," versetzte er darauf, "daß Ihr solche Urbeit liebt. Inwendig ist die Pforte noch viel schiere. Tretet herein, wenn es Euch gefällt!"

Mir war bei der Sache nicht ganz wohl zu Muthe: die wunderliche Kleidung des Oförtners, die Abgelegenheit und ein sonst ich weiß nicht Was, das in der Luft zu liegen schien, beklemmte mich. Ich verweilte daher unter dem Dorwande, die Außenseite noch länger zu betrachten, und blickte dabei verstohlen in den Garten; denn ein Garten war es, der sich vor mir eröffnet hatte. Bleich hinter der Oforte sab ich einen großen beschatteten Olatz: alte Linden, regelmäßig von einander abstehend, bedeckten ihn völlig mit ihren dicht in einander greifenden Aleften, fo daß die gahlreichsten Befellschaften in der größten Tageshitze sich darunter hätten erquicken können. Schon war ich auf die Schwelle getreten, und der Alte wußte mich immer um einen Schritt 3ch widerstand auch eigentlich weiter zu locken. nicht: denn ich hatte jederzeit gehört, daß ein Pring oder Sultan in solchem falle niemals fragen muffe, ob Befahr vorhanden sei. Hatte ich doch auch meinen Degen an der Seite; und follte ich mit dem Alten nicht fertig werden, wenn er sich feindlich erweisen wollte?

Ich trat also gang gesichert hinein; der Pförtner drückte die Thure gu, die fo leife einschnappte, daß ich es kaum spürte. Mun zeigte er mir die inwendia angebrachte, wirklich noch viel kunstreichere Urbeit, legte sie mir aus, und bewies mir dabei ein besonderes Wohlwollen. Biedurch nun völlig berubigt, ließ ich mich in dem belaubten Raume an der Mauer, die sich in's Runde 30g, weiter führen, und fand Manches an ihr zu bewundern. Nijchen, mit Muscheln, Korallen und Metallstufen fünstlich ausgeziert, gaben aus Tritonenmäulern reichliches Waffer in marmorne Becken; dagwischen waren Dogelhäuser angebracht und andere Dergitterungen, worin Eichörnchen herumbüpften, Meerschweinchen bin und wieder liefen, und was man nur sonft von artigen Beschöpfen wünschen fann. Die Dogel riefen und sangen uns an, wie wir vorschritten; die Staare besonders schwätzten das närrischste Zeng; der eine rief immer: "Paris, Paris!" und der andere: "Narciff, Narciff!" so deutlich, als es ein Schulknabe nur aussprechen fann. Der Alte schien mich immer ernsthaft anzusehen, indem die Dögel Dieses riefen; ich that aber nicht, als wenn ich's merkte, und hatte auch wirklich nicht Zeit, auf ihn Ucht zu geben: denn ich konnte wohl gewahr werden, daß wir in die Runde gingen, und daß dieser beschattete Raum eigentlich ein großer Kreis sei, der einen andern, viel bedeutendern umschließe.

Wir waren auch wirklich wieder bis an's Pfortchen gelangt, und es schien, als wenn der 21lte mich binauslassen wolle; allein meine Augen blieben auf ein goldenes Gitter gerichtet, welches die Mitte dieses wunderbaren Gartens ju umgaunen schien, und das ich auf unserm Bange hinlänglich zu beobachten Gelegenheit fand, ob mich der Alte gleich immer an der Mauer, und also ziemlich entfernt von der Mitte, zu halten wußte. Als er nun eben auf das Pförtchen losging, sagte ich zu ihm, mit einer Derbeugung: "Ihr feid so änferst gefällig gegen mich gewesen, daß ich wohl noch eine Bitte wagen möchte, ehe ich von Euch scheide. Dürfte ich nicht jenes goldene Bitter näher besehen, das in einem fehr weiten Kreise das Innere des Bartens einguschließen scheint?"

"Recht gern!" versetzte Jener; "aber sodann mußt Ihr Euch einigen Bedingungen unterwerfen."

"Worin bestehen sie?" fragte ich haftig.

"Ihr mußt Euern hut und Degen hier zurücklaffen, und durft mir nicht von der Hand, indem ich Euch begleite."

"Herzlich gern!" erwiederte ich, und legte hut und Degen auf die erste beste steinerne Bank.

Sogleich ergriff er mit feiner Rechten meine Linke, hielt fie fest, und führte mich mit einiger Bewalt gerade vorwärts. Als wir an's Gitter kamen, verwandelte fich meine Derwunderung in Erstaunen: so Etwas hatte ich nie gesehen. Auf einem hoben Sockel von Marmor standen ungählige Spieße und Partisanen neben einander gereiht, die durch ihre feltsam verzierten obern Enden zusammenhingen, und einen gangen Kreis bildeten. 3ch ichaute durch die Zwischenräume, und sah gleich dahinter ein sanft fliegendes Waffer, auf beiden Seiten mit Marmor eingefaßt, das in feinen flaren Tiefen eine große Ungahl von Gold- und Silberfischen sehen ließ, die fich bald sachte bald geschwind, bald einzeln bald zugweise, hin und her bewegten. Mun hatte ich aber auch gern über den Kanal gesehen, um zu erfahren, wie es in dem Bergen des Gartens beschaffen sei; allein da fand ich zu meiner großen Betrübniß, daß an der Gegenseite das Waffer mit einem gleichen Bitter eingefaßt mar, und zwar fo fünstlicher Weise, daß auf einen Swischenraum dieffeits gerade ein Spieß oder eine Partifane jenseits pafte, und man also, die übrigen Zierathen mitgerechnet, nicht hindurchsehen konnte, man mochte sich stellen, wie man wollte. Ueberdieß hinderte mich der Alte, der mich noch immer festhielt, daß ich mich nicht frei bewegen konnte. Meine Mengier wuchs indeß nach Allem, was ich gesehen, immer mehr, und ich nahm mir ein Berg, den Alten zu fragen, ob man nicht auch hinüberkommen könne?

"Warum nicht?" versetzte Jener, "aber auf neue Bedingungen."

Uls ich nach Diesen fragte, gab er mir zu erkennen, daß ich mich umkleiden muffe.

Ich war es fehr zufrieden; er führte mich zurück nach der Mauer, in einen kleinen reinlichen Saal, an deffen Wänden mancherlei Kleidungen bingen, die sich sämmtlich dem orientalischen Coftum gu nähern schienen. Ich war geschwind umgefleidet; er streifte meine gepuderten haare unter ein buntes Netz, nachdem er sie zu meinem Entsetzen gewaltig ausgestäubt hatte. Nun fand ich mich vor einem großen Spiegel in meiner Dermummung gar hübsch, und gefiel mir besser als in meinem steifen Sonntagsfleide. 3ch machte einige Geberden und Sprünge, wie ich sie von den Tänzern auf dem Mektheater gesehen hatte. Unter Diesem sah ich in den Spiegel und erblickte zufällig das Bild einer hinter mir befindlichen Mische. Auf ihrem weißen Grunde hingen drei grüne Strickchen, jedes in sich auf eine Weise verschlungen, die mir in der ferne nicht deutlich werden wollte. Ich kehrte mich daher Etwas hastig

um, und fragte den Alten nach der Nische, sowie nach den Strickhen. Er, ganz gefällig, holte Eins herunter und zeigte es mir. Es war eine grünseidene Schnur von mäßiger Stärke, deren beide Enden, durch ein zwiefach durchschnittenes grünes Leder geschlungen, ihr das Ansehen gaben, als sei es ein Werkzeug zu einem eben nicht sehr erwünschten Gebrauch. Die Sache schien mir bedenklich, und ich fragte den Alten nach der Bedeutung. Er antwortete mir ganz gelassen und gütig, es sei Dieses für Diesenigen, welche das Vertrauen mißbrauchten, das man ihnen hier zu schenken bereit sei. Er hing die Schnur wieder an ihre Stelle und verlangte sogleich, daß ich ihm folgen solle; denn diesmal faßte er mich nicht an, und so ging ich frei neben ihm her.

Meine größte Neugier war nunmehr, wo die Thure, wo die Brücke sein möchte, um durch das Bitter, um über den Kanal zu fommen; denn ich hatte Dergleichen bis jetzt noch nicht ausfindig machen fönnen. 3ch betrachtete daher die goldene Umgäunung fehr genau, als wir darauf zueilten; allein augenblicklich verging mir das Gesicht: denn unerwartet begannen Spieke, Speere, Bellebarden, Partisanen sich zu rütteln und zu schütteln, und diese feltsame Bewegung endigte damit, daß die fämmtlichen Spitzen sich gegen einander senkten, eben als wenn zwei alterthümliche, mit Diken bewaffnete Beerhaufen gegen einander losgehen wollten. Die Der= wirrung für's Auge, das Geklirr für die Ohren war kaum zu ertragen, aber unendlich überraschend der Unblick, als sie, völlig niedergelassen, den Kreis des Kanals bedeckten und die herrlichste Brücke bildeten, die man sich denken kann; denn nun lag das bunteste Gartenparterre vor meinem Blick: es war in verschlungene Beete getheilt, welche, gusammen betrachtet, ein Cabyrinth von Zierathen bildeten; alle mit grünen Einfassungen von einer niedrigen, wollig wachsenden Pflanze, die ich nie gesehen, alle mit Blumen, jede Abtheilung von verschiedener farbe, die, ebenfalls niedrig und am Boden, den vorge= zeichneten Grundrif leicht verfolgen ließen. Dieser föstliche Unblick, den ich in vollem Sonnenschein aenoß, fesselte gang meine Augen; aber ich wußte fast nicht, wo ich den fuß hinsetzen sollte: denn die schlängelnden Wege waren auf's Reinlichste von blauem Sande gezogen, der einen dunklern Himmel oder einen himmel im Waffer an der Erde zu bilden schien; und so ging ich, die Augen auf den Boden gerichtet, eine Zeit lang neben meinem führer, bis ich zuletzt gewahr ward, daß in der Mitte von diesem Beeten- und Blumenrund ein großer Kreis von Cypressen oder pappelartigen Bäumen stand,

durch den man nicht hindurchsehen konnte, weil die untersten Zweige aus der Erde hervorzutreiben schienen. Mein führer, ohne mich gerade auf den nächsten Weg zu drängen, leitete mich doch unmittelbar nach jener Mitte: und wie war ich überrascht, als ich, in den Kreis der hohen Zäume tretend, die Säulenhalle eines köstlichen Gartengebäudes vor mir sah, das nach den übrigen Seiten hin ähnliche Ansichten und Eingänge zu haben schien! Noch mehr aber als dieses Muster der Zaukunst entzückte mich eine himmlische Musik, die aus dem Gebäude hervordrang. Zald glanbte ich eine Caute, bald eine Harfe, bald eine Jither zu hören, und bald noch etwas Klimperndes, das keinem von diesen drei Instrumenten gemäß war.

Die Pforte, auf die wir zugingen, eröffnete fich bald nach einer leisen Berührung des Alten; aber wie erstaunt war ich, als die heraustretende Pförtnerin gang vollkommen dem niedlichen Mädchen glich, das mir im Traume auf den fingern getanzt batte! Sie grufte mich auch auf eine Weise, als wenn wir schon bekannt wären, und bat mich hereingutreten. Der Alte blieb zurück, und ich ging mit ihr durch einen gewölbten und schön verzierten furzen Bang nach dem Mittelfaal, deffen herrliche domartige Böhe beim Eintritt meinen Blick auf sich 30g und mich in Verwunderung setzte. Doch konnte mein Auge nicht lange dort verweilen; denn es ward durch ein reizenderes Schauspiel herabgelockt. Auf einem Ceppich, gerade unter der Mitte der Kuppel, sagen drei frauenzimmer im Dreieck, in drei verschiedene farben gekleidet, die eine roth, die andere gelb, die dritte grün; die Seffel waren vergoldet, und der Teppich ein vollkommenes Blumenbeet. In ihren Urmen lagen die drei Instrumente, die ich draußen hatte unterscheiden können: denn durch meine Unkunft gestört, hatten sie mit Spielen inne gehalten.

"Seid uns willsommen!" sagte die Mittlere, Die nämlich, welche mit dem Gesicht nach der Chüre saß, im rothen Kleide und mit der Harfe. "Setzt Euch zu Alexten und hört zu, wenn Ihr Liebhaber von der Musik seid!"

Aun sah ich erst, daß unten quer vor ein ziemlich langes Bänkchen stand, worauf eine Mandoline lag. Das artige Mädchen nahm sie auf, setzte sich und zog mich an ihre Seite. Jetzt betrachtete ich auch die zweite Dame zu meiner Rechten: sie hatte das gelbe Kleid an und eine Tither in der Hand; und wenn jene Harfenspielerin ansehnlich von Gestalt, groß von Gestalttzügen und in ihrem Betragen majestätisch war, so konnte man der Titherspielerin



ein leicht anmuthiges, heiteres Wesen ammerken; sie war eine schlanke Blondine, da Jene dunkelbraunes Baar schmückte. Die Manniafaltigkeit und Uebereinstimmung ihrer Musik komte mich nicht abhalten, nun auch die dritte Schönbeit im grünen Gewande zu betrachten, deren Cantenspiel etwas Rührendes und zugleich Auffallendes für mich batte. Sie war Diejenige, die am Meisten auf mich Acht zu geben und ihr Spiel an mich zu richten schien; nur konnte ich aus ihr nicht flug werden: denn fie fam mir bald gärtlich bald wunderlich, bald offen bald eigensinnig vor, je nachdem sie die Mienen und ihr Spiel veränderte; bald ichien fie mich rühren, bald mich necken zu wollen. Doch mochte fie fich stellen, wie sie wollte, so gewann sie mir Wenig ab: denn meine kleine Nachbarin, mit der ich Ellbogen an Ellbogen faß, hatte mich gang für sich eingenommen; und wenn ich in jenen drei Damen gang deutlich die Sylphiden meines Traums und die farben der Alepfel erblickte, so begriff ich wohl, daß ich keine Ursache hätte, sie festzuhalten. Die artige Kleine hätte ich lieber angepacht, wenn mir nur nicht der Schlag, den sie mir im Traume versetzt hatte, gar zu erinnerlich gewesen ware. Sie hielt sich bisber mit ihrer Mandoline gang ruhig; als aber ihre Bebieterinnen aufgehört hatten, so befahlen sie ihr,

einige lustige Stückhen zum Besten zu geben. Kaum hatte sie einige Tanzmelodien gar aufregend abgeklimpert, so sprang sie in die Höhe; ich that das Gleiche. Sie spielte und tanzte; ich ward hingerissen, ihre Schritte zu begleiten, und wir führten eine Urt von kleinem Ballet auf, womit die Damen zufrieden zu sein schienen: denn sobald wir geendigt, befahlen sie der Kleinen, mich derweil mit etwas Gutem zu erquicken, bis das Machtessen herankäme. Ich hatte freilich vergessen, daß außer diesem Paradiese noch etwas Underes in der Welt wäre.

Alerte führte mich sogleich in den Gang zurück, durch den ich hereingekommen war. Un der Seite hatte sie zwei wohleingerichtete Simmer: in dem einen, wo sie wohnte, setzte sie mir Orangen, feigen, Pfirschen und Trauben vor, und ich genoß sowohl die früchte fremder Länder als auch die der erst kommenden Monate mit großem Appetit. Zuckerwerf war im llebersluß; auch füllte sie einen Pokal von geschliffenem Krystall mit schäumendem Wein: doch zu trinken bedurfte ich nicht; denn ich hatte mich an den Früchten hinreichend gelabt.

"Nun wollen wir spielen!" sagte sie, und führte mich in das andere Zimmer. Hier sah es nun aus wie auf einem Christmarkt; aber so kostbare und seine Sachen hat man niemals in einer Weibnachtsbude gesehen. Da waren alle Arten von Puppen, Puppenkleidern und Puppengeräthschaften, Küchen, Wohnstuben und Käden, und einzelne Spielsachen in Unzahl. Sie führte mich an allen Glasschränken herum; denn in solchen waren diese künstlichen Arbeiten aufbewahrt.

Die ersten Schränke verschloß sie aber bald wieder und sagte: "Das ist Nichts für Euch, ich weiß es wohl." — "Hier aber," sagte sie, "könnten wir Baumaterialien sinden, Manern und Thürme, Häuser, Paläste, Kirchen, um eine große Stadt zusammenzustellen. Das unterhält mich aber nicht; wir wollen zu etwas Underm greisen, das für Euch und mich gleich vergnüglich ist."

Sie brachte darauf einige Kasten hervor, in denen ich kleines Kriegsvolk über einander geschichtet erblickte, von dem ich sogleich bekennen mußte, daß ich niemals etwas so Schönes gesehen hatte. Sie ließ mir die Zeit nicht, das Einzelne näher zu betrachten, sondern nahm den einen Kasten unter den Urm, und ich packte den andern auf.

"Wir wollen auf die goldene Brücke gehen," fagte fie, "dort spielt sich's am Besten mit Soldaten; die Spieße geben gleich die Richtung, wie man die Urmeen gegen einander zu stellen hat."

Ann waren wir auf dem goldenen schwankenden Boden angelangt; unter mir hörte ich das Wasserieseln und die fische plätschern, indem ich niederkniete, meine Linien auszustellen. Es war Alles Reiterei, wie ich nunmehr sah. Sie rühmte sich, die Königin der Amazonen zum führer ihres weiblichen Heeres zu besitzen; ich dagegen sand den Achill und eine sehr stattliche griechische Reiterei. Die Heere standen gegen einander, und man konnte nichts Schöneres sehen: es waren nicht etwa flache bleierne Reiter, wie die unsrigen, sondern Mann und Pferd rund und körperlich, und auf das feinste gearbeitet; auch konnte man kaum begreisen, wie sie sich im Gleichgewicht hielten: denn sie standen für sich, ohne ein fußbrettchen zu haben.

Wir hatten nun Jedes mit großer Selbstzufriedenheit unsere Heerhaufen beschaut, als sie mir den Ungriff verkündigte. Wir hatten auch Geschütz in unsern Kasten gefunden; es waren nämlich Schackteln voll kleiner wohlpolirter Uchatkugeln. Mit diesen sollten wir aus einer gewissen Entfernung gegen einander kämpsen, wobei jedoch ausdrücklich bedungen war, daß nicht stärker geworsen werde, als nöthig sei, die figuren umzustürzen; denn beschädigt sollte keine werden. Wechselseitig ging nun die Kanonade los, und im Unsang wirkte sie zu unser Beider Zufriedenheit. Ullein als meine Gegnerin bemerkte, daß ich doch besser zielte als sie, und zuletzt den Sieg, der von der Uebergahl der stehen Bebliebenen abbing, geminnen möchte, trat sie näber. und ihr mädchenhaftes Werfen hatte denn auch den erwünschten Erfolg: sie streckte mir eine Menae meiner besten Truppen nieder, und je mehr ich protestirte, desto eifriger warf sie. Dieg verdroß mich zuletzt, und ich erklärte, daß ich ein Bleiches thun würde. 3ch trat auch wirklich nicht allein näber heran, sondern warf im Unmuth viel heftiger, da es denn nicht lange währte, als ein paar ihrer fleinen Centaurinnen in Stücke sprangen. In ihrem Eifer bemerkte sie es nicht gleich; aber ich ftand versteinert, als die zerbrochenen figurchen sich von felbst wieder zusammenfügten, Umazone und Oferd wieder ein Ganges, auch zugleich völlig lebendig wurden, im Galopp von der goldenen Brücke unter die Linden setzten, und, in Carrière bin und wieder rennend, sich endlich gegen die Mauer, ich weiß nicht wie, verloren. Meine schöne Begnerin war Das kaum gewahr worden, als sie in ein lautes Weinen und Jammern ausbrach, und rief, daß ich ihr einen unersetzlichen Derluft zugefügt, der weit größer fei, als es sich aussprechen lasse. Ich aber, der ich schon erbos't war, freute mich, ihr Etwas zu Leide zu thun, und warf noch ein paar mir übrig gebliebene Uchatkugeln blindlings mit Gewalt unter ihren Beerhaufen. Unglücklicherweise traf ich die Königin, die bisher bei unferm regelmäßigen Spiel ausgenommen gewesen. Sie sprang in Stücken, und ihre nächsten Udjutanten wurden auch zerschmettert; aber schnell stellten sie fich wieder her und nahmen Reißaus wie die Ersten, galoppirten sehr luftig unter den Linden herum und verloren sich gegen die Mauer.

Meine Gegnerin schalt und schimpfte; ich aber, nun einmal im Bange, buckte mich, einige Uchatkugeln aufzuheben, welche an den goldenen Spieken herumrollten. Mein ergrimmter Wunsch war, ihr ganzes Beer zu vernichten; fie dagegen, nicht faul, fprang auf mich los und gab mir eine Ohrfeige, daß mir der Kopf summte. Ich, der ich immer gebört hatte, auf die Ohrfeige eines Mädchens gebore ein derber Kuf, faßte fie bei den Ohren und füßte sie zu wiederholten Malen. Sie aber that einen folden durchdringenden Schrei, der mich felbst erschreckte: ich ließ sie fahren, und Das war mein Blück; denn in dem Angenblick wußte ich nicht, wie mir geschah. Der Boden unter mir fing an zu beben und zu raffeln: ich merkte geschwind, daß sich die Bitter wieder in Bewegung setzten, allein ich hatte nicht Zeit zu überlegen, noch konnte ich fuß fassen, um zu fliehen. Ich fürchtete jeden Angenblick ge-



spießt zu werden: denn die Partisanen und Canzen, die sich aufrichteten, zerschlitzten mir schon die Kleider; genug, ich weiß nicht, wie mir geschah, mir verging Hören und Sehen, und ich erholte mich aus meiner Betäubung, von meinem Schrecken am fuß einer Cinde, wider den mich das aufschnellende Gitter geworfen hatte.

Mit dem Erwachen erwachte auch meine Bosbeit, die sich noch heftig vermehrte, als ich von drüben die Spottworte und das Gelächter meiner Gegnerin vernahm, die an der andern Seite Etwas gelinder als ich mochte zur Erde gekommen sein. Daber fprang ich auf, und als ich rings um mich das kleine Beer nebst seinem Unführer Uchill, welche das auffahrende Gitter mit mir herübergeschnellt hatte, zerstreut sah, ergriff ich den Belden zuerst und warf ihn wider einen Baum. Seine Wiederherstellung und seine flucht gesielen mir nun doppelt, weil sich die Schadenfreude zu dem artigften Unblick von der Welt gesellte, und ich war im Begriff, die fämmtlichen Griechen ihm nachzuschicken, als auf Einmal zischende Waffer von allen Seiten ber, aus Steinen und Mauern, aus Boden und Zweigen, bervorsprühten und, wo ich mich hinwendete, freuzweise auf mich lospeitschten. Mein leichtes Gewand war in kurzer Zeit völlig durchnäßt; zerschlitzt war es schon, und ich säumte nicht, es mir gang vom Leibe zu reißen. Die Pantoffeln warf ich von mir, und fo eine Bülle nach der andern; ja ich fand es end= lich, bei dem warmen Tage, sehr angenehm, ein solches Strahlbad über mich ergehen zu lassen. Ganz nackt schritt ich nun gravitätisch zwischen diesen willkommenen Gewässern einher, und ich dachte mich lange so wohl befinden zu können. Mein Forn verfühlte sich, und ich wünschte Nichts mehr als eine Versöhnung mit meiner kleinen Gegnerin. Doch in einem Mu schnappten die Wasser ab, und ich stand nun fencht auf einem durchnäften Boden.

Die Gegenwart des alten Mannes, der unvermuthet vor mich trat, war mir keineswegs willkommen; ich hätte gewünscht, mich wo nicht verbergen, doch wenigstens verhüllen zu können. Die Zeschämung, der frostschauer, das Zestreben, mich einigermaßen zu bedecken, ließen mich eine höchst erbärmliche figur spielen: der Alte benutzte den Augenblick, um mir die größten Dorwürfe zu machen.

"Was hindert mich," rief er aus, "daß ich nicht eine der grünen Schnuren ergreife und fie, wo nicht Euerm Hals, doch Euerm Rücken anmesse!"

Diese Drohung nahm ich höchst übel.

"Bütet Euch," rief ich aus, "vor folden Worten,

ja nur vor solchen Gedanken! denn sonft seid Ihr und Eure Gebieterinnen verloren."

"Wer bist denn du," fragte er trotzig, "daß du so reden darfst?"

"Ein Liebling der Götter," sagte ich, "von dem es abhängt, ob jene Frauenzimmer würdige Gatten finden und ein glückliches Leben führen sollen, oder ob er sie will in ihrem Zauberkloster verschmachten und veralten lassen."

Der Alte trat einige Schritte gurück.

"Wer hat dir Das offenbart?" fragte er erstaunt und bedenklich.

"Drei 2lepfel," sagte ich, "drei Juwelen."

"Und was verlangst du zum Cohn?" rief er ans. "Dor allen Dingen das kleine Geschöpf," versetzte ich, "die mich in diesen verwünschten Zustand gebracht hat."

Der Alte warf sich vor mir nieder, ohne sich vor der noch feuchten und schlammigen Erde zu scheuen; dann stand er auf, ohne benetzt zu sein, nahm mich freundlich bei der Hand, führte mich in jenen Saal, kleidete mich behend wieder an, und bald war ich wieder sonntägig geputzt und frissrt wie vorher. Der Pförtner sprach kein Wort weiter; aber ehe er mich über die Schwelle ließ, hielt er mich an, und deutete mir auf einige Gegenstände an der Mauer drüben über den Weg, indem er zugleich rückwärts auf das Pförtchen zeigte. Ich verstand ihn wohl; er wollte nämlich, daß ich mir die Gegenstände einprägen möchte, um das Pförtchen desto gewisser wiederzussinden, welches sich unverschens hinter mir zuschloß.

Ich merkte mir nun wohl, was mir gegenüber stand. Ueber eine hohe Mauer ragten die Aeste uralter Ausbäume herüber und bedeckten zum Theil das Gesims, womit sie endigte. Die Zweige reichten bis an eine steinerne Tasel, deren verzierte Einsassung ich wohl erkennen, deren Inschrift ich aber nicht lesen konnte; sie ruhte auf dem Kragstein einer Aische, in welcher ein künstlich gearbeiteter Brunnen von Schale zu Schale Wasser in ein großes Zecken goß, das wie einen kleinen Teich bildete und sich in die Erde verlor. Brunnen, Inschrift, Ausbäume, Alles stand senkrecht über einander; ich wollte es malen, wie ich es gesehen habe.

Unn läßt fich wohl denken, wie ich diesen Abend und manchen folgenden Tag zubrachte, und wie oft ich mir diese Geschichten, die ich kaum selbst glauben konnte, wiederholte. Sobald mir's nur irgend möglich war, ging ich wieder zur Schlimmen Mauer, um wenigstens jene Merkzeichen im Gedächtnis anzufrischen und das köstliche Pförtchen zu beschauen: allein zu meinem größten Erstaunen fand ich Alles





verändert. Mußbäume ragten wohl über die Mauer, aber sie standen nicht unmittelbar neben einander; eine Tafel war auch eingemauert, aber von den Bäumen weit rechts, ohne Derzierung und mit einer leferlichen Inschrift; eine Nische mit einem Brunnen findet sich weit links, der aber jenem, den ich geseben, durchaus nicht zu vergleichen ift, so daß ich beinabe glauben muß, das zweite Abenteuer sei jo gut als das erfte ein Traum gewesen; denn von dem Oförtchen findet fich überhaupt gar feine Spur. Das Einzige, was mich tröstet, ist die Bemerkung, daß jene drei Begenstände stets den Ort zu verändern scheinen; denn bei wiederholtem Besuch jener Gegend glaube ich bemerkt zu haben, daß die 27ußbäume Etwas zusammenrücken, und daß Tafel und Brunnen fich ebenfalls zu nähern scheinen. Wahrscheinlich, wenn Alles wieder zusammentrifft, wird auch die Pforte von Meuem sichtbar sein, und ich werde mein Mögliches thun, das Abenteuer wieder anzuknüpfen. Ob ich euch ergablen kann, was weiter begegnet, oder ob es mir ausdrücklich verboten wird, weiß ich nicht zu fagen.



Dieses Märchen, von dessen Wahrheit meine Gespielen sich leidenschaftlich zu überzeugen trachteten, erhielt großen Beifall. Sie befuchten, Jeder allein, ohne es mir oder den Undern zu vertrauen, den angedenteten Ort, fanden die Mußbäume, die Cafel und den Brunnen, aber immer entfernt von einander, wie sie guletzt bekannten, weil man in jenen Jahren nicht gern ein Geheimniß verschweigen mag. Bier ging aber der Streit erft an. Der Eine versicherte, die Gegenstände rückten nicht vom flecke, und blieben immer in gleicher Entfernung unter einander. Der Zweite behauptete, sie bewegten sich, aber sie entfernten sich von einander. Mit Diesem war der Dritte über den ersten Punkt der Bewegung einstimmig, doch schienen ihm Außbäume, Tafel und Brunnen fich vielmehr zu nähern. Der Vierte wollte noch was Merkwürdigeres gesehen haben, die 27ufbanme nämlich in der Mitte, die Tafel aber und den Brunnen auf den entgegengesetzten Seiten, als ich angegeben. In Ubsicht auf die Spur des Pförtchens variirten sie auch. Und so gaben sie mir ein frühes Beispiel, wie die Menschen von einer gang einfachen und leicht zu erörternden Sache die widersprechendsten Unsichten haben und behaupten können. Als ich die fortsetzung meines Märchens hartnäckig verweigerte. ward dieser erste Cheil öfters wieder begehrt. Ich hütete mich, an den Umständen Diel zu verändern, und durch die Gleichförmigkeit meiner Erzählung verwandelte ich in den Gemüthern meiner Juhörer die fabel in Wahrheit.

Uebrigens war ich den Liigen und der Verstellung abgeneigt und überhaupt keineswegs leichtsinnig; vielmehr zeigte fich der innere Ernft, mit dem ich schon früh mich und die Welt betrachtete, auch in meinem Heußern, und ich ward, oft freundlich, oft auch spöttisch, über eine gewisse Würde berufen, die ich mir berausnahm: denn ob es mir zwar an guten, ausgesuchten freunden nicht fehlte, so waren wir doch immer die Minderzahl gegen Jene, die uns mit rohem Muthwillen anzufechten ein Vergnügen fanden, und uns freilich oft febr unfanft aus jenen märcbenbaften selbstgefälligen Träumen aufweckten, in die wir uns, ich erfindend und meine Gespielen theilnehmend, nur allzugern verloren. Mun wurden wir abermals gewahr, daß man, anstatt sich der Weichlichkeit und phantastischen Vergnügungen binzugeben, wohl eber Urfache babe, fich abzuhärten, um die unvermeidlichen Uebel entweder zu ertragen oder ihnen entgegenzuwirken.

Unter die Uebungen des Stoicismus, den ich deßhalb so ernstlich, als es einem Knaben möglich ist, bei mir ausbildete, gehörten auch die Duldungen förperlicher Leiden. Unfere Lebrer behandelten uns oft febr unfreundlich und ungeschickt mit Schlägen und Duffen, gegen die wir uns um fo mehr verhärteten, als Widersetzlichkeit oder Gegenwirkung auf's Bochfte verpont war. Sehr viele Scherze der Jugend beruben auf einem Wettstreit folder Ertragungen; zum Beispiel, wenn man mit zwei fingern oder der gangen Band fich mechfelsmeise bis gur Betäubung der Glieder schlägt, oder die bei gewissen Spielen verschuldeten Schläge mit mehr oder weniger Gesetztheit aushält; wenn man sich beim Ringen und Balgen durch die Kniffe der halbüberwundenen nicht irre machen läßt; wenn man einen aus Mederei zugefügten Schmerz unterdrückt, ja felbst das Zwicken und Kitzeln, womit junge Leute so geschäftig gegen einander sind, als etwas Bleichgültiges behandelt. Dadurch fetzt man fich in einen großen Portheil, der uns von Undern so geschwind nicht abgewonnen wird. Da ich jedoch von einem solchen Leidenstrotz gleichsam Profession machte, so wuchsen die Zudringlichkeiten der Undern; und wie eine unartige Granfamkeit keine Grengen kennt, fo wußte sie mich doch aus meiner Grenze binaus= zutreiben. Ich ergähle Ginen fall ftatt vieler. Der Lehrer war eine Stunde nicht gekommen: so lange



wir Kinder alle beisammen waren, unterhielten wir uns recht artig; als aber die mir Wohlwollenden, nachdem sie lange genug gewartet, hinweggingen, und ich mit drei Mikwollenden allein blieb, so dachten Diese mich zu qualen, zu beschämen und zu vertreiben. Sie hatten mich einen Angenblick im Zimmer verlaffen und kamen mit Authen guruck, die fie fich aus einem geschwind zerschnittenen Besen verschafft hatten. Ich merkte ihre Absicht, und weil ich das Ende der Stunde nahe glaubte, so setzte ich aus dem Stegreife bei mir fest, mich bis zum Blockenschlage nicht zu wehren. Sie fingen darauf unbarmherzig an, mir die Beine und Waden auf das Graufamste zu peitschen. Ich rührte mich nicht, fühlte aber bald, daß ich mich verrechnet hatte, und daß ein solcher Schmerz die Minuten sehr verlängert. Mit der Duldung wuchs meine Wuth, und mit dem ersten Stundenschlag fuhr ich dem Einen, der fich's am

Wenigsten versah, mit der Hand in die Nackenhaare und stürzte ihn augenblicklich zu Boden, indem ich mit dem Knie seinen Rücken drückte; den Undern, einen Jüngern und Schwächern, der mich von hinten anfiel, 30g ich bei dem Kopfe durch den Urm und erdroffelte ihn fast, indem ich ihn an mich prefite. Nun war der Letzte noch übrig und nicht der Schwächste, und mir blieb nur die linke Band gu meiner Dertheidigung. Allein ich ergriff ihn beim Kleide, und durch eine geschickte Wendung von meiner Seite, durch eine übereilte von feiner, brachte ich ihn nieder und ftieß ihn mit dem Besicht gegen den Boden. Sie ließen es nicht an Beißen, Kraten und Treten fehlen; aber ich hatte nur meine Rache im Sinn und in den Gliedern. In dem Dortheil, in dem ich mich befand, stieß ich sie wiederholt mit den Köpfen zusammen. Sie erhoben zuletzt ein entsettliches Zetergeschrei, und wir sahen uns bald von





allen Hausgenossen umgeben. Die umhergestreuten Authen und meine Beine, die ich von den Strümpfen entblößte, zeugten bald für mich. Man behielt sich die Strase vor und ließ mich aus dem Hause; ich erflärte aber, daß ich künftig bei der geringsten Beleidigung Einem oder dem Andern die Augen ausfratzen, die Ohren abreißen, wo nicht gar ihn erdrosseln würde.

Dieser Vorsall, ob man ihn gleich, wie es in kindischen Dingen zu geschehen pflegt, bald wieder vergaß und sogar belachte, war jedoch Ursache, daß diese gemeinsamen Unterrichtsstunden seltener wurden und zuletzt ganz aushörten. Ich war also wieder wie vorher mehr in's haus gebannt, wo ich an meiner Schwester Cornelia, die nur ein Jahr weniger zählte als ich, eine an Unnehmlichkeit immer wachsende Gesellschafterin fand.

Ich will jedoch diesen Gegenstand nicht verlassen, ohne noch einige Geschichten zu erzählen, wie mancherlei Unangenehmes mir von meinen Gespielen begegnet: denn Das ist ja eben das Lehrreiche solcher sittlichen Mittheilungen, daß der Mensch erfahre, wie es Undern ergangen, und was auch er vom Leben zu erwarten habe, und daß er, es mag sich ereignen, was will, bedenke, Dieses widersahre ihm als Menschen und nicht als einem besonders Glücklichen oder Unglücklichen. Nützt ein solches Wissen nicht Diel, um die Uebel zu vermeiden, so ist es doch sehr dienlich, daß wir uns in die Justände sinden, sie ertragen, ja sie überwinden lernen.

Noch eine allgemeine Bemerkung fteht bier an der rechten Stelle, daß nämlich bei dem Emporwachsen der Kinder aus den gesitteten Ständen ein fehr großer Widerspruch zum Dorschein kommt; ich meine Den, daß fie von Eltern und Lehrern angemahnt und angeleitet werden, sich mäßig, perftändig, ja vernünftig zu betragen, Niemandem aus Muthwillen oder Uebermuth ein Leid zuzufügen und alle gehässigen Regungen, die sich an ihnen entwickeln möchten, zu unterdrücken; daß nun aber im Begentheil, mabrend die jungen Beschöpfe mit einer solchen Uebung beschäftigt sind, sie von Undern Das zu leiden haben, was an ihnen gescholten wird und höchlich verpont ift. Dadurch kommen die armen Wesen zwischen dem Naturzustande und dem der Civilisation gar erbärmlich in die Klemme, und werden, je nachdem die Charaftere sind, entweder tückisch oder gewaltjam aufbransend, wenn fie eine Zeit lang an sich gehalten baben.

Gewalt ist eher mit Gewalt zu vertreiben, aber ein gutgesinntes, zur Liebe und Cheilnahme geneigtes Kind weiß dem Hohn und dem bösen Willen

Wenig entgegenzusetzen. Wenn ich die Thätlichkeiten meiner Gefellen fo ziemlich abzuhalten wußte, fo war ich doch keineswegs ihren Sticheleien und Migreden gewachsen, weil in solchen fällen Derjenige, der sich vertheidigt, immer verlieren muß. Es murden also auch Angriffe dieser Urt, in sofern sie gum Born reigten, mit physischen Kräften gurudgewiesen, oder fie reaten wundersame Betrachtungen in mir auf, die denn nicht ohne folgen bleiben konnten. Unter andern Vorzügen mißgönnten mir die Uebelwollenden auch, daß ich mir in einem Derhältniß gefiel, welches aus dem Schultheißenamt meines Grofvaters für die familie entsprang: denn indem er als der Erste unter seines Bleichen daftand, hatte Dieses doch auch auf die Seinigen nicht geringen Einfluß. Und als ich mir einmal nach gehaltenem Pfeifergerichte Etwas darauf einzubilden ichien, meinen Großvater in der Mitte des Schöffenraths eine Stufe höber als die Undern unter dem Bilde des Kaifers gleichsam thronend gesehen zu haben, so sagte einer der Knaben höbnisch, ich sollte doch, wie der Pfau auf seine füße, jo auf meinen Grogvater väterlicher Seite hinseben, welcher Baftgeber gum Weidenhof gewesen, und wohl an die Thronen und Kronen keinen Unspruch gemacht hätte. 3ch erwiederte daranf, daß ich davon keineswegs beschämt fei, weil gerade darin das Herrliche und Erhebende unferer Daterstadt bestehe, daß alle Bürger sich einander gleichbalten durften, und daß einem Jeden seine Thätiakeit nach seiner Urt förderlich und ehrenvoll sein könne. Es sei mir nur leid, daß der gute Mann schon so lange gestorben: denn ich habe mich anch ihn perfonlich zu fennen öfters gesehnt, sein Bildniß vielmals betrachtet, ja fein Grab besucht und mich weniastens bei der Inschrift an dem einfachen Denkmal feines vorübergegangenen Daseins gefreut, dem ich das meine schuldig geworden. Ein anderer Miswollender, der tückischste von Allen, nahm jenen Erften bei Seite und flüsterte ihm Etwas in die Ohren, wobei sie mich immer spöttisch ansaben. Schon fing die Galle mir an zu fochen, und ich forderte fie auf laut gu reden.

"Nun was ist es denn weiter?" sagte der Erste, "wenn du es wissen willst, Dieser da meint, du könntest lange berumgehen und suchen, bis du deinen Großvater fändest."

Ich drohte nun noch heftiger, wenn sie sich nicht dentlicher erklären würden. Sie brachten darauf ein Märchen vor, das sie ihren Eltern wollten abgelauscht haben. Mein Dater sei der Sohn eines vornehmen Mannes, und jener gute Bürger habe sich willig finden lassen, außerlich Daterstelle zu vertreten.

Sie hatten die Unverschämtheit, allerlei Uraumente vorzubringen, zum Beispiel, daß unser Bermögen bloß von der Großmutter herrühre, daß die übrigen Seitenverwandten, die fich in friedberg und fonft aufhielten, gleichfalls ohne Vermögen seien, und was noch andere solche Gründe waren, die ihr Gewicht bloß von der Bosheit hernehmen konnten. Ich hörte ihnen ruhiger zu, als sie erwarteten: denn sie stauden schon auf dem Sprung zu entflieben, wenn ich Miene machte, nach ihren Baaren zu greifen. Aber ich versetzte gang gelassen, auch Dieses könne mir recht sein. Das Leben sei so hübsch, daß man völlig für gleichgültig achten könne, wem man es zu ver= danken habe: denn es schriebe sich doch zuletzt von Bott her, vor welchem wir Alle gleich wären. So ließen sie, da sie Nichts ausrichten konnten, die Sache für diegmal gut fein; man spielte gusammen weiter fort, welches unter Kindern immer ein erprobtes Dersöhnungsmittel bleibt.

Mir war jedoch durch diese hämischen Worte eine Urt von sittlicher Krankheit eingeimpft, die im Stillen fortschlich: es wollte mir gar nicht mißfallen, der Enkel irgend eines vornehmen Gerrn gu sein, wenn es auch nicht auf die gesetzlichste Weise gewesen ware. Meine Spürkraft ging auf dieser fährte, meine Einbildungsfraft war angeregt und mein Scharffinn aufgefordert. Ich fing nun an, die Ungaben Jener zu untersuchen, fand und erfand neue Gründe der Wahrscheinlichkeit. 3ch hatte von meinem Großvater Wenig reden hören, außer daß fein Bildniß mit dem meiner Großmutter in einem Besuchzimmer des alten Bauses gehangen hatte, welche beide nach Erbauung des neuen in einer obern Kammer aufbewahrt wurden. Meine Großmutter mußte eine fehr schöne frau gewesen fein, und von gleichem Alter mit ihrem Manne. Auch erinnerte ich mich, in ihrem Zimmer das Miniaturbild eines schönen Herrn in Uniform mit Stern und Orden gesehen zu haben, welches nach ihrem Tode mit vielen andern fleinen Beräthichaften mährend des Alles umwälzenden Hausbaues verschwunden war. Solche wie manche andere Dinge baute ich mir in meinem kindischen Kopfe zusammen, und übte frühzeitig genug jenes moderne Dichtertalent, welches durch eine abentenerliche Derknüpfung der bedeutenden Zustände des menschlichen Lebens sich die Theilnahme der gangen cultivirten Welt zu verschaffen weiß.

Da ich nun aber einen solchen Fall Niemandem zu vertranen, oder auch nur von ferne nachzufragen mich unterstand, so ließ ich es an einer heimlichen Betriebsamkeit nicht fehlen, um wo möglich der Sache Etwas näher zu kommen. Ich hatte nämlich gang bestimmt behaupten hören, daß die Sohne den Dätern oder Großvätern oft entschieden ähnlich zu fein pflegten. Mehrere unferer freunde, befonders auch Rath Schneider, unser Bausfreund, batten Beschäftsverbindungen mit allen fürsten und Berren der Machbarschaft, deren, sowohl regierender als nachgeborner, keine geringe Angahl am Rhein und Main und in dem Raume zwischen beiden ihre Besitzungen hatten, und die aus besonderer Bunft ihre treuen Geschäftsträger zuweilen wohl mit ihren Bildniffen beehrten. Diese, die ich von Jugend auf vielmals an den Wänden gesehen, betrachtete ich nunnehr mit doppelter Aufmerksamkeit, forschend, ob ich nicht eine Uehnlichkeit mit meinem Dater oder gar mit mir entdecken könnte; welches aber zu oft gelang, als daß es mich zu einiger Gewischeit hätte führen können: denn bald waren es die Ungen von Diesem, bald die Mase von Jenem, die mir auf einige Verwandtschaft zu deuten schienen. So führten mich diese Kennzeichen trüglich genug hin und wieder. Und ob ich gleich in der folge diesen Vorwurf als ein durchaus leeres Märchen betrachten mußte, so blieb mir doch der Eindruck, und ich fonnte nicht unterlaffen, die fämmtlichen Berren, deren Bildniffe mir fehr deutlich in der Phantasie geblieben maren, von Zeit zu Zeit im Stillen bei mir zu muftern und zu prüfen. So mahr ift es, daß Alles, was den Menschen innerlich in seinem Dünkel bestärkt, seiner heimlichen Eitelkeit fcmeidelt, ihm dergestalt höchlich erwünscht ift, daß er nicht weiter fragt, ob es ihm fonft auf irgend eine Weise zur Ehre oder zur Schmach gereichen könne.

Doch auftatt hier ernsthafte, ja rugende Betrachtungen einzumischen, wende ich lieber meinen Blick von jenen schönen Zeiten hinweg: denn wer wäre im Stande, von der fülle der Kindheit würdig gu sprechen! Wir können die kleinen Beschöpfe, die vor uns herumwandeln, nicht anders als mit Deranugen, ja mit Bewunderung auseben: denn meift versprechen fie mehr, als fie halten, und es scheint, als wenn die Natur unter andern schelmischen Streichen, die sie uns spielt, auch hier sich gang besonders vorgesetzt, uns zum Besten zu haben. ersten Organe, die sie Kindern mit auf die Welt giebt, sind dem nächsten unmittelbaren Sustande des Beschöpfs gemäß; es bedient sich derselben funftund anspruchslos auf die geschickteste Weise zu den nächsten Zwecken. Das Kind, an und für sich betrachtet, mit feines Gleichen und in Beziehungen, die seinen Kräften angemessen sind, scheint so verständig, so vernünftig, daß Nichts drüber geht, und





qualeich so beguem, beiter und gewandt, daß man feine weitere Bildung für Daffelbe wünschen möchte. Wüchsen die Kinder in der Urt fort, wie sie sich andeuten, so hätten wir lauter Benies: aber das Wachsthum ist nicht bloß Entwicklung, die verschiedenen organischen Systeme, die den Einen Menschen ausmachen, entspringen aus einander, folgen einander, verwandeln sich in einander, verdrängen einander, ja zehren einander auf, so daß von manchen fähiakeiten, von manchen Kraftäußerungen nach einer gewissen Zeit kaum eine Spur mehr gu finden ist. Wenn auch die menschlichen Unlagen im Bangen eine entschiedene Richtung haben, so wird es doch dem größten und erfahrensten Kenner schwer fein, sie mit Zuverlässigkeit voraus zu verkünden; doch kann man hinterdrein wohl bemerken, was auf ein Künftiges hingedeutet hat.

Keineswegs gedenke ich daher in diesen ersten Büchern meine Ingendgeschichten völlig abzuschließen, sondern ich werde vielmehr noch späterhin manchen faden aufnehmen und fortleiten, der sich unbemerkt durch die ersten Jahre schon hindurchzog. Hier muß ich aber bemerken, welchen stärkern Einfluß nach und nach die Kriegsbegebenheiten auf unsere Gesinnungen und unsere Lebensweise ausübten.

Der ruhige Bürger steht ju den großen Weltereignissen in einem wunderbaren Derhältniß. Schon aus der ferne regen sie ihn auf und bennruhigen ihn, und er kann fich, selbst wenn sie ihn nicht berühren, eines Urtheils, einer Theilnahme nicht enthalten: schnell ergreift er eine Partei, nachdem ihn sein Charafter oder äußere Unläffe bestimmen. Rücken so große Schicksale, so bedeutende Veränderungen näher, dann bleibt ihm bei manchen äußern Unbequemlichkeiten noch immer jenes innere Mißbehagen, verdoppelt und schärft das Uebel meistentheils, und zerstört das noch mögliche Gute: dann hat er von freunden und feinden wirklich zu leiden, oft mehr von Jenen als von Diesen, und wer weiß, weder wie er seine Neigung, noch wie er seinen Dortheil wahren und erhalten foll.

Das Jahr 1757, das wir noch in völlig bürgerlicher Ruhe verbrachten, wurde demungeachtet in großer Gemüthsbewegung verlebt. Reicher an Begebenheiten als dieses war vielleicht kein anderes. Die Siege, die Großthaten, die Unglücksfälle, die Wiederherstellungen solgten auf einander, verschlangen sich und schienen sich aufzuheben; immer aber schwebte die Gestalt Friedzichs, sein Mame, sein Ruhm in Kurzem wieder oben. Der Enthusiasmus seiner Verehrer ward immer größer und belebter, der Haß seiner Feinde bitterer, und die Verschiedenheit der Unssichten, welche selbst

familien zerspaltete, trug nicht Wenig dazu bei, die ohnehin schon auf mancherlei Weise von einander getrennten Bürger noch mehr zu isoliren. Denn in einer Stadt wie Frankfurt, wo drei Religionen die Einwohner in drei ungleiche Massen theilen, wo nur wenige Männer, selbst von der herrschenden, zum Regiment gelangen können, muß es gar manchen Wohlhabenden und Unterrichteten geben, der sich auf sich zurückzieht und durch Studien und Liebhabereien sich eine eigene und abgeschlossen Eristenz bildet. Don Solchen wird gegenwärtig und auch künftig die Rede sein müssen, wenn man sich die Eigenheiten eines Frankfurter Bürgers aus jener Teit vergegenwärtigen soll.

Mein Dater hatte, sobald er von Reisen gurückgekommen, nach seiner eigenen Sinnesart den Bedanken gefaßt, daß er, um sich zum Dienste der Stadt fähig zu machen, eins der subalternen 21emter übernehmen und solches ohne Emolumente führen wolle, wenn man es ihm ohne Ballotage übergäbe. Er glaubte nach seiner Sinnesart, nach dem Begriffe, den er von sich selbst hatte, im Gefühl seines guten Willens, eine solche Auszeichnung zu verdienen, die freilich weder gesetzlich noch herkömmlich war. Da= ber, als ihm sein Gesuch abgeschlagen wurde, gerieth er in Aerger und Migmuth, verschwur, jemals irgend eine Stelle anzunehmen, und um es unmöglich zu machen, verschaffte er sich den Charafter eines faiser= lichen Rathes, den der Schultheiß und die ältesten Schöffen als einen besondern Ehrentitel tragen: dadurch hatte er fich zum Gleichen der Oberften gemacht und konnte nicht mehr von unten anfangen. Derfelbe Beweggrund führte ihn auch dazu, um die älteste Tochter des Schultheißen zu werben, wodurch er auch auf dieser Seite von dem Rathe ausgeschlossen ward. Er gehörte nun unter die Zurückgezogenen, welche niemals unter sich eine Societät machen: sie stehen so isolirt gegen einander wie gegen das Banze, und um so mehr, als sich in dieser 216= geschiedenheit das Eigenthümliche der Charaftere immer schroffer ausbildet. Mein Dater mochte sich auf Reisen und in der freien Welt, die er gesehen, von einer elegantern und liberalern Lebensweise einen Begriff gemacht haben, als fie vielleicht unter seinen Mitbürgern gewöhnlich war. Zwar fand er darin Doraänger und Besellen.

Der Name von Uffenbach ist bekannt. Ein Schöff von Uffenbach lebte damals in gutem Ansehen. Er war in Italien gewesen, hatte sich besonders auf Musik gelegt, sang einen angenehmen Tenor, und da er eine schöne Sammlung von Musikalien mitgebracht hatte, wurden Concerte und Oratorien bei



ihm aufgeführt. Weil er nun dabei selbst sang und die Musiker begünstigte, so sand man es nicht ganz seiner Würde gemäß, und die eingeladenen Gäste sowohl als die übrigen Landsleute erlaubten sich darüber manche lustige Unmerkung.

ferner erinnere ich mich eines Zarons von Häkel, eines reichen Edelmanns, der, verheirathet, aber kinderlos, ein schönes Haus in der Antoniusgasse bewohnte, mit allem Jubehör eines anständigen Lebens ausgestattet. Auch besaß er gute Gemälde, Kupferstiche, Antisen und manches Andere, wie es bei Sammlern und Liebhabern zusammenstießt. Don Teit zu Teit lud er die Honoratioren zum Mittagessen, und war auf eigene achtsame Weise wohlthätig, indem er in seinem Bause die Armen kleidete, ihre

alten Cumpen aber zurückbehielt, und ihnen nur unter der Bedingung ein wöchentliches Almosen reichte, daß sie in jenen geschenkten Kleidern sich ihm jedesmal sauber und ordentlich vorstellten. Ich erinnere mich seiner nur dunkel als eines freundlichen, wohlgebildeten Mannes, desto deutlicher aber seiner Auktion, der ich von Anfang bis zu Ende beiwohnte, und theils auf Besehl meines Daters, theils aus eigenem Antrieb Manches erstand, was sich noch unter meinen Sammlungen besindet.

früher, und von mir kann noch mit Augen gesehen, machte Johann Michael von Coen in der literarischen Welt, sowie in frankfurt ziemliches Aussehen. Nicht von frankfurt gebürtig, hatte er sich daselbst niedergelassen und war mit der Schwester

meiner Großmutter Tertor, einer gebornen Lindbeimer, verheirathet. Bekannt mit der Bof- und Staatswelt und eines erneuten Adels fich erfreuend, erlangte er dadurch einen Mamen, daß er in die verschiedenen Regungen, welche in Kirche und Staat jum Dorschein kamen, einzugreifen den Muth hatte. Er schrieb den "Grafen von Rivera", einen didaktischen Roman, deffen Inhalt aus dem zweiten Titel, "oder der ehrliche Mann am Hofe", ersichtlich ist. Dieses Werk wurde gut aufgenommen, weil es auch von den Böfen, wo sonst nur Klugheit zu Bause ift, Sittlichkeit verlangte; und so brachte ihm seine Arbeit Beifall und Ansehen. Ein zweites Werk sollte dagegen desto gefährlicher für ihn werden. Er schrieb "die einzige mahre Religion", ein Buch, das die Absicht hatte, Coleranz, besonders zwischen Sutheranern und Calviniften, zu befördern. Bierüber kam er mit den Theologen in Streit; besonders schrieb Dr. Benner in Gießen gegen ihn. Don Coen erwiederte; der Streit wurde heftig und perfonlich, und die daraus entspringenden Unannehmlichkeiten veranlaften den Derfasser, die Stelle eines Präsidenten gu Lingen anzunehmen, die ihm friedrich der Zweite anbot, der in ihm einen aufgeklärten und den Meuerungen, die in frankreich schon viel weiter gediehen waren, nicht abgeneigten, vorurtheilsfreien Mann zu erkennen glaubte. Seine ehemaligen Landsleute, die er mit einigem Derdruß verlaffen, behaupteten, daß er dort nicht zufrieden sei, ja nicht zufrieden sein könne, weil fich ein Ort wie Lingen mit frankfurt feineswegs meffen durfe. Mein Dater zweifelte auch an dem Behagen des Präsidenten, und versicherte, der gute Oheim hätte beffer gethan, fich mit dem Könige nicht einzulaffen, weil es überhaupt gefährlich fei, sich Demfelben zu nähern, so ein außerordentlicher Berr er auch übrigens sein möge. Denn man habe ja gesehen, wie schmählich der berühmte Voltaire auf Requisition des preußischen Residenten freitag in frankfurt sei verhaftet worden, da er doch vorher so hoch in Bunften gestanden und als des Königs Lehr= meister in der frangösischen Poesie anzusehen gewesen. Es mangelte bei folden Belegenheiten nicht an Betrach= tungen und Beispielen, um vor Bofen und Berrendienst zu warnen, wovon sich überhaupt ein geborner frankfurter kaum einen Begriff machen konnte.

Eines vortrefflichen Mannes, Dr. Orth, will ich hier nur dem Namen nach gedenken, indem ich verbienten frankfurtern hier nicht sowohl ein Denkmal zu errichten habe, vielnnehr Derselben nur in sofern erwähne, als ihr Ruf oder ihre Persönlichkeit auf mich in den frühesten Jahren einigen Einstuß gehabt. Dr. Orth war ein reicher Mann und gehörte

anch unter Die, welche niemals Theil am Regimente genommen, ob ihn gleich seine Kenntnisse und Einsichten wohl dazu berechtigt hätten. Die deutschen und besonders die Frankfurtischen Alterthümer sind ihm sehr Viel schuldig geworden; er gab die "Anmerkungen" zu der sogenannten "Frankfurter Resormation" heraus, ein Werk, in welchem die Statuten der Reichsstadt gesammelt sind. Die historischen Kapitel desselben habe ich in meinen Jünglingsjahren steißig studirt.

Don Ochsenstein, der ältere jener drei Briider, deren ich oben als unserer Nachbarn gedacht, war, bei seiner eingezogenen Urt zu sein, während seines Lebens nicht merkwürdig geworden; defto merkwürdiger aber nach seinem Tode, indem er eine Derordnung binterließ, daß er Morgens früh, gang im Stillen und ohne Begleitung und Gefolg von Bandwerksleuten, zu Grabe gebracht sein wolle. Es geichah, und diese Bandlung erregte in der Stadt, wo man an prunkhafte Leichenbegängnisse gewöhnt war, großes Aufsehen. Alle Diejenigen, die bei solchen Gelegenheiten einen herkömmlichen Derdienst batten, erhoben sich gegen die Meuerung. Allein der wactere Patricier fand Nachfolger in allen Ständen, und ob man ichon dergleichen Begängnisse spottweise Ochsenleichen nannte, so nahmen sie doch zum Besten mancher wenig bemittelten familien überhand, und die Prunkbegängnisse verloren sich immer mehr. 3ch führe diesen Umstand an, weil er eins der frühern Symptome jener Gesinnungen von Demuth und Bleichstellung darbietet, die sich in der zweiten Bälfte des vorigen Jahrhunderts von oben herein auf so manche Weise gezeigt haben und in so unerwartete Wirkungen ausgeschlagen sind.

Unch fehlte es nicht an Liebhabern des Alterthums. Es fanden sich Gemäldekabinette, Kupferstichsammlungen, besonders aber wurden vaterländische Merkwürdigkeiten mit Eiser gesucht und aufgehoben. Die ältern Derordnungen und Mandate der Reichsstadt, von denen keine Sammlung veranstaltet war, wurden in Druck und Schrift sorgfältig aufgesucht, nach der Zeitfolge geordnet und als ein Schatz vaterländischer Rechte und Herkommen mit Ehrsucht verwahrt. Unch die Bildnisse von Frankfurtern, die in großer Unzahl existiren, wurden zusammengebracht und machten eine besondere Ubtheilung der Kabinette.

Solche Männer scheint mein Vater sich überhaupt zum Muster genommen zu haben. Ihm sehlte keine der Eigenschaften, die zu einem rechtlichen und angesehenen Bürger gehören. Unch brachte er, nachdem er sein haus erbaut, seine Bestizungen von

jeder Art in Ordnung. Eine vortreffliche Landsfartensammlung der Schenkischen und anderer damals vorzüglicher geographischen Blätter, jene obenserwähnten Verordnungen und Mandate, jene Bildniffe, ein Schrank alter Gewehre, ein Schrank merkwürdiger venezianischer Gläser, Becher und Pokale, Naturalien, Elsenbeinarbeiten, Bronzen und hundert andere Dinge wurden gesondert und aufgestellt, und ich versehlte nicht, bei vorsallenden Auktionen mir jederzeit einige Austräge zu Vermehrung des Vorhandenen zu erbitten.

270ch einer bedeutenden familie muß ich gebenken, von der ich seit meiner frühesten Jugend viel Sonderbares vernahm und von einigen ihrer Glieder selbst noch manches Wunderbare erlebte; es war die Senckenbergische. Der Dater, von dem ich Wenig zu sagen weiß, war ein wohlhabender Mann. Er hatte drei Söhne, die sich in ihrer Jugend schon durchgängig als Sonderlinge auszeichneten. Dergleichen wird in einer beschränkten Stadt, wo sich Aliemand weder im Guten noch im Bösen hervorthun soll, nicht zum Zesten ausgenommen. Spottnamen und seltsame, sich lang im Gedächniß erhaltende Märchen sind meistens die Frucht einer solchen Sonderbarkeit. Der Dater wohnte an der Ecke der Hasengasse, die von dem Zeichen des Hauses, das



einen, wo nicht gar drei Hasen vorstellt, den Mamen führte. Man nannte daher diese drei Briider nur die drei Bafen, welchen Spitznamen fie lange Zeit nicht los wurden. Allein wie große Vorzüge sich oft in der Jugend durch etwas Wunderliches und Unschickliches ankündigen, so geschah es auch hier. Der Uelteste war der nachher so rühmlich bekannte Reichshofrath von Senckenberg. Der Zweite ward in den Magistrat aufgenommen und zeigte vorzügliche Calente, die er aber auf eine rabulistische, ja verruchte Weise, wo nicht zum Schaden seiner Daterstadt, doch wenigstens seiner Collegen in der folge migbrauchte. Der dritte Bruder, ein Urzt und ein Mann von großer Rechtschaffenheit, der aber Wenig und nur in vornehmen Bäusern praktizirte, behielt bis in sein höchstes Alter immer ein Etwas wunderliches Qeuferes. Er war immer fehr nett gekleidet, und man sah ihn nie anders auf der Strafe als in Schuhen und Strümpfen und einer wohlgepuderten Cockenperrücke, den hut unterm Urm. Er ging schnell, doch mit einem seltsamen Schwanken vor sich hin, so daß er bald auf dieser, bald auf jener Seite der Strafe fich befand, und im Behen ein Zickzack bildete. Spottvögel sagten, er suche durch diesen abweichenden Schritt den abgeschiedenen Seelen aus dem Wege zu gehen, die ihn in gerader Linie wohl verfolgen möchten, und ahme Diejenigen nach, die sich vor einem Krokodil fürchten. Doch aller dieser Scherz und manche lustige Nachrede verwandelte sich zuletzt in Chrfurcht gegen ihn, als er seine ansehnliche Wohnung mit Hof, Barten und allem Zubehör auf der Eschenheimergasse zu einer medizinischen Stiftung widmete, wo neben der Unlage eines blok für frankfurter Bürger bestimmten Bospitals ein botanischer Garten, ein anatomisches Theater, ein chemisches Caboratorium, eine anschnliche Bibliothet

und eine Wohnung für den Direktor eingerichtet ward, auf eine Weise, deren keine Akademie sich bätte ichamen durfen.

Ein anderer vorzüglicher Mann, dessen Persönlichfeit nicht sowohl als seine Wirkung in der Rachbarschaft und seine Schriften einen sehr bedeutenden Einfluß auf mich gehabt haben, war Karl friedrich von Moser, der seiner Geschäftsthätigkeit wegen in unserer Gegend immer genannt wurde. Und er hatte einen gründlich sittlichen Charakter, der, weil die Gebrechen der menschlichen Ratur ihm wohl manchmal zu schaffen machten, ihn sogar zu den sogenannten frommen hinzog; und so wollte er, wie von Loen das Hofleben, ebenso das Geschäftsleben einer gewissenhaftern Behandlung entgegenführen. Die große Unzahl der kleinen deutschen Höfe stellte eine Menge von Herren und Dienern dar, wovon die Ersten unbedingten Gehorsam verlangten, und die Undern meistentheils nur nach ihren Ueberzeugungen wirken und dienen wollten. Es entstand daher ein ewiger Constist und schnelle Veränderungen und Explosionen, weil die Wirkungen des unbedingten Handelns im Kleinen viel geschwinder merklich und schälich werden als im Großen. Viele Häuser waren verschuldet und kaiserliche Debitcommissionen ernannt; Undere fanden sich langsamer oder geschwinsernannt; Undere fanden sich langsamer oder geschwinser



der auf demselben Wege, wobei die Diener entweder gewissenlos Vortheil zogen oder gewissenhaft sich unangenehm und verhaft machten. Mojer wollte als Staats- und Geschäftsmann wirken; und bier gab sein ererbtes, bis zum Metier ausgebildetes Talent ihm eine entschiedene Ausbente: aber er wollte auch zugleich als Mensch und Bürger handeln und seiner sittlichen Würde so Wenig als möglich vergeben. Sein "Berr und Diener", sein "Daniel in der Löwengenbe", feine "Reliquien" schildern durchaus die Lage, in welcher er sich zwar nicht gefoltert, aber doch immer geklemmt fühlte. deuten fämmtlich auf eine Ungeduld in einem Zustand, mit dossen Derhältnissen man sich nicht verföhnen, und den man doch nicht loswerden fann. Bei diefer Urt zu denken und zu empfinden mußte er freilich mehrmals andere Dienste suchen, an welden es ihm seine große Gewandtheit nicht fehlen

ließ. Ich erinnere mich seiner als eines angenehmen, beweglichen und dabei garten Mannes.

Uns der ferne machte jedoch der Name Klopstock auch schon auf uns eine große Wirkung. Im Unfang wunderte man sich, wie ein so vortresslicher Mann so wunderlich heißen könne; doch gewöhnte man sich bald daran und dachte nicht mehr an die Bedeutung dieser Sylben. In meines Daters Bibliothek hatte ich bisher nur die frühern, besonders die zu seiner Zeit nach und nach herausgekommenen und gerühnten Dichter gefunden. Alle Diese hatten gereimt, und mein Vater hielt den Reim für poetische Werke unerläßlich. Canitz, Hagedorn, Drollinger, Gellert, Creuz, Haller standen in schönen Franzbänden in einer Reihe. Un Diese schossen stenstellem und andere Uebersetzungen. Ich hatte diese sämmtlichen Bände von Kindheit auf sleisig durchgelesen und theilweise



memorirt, weshalb ich denn zur Unterhaltung der Gesellschaft öfters aufgerusen wurde. Eine verstrießliche Epoche im Gegentheil eröffnete sich für meinen Vater, als durch Klopstocks "Messias" Verse, die ihm keine Verse schienen, ein Gegenstand der öffentlichen Zewunderung wurden. Er selbst hatte sich wohl gehütet, dieses Werk anzuschaffen; aber unser Hausfreund, Rath Schneider, schwärzte es ein und steckte es der Mutter und den Kindern zu.

Muf diesen geschäftsthätigen Mann, welcher Wenig las, hatte der "Messias" gleich bei seiner Erideinung einen mächtigen Eindruck gemacht. Diese fo natürlich ausgedrückten und doch fo schön veredelten frommen Befühle, diese gefällige Sprache, wenn man sie auch nur für harmonische Prosa gelten ließ, hatten den übrigens trockenen Beschäftsmann fo gewonnen, daß er die zehn erften Befänge (dem von diesen ift eigentlich die Rede) als das herrlichste Erbanungsbuch betrachtete, und folches alle Jahre Einmal in der Charwoche, in welcher er fich von allen Beschäften zu entbinden wußte, für fich im Stillen durchlas, und fich daran für's gange Jahr erquickte. Unfangs dachte er feine Empfindungen seinem alten freunde mitzutheilen; allein er fand sich sehr bestürzt, als er eine unbeilbare 21bneigung vor einem Werke von fo fostlichem Gehalt wegen einer, wie es ihm schien, gleichgültigen äußern form gewahr werden mußte. Es fehlte, wie sich leicht denken läßt, nicht an Wiederholung des Gesprächs über diesen Begenstand; aber beide Theile entfernten sich immer weiter von einander, es gab beftige Scenen, und der nachgiebige Mann ließ sich endlich gefallen, von seinem Lieblingswerfe zu schweigen, damit er nicht zugleich einen Jugendfreund und eine gute Sonntagssuppe verlöre.

Proselyten zu machen ist der natürlichste Wunsch eines jeden Menschen; und wie sehr fand sich unser freund im Stillen belohnt, als er in der übrigen familie für seinen Heiligen so offen gesinnte Gemither entdeckte. Das Exemplar, das er jährlich nur eine Woche brauchte, war uns für die übrige Seit gewidmet. Die Mutter hielt es heimlich, und wir Geschwister bemächtigten uns Desselben, wann wir konnten, um in freistunden, in irgend einem Winkel verborgen, die auffallendsten Stellen auswendig zu sernen, und besonders die zartesten und heftigsten so geschwind als möglich in's Gedächtniß zu fassen.

Portias Traum recitirten wir um die Wette, und

in das wilde verzweifelnde Gespräch zwischen Satan und Adramelech, welche in's todte Meer gestürzt worden, hatten wir uns getheilt. Die erste Rolle, als die gewaltsamste, war auf mein Cheil gekommen; die andere, um ein Wenig kläglicher, übernahm meine Schwester. Die wechselseitigen, zwar gräßlichen, aber doch wohlklingenden Derwünschungen flossen nur so vom Munde, und wir ergriffen jede Gelegenheit, uns mit diesen höllischen Redensarten zu begrüßen.

Es war ein Samstag-Abend im Winter (der Dater ließ sich immer bei Licht rasiren, um Sonntags früh sich zur Kirche bequemlich anziehen zu können), wir saßen auf einem Schemel hinter dem Ofen, und murmelten, während der Barbier einseifte, unsere herkömmlichen flüche ziemlich leise. Aun hatte aber Adramelech den Satan mit eisernen händen zu sassen; meine Schwester packte mich gewaltig an und recitirte, zwar leise genug, aber doch mit steigender Leidenschaft:

Bilf mir! ich flehe dich an, ich bete, wenn du es forderst,

Ungeheuer, dich an! ... Verworfner, schwarzer Verbrecher,

Hilf mir! ich leide die Pein des rächenden ewigen Codes!

Dormals konnt' ich mit heißem, mit grimmigem Basse dich hassen!

Iht vermag ich's nicht mehr! Auch Das ist stechender Jammer!

Bisher war Alles leidlich gegangen; aber laut mit fürchterlicher Stimme rief sie die folgenden Worte: O wie bin ich zermalmt!

Der gute Chirurgus erschraft und goß dem Vater das Seisenbecken in die Brust. Da gab es einen großen Aufstand, und eine strenge Untersuchung ward gehalten, besonders in Betracht des Unglücks, das hätte entstehen können, wenn man schon im Rasiren begriffen gewesen wäre. Um allen Verdacht des Muthwillens von uns abzulehnen, bekannten wir uns zu unsern teuslischen Rollen, und das Unglück, das die Hexameter angerichtet hatten, war zu offenbar, als daß man sie nicht auf's Neue hätte verzusen und verbannen sollen.

So pflegen Kinder und Volk das Große, das Erhabene in ein Spiel, ja in eine Posse zu verwandeln; und wie sollten sie auch sonst im Stande sein, es auszuhalten und zu ertragen!





ward zu jener Zeit durch den allgemeinen Umlauf von persönlichen Glückwünschungen für die Stadt sehr belebend. Wer sonst nicht leicht aus dem Hause kan, warf sich in seine besten Kleider, um Gönnern und Freunden einen Augenblick freundlich

und höflich zu fein. für uns Kinder mar besonders die festlichkeit in dem Hause des Großvaters an diesem Tage ein höchst erwünschter Genuß. Mit dem frühesten Morgen waren die Enkel schon daselbst versammelt, um die Trommeln, die Hoboen und Clarinetten, die Posaunen und Zinken, wie sie das Militär, die Stadtmusici, und wer sonst Alles, ertonen ließ, zu vernehmen. Die versiegelten und überschriebenen Meujahrsaeschenke wurden von den Kindern unter die geringern Gratulanten ausgetheilt, und wie der Tag wuchs, so vermehrte sich die Ungahl der Honoratioren. Erst erschienen die Vertrauten und Derwandten, dann die untern Staatsbeamten; die Berren vom Rathe felbst verfehlten nicht, ihren Schultheißen zu begrüßen, und eine auserwählte Ungahl murde Abends in Zimmern bewirthet, welche das gange Jahr über kann sich öffneten. Die Torten, Biscuitfuchen, Marzipane, der füße Wein übte den größten Reiz auf die Kinder aus, wozu noch kam, daß der Schultheiß, sowie die beiden Burgemeister aus einigen Stiftungen jährlich etwas Silberzeug erhielten, welches denn den Enkeln und Pathen nach einer gewissen Abstufung verehrt ward; genug, es fehlte diesem feste im Kleinen an Nichts, was die größten zu verherrlichen pflegt.

Der Neujahrstag 1759 kam heran, für uns Kinder erwünscht und vergnüglich wie die vorigen, aber

wohnt, und sie ereigneten sich öfters und häufig, aber doch am Bäufigsten in den letzten Tagen des vergangenen Jahres. Nach alter reichsstädtischer Sitte posaunte der Chürmer des Bauptthurms, so oft Truppen heranrückten, und an diesem Neujahrstage wollte er gar nicht aufhören, welches ein Zeichen war, daß größere Beereszüge von mehrern Seiten in Bewegung seien. Wirklich zogen sie auch in größern Massen an diesem Tage durch die Stadt; man lief, sie vorbeipassiren zu sehen. Sonft war man gewohnt, daß sie nur in kleinen Partien durchmarschirten; diese aber vergrößerten sich nach und nach, ohne daß man es verhindern konnte oder wollte. Genug, am 2. Januar, nachdem eine Colonne durch Sachsenhausen über die Brücke durch die fahrgasse bis an die Constablermache gelangt war, machte fie Balt, überwältigte das fleine, fie durchführende Commando, nahm Besitz von gedachter Wache, zog die Zeil himunter, und nach einem geringen Widerstand mußte sich auch die Bauptwache ergeben. Augenblicks waren die friedlichen Straffen in einen Kriegsschauplatz verwandelt. Dort verharrten und bivouakirten die Truppen, bis durch regelmäßige Einquartierung für ihr Unterkommen geforgt wäre.

Diese unerwartete, seit vielen Jahren unerhörte Cast drückte die behaglichen Bürger gewaltig, und Niemandem konnte sie beschwerlicher sein als dem Dater, der in sein kaum vollendetes Haus fremde militärische Bewohner aufnehmen, ihnen seine wohlaufgeputzten und meist verschlossenen Staatszimmer einräumen und Das, was er so genau zu ordnen und zu regieren psiegte, fremder Willkür preisgeben sollte; er, ohnehin Preußisch gesinnt, sollte sich nun von Franzosen in seinen Zimmern belagert sehen: es war das Craurigste, was ihm nach seiner Denkweise begegnen konnte. Wäre es ihm jedoch möglich gewesen, die Sache leichter zu nehmen, da er



gut frangösisch sprach, und im Leben sich wohl mit Würde und Unmuth betragen konnte, so hätte er fich und uns manche trübe Stunde ersparen mögen: denn man quartierte bei uns den Königslieutenant, der, obgleich Militärperson, doch nur die Civilvorfälle, die Streitigkeiten zwischen Soldaten und Burgern, Schuldensachen und Bändel zu schlichten hatte. Es war Graf Thorane, von Graffe in der Provence, unweit Untibes, gebürtig, eine lange, hagere, ernste Gestalt, das Gesicht durch die Blattern fehr entstellt, mit schwarzen feurigen Augen und von einem würdigen, zusammengenommenen Betragen. Bleich sein Eintritt war für den Bausbewohner gunftig. Man sprach von den verschiedenen Zimmern, welche theils abgegeben werden, theils der familie verbleiben sollten, und als der Braf ein Bemäldezimmer erwähnen hörte, fo erbat er fich gleich, ob es schon Nacht war, mit Kerzen die Bil= der wenigstens flüchtig zu besehen. Er hatte an diesen Dingen eine übergroße freude, bezeigte sich gegen den ihn begleitenden Dater auf das Derbindlichste, und als er vernahm, daß die meisten Künstler noch lebten, sich in frankfurt und in der Nachbarschaft aufhielten, so versicherte er, daß er Nichts mehr wünsche, als sie baldigst kennen zu lernen und sie zu beschäftigen.

Aber auch diese Unnäherung von Seiten der Kunst vermochte nicht die Gesinnung meines Vaters zu ändern, noch seinen Charakter zu beugen. Er ließ geschehen, was er nicht verhindern konnte, hielt sich aber in unwirksamer Entsernung, und das Unservordentliche, was nun um ihn vorging, war ihm bis auf die geringste Kleiniakeit unerträglich.

Graf Thorane indessen betrug sich musterhaft. Nicht einmal seine Landkarten wollte er an die Wände genagelt haben, um die neuen Tapeten nicht zu verderben. Seine Leute waren gewandt, still und ordentlich; aber freilich, da den ganzen Tag und einen Theil der Nacht nicht Ruhe bei ihm ward, da ein Klagender dem andern folgte, Urrestanten gebracht und fortgeführt, alle Offiziere und Udjutanten vorgelassen wurden, da der Graf noch überdieß täglich offene Tasel hielt, so gab es in dem mäßig großen, nur für Eine Jamilie eingerichteten Hause, das nur Eine durch alle Stockwerfe unverscholossen, durchgehende Treppe hatte, eine Bewegung und ein Gesumme wie in einem Bienenkorbe, obgleich Alles sehr gemäßigt, ernsthaft und streng zuging.

Bum Vermittler zwischen einem verdrieglichen, täglich mehr sich bypochondrisch guälenden Hausberrn und einem zwar wohlwollenden, aber sehr ernsten und genauen Militärgaft fand sich glücklicherweise ein behaglicher Dolmetscher, ein schöner, wohlbeleibter, heiterer Mann, der Bürger von frankfurt war und aut französisch sprach, sich in Alles zu schicken wußte und mit mancherlei fleinen Unannehmlichkeiten nur seinen Spaß trieb. Durch Diesen hatte meine Mutter dem Grafen ihre Lage bei dem Bemüthszustande ihres Batten vorstellen lassen; er hatte die Sache so klüglich ausgemalt, das neue, noch nicht einmal ganz eingerichtete haus, die natürliche Zurückaezogenheit des Besitzers, die Beschäftigung mit der Erziehung seiner familie, und was sich Alles sonst noch sagen ließ, zu bedenken gegeben, so daß der Braf, der an seiner Stelle auf die höchste Berechtigfeit, Unbestechlichkeit und ehrenvollen Wandel den größten Stolz setzte, auch hier fich als Einquartierter musterhaft zu betragen vornahm, und es wirklich die einigen Jahre seines Dableibens unter mancherlei Umständen unverbrüchlich gehalten hat.





Meine Mutter befaß einige Kenntnisse des 3talienischen, welche Sprache überhaupt Niemandem von der familie fremd war; sie entschloß sich daher, sogleich französisch zu lernen, zu welchem Zweck der Dolmetscher, dem sie unter diesen stürmischen Ereignissen ein Kind aus der Caufe gehoben hatte, und der nun auch als Gevatter zu dem hause eine doppelte Meigung spürte, seiner Bevatterin jeden abgemüßigten Angenblick schenkte (denn er wohnte gerade gegenüber), und ihr vor allen Dingen diejenigen Phrasen einlernte, welche sie persönlich dem Grafen vorzutragen habe; welches denn zum Beften gerieth. Der Braf war geschmeichelt von der Mühe, welche die Hausfrau sich in ihren Jahren gab, und weil er einen beitern, geistreichen Zug in seinem Charafter hatte, auch eine gewisse trockene Balanterie gern ausübte, so entstand daraus das beste Derhältniß, und die verbündeten Bevattern konnten erlangen, was sie wollten.

Ware es, wie schon gesagt, möglich gewesen, den Dater zu erheitern, so hätte dieser veränderte Zustand wenig Drückendes gehabt. Der Graf übte die ftrengste Uneigennützigkeit; selbst Gaben, die feiner Stelle gebührten, lehnte er ab; das Beringste, was einer Bestechung hätte ähnlich seben können, wurde mit Zorn, ja mit Strafe weggewiesen; seinen Leuten war auf's Strengfte befohlen, dem Bausbesitzer nicht die mindesten Unkosten zu machen. Dagegen murde uns Kindern reichlich vom Machtische mitgetheilt. Bei dieser Gelegenheit muß ich, um von der Unschuld jener Zeiten einen Begriff zu geben, anführen, daß die Mutter uns eines Tages höchlich betrübte, indem sie das Gefrorene, das man uns von der Tafel sendete, weggoß, weil es ihr unmöglich vorkam, daß der Magen ein wahrhaftes Eis. wenn es auch noch so durchzuckert sei, vertragen fönne.

Außer diesen Leckereien, die wir denn doch allmählich ganz gut genießen und vertragen lernten, dänchte es uns Kindern auch noch gar behaglich, von genauen Lehrstunden und strenger Zucht einigermaßen entbunden zu sein. Des Daters üble Lanne nahm zu; er konnte sich nicht in das Unvermeidliche ergeben. Wie sehr quälte er sich, die Mutter und den Gevatter, die Rathsherren, alle seine Freunde, nur um den Grasen loszuwerden! Dergebens stellte man ihm vor, daß die Gegenwart eines solchen Mannes im Hause unter den gegebenen Umständen eine wahre Wohlthat sei, daß ein ewiger Wechsel, es sei nun von Ofsizieren oder Gemeinen, auf die Umquartierung des Grasen folgen würde. Keins von diesen Argumenten wollte bei ihm greisen: das Begenwärtige schien ihm so unerträglich, daß ihn sein Unmuth ein Schlimmeres, das solgen könnte, nicht gewahr werden ließ.

Auf diese Weise ward seine Chätigkeit gelähmt, die er sonst hauptsächlich auf uns zu wenden gewohnt war. Das, was er uns aufgab, forderte er nicht mehr mit der sonstigen Genauigkeit, und wir suchten, wie es nur möglich schien, unsere Neugierde an militärischen und andern öffentlichen Dingen zu befriedigen, nicht allein im Hause, sondern auch auf den Straßen, welches um so leichter anging, da die Tag und Nacht unverschlossene Hausthüre von Schildwachen besetzt war, die sich um das Hins und Wiederslaufen unruhiger Kinder nicht bekümmerten.

Die mancherlei Unaelegenheiten, die por dem Richterstuhle des Königslieutenants geschlichtet wurden, hatten dadurch noch einen gang besondern Reig. daß er einen eigenen Werth darauf legte, seine Entscheidungen zugleich mit einer witzigen, geistreichen, heitern Wendung zu begleiten. Was er befahl, war streng gerecht; die Urt, wie er es ausdrückte, war launig und pikant: er schien sich den Berzog von Ossuna zum Dorbilde genommen zu haben. Es verging kaum ein Tag, daß der Dolmetscher nicht eine oder die andere Unekdote uns und der Mutter zur Aufheiterung erzählte. Es hatte dieser muntere Mann eine kleine Sammlung folder Salomonischen Entscheidungen gemacht; ich erinnere mich aber nur des Eindrucks im Allgemeinen, ohne im Gedächtniß ein Besonderes wiederzufinden.

Den wunderbaren Charafter des Grafen lernte man nach und nach immer mehr kennen. Dieser Mann war fich felbst seiner Eigenheiten auf's Deutlichste bewußt, und weil er gewisse Zeiten haben mochte, wo ihn eine Urt von Unmuth, Bypochondrie. oder wie man den bosen Damon nennen soll. überfiel, so zog er sich in solchen Stunden, die sich manchmal zu Tagen verlängerten, in fein Zimmer gurück, sah Niemanden als seinen Kammerdiener, und war selbst in dringenden fällen nicht zu bewegen, daß er Hudienz gegeben bätte. Sobald aber der bose Beist von ihm gewichen war, erschien er nach wie vor mild, heiter und thätig. Aus den Reden seines Kammerdieners, Saint Jean, eines kleinen, hagern Mannes von munterer Gutmuthigkeit, konnte man schließen, daß er in frühern Jahren, von solcher Stimmung überwältigt, großes Unglück angerichtet, und sich nun vor ähnlichen Abwegen bei einer so wichtigen, den Blicken aller Welt ausgesetzten Stelle zu hüten ernstlich vornehme.

Bleich in den ersten Tagen der Unwesenheit des Grafen wurden die fämmtlichen Frankfurter Maler,

als Birt, Schütz, Crautmann, Nothnagel, Juncker, ju ibm berufen. Sie zeigten ihre fertigen Gemälde por, und der Braf eignete sich das Verkäufliche Ihm wurde mein hübsches, helles Biebel= zimmer im Mansard eingeräumt und sogleich in ein Kabinet und Atelier umgewandelt; denn er war Willens, die fämmtlichen Künftler, vor Allen aber Seekatz in Darmstadt, dessen Pinsel ihm besonders bei natürlichen und unschuldigen Vorstellungen höchlich gefiel, für eine ganze Zeit in Urbeit zu setzen. Er lieft daber von Graffe, wo fein älterer Bruder ein schönes Gebände besitzen mochte, die fämmtlichen Maage aller Zimmer und Kabinette berbeikommen, überleate sodann mit den Künstlern die Wandabtheilungen, und bestimmte die Größe der hiernach zu verfertigenden ansehnlichen Welbilder, welche nicht in Rahmen eingefaßt, sondern als Tapetentheile auf die Wand befestigt werden follten. Bier ging nun die Arbeit eifrig an.

Seekatz übernahm ländliche Scenen, worin die Greise und Kinder, unmittelbar nach der Natur gemalt, ganz herrlich glückten; die Jünglinge wollten ihm nicht ebenso gerathen, sie waren meist zu hager,

und die Frauen misstelen aus der entgegengesetzten Ursache. Denn da er eine kleine, dicke, gute, aber unangenehme Person zur Frau hatte, die ihm außer sich selbst nicht wohl ein Modell zuließ, so wollte nichts Gefälliges zu Stande kommen. Zudem war er genöthigt gewesen, über das Maaß seiner figuren hinauszugehen. Seine Bäume hatten Wahrheit, aber ein kleinliches Blätterwerk. Er war ein Schüler von Brinckmann, dessen Pinsel in Staffeleigemälden nicht zu schelten ist.

Schütz, der Landschaftsmaler, fand sich vielleicht am Besten in die Sache. Die Rheingegenden hatte er ganz in seiner Gewalt, sowie den sonnigen Ton, der sie in der schönen Jahrszeit belebt. Er war nicht ganz ungewohnt, in einem größern Maaßstabe zu arbeiten, und auch da ließ er es an Aussührung und Haltung nicht sehlen; er lieserte sehr heitere Bilder.

Trautmann rembrandtisitte einige Auferweckungswunder des neuen Testaments und zündete nebenher Dörfer und Mühlen an. Auch ihm war, wie ich aus den Aufrissen der Fimmer bemerken konnte, ein eigenes Kabinet zugetheilt worden. Hirt malte



einige gute Eichen- und Buchenwälder; seine Heerden waren lobenswerth. Juncker, an die Nachahmung der ausführlichsten Niederländer gewöhnt, konnte sich am Wenigsten in diesen Tapetenstyl sinden; jedoch bequemte er sich, für gute Jahlung mit Blumen und früchten manche Abtheilung zu verzieren.

Da ich alle diese Männer von meiner frühesten Jugend an gekannt und sie oft in ihren Werkstätten besucht hatte, auch der Graf mich gern um sich leiden mochte, so war ich bei den Aufgaben, Berathschlagungen und Bestellungen, wie auch bei den Ublieferungen gegenwärtig, und nahm mir, zumal wenn Skiggen und Entwürfe eingereicht wurden, meine Meinung zu eröffnen gar wohl heraus. Ich hatte mir schon früher bei Bemäldeliebhabern, besonders aber auf Unktionen, denen ich fleißig beiwohnte, den Ruhm erworben, daß ich gleich zu sagen wisse, was irgend ein historisches Bild vorstelle, es sei nun aus der biblischen oder der Profangeschichte oder aus der Mythologie genommen; und wenn ich auch den Sinn der allegorischen Bilder nicht immer traf, so war doch selten Jemand gegenwärtig, der es besser ver= stand als ich. So hatte ich auch öfters die Künstler vermocht, diesen oder jenen Begenstand vorzustellen, und solcher Vortheile bediente ich mich gegenwärtig mit Lust und Liebe. Ich erinnere mich noch, daß ich einen umständlichen Auffatz verfertigte, worin ich zwölf Bilder beschrieb, welche die Beschichte Josephs darstellen sollten; einige davon wurden ausgeführt.

Nach diesen für einen Knaben allerdings löblichen Derrichtungen will ich auch einer fleinen Beichämung, die mir innerhalb dieses Künftlerfreises begegnete, Erwähnung thun. Ich war nämlich mit allen Bildern wohl bekannt, welche man nach und nach in jenes Timmer gebracht hatte. Meine jugendliche Neugierde ließ Nichts ungesehen und ununterfucht. Einst fand ich hinter dem Ofen ein schwarzes Kästchen; ich ermangelte nicht zu forschen, was darin verborgen sei, und ohne mich lange zu besinnen, zog ich den Schieber weg. Das darin enthaltene Bemälde war freilich von der Urt, die man den Augen nicht auszustellen pflegt, und ob ich es gleich alsobald wieder zuzuschieben Unstalt machte, so konnte ich doch nicht geschwind genug damit fertig werden. Der Graf trat herein und ertappte mich.

"Wer hat Euch erlanbt, dieses Kästchen zu eröffnen?" sagte er mit seiner Königslieutenantsmiene.
Ich hatte nicht Diel darauf zu antworten, und er
sprach sogleich die Strase sehr ernsthaft aus. "Ihr
werdet in acht Tagen," sagte er, "dieses Fimmer
nicht betreten."

Ich machte eine Verbengung und ging hinaus. Unch gehorchte ich diesem Gebot auf's Pünktlichste, so daß es dem guten Seekatz, der eben in dem Immer arbeitete, sehr verdrießlich war: denn er hatte mich gern um sich, und ich trieb aus einer kleinen Tücke den Gehorsam so weit, daß ich Seekatzen seinen Kaffee, den ich ihm gewöhnlich brachte, auf die Schwelle setzte; da er denn von seiner Urbeit aufstehen und ihn holen mußte, welches er so übel empfand, daß er mir fast gram geworden wäre.

Ann aber scheint es nöthig, umständlicher anzuzeigen und begreislich zu machen, wie ich mir in solchen Fällen in der französischen Sprache, die ich doch nicht gesernt, mit mehr oder weniger Bequemlichkeit durchgeholsen. Auch hier kam mir die angeborne Gabe zu Statten, daß ich leicht den Schall und Klang einer Sprache, ihre Bewegung, ihren Accent, den Con, und was sonst von äußern Eigenthümlichkeiten, sassen kateinischen waren mir viele Worte bekannt, das Italienischen vermittelte noch mehr, und so horchte ich in kurzer Teit von Bedienten und Soldaten, Schildwachen und Besuchen so Diel heraus, daß ich mich, wo nicht in's Gespräch mischen, doch wenigstens einzelne Fragen und Antworten bestehen konnte.

Aber Dieses war Alles nur Wenig gegen den Vortheil, den mir das Theater brachte. Von meinem Brofvater hatte ich ein freibillet erhalten, deffen ich mich, mit Widerwillen meines Vaters, unter dem Beistand meiner Mutter, täglich bediente. Bier faß ich nun im Parterre vor einer fremden Bühne, und paste um so mehr auf Bewegung, mimischen und Rede-Ausdruck, als ich Wenig oder Nichts von Dem verstand, was da oben gesprochen wurde, und also meine Unterhaltung nur vom Geberdenspiel und Sprachton nehmen fonnte. Don der Komödie verstand ich am Wenigsten, weil sie geschwind gesprochen wurde und sich auf Dinge des gemeinen Lebens bezog, deren Ausdrücke mir gar nicht bekannt waren. Die Tragodie kam seltener vor, und der gemeffene Schritt, das Caktartige der Alexandriner, das Allgemeine des Ausdrucks machten sie mir in jedem Sinne faglicher. Es dauerte nicht lange, so nahm ich den Racine, den ich in meines Vaters Bibliothek antraf, zur Hand, und deklamirte mir die Stücke nach theatralischer Urt und Weise, wie sie das Organ meines Ohrs und das ihm so genau verwandte Sprachorgan gefaßt hatte, mit großer Lebhaftigkeit, ohne daß ich noch eine ganze Rede im Zusammenhang hätte verstehen können. Ja ich lernte ganze Stellen auswendig, und recitirte sie wie ein eingelernter Sprach-



I SELECTION OF THE PARTY OF THE

vogel; welches mir um so leichter mard, als ich früber die für ein Kind meift unverständlichen biblischen Stellen auswendig gelernt und sie in dem Con der protestantischen Prediger zu recitiren mich gewöhnt batte. Das versificirte frangosische Eustspiel war damals febr beliebt; die Stücke von Des= touches, Marivaux, La Chaussée kamen häusig vor, und ich erinnere mich noch deutlich mancher darafteristischen figuren; von den Molièreschen ift mir weniger im Sinn geblieben. Was am Meisten Eindruck auf mich machte, war die "Bovermnestra" von Lemierre, die als ein neues Stück mit Sorgfalt aufgeführt und wiederholt gegeben murde. Böchst annuthig war der Eindruck, den der «Devin du Village», «Rose et Colas», «Annette et Lubin» auf mich machten. 3ch kann mir die bebänderten Buben und Mädchen und ihre Bewegungen noch jetzt zurückrufen. Es dauerte nicht lange, fo regte sich der Wunsch bei mir, mich auf dem Theater jelbst umzuseben, wozu sich mir so mancherlei Belegenheit darbot. Denn da ich nicht immer die ganzen Stücke anzuhören Geduld hatte, und manche Zeit in den Corridors, auch wohl bei gelinderer Jahrszeit vor der Thüre, mit andern Kindern meines Alters allerlei Spiele trieb, so gesellte sich ein schöner, munterer Knabe zu uns, der zum Theater gehörte, und den ich in manchen fleinen Rollen, obwohl nur beiläufig, geseben hatte. Mit mir fonnte er sich am Besten verständigen, indem ich mein frangösisch bei ibm geltend zu machen wußte; und er knüpfte sich um so mehr an mich, als kein Knabe feines Alters und seiner Nation beim Theater oder fonst in der Mähe war. Wir gingen auch anker der Theaterzeit zusammen, und selbst mahrend der Dorstellungen ließ er mich selten in Rube. Er war ein allerliebster kleiner Aufschneider, schwatzte charmant und unaufhörlich, und wußte fo Diel von feinen Albenteuern, Bandeln und andern Sonderbarkeiten gu erzählen, daß er mich außerordentlich unterhielt, und ich von ihm, was Sprache und Mittheilung durch dieselbe betrifft, in vier Wochen mehr lernte, als man sich bätte vorstellen können; so daß Niemand wußte, wie ich auf Einmal, gleichsam durch Inspiration, zu der fremden Sprache gelangt war.

Gleich in den ersten Tagen unserer Befanntschaft 30g er mich mit sich auf's Theater, und führte mich besonders in die fovers, wo die Schauspieler und Schauspielerinnen in der Zwischenzeit sich aufhielten und sich an- und auskleideten. Das Lokal war weder günstig noch bequem, indem man das Theater in einen Concertsaal hineingezwängt hatte, so daß für die Schauspieler hinter der Bühne keine besondern

Abtheilungen stattsanden. In einem ziemlich großen Nebenzimmer, das esedem zu Spielpartien gedient hatte, waren nun beide Geschlechter meist beisammen und schienen sich so Wenig unter einander selbst als vor uns Kindern zu scheuen, wenn es beim Unlegen oder Verändern der Kleidungsstücke nicht immer zum Unständigsten berging. Mir war Dergleichen niemals



vorgekommen, und doch fand ich es bald durch Gewohnheit, bei wiederholtem Besuch, gang natürlich.

Es währte nicht lange, so entspann sich aber für mich ein eigenes und besonderes Interesse. Der junge Derones so will ich den Knaben nennen, mit dem ich mein Verbältniß immer fortsetzte) war anser seinen Aufschneidereien ein Knabe von guten Sitten und recht artigem Betragen. Er machte mich mit seiner Schwester bekannt, die ein paar Jahre älter als wir und ein gar angenehmes Mäd-

chen war, gut gewachsen, von einer regelmäßigen Bildung, brauner farbe, schwarzen Haaren und Augen; ihr ganzes Betragen hatte etwas Stilles, ja Trauriges. Ich suchte ihr auf alle Weise gefällig zu sein; allein ich konnte ihre Ausmerksamkeit nicht auf mich lenken. Junge Mädchen dünken sich gegen jüngere Knaben sehr weit vorgeschritten, und nehmen, indem sie nach den Jünglingen hinschauen, ein tantenhaftes Betragen gegen den Knaben an, der ihnen seine erste Neigung zuwendet. Mit einem jüngern Bruder hatte ich kein Verhältniß.

Manchmal, wenn die Mutter auf den Proben oder in Gesellschaft war, fanden wir uns in ihrer Wohnung zusammen, um zu spielen oder uns zu unterhalten. Ich ging niemals hin, ohne der Schönen eine Blume, eine frucht oder sonst Etwas zu überreichen, welches sie zwar jederzeit mit sehr guter Urt annahm und auf das Böflichste dankte, allein ich sah ihren traurigen Blick sich niemals erheitern, und fand keine Spur, daß fie fonft auf mich geachtet hätte. Endlich glaubte ich ihr Geheimniß zu ent-Der Knabe zeigte mir hinter dem Bette feiner Mutter, das mit eleganten seidenen Vorhängen aufgeputzt war, ein Pastellbild, das Porträt eines schönen Mannes, und bemerkte zugleich mit schlauer Miene, Das sei eigentlich nicht der Dapa, aber eben so gut wie der Papa; und indem er diesen Mann rühmte und nach seiner Urt umftändlich und prahlerisch Manches erzählte, so glaubte ich herauszufinden, daß die Cochter wohl dem Dater, die beiden andern Kinder aber dem Hausfreund angehören mochten. Ich erklärte mir nun ihr trauriges Unsehen und hatte fie nur um desto lieber.

Die Aeigung zu diesem Mädchen half mir die Schwindeleien des Bruders übertragen, der nicht immer in seinen Grenzen blieb. Ich hatte oft die weitläusigen Erzählungen seiner Großthaten auszuhalten, wie er sich schon öfter geschlagen, ohne jedoch dem Andern schaden zu wollen; es sei Alles bloß der Ehre wegen geschehen. Stets habe er gewußt seinen Widersacher zu entwaffnen und ihm alsdann verziehen; ja er verstehe sich auf's Legiren so gut, daß er einst selbst in große Verlegenheit gerathen, als er den Degen seines Gegners auf einen hohen Baum geschlendert, so daß man ihn nicht leicht wieder habhaft werden können.

Was mir meine Besuche auf dem Theater sehr erleichterte, war, daß mir mein freibillet, als ans den händen des Schultheißen, den Weg zu allen Plätzen eröffnete, und also auch zu den Sitzen im Proscenium. Dieses war nach französsischer Urt sehr tief, und an beiden Seiten mit Sitzen eingefaßt, die,

durch eine niedrige Barrière beschränkt, sich in mehrern Reihen hinter einander aufbauten, und zwar dergestalt, daß die ersten Sitze nur Wenig über die Bühne erhoben waren. Das Ganze galt für einen besondern Ehrenplatz; nur Offiziere bedienten sich gewöhnlich Desselben, obaleich die Mähe der Schauspieler, ich will nicht sagen jede Illusion, sondern gewissermaßen jedes Gefallen aufhob. Sogar jenen Bebrauch oder Migbrauch, über den fich Doltaire fo sehr beschwert, habe ich noch erlebt und mit Augen gesehen. Wenn bei sehr vollem hause und etwa zur Zeit von Durchmärschen angesehene Offiziere nach ienem Ehrenplatz strebten, der aber gewöhnlich schon besetzt war, so stellte man noch einige Reihen Bänke und Stühle in's Proscenium auf die Bühne selbst, und es blieb den Belden und Beldinnen Nichts übrig, als in einem sehr mäßigen Raume zwischen den Uniformen und Orden ihre Beheimnisse zu enthüllen. Ich habe die "Hypermnestra" selbst unter solchen Umständen aufführen sehen.

Der Dorhang fiel nicht zwischen den Ukten; und ich erwähne noch eines seltsamen Gebrauchs, den ich sehr auffallend finden mußte, da mir, als einem guten deutschen Knaben, das Kunstwidrige daran ganz unerträglich war. Das Theater nämlich ward als das größte Beiligthum betrachtet, und eine vorfallende Störung auf Demfelben hätte als das größte Derbrechen gegen die Majestät des Publikums sogleich müffen gerügt werden. Zwei Grenadiere, das Gewehr beim fuß, standen daher in allen Lustspielen gang öffentlich zu beiden Seiten des hinterften Vorhangs und waren Zeugen von Allem, was im Innersten der familie vorging. Da, wie gesagt, zwischen den Ukten der Vorhang nicht niedergelassen wurde, so lös'ten bei einfallender Musik zwei Undere dergestalt ab, daß sie aus den Coulissen gang strack vor Jene hintraten, welche sich dann ebenso gemessent= lich zurückzogen. Wenn nun eine folche Unftalt recht dazu geeignet war, Alles, was man beim Theater Illusion nennt, aufzuheben, so fällt es um so mehr auf, da Dieses zu einer Zeit geschah, wo nach Diderots Grundfätzen und Beispielen die natürlichste Natürlichkeit auf der Bühne gefordert, und eine vollkommene Täuschung als das eigentliche Ziel der theatralischen Kunft angegeben wurde. Don einer solchen militärischen Polizeianstalt war jedoch die Tragödie entbunden, und die Helden des Alterthums hatten das Recht, sich selbst zu bewachen; die gedachten Grenadiere standen indeß nahe genug hinter den Couliffen.

So will ich denn auch noch anführen, daß ich Diderots "Bausvater" und die "Philosophen" von





Palissot gesehen habe, und mich im letztern Stück der figur des Philosophen, der auf allen Vieren geht und in ein robes Salathaupt beißt, noch wohl erinnere.

Alle diese theatralische Mannigfaltigfeit konnte jedoch uns Kinder nicht immer im Schauspielhause festhalten. Wir spielten bei schönem Wetter vor Demselben und in der Nähe, und begingen allerlei Thorheiten, welche besonders an Sonn- und fest-tagen keineswegs zu unserm Ueukern pakten: denn ich und meines Gleichen erschienen alsdann angezogen, wie man mich in jenem Märchen gesehen, den hut unter'm Urm, mit einem kleinen Degen, dessen Bügel mit einer großen seidenen Bandschleife geziert war.

Einst, als wir eine aanze Zeit unser Wesen getrieben und Derones sich unter uns gemischt hatte, fiel es Diesem ein, mir zu betheuern, ich hätte ibn beleidigt und muffe ihm Satisfaftion geben. 3ch begriff zwar nicht, was ihm Unlag geben kounte, ließ mir aber seine Ausforderung gefallen und wollte gieben. Er versicherte mir aber, es sei in folden fällen gebräuchlich, daß man an einsame Berter gebe, um die Sache desto bequemer ausmachen gu können. Wir verfügten uns deghalb hinter einige Schennen und stellten uns in geborige Positur. Der Zweikampf erfolgte auf eine Etwas theatralische Weise, die Klingen klirrten und die Stoße gingen nebenaus; doch im fener der Aftion blieb er mit der Spitze seines Degens an der Bandschleife meines Bügels hangen: sie ward durchbobrt, und er versicherte mir, daß er nun die vollkommenste Satisfaktion habe, umarmte mich sodann, gleichfalls recht theatralisch, und wir gingen in das nächste Kaffeebaus, um uns mit einem Glase Mandelmilch von unserer Gemüthsbewegung zu erholen und den alten freundschaftsbund nur desto fester zu schließen.

Ein anderes Abentener, das mir auch im Schanspielhause, obgleich später, begegnet, will ich bei diefer Gelegenheit ergablen. 3ch faß nämlich mit einem meiner Gespielen gang ruhig im Parterre, und wir faben mit Vergnügen einem Solotange gu, den ein hübscher Knabe, ungefähr von unserm Ulter, der Sohn eines durchreisenden frangofischen Cangmeisters, mit vieler Gewandtheit und Unmuth aufführte. Mach Urt der Tänzer war er mit einem knappen Wämmschen von rother Seide bekleidet, welches, in einen kurzen Reifrock ausgebend, gleich den Sauferschürzen bis über die Kniee schwebte. Wir hatten diesem angebenden Künftler mit dem gangen Publifum unsern Beifall gezollt, als mir, ich weiß nicht wie, einfiel, eine moralische Reflexion zu machen. Ich sagte zu meinem Begleiter: "Wie schön mar dieser Knabe geputt und wie gut nahm er sich aus! Wer weiß, in was für einem gerriffenen Jacken er bente Nacht ichlafen mag!"

Alles war icon aufgestanden, nur ließ uns die Menge noch nicht vorwärts. Eine frau, die neben mir gesessen hatte und nun hart an mir stand, mar gufälligerweise die Mutter dieses jungen Künstlers, die sich durch meine Reflegion sehr beleidigt fühlte. Bu meinem Unglück konnte fie Deutsch genug, um mich verstanden zu haben, und sprach es gerade so Diel, als nöthig war, um schelten zu können. Sie machte mich gewaltig berunter. Wer ich denn fei, meinte sie, daß ich Urfache hätte, an der familie und an der Wohlhabenheit dieses jungen Menschen ju zweifeln! Unf alle fälle durfe fie ihn für so gut balten als mich, und seine Talente könnten ihm wohl ein Glück bereiten, wovon ich mir nicht würde träumen laffen. Diese Strafpredigt hielt fie mir im Bedränge und machte die Umstebenden aufmerksam, welche Wunder dachten, was ich für eine Unart müßte begangen haben. Da ich mich weder entschuldigen, noch von ihr entfernen konnte, so war ich wirklich verlegen, und als sie einen Augenblick inne hielt, fagte ich, ohne Etwas dabei zu denken: "Mun, wogu der Sarm? Beute roth, morgen todt!"

Unf diese Worte schien die frau zu verstummen. Sie sah mich an und entfernte sich von mir, sobald es nur einigermaßen möglich war. Ich dachte nicht weiter an meine Worte. Aur einige Zeit hernach sielen sie mir auf, als der Unabe, austatt sich nochmals sehen zu lassen, krank ward und zwar sehr gefährlich. Ob er gestorben ist, weiß ich nicht zu sagen.

Dergleichen Vordeutungen durch ein unzeitig, ja unschicklich ausgesprochenes Wort standen bei den Alten schon in Ansehen, und es bleibt höchst merkwürdig, daß die formen des Glaubens und Aberglaubens bei allen Völkern und zu allen Zeiten immer Dieselben geblieben sind.

Nun fehlte es von dem ersten Tage der Besitznehmung unserer Stadt, zumal Kindern und jungen Leuten, nicht an immerwährender Zerstreuung. Theater und Bälle, Paraden und Durchmärsche zogen unsere Ausmerksamseit hin und her. Die Letztern besonders nahmen immer zu, und das Soldatenleben schien uns ganz lustig und vergnüglich.

Der Aufenthalt des Königslieutenants in unserm Hause verschaffte uns den Dortheil, alle bedeutenden Personen der französischen Armee nach und nach zu sehen, und besonders die Ersten, deren Aame schon durch den Auf zu uns gekommen war, in der Nähe zu betrachten. So sahen wir von Treppen und Podesten, gleichsam wie von Galerien, sehr bequem die Generalität bei uns vorübergehen. Dor

Ullen erinnere ich mich des Prinzen Soubise als eines schönen leutseligen Herrn, am Deutlichsten aber des Marschalls von Broglio als eines jüngern, nicht großen, aber wohlgebauten, lebhaften, geistreich um sich blickenden, behenden Mannes.

Er kam mehrmals zum Königslieutenant, und man merkte wohl, daß von wichtigen Dingen die Rede war. Wir hatten uns im ersten Vierteljahr der Einquartierung kaum in diesen neuen Zustand gefunden, als schon die Nachricht sich dunkel verbreitete, die Alliirten seien im Anmarsch, und Ber-30a ferdinand von Braunschweig komme, die franzosen vom Main zu vertreiben. Man hatte von Diesen, die sich keines besondern Kriegsglückes rühmen konnten, nicht die größte Vorstellung, und seit der Schlacht von Rogbach glaubte man fie verachten zu dürfen; auf den Berzog ferdinand setzte man das größte Vertrauen, und alle Preußischgesinnten erwarteten mit Sehnsucht ihre Befreiung von der bis= berigen Last. Mein Dater mar Etwas beiterer, meine Mutter in Sorgen. Sie war klug genug einzusehen, daß ein gegenwärtiges geringes Uebel leicht mit einem großen Ungemach vertauscht werden könne: denn es zeigte sich nur allzudeutlich, daß man dem Berzog nicht entgegengehen, sondern einen Ungriff in der Nähe der Stadt abwarten werde. Eine Miederlage der franzosen, eine flucht, eine Vertheidigung der Stadt, ware es auch nur, um den Rückgug gu decken und um die Brücke gu behalten, ein Bombardement, eine Plünderung, Alles stellte sich der erregten Einbildungsfraft dar und machte beiden Parteien Sorge. Meine Mutter, welche Alles, nur nicht die Sorge ertragen konnte, ließ durch den Dolmetscher ihre furcht bei dem Grafen anbringen; worauf sie die in solchen fällen gebräuchliche Untwort erhielt: sie solle ganz ruhig sein, es sei Michts zu befürchten, sich übrigens still halten und mit Miemandem von der Sache fprechen.

Mehrere Truppen zogen durch die Stadt; man erfuhr, daß sie bei Bergen Halt machten. Das Kommen und Gehen, das Reiten und Lausen vermehrte sich immer, und unser Haus war Tag und Nacht in Aufruhr. In dieser Zeit habe ich den Marschall Broglio öfter gesehen, immer heiter, einwie das anderemal an Geberden und Betragen völlig gleich, und es hat mich auch nachher gesteut, den Mann, dessen Gestalt einen so guten und dauerhaften Eindruck gemacht hatte, in der Geschichte rühmlich erwähnt zu sinden.

So kam denn endlich, nach einer unruhigen Charwoche, 1759 der Charfreitag heran. Eine große Stille verkündigte den nahen Sturm. Uns Kindern

war verboten aus dem Hause zu gehen; der Dater hatte keine Ruhe und ging aus. Die Schlacht begann: ich stieg auf den oberften Boden, wo ich zwar die Gegend zu sehen gehindert war, aber den Donner der Kanonen und das Maffenfeuer des kleinen Gewehrs recht gut vernehmen konnte. 27ach einigen Stunden sahen wir die ersten Zeichen der Schlacht an einer Reihe Wagen, auf welchen Verwundete in mancherlei traurigen Verstümmelungen und Geberden fachte bei uns vorbeigefahren wurden, um in das zum Lazareth umgewandelte Liebfrauenfloster aebracht zu werden. Sogleich regte sich die Barmherzigkeit der Bürger. Bier, Wein, Brod, Geld ward Denjenigen hingereicht, die noch Etwas empfangen konnten. 211s man aber einige Zeit darauf bleffirte und gefangene Deutsche unter diesem Zug gewahr wurde, fand das Mitleid feine Grenze, und es schien, als wollte Jeder sich von Allem entblößen, was er nur Bewegliches bejag, um feinen bedrängten Landsleuten beizustehen.

Die Gefangenen waren jedoch Unzeichen einer für die Alliirten unglücklichen Schlacht. Mein Dater, in feiner Parteilichkeit gang ficher, daß Diefe gewinnen würden, hatte die leidenschaftliche Derwegenheit. den gehofften Siegern entgegenzugehen, ohne zu bedenken, daß die geschlagene Partei erst über ihn wegfliehen müßte. Erst begab er fich in seinen Barten vor dem friedberger Thore, wo er Alles einsam und ruhig fand; dann wagte er sich auf die Bornheimer Beide, wo er aber bald verschiedene zerstreute Machzingler und Troffnechte ansichtig ward, die fich den Spaß machten, nach den Grengsteinen zu schießen, so daß dem neugierigen Wanderer das abprallende Blei um den Kopf saus'te. Er hielt es defihalb doch für gerathener zurückzugehen, und erfuhr bei einiger Nachfrage, was ihm schon der Schall des feuerns hätte klar machen sollen, daß Alles für die franzosen gut stehe, und an kein Weichen zu denken sei. Nach Bause gekommen, voll Unmuth, gerieth er beim Erblicken der verwundeten und gefangenen Cands= leute gang aus der gewöhnlichen fassung. Auch er ließ den Dorbeiziehenden mancherlei Spende reichen; aber nur die Deutschen sollten sie erhalten, welches nicht immer möglich war, weil das Schickfal freunde und feinde zusammen aufgepackt hatte.

Die Mutter und wir Kinder, die wir schon früher auf des Grafen Wort gebaut und deshalb einen ziemlich beruhigten Tag hingebracht hatten, waren höchlich erfreut, und die Mutter doppelt getröstet, da sie des Morgens, als sie das Orakel ihres Schatzküftleins durch einen Nadelstich befragt, eine für die Gegenwart sowohl als für die Inkunft sehr tröst-



Goethe, V. 8

liche Antwort erhalten hatte. Wir wünschten unserm Dater gleichen Glauben und gleiche Gesinnung; wir schmeichelten ihm, was wir konnten; wir baten ihn, etwas Speise zu sich zu nehmen, die er den ganzen Tag entbehrt hatte: er verweigerte unsere Liebkosungen und jeden Genuß, und begab sich auf sein Timmer. Unsere Freude war indessen nicht gestört, die Sache war entschieden: der Königslieutenant, der diesen Tag gegen seine Gewohnheit zu Pserde gewesen, kehrte endlich zurück; seine Gegenwart zu Hause war nöthiger als je. Wir sprangen ihm entgegen, küsten seine Hände und bezeugten ihm unsere Freude. Es schien ihm sehr zu gefallen.

"Wohl!" sagte er freundlicher als sonst, "ich bin auch um euretwillen vergnügt, liebe Kinder!"

Er befahl sogleich, uns Juckerwerk, süßen Wein, überhaupt das Beste zu reichen, und ging auf sein Timmer, schon von einer großen Masse Dringender, fordernder und Bittender umgeben.

Wir hielten nun eine köstliche Collation, bedauerten den guten Dater, der nicht Theil daran nehmen mochte, und drangen in die Mutter, ihn herbeizurufen: sie aber, klüger als wir, wußte wohl, wie unerfreulich ihm folche Gaben sein würden. Indeffen hatte fie etwas Abendbrod zurecht gemacht, und hätte ihm gern eine Portion auf das Zimmer geschickt; aber eine solche Unordnung litt er nie, auch nicht in den äußersten fällen; und nachdem man die füßen Baben bei Seite geschafft, suchte man ihn zu bereden, herab in das gewöhnliche Speisezimmer zu fommen. Endlich ließ er fich bewegen, ungern, und wir ahnten nicht, welches Unbeil wir ihm und uns bereiteten. Die Treppe lief frei durch's gange Baus an allen Vorsälen vorbei. Der Dater mußte, indem er herabstieg, unmittelbar an des Brafen Zimmer vorübergeben. Sein Dorfaal stand so voller Leute, daß der Graf sich entschloß, um Mehreres auf Einmal abzuthun, berauszutreten; und Dieß geschah leider in dem Augenblick, als der Vater herabkam.

Der Graf ging ihm heiter entgegen, begrüßte ihn und fagte: "Ihr werdet uns und Euch Glück wünschen, daß diese gefährliche Sache so glücklich abgelausen ist."

"Keineswegs!" versetzte mein Vater mit Ingrimm, "ich wollte, fie hatten Euch zum Teufel gejagt, und wenn ich hatte mitfahren sollen."

Der Graf hielt einen Augenblick inne, dann aber fuhr er mit Wuth auf. "Dieses sollt Ihr büßen!" rief er. "Ihr sollt nicht umsonst der gerechten Sache und mir eine solche Beleidigung zugefügt haben!"

Der Dater war indeß gelaffen heruntergeftiegen, setzte fich zu uns, schien heiterer als bisher und fing

an zu effen. Wir freuten uns darüber, und wußten nicht, auf welche bedenkliche Weise er sich den Stein vom Herzen gewälzt hatte. Kurg darauf murde die Mutter herausgerufen, und wir hatten große Luft, dem Vater auszuplaudern, was uns der Graf für Sußigkeiten verehrt habe. Die Mutter kam nicht zurück. Endlich trat der Dolmetscher herein. Auf seinen Wink schickte man uns zu Bette; es war schon spät und wir gehorchten gern. Nach einer rubig durchschlafenen Nacht erfuhren wir die gewaltfame Bewegung, die gestern Abend das Baus erschüttert hatte. Der Königslieutenant hatte sogleich befohlen, den Vater auf die Wache zu führen. Die Subalternen wußten wohl, daß ihm niemals zu widersprechen war; doch hatten sie sich manchmal Dank verdient, wenn sie mit der Ausführung ganderten. Diese Gesinnung wußte der Gevatter Dolmetsch, den die Geistesgegenwart niemals verließ, auf's Lebhafteste bei ihnen rege zu machen. Der Tumult war ohnehin so groß, daß eine Tögerung sich von selbst versteckte und entschuldigte. Er hatte meine Mutter herausgerufen und ihr den Udjutanten gleichsam in die Bande gegeben, daß sie durch Bitten und Dorstellungen nur einigen Aufschub erlangen möchte. Er felbst eilte schnell hinauf zum Brafen, der fich bei der großen Beherrschung seiner selbst sogleich in's innere Zimmer zurückgezogen hatte, und das dringenoste Geschäft lieber einen Augenblick stocken ließ, als daß er den einmal in ihm erregten bösen Muth an einem Unschuldigen gefühlt und eine seiner Würde nachtheilige Entscheidung gegeben hätte.

Die Unrede des Dolmetschers an den Grafen, die führung des ganzen Gesprächs hat uns der dicke Gewatter, der sich auf den glücklichen Erfolg nicht Wenig zu Gute that, oft genug wiederholt, so daß ich sie aus dem Gedächtniß wohl noch aufzeichnen kann.

Der Dolmetsch hatte gewagt, das Kabinet zu eröffnen und hineinzutreten, eine Handlung, die höchst verpönt war.

"Was wollt Ihr?" rief ihm der Graf zornig entgegen. "Hinaus mit Euch! Hier hat Niemand das Recht hereinzutreten als St. Jean."

"So haltet mich einen Augenblick für St. Jean!" versetzte der Dolmetsch.

"Dazu gehört eine gute Einbisdungskraft. Seiner Zwei machen noch nicht Einen, wie Ihr seid. Entfernt Euch!"

"Herr Graf, Ihr habt eine große Gabe vom himmel empfangen und an die appellire ich."

"Ihr denkt mir zu schmeicheln! Glaubt nicht, daß es Euch gelingen werde!"

"Ihr habt die große Gabe, Berr Graf, auch in

Augenblicken der Leidenschaft, in Augenblicken des Forns die Gesimungen Anderer anzuhören."

"Wohl, wohl! von Gesinnungen ist eben die Rede, die ich zu lange angehört habe. Ich weiß nur zu gut, daß man uns hier nicht liebt, daß uns diese Bürger schel anseben."

"27icht alle!"

"Sehr viele! Was! diese Städter, Reichsstädter wollen sie sein? Ihren Kaiser haben sie wählen und frönen sehen, und wenn Dieser, ungerecht angegriffen, seine Länder zu verlieren und einem Usurpator zu unterliegen Gesahr läuft, wenn er glücklicherweise getreue Alliirte findet, die ihr Geld, ihr Blut zu seinem Vortheil verwenden, so wollen sie geringe Last nicht tragen, die zu ihrem Cheil sie trifft, daß der Reichsseind gedemüthigt werde."

"Freilich kennt Ihr diese Gefinnungen ichon lange, und habt sie als ein weiser Mann geduldet; auch ist es nur die geringere Jahl. Wenige, verblendet durch die glänzenden Eigenschaften des feindes, den Ihr ja selbst als einen außerordentlichen Mann schätzt, Wenige nur, Ihr wist es!"

"Ja wohl! zu lange habe ich es gewußt und gebuldet; sonst hätte Dieser sich nicht unterstanden, mir in den bedeutendsten Augenblicken solche Beseidigungen in's Gesicht zu sagen. Es mögen sein so Diel ihrer wollen, sie sollen in diesem ihrem fühnen Repräsentanten gestraft werden, und sich merken, was sie zu erwarten haben."

"Mur Aufschub, Berr Graf!"

"In gewissen Dingen kann man nicht zu geschwind verfabren."

"27ur einen furgen Unficub!"

"Machbar! Ihr denkt mich zu einem falschen Schritt zu verleiten; es foll Euch nicht gelingen."

"Weder verleiten will ich Euch zu einem falichen Schritt, noch von einem falichen zurückhalten. Euer Entschluß ist gerecht; er geziemt dem Franzosen, dem Königslieutenant; aber bedenkt, daß Ihr auch Graf Thorane seid."

"Der hat hier nicht mitzusprechen."

"Man sollte den braven Mann doch auch hören."
"Inn was würde er denn sagen?"

"Herr Königslieutenant!" würde er sagen, "Ihr habt so lange mit so viel dunkeln, unwilligen, ungeschieften Menichen Geduld gehabt, wenn sie es End nur nicht gar zu arg machten. Dieser hat's freilich sehr arg gemacht; aber gewinnt es über Ench, herr Königslieutenant! und Jedermann wird Euch deswegen loben und preisen."

"Ihr wift, daß ich Eure Poffen manchmal leiden Pann; aber mifbraucht nicht mein Wohlwollen! Diese

Menichen, find fie denn aans perblendet? Bätten wir die Schlacht verloren, in diesem Augenblick, mas würde ihr Schickfal fein? Wir schlagen uns bis vor die Thore, wir sperren die Stadt, wir halten, wir vertheidigen uns, um unsere Retirade über die Brücke zu decken. Glaubt Ihr, daß der feind die Bande in den Schoof gelegt batte? Er wirft Granaten, und was er bei der Band hat, und fie gunden, wo sie können. Dieser Bausbesitzer da, mas In diesen Simmern bier platte jett will er? wohl eine feuerkugel und eine andere folgte hinterdrein; in diesen Zimmern, deren vermaledeite Pekingtapeten ich geschont, mich genirt habe, meine Sandkarten nicht aufzunageln! Den gangen Tag hätten fie auf den Knieen liegen follen."

"Wie Diele haben Das gethan!"

"Sie hätten sollen den Segen für uns erslehen, den Generalen und Offizieren mit Ehren- und Freudenzeichen, den ermatteten Gemeinen mit Erquickung entgegengehen. Unstatt Dessen verdirbt mir der Gift dieses Parteigeistes die schönsten, glücklichten, durch so viel Sorgen und Unstrengungen erworbenen Augenblicke meines Lebens!"

"Es ist ein Parteigeist; aber Ihr werdet ihn durch die Bestrafung diese Mannes nur vermehren. Die mit ihm Gleichgesinnten werden Euch als einen Tyrannen, als einen Barbaren ausschreien; sie werden ihn als einen Märtyrer betrachten, der für die gute Sache gelitten hat; und selbst die anders Gesinnten, die jetzt seine Gegner sind, werden in ihm nur den Mitbürger sehen, werden ihn bedauern, und indem sie Euch Recht geben, dennoch sinden, daß Ihr zu hart versahren seid."

"Ich habe Euch schon zu lange angehört; macht, daß Ihr fortfommt!"

"So hört nur noch Diejes! Bedenkt, daß es das Unerhörteste ist, was diesem Manne, was dieser familie begegnen fonnte. Ihr hattet nicht Urfache, von dem guten Willen des Hausberrn erbaut zu sein: aber die Bausfran ift allen Euern Wünschen zuvorgekommen, und die Kinder baben Euch als ihren Oheim betrachtet. Mit diesem einzigen Schlag werdet Ihr den frieden und das Glück dieser Wohnung auf ewig zerstören. Ja, ich fann wohl jagen, eine Bombe, die in's haus gefallen ware, wurde nicht größere Derwüftungen darin angerichtet baben. 3ch habe Euch so oft über Eure faffung bewundert, Berr Graf; gebt mir diegmal Gelegenheit, Euch anjubeten! Ein Krieger ift ehrwürdig, der fich felbit in feindes Baus als einen Gastfreund betrachtet; hier ift fein feind, nur ein Verirrter. Gewinnt es über Euch, und es wird Euch ju ewigem Ruhme gereichen."



"Das müßte wunderlich zugehen," versetzte der Graf mit einem Lächeln.

"In ganz natürlich," erwiederte der Dolmetscher.
"Ich habe die Frau, die Kinder nicht zu Euern füßen geschickt; denn ich weiß, daß Euch solche Scenen verdrießlich sind: aber ich will Euch die Frau, die Kinder schildern, wie sie Euch danken; ich will sie Euch schildern, wie sie sich zeitlebens von dem Tage der Schlacht bei Bergen und von Eurer Großmuth an diesem Tage unterhalten, wie sie es Kindern und Kindeskindern erzählen und auch Fremden ihr Interesse für Euch einzuslößen wissen; eine Handlung dieser Urt kann nicht untergehen!"

"Ihr trefft meine schwache Seite nicht, Dolmetscher. An den Nachruhm pslege ich nicht zu
denken; der ist für Undere, nicht für mich: aber im
Augenblick recht zu thun, meine Pslicht nicht zu verfännen, meiner Ehre Nichts zu vergeben, Das ist
meine Sorge. Wir haben schon zu viel Worte gemacht; jetzt geht hin — und laßt Euch von den
Undankbaren danken, die ich verschone!"

Der Dolmetsch, durch diesen unerwartet glücklichen Unsgang überrascht und bewegt, konnte sich der Thränen nicht enthalten und wollte dem Grafen die hände küssen; der Graf wies ihn ab und sagte streng und ernst: "Ihr wißt, daß ich Dergleichen

nicht leiden kann!" Und mit diesen Worten trat er auf den Vorsaal, um die andringenden Geschäfte zu besorgen und das Begehren so vieler wartenden Menschen zu vernehmen. So ward die Sache beigelegt und wir feierten den andern Morgen, bei den Ueberbleibseln der gestrigen Juckergeschenke, das Vorübergehen eines Uebels, dessen Androhen wir glücklich verschlafen hatten.

Ob der Dolmetsch wirklich so weise gesprochen oder ob er sich die Scene nur so ausgemalt, wie man es wohl nach einer guten und glücklichen Handlung zu thun pstegt, will ich nicht entscheiden; wenigstens hat er bei Wiedererzählung Derselben niemals variirt. Genug, dieser Tag dünkte ihm sowie der sorgenvollste, so auch der glorreichste seines Lebens.

Wie sehr übrigens der Graf alles falsche Ceremoniel abgelehnt, keinen Citel, der ihm nicht gebührte, jemals angenommen und wie er in seinen heitern Stunden immer geistreich gewesen, davon soll eine kleine Zegebenheit ein Zeugniß ablegen.

Ein vornehmer Mann, der aber auch unter die abstrusen einsamen franksurter gehörte, glaubte sich über seine Einquartierung beklagen zu müssen. Er kam persönlich und der Dolmetsch bot ihm seine Dienste an; Jener aber meinte, Derselben nicht zu bedürfen. Er trat vor den Grafen mit einer austän-



digen Derbeugung und fagte: "Ercelleng!" Der Graf gab ihm die Verbeugung zurück, sowie die Ercelleng.

Betroffen von dieser Ehrenbezeigung, nicht anders glaubend, als der Titel sei zu gering, buckte er sich tiefer und sagte: "Monseigneur!"

"Mein Herr!" sagte der Graf gang ernsthaft, "wir wollen nicht weiter geben; denn sonst könnten wir es leicht bis zur Majestät bringen."

Der Undere war äußerst verlegen und wußte kein Wort zu sagen. Der Dolmetsch, in einiger Entsternung stehend und von der ganzen Sache unterrichtet, war boshaft genug, sich nicht zu rühren; der Graf aber, mit großer Heiterkeit, fuhr fort: "Jum Beispiel, mein Herr, wie beißen Sie?"

"Spangenberg," versetzte Jener.

"Und ich," sagte der Graf, "heiße Thorane. Spangenberg, was wollt Ihr von Thorane? Und nun setzen wir uns! die Sache soll gleich abgethan sein."

Und so wurde die Sache auch gleich zu großer Zufriedenheit Desjenigen abgethan, den ich hier Spangenberg genannt habe, und die Geschichte noch an selbigem Abend von dem schadenfrohen Dolmetsch in unserm familienkreise nicht nur erzählt, sondern mit allen Umständen und Geberden aufgeführt.

Nach solchen Verwirrungen, Unruben und Bedrängniffen fand sich gar bald die vorige Sicherheit und der Leichtinn wieder, mit welchem besonders die Jugend von Tag zu Tage lebt, wenn es nur einigermaßen angehen will. Meine Leidenschaft zu dem frangösischen Theater wuchs mit jeder Dorstellung; ich versäumte keinen Abend, ob ich gleich jedesmal, wenn ich nach dem Schauspiel mich gur speisenden familie an den Tijd fetzte und mich gar oft nur mit einigen Resten begnügte, die steten Dorwürfe des Daters zu dulden hatte, das Theater sei zu gar Nichts nutze und könne zu gar Richts führen. 3ch rief in solchem falle gewöhnlich alle und jede Argumente hervor, welche den Vertheidigern des Schauspiels zur Band find, wenn fie in eine gleiche Moth wie die meinige gerathen. Das Lafter im Glück, die Tugend im Unglück wurden guletzt durch die poetische Gerechtigkeit wieder in's Gleichgewicht gebracht. Die iconen Beispiele von bestraften Dergebungen, "Miß Sara Sampjon" und "Der Kaufmann von London", murden fehr lebhaft von mir hervorgehoben: aber ich zog dagegen öfters den Kürgern, wenn die Schelmstreiche Scapins und Dergleichen auf dem Tettel standen, und ich mir das Behagen mußte vorwerfen laffen, das man über die Betrügereien rankevoller Knechte und über den guten Erfolg der Thorheiten ausgelassener Junglinge im Publifum empfinde. Beide Parteien überzeugten einander nicht, doch wurde mein Dater sehr bald mit der Bühne ausgesöhnt, als er sah, daß ich mit unglaublicher Schnelligkeit in der französischen Sprache zunahm.

Die Menschen find nun einmal so, daß Jeder, was er thun sieht, lieber felbst vornähme, er habe nun Geschick dazu oder nicht. 3ch batte nun bald den gangen Curfus der frangösischen Bühne durchgemacht; mehrere Stücke famen icon gum Sweitenund Drittenmal; von der würdigsten Tragodie bis zum leichtfertigsten Machipiel war mir Alles vor Augen und Geist vorbeigegangen; und wie ich als Kind den Terenz nachzuahmen magte, jo verfehlte ich nunmehr nicht als Knabe, bei einem viel lebbafter dringenden Unlag auch die frangösischen formen nach meinem Dermögen und Unvermögen zu wiederholen. Es wurden damals einige halb mythologische, halb allegorische Stücke im Beschmack des Diron gegeben; sie batten Etwas von der Da= rodie und gefielen febr. Diese Vorstellungen zogen mich besonders an: die goldenen flügelchen eines beitern Merkur, der Donnerkeil des verkappten Jupiter, eine galante Danae, oder wie eine von Göttern besuchte Schöne beißen mochte, wenn es nicht gar eine Schäferin oder Jägerin mar, zu der sie sich herunterließen. Und da mir dergleichen Elemente aus Ovids "Derwandlungen" und Domers «Pantheon mythicum» sehr häusig im Kopfe berumsummten, jo batte ich bald ein joldes Stuckden in meiner Phantasie zusammengestellt, wovon ich nur fo Diel zu fagen weiß, daß die Scene landlich war, daß es aber doch darin weder an Köniastöchtern, noch Pringen, noch Göttern fehlte. Der Merkur besonders war mir dabei so lebbaft im Sinne, daß ich noch schwören wollte, ich hätte ihn mit Augen gesehen.

Eine von mir selbst febr reinlich gefertigte 216idrift legte ich meinem freund Derones vor, welcher fie mit gang besonderm Unstand und einer mabrbaften Gönnermiene aufnahm, das Manuffript flüchtig durchfab, mir einige Sprachfehler nachwies, einige Reden zu lang fand und zuletzt versprach, das Werk bei geböriger Muße näber zu betrachten und zu beurtheilen. Auf meine bescheidene frage, ob das Stück wohl aufgeführt werden könne, versicherte er mir, daß es gar nicht unmöglich sei. Sehr Dieles komme beim Theater auf Gunft an. und er beschütze mich von gangem Bergen; nur muffe man die Sache gebeim balten: denn er babe selbst einmal mit einem von ihm verfertigten Stück die Direktion überrascht, und es ware gewiß aufgeführt worden, wenn man nicht zu früh entdeckt

hätte, daß er der Verfasser sei. Ich versprach ihm alles mögliche Stillschweigen und sah schon im Geist den Citel meiner Piece an den Ecken der Straßen und Plätze mit großen Buchstaben angeschlagen.

So leichtstinnig übrigens der Freund war, so schien ihm doch die Gelegenheit, den Meister zu spielen, allzu erwünscht. Er las das Stück mit Ausmerksamkeit durch, und indem er sich mit mir hinsetze, um einige Kleinigkeiten zu andern, kehrte er im Canse der Unterhaltung das ganze Stück um und um, so daß auch kein Stein auf dem andern blieb. Er strich aus, setzte zu, nahm eine Person weg, substituirte eine andere, genug, er versuhr mit der tollsten Willkür von der Welt, daß mir die Haare



zu Berge standen. Mein Vorurtheil, daß er es doch verstehen müsse, ließ ihn gewähren: denn er hatte mir schon östers von den drei Einheiten des Aristoteles, von der Regelmäßigkeit der französischen Bühne, von der Wahrscheinlichkeit, von der Harmonie der Verse und Allem, was daran hängt, so Diel vorerzählt, daß ich ihn nicht nur für unterrichtet, sondern auch für begründet halten mußte. Er schalt auf die Engländer und verachtete die Deutschen; genug, er trug mir die ganze dramaturgische Litanei vor, die ich in meinem Leben so oft mußte wiederholen hören.

3ch nahm, wie der Knabe in der fabel, meine gerfetzte Geburt mit nach Bause und suchte fie wie-

der herzustellen, aber vergebens. Weil ich sie jedoch nicht ganz aufgeben wollte, so ließ ich aus meinem ersten Manustript, nach wenigen Deränderungen, eine sandere Abschrift durch unsern Schreibenden aufertigen, die ich denn meinem Dater überreichte und dadurch so Diel erlangte, daß er mich nach vollendetem Schauspiel meine Abendfost eine Zeit lang ruhig verzehren ließ.

Dieser miflungene Versuch hatte mich nachdentlich gemacht, und ich wollte nunmehr diese Theorien. diese Besetze, auf die sich Jedermann berief, und die mir besonders durch die Unart meines anmaglichen Meisters verdächtig geworden waren, unmittelbar an den Quellen kennen lernen, weldes mir zwar nicht schwer, doch mühsam wurde. Ich las zunächst Corneilles Abhandlung über die drei Einheiten, und ersah wohl daraus, wie man es haben wollte; warum man es aber so verlangte, ward mir keineswegs deutlich, und was das Schlimmfte war, ich gerieth fogleich in noch größere Derwirrung, indem ich mich mit den Bändeln über den "Cid" bekannt machte und die Vorreden las, in welchen Corneille und Racine sich gegen Kritifer und Publifum zu vertheidigen genöthigt find. Hier fah ich wenigstens auf das Deutlichste, daß kein Mensch wußte, was er wollte, daß ein Stück wie "Cid", das die herrlichste Wirkung bervorgebracht, auf Befehl eines allmächtigen Kardinals sollte für schlecht erklärt werden, daß Raeine, der Abgott der zu meiner Zeit lebenden franzosen, der nun auch mein Abgott geworden war (denn ich hatte ihn näher kennen lernen, als Schöff von Olenschlager durch uns Kinder den "Britannicus" aufführen ließ, worin mir die Rolle des Mero zu Theil ward), daß Racine, fage ich, auch zu feiner Zeit weder mit Liebhabern noch Kunftrichtern fertig werden können. Durch alles Dieses ward ich verworrener als je-





mals, und nachdem ich mich lange mit diesem Bin- und Berreden, mit dieser theoretischen Salbaderei des vorigen Jahrhunderts geguält batte, schüttete ich das Kind mit dem Bade aus und warf den gangen Plunder desto entschiedener von mir, je mehr ich zu bemerken glaubte, daß die Alutoren felbit, welche vortreffliche Sachen bervorbrachten, wenn fie darüber ju reden anfingen, wenn sie den Grund ihres Bandelns angaben, wenn sie sich vertheidigen, entschuldigen, beschönigen wollten, doch auch nicht immer den rechten fleck zu treffen mußten. Ich eilte daber wieder zu dem lebendig Vorhandenen, besuchte das Schauspiel weit eifriger, las gewissenhafter und ununterbrochener, so daß ich in dieser Zeit Racine und Molière gang und von Corneille einen großen Theil durchzuarbeiten die Unhaltsamkeit batte.

Der Königslieutenant wohnte noch immer in unferm Bause. Er batte sein Betragen in Michts geändert, besonders gegen uns; allein es war merklich, und der Gevatter Dolmetsch mußte es uns noch deutlicher zu machen, daß er sein 21mt nicht mehr mit der Beiterkeit, nicht mehr mit dem Eifer verwaltete wie anfangs, obgleich immer mit derselben Rechtschaffenheit und Treue. Sein Wesen und Betragen, das eher einen Spanier als einen franzosen ankundigte, seine Launen, die doch mitunter Einfluß auf ein Geschäft hatten, seine Unbiegsamkeit gegen die Umstände, seine Reizbarkeit gegen Alles, was feine Person oder Charafter berührte, Dieses que fammen mochte ibn doch zuweilen mit seinen Dorgesetzten in Conflikt bringen. Biezu kam noch, daß er in einem Duell, welches fich im Schauspiel entsponnen hatte, verwundet wurde, und man dem Königslieutenant übel nahm, daß er felbst eine verponte handlung als oberfter Polizeimeister begangen. Illes Dieses mochte, wie gesagt, dazu beitragen, daß er in sich gezogener lebte und bie und da vielleicht weniger energisch verfuhr.

Indessen war nun schon eine ansehnliche Partie der bestellten Gemälde abgeliefert. Graf Thorane brachte seine freistunden mit der Vetrachtung Dersielben zu, indem er sie im gedachten Giebelzimmer Vane für Vane, breiter und schmäler, neben einander und, weil es an Platz mangelte, sogar über einander nageln, wieder abnehmen und aufrollen ließ. Immer wurden die Arbeiten auf's Arene untersucht: man erfrente sich wiederholt an den Stellen, die man für die gelungensten hielt, aber es sehlte auch nicht an Wünschen, Dieses oder Jenes anders geleistet zu sehen.

Bieraus entsprang eine neue und gang wundersame Operation. Da nämlich der eine Maler figuren, der Undere die Mittelgrunde und fernen, der Dritte die Bäume, der Dierte die Blumen am Besten arbeitete, so tam der Graf auf den Bedanken, ob man nicht diese Talente in den Bildern vereinigen, und auf diesem Wege vollkommene Werke hervorbringen könne? Der Unfang ward jogleich damit gemacht, daß man gum Beispiel in eine fertige Landichaft noch icone Beerden bineinmalen ließ; weil nun aber nicht immer der gehörige Platz dazu da war, es auch dem Thiermaler auf ein paar Schafe mehr oder weniger nicht ankam, fo war endlich die weiteste Landschaft zu enge. Mun hatte der Menschenmaler auch noch die Birten und einige Wanderer hineinzubringen; Diese nahmen sich wiederum einander gleichsam die Luft, und man war verwundert, wie sie nicht fämmtlich in der freiesten Begend erstickten. Man kounte niemals vorausjeben, mas aus der Sache werden würde, und wenn fie fertig mar, befriedigte fie nicht. Die Maler murden verdrieflich. Bei den ersten Bestellungen batten sie gewonnen, bei diesen Nacharbeiten verloren fie, obgleich der Graf auch Diese febr großmütbig bezahlte. Und da die von Mehrern auf Einem Bilde durch einander gearbeiteten Theile bei aller Mübe feinen guten Effett bervorbrachten, fo glaubte guletzt ein Jeder, daß feine Urbeit durch die Arbeiten der Andern verdorben und vernichtet worden; daber Wenig fehlte, die Künftler batten fich hierüber entzweit und waren in unversöhnliche feindschaft geratben. Dergleichen Veränderungen oder vielmehr Suthaten wurden in gedachtem Utelier, wo ich mit den Künftlern gang allein blieb, ausgefertigt, und es unterhielt mich, aus den Studien, besonders der Thiere, dieses und jenes Einzelne, diese oder jene Gruppe auszusuchen, und sie für die Mähe oder die ferne in Vorichlag zu bringen; worin man mir denn manchmal aus Ueberzeugung oder Geneigtheit zu willfahren pflegte.

Die Theilnehmenden an diesem Geschäft wurden also höchst muthlos, besonders Seekah, ein sehr hypochondrischer und in sich gezogener Mann, der zwar unter Freunden durch eine unvergleichlich beitere Caune sich als den besten Gesellschafter bewies, aber wenn er arbeitete, allein, in sich gekehrt und völlig frei wirken wellte. Dieser sollte nun, wenn er schwere Lufgaben gelöst, sie mit dem größten fleiß und der wärmsten Liebe, deren er immer sähig war, vollendet hatte, zu wiederholten Malen von Darmstadt nach franksurt reisen, um entweder an seinen eigenen Bildern Etwas zu verändern oder fremde zu stassifien derch Bildern Dritten seine Bilder in's Buntscheckige arbeiten



gu laffen. Sein Migmuth nahm gu, fein Widerftand entschied sich, und es branchte großer Bemühungen von unserer Seite, um diesen Gevatter (denn auch er war's geworden) nach des Grafen Wünschen zu lenken. Ich erinnere mich noch, daß, als schon die Kaften bereit standen, um die fämmtlichen Bilder in der Ordnung einzupacken, in welcher sie an dem Ort ihrer Bestimmung der Tapezierer ohne Weiteres aufheften konnte, daß, sage ich, nur eine fleine, doch unumgängliche Nacharbeit erfordert wurde, Seekatz aber nicht zu bewegen mar herüberzukommen. Er hatte freilich noch zu guter Letzt das Beste gethan, was er vermochte, indem er die vier Elemente in Kindern und Knaben nach dem Leben in Thurstücken dargestellt, und nicht allein auf die figuren, sondern auch auf die Beiwerke den größten fleiß gewendet hatte. Diese waren abgeliefert, bezahlt, und er glaubte auf immer aus der Sache geschieden zu sein; nun aber sollte er wieder herüber, um einige Bilder, deren Maake Etwas zu klein genommen worden, mit wenigen Dinselzugen gu erweitern. Ein Underer, glaubte er, könne Das auch thun; er hatte sich schon zu neuer Urbeit eingerichtet; furz, er wollte nicht kommen. Die Absendung war vor der Thure, trocknen sollte es auch noch, jeder Derzug war mifflich; der Graf, in Derzweiflung, wollte ihn militärisch abholen lassen. Wir Alle wünschten die Bilder endlich fort zu feben, und fanden zuletzt keine Auskunft, als daß der Gevatter Dolmetsch sich in einen Wagen setzte und den Widerspenstigen mit frau und Kind herüberholte, der dann von dem Grafen freundlich empfangen, wohl gepflegt und zuletzt reichlich beschenkt entlaffen murde.

Nach den fortgeschafften Bildern zeigte sich ein großer Friede im Hause. Das Giebelzimmer im Mansard wurde gereinigt und mir übergeben, und mein Vater, wie er die Kasten fortschaffen sah, konnte sich des Wunsches nicht erwehren, den Grasen hinterdrein zu schießen. Denn wie sehr die Neigung des Grasen auch mit der seinigen übereinstimmte, wie sehr es den Vater freuen mußte, seinen Grundsatz, für lebende Meister zu sorgen, durch einen Reichen so fruchtbar befolgt zu sehen, wie sehr es ihn schmeicheln konnte, daß seine Sammlung Unlaß gegeben, einer Unzahl braver Künstler in bedrängter Zeit einen so ansehnlichen Erwerb zu verschaffen: so fühlte er doch eine solche Abneigung gegen den Fremden, der in sein Haus eingedrungen, daß ihm

an dessen Bandlungen Nichts recht dünken konnte. Man folle Künftler beschäftigen, aber nicht zu Capetenmalern erniedrigen; man solle mit Dem, was fie nach ihrer Ueberzeugung und fähigkeit geleiftet, wenn es Einem auch nicht durchgängig behage, qu= frieden sein und nicht immer daran markten und mäkeln: genug, es gab, ungeachtet des Grafen eigener liberaler Bemühung, ein- für allemal kein Derhältniß. Mein Dater besuchte jenes Zimmer bloß, wenn sich der Graf bei Tafel befand, und ich erinnere mich nur ein einziges Mal, als Seefatz sich felbst übertroffen hatte, und das Verlangen, diese Bilder zu sehen, das ganze Haus herbeitrieb, daß mein Dater und der Graf zusammentretend an diesen Kunstwerfen ein gemeinsames Befallen bezeigten, das sie an einander selbst nicht finden konnten.

Kaum hatten also die Kisten und Kasten das haus geräumt, als der früher eingeleitete, aber unterbrochene Betrieb, den Grafen zu entfernen, wieder angefnüpft wurde. Man suchte durch Dorstellungen die Gerechtigkeit, die Billigkeit durch Bitten, durch Einfluß die Meigung zu gewinnen, und brachte es endlich dahin, daß die Quartierherren den Beschluß faßten, es solle der Braf umlogirt und unser Baus, in Betracht der seit einigen Jahren unausgesetzt Tag und Nacht getragenen Saft, fünftig mit Einquartierung verschont werden. Damit sich aber biezu ein scheinbarer Dorwand finde, so solle man in eben den ersten Stock, den bisher der Königslieutenant besetzt gehabt, Miethleute einnehmen und dadurch eine neue Begnartierung gleichsam unmöglich machen. Der Graf, der nach der Trennung von seinen geliebten Gemälden kein besonderes Interesse mehr am Hause fand, auch ohnehin bald abgerufen und versetzt zu werden hoffte, ließ es sich ohne Widerrede gefallen, eine andere gute Wohnung zu beziehen, und schied von uns in frieden und autem Willen. Auch verließ er bald darauf die Stadt und erhielt stufenweise noch verschiedene Chargen, doch, wie man hörte, nicht zu seiner Zufriedenheit. Er hatte indeft das Vergnügen, jene so emfig von ihm beforgten Gemälde in dem Schloffe feines Bruders glücklich angebracht zu sehen, schrieb einige Male, fendete Maage und lief von den mehrgenannten Künstlern Verschiedenes nacharbeiten. Endlich vernahmen wir Michts weiter von ihm, außer daß man uns nach mehrern Jahren versichern wollte, er sei in Westindien auf einer der französischen Colonien als Gouverneur gestorben.





bo viel Unbequemlichfeit uns auch
die französische
Einquartierung mochte
verursacht haben, so
waren wir sie doch zu
gewohnt geworden, als
daß wir sie nicht hätten
vermissen, daß uns
Kindern das Haus
nicht hätte todt scheinen
sollen. Auch war es
uns nicht bestimmt,
wieder zur völligen

familieneinheit zu gelangen. Neue Miethleute waren icon besprochen, und nach einigem Kehren und Schenern, Bobeln und Bohnen, Malen und Unstreichen mar das Baus völlig wiederbergestellt. Der Kangleidirektor Moritz mit den Seinigen, fehr werthe freunde meiner Eltern, zogen ein. Dieser, kein geborner frankfurter, aber ein tüchtiger Jurift und Beschäftsmann, besorgte die Rechtsangelegenheiten mehrerer fleinen fürften, Grafen und Berren. 3ch habe ihn niemals anders als beiter und gefällig, und über feinen Aften emfig gefeben. frau und Kinder, fanft, still und wohlwollend, vermehrten zwar nicht die Geselligkeit in unserm Bauje (denn fie blieben für fich), aber es mar eine Stille, ein friede guruckgekehrt, den wir lange Zeit nicht genoffen hatten. Ich bewohnte nun wieder mein Manjardzimmer, in welchem die Gespenfter der vielen Gemälde mir zuweilen vorschwebten, die ich denn durch Urbeiten und Studien zu verscheuchen suchte.

Der Legationsrath Moritz, ein Bruder des Kanzleidirektors, kam von jetzt an auch öfters in unfer Haus. Er war ichon mehr Weltmann, von einer ansehnlichen Gestalt, und dabei von bequem gefälligem Betragen. Und er besorgte die Angelegenheiten verschiedener Standespersonen, und kam mit meinem Dater, bei Anlah von Concursen und kaiserlichen Commissionen, mehrmals in Berührung. Beide biel-

ten Diel auf einander, und standen gemeiniglich auf der Seite der Creditoren, mußten aber zu ihrem Derdruß gewöhnlich erfahren, daß die Mehrheit der bei solcher Gelegenheit Abgeordneten für die Seite der Debitoren gewonnen zu werden pslegt. Der Legationsrath theilte seine Kenntnisse gern mit, war ein freund der Mathematik, und weil Diese in seinem gegenwärtigen Lebensgange gar nicht vorkam, so machte er sich ein Dergnügen daraus, mir in diesen Kenntnissen weiter zu helsen. Dadurch ward ich in den Stand gesetzt, meine architektonischen Lisse genauer als bisher ausznarbeiten, und den Unterricht eines Zeichenmeisters, der uns jetzt anch täglich eine Stunde beschäftigte, besser zu nutzen.

Diefer gute alte Mann war freilich nur ein Balbfünstler. Wir mußten Striche machen und sie qufammensetzen, woraus denn Augen und Masen, Lippen und Ohren, ja zuletzt gange Gesichter und Köpfc entsteben sollten; allein es war dabei weder an natürliche noch fünstliche form gedacht. Wir murden eine Seit lang mit diesem Qui pro quo der menichlichen Geftalt gequält, und man glaubte uns guletzt fehr weit gebracht zu haben, als wir die fogenannten Affetten von Le Brun gur Nachzeichnung erhielten. Aber auch diese Terrbilder förderten uns nicht. Mun schwankten wir zu den Landschaften, gum Baumichlag und zu allen den Dingen, die im gewöhnlichen Unterricht ohne folge und ohne Methode geübt merden. Zuletzt fielen wir auf die genaue Nachahmung und auf die Sauberfeit der Striche, ohne uns weiter um den Werth des Originals oder deffen Geschmack zu bekümmern.

In diesem Bestreben ging uns der Vater auf eine musterhafte Weise vor. Er hatte nie gezeichnet, wollte num aber, da seine Kinder diese Kunst trieben, nicht zurückbleiben, sondern ihnen, selbst in seinem Alter, ein Beispiel geben, wie sie in ihrer Jugend versahren sollten. Er copirte also einige Köpfe des Piazetta, nach dessen befannten Blättern in klein Oktav, mit englischem Bleistift auf das seinste holländische Papier. Er beobachtete dabei nicht allein

die größte Reinlichkeit im Umriß, sondern ahmte auch die Schrafstrung des Kupferstichs auf's Genaueste nach, mit einer leichten Hand, nur allzuleise, da er denn, weil er die Härte vermeiden wollte, keine Haltung in seine Blätter brachte; doch waren sie durchaus zart und gleichförmig. Sein anhaltender unermüdlicher fleiß ging so weit, daß er die ganze ansehnliche Sammlung nach allen ihren Aummern durchzeichnete, indessen wir Kinder von einem Kopf zum andern sprangen, und uns nur Die auswählten, die uns gestelen.

Um diese Zeit ward auch der schon längst in Berathung gezogene Vorsatz, uns in der Musik unterrichten zu lassen, ausgeführt; und zwar verdient der letzte Unstoß dazu wohl einige Erwähnung. Daß wir das Klavier lernen sollten, war ausgemacht; allein über die Wahl des Meisters war man immer streitig gewesen. Endlich komme ich einmal zufälligerweise in das Zimmer eines meiner Besellen, der eben Klavierstunde nimmt, und finde den Lehrer als einen gang allerliebsten Mann. für jeden finger der rechten und linken Band hat er einen Spitznamen, womit er ihn auf's Luftigste bezeichnet, wenn er gebraucht werden soll. Die schwarzen und weißen Taften werden gleichfalls bildlich benannt, ja die Tone selbst erscheinen unter figurlichen Namen. Eine folche bunte Besellschaft arbeitet nun gang vergnüglich durcheinander. Upplikatur und Cakt scheinen gang leicht und anschaulich zu werden, und indem der Schüler zu dem beften humor aufgeregt wird, geht auch Alles zum Schönsten von Statten.

Kaum war ich nach Hause gekommen, als ich den Eltern anlag, nunmehr Ernst zu machen und uns diesen unvergleichlichen Mann zum Klaviermeister zu geben. Man nahm noch einigen Unstand, man erkundigte sich; man hörte zwar nichts Uebles von dem Lehrer, aber auch nichts sonderlich Gutes. Ich hatte indessen meiner Schwester alle die lustigen Benennungen erzählt; wir konnten den Unterricht kaum erwarten, und setzten es durch, daß der Mann angenommen wurde.

Das Notenlesen ging zuerst an, und als dabei kein Spaß vorkommen wollte, trösteten wir uns mit der Hossinung, daß, wenn es erst an's Klavier gehen würde, wenn es an die Finger käme, das scherzhafte Wesen seinen Unfang nehmen würde. Allein weder Tastatur noch Fingersetzung schien zu einigem Gleichniß Gelegenheit zu geben. So trocken wie die Noten mit ihren Strichen auf und zwischen den fünf Kinien blieben auch die schwarzen und weißen Claves, und weder von einem Däumerling, noch Deuterling, noch Goldfinger war mehr eine Sylbe

zu hören; und das Gesicht verzog der Mann so Wenig beim trockenen Unterricht, als er es vorher beim trockenen Spaß verzogen hatte. Meine Schwester machte mir die bittersten Vorwürse, daß ich sie getäuscht habe, und glanbte wirklich, es sei nur Erstindung von mir gewesen. Ich war aber selbst betäubt und lernte Wenig, ob der Mann gleich ordentslich genug zu Werke ging: denn ich wartete immer noch, die frühern Späße sollten zum Vorschein kommen, und vertröstete meine Schwester von einem Tage zum andern. Aber sie blieben aus, und ich hätte mir dieses Räthsel niemals erklären können, wenn es mir nicht gleichfalls ein Jusall aufgelöst hätte.

Einer meiner Gespielen trat herein, mitten in der Stunde, und auf Einmal eröffneten sich die sämmtlichen Röhren des humoristischen Springbrunnens; die Dänmerlinge und Deuterlinge, die Krabler und Jabler, wie er die finger zu bezeichnen psiegte, die fakchen und Gakchen, wie er z. B. die Noten f und g, die siekchen und Giekchen, wie er sis und gis benannte, waren auf Einmal wieder vorhanden, und machten die wundersamsten Männerchen. Mein junger freund kam nicht aus dem Lachen, und freute sich, daß man auf eine so lustige Weise so Diel lernen könne. Er schwur, daß er seinen Eltern keine Ruhe lassen würde, die sie ihm einen solchen vortrefflichen Mann zum Lehrer gegeben.

Und so war mir nach den Grundsätzen einer neuern Erziehungslehre der Weg zu zwei Künsten früh genug eröffnet, bloß auf gut Glück, ohne Ueberzeugung, daß ein angebornes Talent mich darin weiter fördern könne. Zeichnen müsse Jedermann Iernen, behauptete mein Dater, und verehrte deßhalb besonders Kaiser Maximilian, welcher Dieses ausdrücklich solle besohlen haben. Unch hielt er mich ernstlicher dazu an als zur Musik, welche er dagegen meiner Schwester vorzüglich empfahl, ja Dieselbe außer ihren Lehrstunden eine ziemliche Zeit des Tages am Klaviere festbielt.

Je mehr ich aber auf diese Weise zu treiben veranlast wurde, desto mehr wollte ich treiben, und selbst die Freistunden wurden zu allerlei wunderlichen Beschäftigungen verwendet. Schon seit meinen frühesten Feiten sichte ich einen Untersuchungstrieb gegen natürliche Dinge. Man legt es manchmal als eine Unlage zur Grausamkeit aus, daß Kinder solche Gegenstände, mit denen sie eine Zeit lang gespielt, die sie bald so bald so gehandhabt, endlich zerstücken, zerreißen und zersetzen; doch psiegt sich auch die Neugierde, das Verlangen, zu ersahren, wie solche Dinge zusammenhängen, wie sie inwendig aussehen, auf



diese Weise an den Tag zu legen. Ich erinnere mich, daß ich als Kind Blumen zerpflückt, um zu sehen, wie die Blätter in den Kelch, oder auch Dögel berupft, um zu beobachten, wie die Federn in die flügel eingefügt waren. Ist doch Kindern Dieses nicht zu verdenken, da ja selbst Naturforscher öfter durch Trennen und Sondern als durch Vereinigen und Verknüpfen, mehr durch Tödten als durch Besleben sich zu unterrichten glauben.

Ein bewaffneter Magnetstein, fehr zierlich in Scharlachtuch eingenäht, mußte auch eines Cages die Wirkung einer solchen forschungslust erfahren. Denn diese geheime Unziehungsfraft, die er nicht allein gegen das ihm angepafte Eisenstäbchen ausübte, sondern die noch überdieß von der Urt war, daß sie sich verstärken und täglich ein größeres Bewicht tragen konnte, diese gebeimnißvolle Tugend hatte mich dergestalt zur Bewunderung hingeriffen, daß ich mir lange Seit bloß im Unftaunen ihrer Wirkung gefiel. Zuletzt aber glaubte ich doch einige näbere Unfschlüsse zu erlangen, wenn ich die äußere Bülle wegtrennte. Dieß geschah, ohne daß ich dadurch flüger geworden wäre; denn die nackte Urmatur belehrte mich nicht weiter. Auch Diese nahm ich herab, und behielt nun den blogen Stein in Banden, mit dem ich durch feilspäne und Mähnadeln mancherlei Dersuche zu maden nicht ermüdete, aus denen jedoch mein jugendlicher Beift, außer einer mannigfaltigen Erfahrung, feinen weitern Vortheil 30g. Ich wußte die ganze Dorrichtung nicht wieder zusammenzubringen; die Theile zerftreuten sich, und

ich verlor das eminente Phänomen zugleich mit dem Upparat.

Nicht glücklicher ging es mir mit der Zusammenfetzung einer Elektristrmaschine. Ein Hausfreund,
dessen Jugend in die Zeit gefallen war, in welcher
die Elektrizität alle Geister beschäftigte, erzählte uns
öfter, wie er als Knabe eine solche Maschine zu
besitzen gewünscht, wie er sich die Hauptbedingungen
abgesehen und mit Hülfe eines alten Spinnrades
und einiger Arzneigläser ziemliche Wirkungen hervorgebracht. Da er Dieses gern und oft wiederholte
und uns dabei von der Elektrizität überhaupt unterrichtete, so fanden wir Kinder die Sache sehr plausibel und quälten uns mit einem alten Spinnrade

und einigen Urzneigläsern lange Zeit herum, ohne auch nur die mindeste Wirkung hervorbringen zu können. Wir hielten demungeachtet am Glauben sest, und waren sehr vergnügt, als zur Meszeit unster andern Karitäten, Jaubers und Caschenspielerskünsten auch eine Elektrisirmaschine ihre Kunststücke machte, welche, sowie die magnetischen, für jene Zeit schon sehr vervielfältigt waren.



Das Mißtrauen gegen den öffentlichen Unterricht vermehrte sich von Tag zu Tage. Man sah sich nach Haussehrern um, und weil einzelne familien den Auswand nicht bestreiten konnten, so traten mehrere zusammen, um eine solche Absicht zu erreichen. Allein die Kinder vertrugen sich selten; der junge Mann hatte nicht Autorität genug, und nach oft wiederholtem Derdruß gab es nur gehässige Trennungen. Kein Wunder daher, daß man auf andere Unstalten dachte, welche sowohl beständiger als vortheilhafter sein sollten.

Auf den Gedanken, Pensionen zu errichten, war man durch die Mothwendigkeit gekommen, welche Jedermann empfand, daß die frangösische Sprache

lebendig gelehrt und überliefert werden muffe. Mein Dater hatte einen jungen Menschen erzogen, der bei ihm Bedienter, Kammerdiener, Sefretar, genug, nach und nach Alles in Allem gewesen war. Dieser, Mamens Pfeil, sprach gut frangosisch und verstand es gründlich. Nachdem er sich verheirathet hatte und seine Bönner für ihn auf einen Zustand denken mußten, so fielen sie auf den Gedanken, ihn eine Pension errichten zu lassen, die sich nach und nach ju einer fleinen Schulanstalt erweiterte, in der man alles Nothwendige, ja zuletzt sogar Lateinisch und Briechisch lehrte. Die weitverbreiteten Connexionen von frankfurt gaben Belegenheit, daß junge franzosen und Engländer, um Deutsch zu lernen und sonst fich auszubilden, dieser Unstalt anvertraut wurden. Pfeil, der ein Mann in seinen besten Jahren, von der wundersamsten Energie und Thätigkeit war, stand dem Bangen sehr lobenswürdig vor, und weil er nie genug beschäftigt sein konnte, so warf er sich bei Belegenheit, da er seinen Schülern Musikmeister halten mußte, selbst in die Musit, und betrieb das Klavierspielen mit solchem Eifer, daß er, der niemals vorher eine Taste angerührt hatte, sehr bald recht fertig und brav spielte. Er schien die Maxime meines Vaters angenommen zu haben, daß junge Leute Michts mehr aufmuntern und anregen könne, als wenn man felbst schon in gewissen Jahren sich wieder zum Schüler erklärte, und in einem Alter, worin man sehr schwer neue fertigkeiten erlangt, dennoch durch Eifer und Unhaltsamkeit Jüngern, von der Natur mehr Begünstigten den Rang abzulaufen suche.

Durch diese Aeigung zum Klavierspielen ward Pfeil auf die Instrumente selbst geführt, und indem er sich die besten zu verschaffen hosste, kam er in Derhältnisse mit Friederici in Gera, dessen Instrumente weit und breit berühmt waren. Er nahm eine Unzahl davon in Commission, und hatte nun die Freude, nicht nur etwa Einen flügel, sondern mehrere in seiner Wohnung aufgestellt zu sehen, sich darauf zu üben und hören zu lassen.

Auch in unser Haus brachte die Cebendigkeit dieses Mannes einen größern Musikbetrieb. Mein Dater blieb mit ihm, bis auf die strittigen Punkte, in einem dauernden guten Verhältnisse. Auch für uns ward ein großer Friedericischer Flügel angeschafft, den ich, bei meinem Klavier verweilend, Wenig berührte, der aber meiner Schwester zu desto größerer Qual gesdieh, weil sie, um das neue Instrument gehörig zu ehren, täglich noch einige Teit mehr auf ihre Uebungen zu wenden hatte; wobei mein Vater als Aussehren, Ofeil aber als Musterville und antreibender Haussfreund abwechselnd zur Seite standen.

Eine besondere Liebhaberei meines Daters machte uns Kindern viel Unbequemlichkeit: es war nämlich die Seidenzucht, von deren Dortheil, wenn sie allgemeiner verbreitet würde, er einen großen Begriff hatte. Einige Bekanntschaften in Banau, wo man die Bucht der Würmer fehr forgfältig betrieb, gaben ihm die nächste Deranlassung. Don dorther wurden ihm zu rechter Zeit die Eier gesendet, und fobald die Maulbeerbäume genugsames Land zeigten, ließ man sie ausschlüpfen und wartete der kann sichtbaren Geschöpfe mit großer Sorgfalt. In einem Mansardzimmer waren Tische und Bestelle mit Brettern aufgeschlagen, um ihnen mehr Raum und Unterhalt zu bereiten; denn sie wuchsen schnell und waren nach der letzten Bäutung so beißbungrig, daß man kaum Blätter genug herbeischaffen konnte, fie zu nähren; ja fie mußten Cag und Nacht gefüttert werden, weil eben Alles darauf ankommt, daß sie der Nahrung ja nicht zu einer Zeit ermangeln, wo die große und wundersame Beränderung in ihnen vorgehen soll. War die Witterung günstig, so konnte man freilich dieses Geschäft als eine luftige Unterhaltung ansehen; trat aber Kälte ein, daß die Maulbeerbäume litten, so machte es große Noth. Noch unangenehmer aber war es, wenn in der letzten Epoche Regen einfiel; denn diese Beschöpfe können die feuchtigkeit gar nicht vertragen; und so mußten die benetzten Blätter forgfältig abgewischt und getrocknet werden, welches denn doch nicht immer so genau geschehen konnte, und aus dieser oder vielleicht auch einer andern Ursache kamen mancherlei Krankheiten unter die Beerde, wodurch die armen Kreaturen zu Tausenden hingerafft wurden. Die daraus entstehende fäulniß erregte einen wirklich pestartigen Beruch, und da man die Todten und Kranken wegschaffen und von den Gesunden absondern mußte, um nur Einige zu retten, so war es in der That ein äußerst beschwerliches und widerliches Beschäft, das uns Kindern manche bose Stunde verursachte.

Nachdem wir nun eines Jahrs die schönsten frühlings- und Sommerwochen mit Wartung der Seidenwürmer hingebracht, mußten wir dem Dater in einem andern Geschäft beistehen, das, obgleich einsacher, uns dennoch nicht weniger beschwerlich ward. Die Römischen Prospekte nämlich, welche in dem alten Hause, in schwarze Stäbe oben und unten eingefaßt, an den Wänden mehrere Jahre gehangen hatten, waren durch Licht, Staub und Rauch sehr vergilbt und durch die fliegen nicht Wenig unscheinbar geworden. War nun eine solche Unreinlichkeit in dem neuen Hause nicht zulässig, so hatten diese Zilder für meinen Vater auch durch seine längere Entferntspreichen.

heit von den vorgestellten Gegenden an Werth gewonnen. Denn im Anfange dienen uns dergleichen
Abbildungen, die erst kurz vorher empfangenen Eindrücke aufzufrischen und zu beleben; sie scheinen uns
gering gegen Diese und meistens nur ein trauriges
Surrogat: verlischt hingegen das Andenken der Urgestalten immer mehr und mehr, so treten die Nachbildungen unvermerkt an ihre Stelle, sie werden uns
so theuer, als es Jene waren, und was wir ansangs
misgeachtet, erwirdt sich nunmehr unsere Schätzung
und Teigung. So geht es mit allen Abbildungen,
besonders auch mit Porträten. Nicht leicht ist Jemand
mit dem Contersei eines Gegenwärtigen zufrieden,
und wie erwünscht ist uns jeder Schattenris eines
Abwesenden oder gar Abgeschiedenen!

Genug, in diesem Gefühl seiner bisherigen Versichwendung wollte mein Vater jene Kupferstiche so Diel wie möglich wiederhergestellt wissen. Daß Dieses durch Bleichen möglich sei, war bekannt; und diese bei großen Blättern immer bedenkliche Operation wurde unter ziemlich ungunftigen Cokalumständen

vorgenommen: denn die großen Bretter, worauf die angerauchten Kupfer befeuchtet und der Sonne ausgestellt wurden, standen vor Mansardfenstern in den Dachrinnen an das Dach gelehnt, und waren daber manchen Unfällen ausgesetzt. Dabei war die Bauptfache, daß das Papier niemals austrocknen durfte, sondern immer feucht gehalten werden mußte. Diese Obliegenheit batte ich und meine Schwester, wobei uns denn wegen der Langeweile und Ungeduld, wegen der Aufmerksamkeit, die uns keine Terfireuung zuließ, ein sonft so febr erwünschter Müßiggang gur höchsten Qual gereichte. Die Sache ward gleichwohl durchgesetzt, und der Buchbinder, der jedes Blatt auf starkes Papier aufzog, that sein Bestes, die hier und da durch unfere fahrläffigkeit gerriffenen Ränder auszugleichen und herzustellen. Die fämmtlichen Blätter wurden in einen Band zusammengefaßt, und waren für dießmal gerettet.

Damit es uns Kindern aber ja nicht an dem Allerlei des Lebens und Lernens fehlen möchte, so nußte sich gerade um diese Zeit ein englischer Sprach-





meister melden, welcher sich anheischig machte, innerhalb vier Wochen einen Jeden, der nicht gang roh in Sprachen sei, die englische zu lehren und ihn so weit zu bringen, daß er sich mit einigem fleiß weiter helfen könne. Er nahm ein mäßiges Honorar; die Ungahl der Schüler in einer Stunde war ihm gleichgültig. Mein Dater entschloß sich auf der Stelle, den Dersuch zu machen, und nahm mit mir und meiner Schwester bei dem expediten Meister Lektion. Stunden wurden treulich gehalten, am Repetiren fehlte es auch nicht; man ließ die vier Wochen über eher einige andere Uebungen liegen: der Lehrer schied von uns und wir von ihm mit Zufriedenheit. Da er sich länger in der Stadt aufhielt und viele Kunden fand, so kam er von Zeit zu Zeit nachzusehen und nachzuhelfen, dankbar, daß wir unter die Ersten gehörten, welche Zutrauen zu ihm gehabt, und stolz. uns den Uebrigen als Muster anführen zu können.

In Gefolg von Diesem hegte mein Dater eine neue Sorgfalt, daß auch das Englische hübsch in der Reihe der übrigen Sprachbeschäftigungen bliebe. Mun bekenne ich, daß es mir immer lästiger wurde, bald aus dieser, bald aus jener Grammatik oder Beispielfammlung, bald aus diesem oder jenem Autor den Unlaß zu meinen Urbeiten zu nehmen, und so meinen Untheil an den Gegenständen zugleich mit den Stunden zu verzetteln. 3ch fam daher auf den Bedanken, Alles mit Einmal abzuthun, und erfand einen Roman von sechs bis sieben Geschwistern, die, von einander entfernt und in der Welt zerstreut, sich wechselseitig Nachricht von ihren Zuständen und Empfindungen mittheilen. Der älteste Bruder giebt in gutem Deutsch Bericht von allerlei Begenständen und Ereigniffen feiner Reise. Die Schwester, in einem frauenzimmerlichen Styl, mit lauter Dunkten und in kurgen Sätzen, ungefähr wie nachher "Siegwart" geschrieben wurde, erwiedert bald ihm, bald den andern Beschwiftern, was sie theils von häuslichen Derhältnissen, theils von Herzensangelegenheiten zu erzählen hat. Ein Bruder studirt Theologie und schreibt ein fehr formliches Latein, dem er manchmal ein griechisches Post= ffript hinzufügt. Einem folgenden, in hamburg als Handlungsdiener angestellt, ward natürlich die englische Correspondenz zu Theil, sowie einem Jüngern, der sich in Marseille aufhielt, die frangösische. Zum Italienischen fand sich ein Musikus auf seinem ersten Ausflug in die Welt, und der Jüngste, eine Art von naseweisem Mestquackelchen, hatte, da ihm die übrigen Sprachen abgeschnitten waren, sich auf's Judendeutsch gelegt und brachte durch seine schrecklichen Chiffern die Uebrigen in Derzweiflung und die Eltern über den guten Einfall zum Sachen.

Für diese wunderliche form suchte ich mir einigen Gehalt, indem ich die Geographie der Gegenden, wo meine Geschöpfe sich aushielten, studirte, und zu jenen trockenen Lokalitäten allerlei Menschlichkeiten hinzu erfand, die mit dem Charakter der Personen und ihrer Beschäftigung einige Verwandtschaft hatten. Unf diese Weise wurden meine Exercitienbücher viel voluminöser; der Vater war zustriedener, und ich ward eher gewahr, was mir an eigenem Vorrath und an Fertigkeiten abging.

Wie nun dergleichen Dinge, wenn sie einmal im Bange find, fein Ende und feine Brengen haben, so ging es auch hier: denn indem ich mir das barocke Judendeutsch zuzueignen und es eben so gut zu schreiben suchte, als ich es lesen konnte, fand ich bald, daß mir die Kenntniß des Bebräischen fehlte, wovon sich das Moderne, Verdorbene und Verzerrte allein ableiten und mit einiger Sicherheit behandeln ließ. 3ch eröffnete daher meinem Dater die Mothwendigkeit, Bebräisch zu lernen, und betrieb sehr lebhaft seine Einwilligung; denn ich hatte noch einen höhern Zweck. Ueberall hörte ich fagen, daß zum Derständniß des Alten Testaments sowie des Neuen die Grundsprachen nöthig wären. Das Letzte las ich gang beguem, weil die sogenannten Evangelien und Episteln, damit es ja auch Sonntags nicht an Uebung fehle, nach der Kirche recitirt, übersetzt und einigermaßen erklärt werden mußten. Ebenso dachte ich es nun auch mit dem Alten Testamente zu halten, das mir wegen seiner Eigenthümlichkeit gang besonders von jeber zugesagt hatte.

Mein Dater, der nicht gern Etwas halb that, beschloß, den Rektor unsers Gymnasiums, Dr. Albrecht, um Privatstunden zu ersuchen, die er mir wöchentlich so lange geben sollte, bis ich von einer so einsachen Sprache das Nöthigste gefaßt hätte: denn er hoffte, sie werde, wo nicht so schnell, doch wenigstens in doppelter Zeit als die englische, sich abthun lassen.

Der Rektor Albrecht war eine der originalsten figuren von der Welt, klein, nicht dick, aber breit, unförmlich, ohne verwachsen zu sein, kurz, ein Aesop mit Chorrock und Perrücke. Sein über siebenzigjähriges Gesicht war durchaus zu einem sarkastischen Kächeln verzogen, wobei seine Augen immer groß blieben, und, obgleich roth, doch immer leuchtend und geistreich waren. Er wohnte in dem alten Kloster zu den Barfüßern, dem Sitz des Gymnasiums. Ich hatte schon als Kind, meine Eltern begleitend, ihn manchmal besucht, und die langen dunkeln Gänge, die in Dissitenzimmer verwandelten Kapellen, das unterbrochene treppen- und winkelhafte Lokal mit schaurigem Behagen durchstrichen. Ohne mir unde-



quem zu sein, examinirte er mich, so oft er mich sah, und lobte und ermunterte mich. Eines Tages, bei der Translokation nach öffentlichem Examen, sah er mich als einen auswärtigen Zuschauer, während er die silbernen praemia virtutis et diligentiae austheilte, nicht weit von seinem Katheder stehen. Ich mochte gar sehnlich nach dem Beutelchen blicken, aus welchem er die Schaumungen hervorzog: er winkte mir, trat eine Stufe herunter und reichte mir einen solden Silberling. Meine freude war groß, obgleich Undere diese einem Michtschulknaben gewährte Babe außer aller Ordnung fanden: allein daran war dem guten Alten Wenig gelegen, der überhaupt den Sonderling, und zwar in einer auffallenden Weise spielte. Er hatte als Schulmann einen sehr guten Ruf und verstand sein Handwerk, ob ihm gleich das Alter Solches auszuüben nicht mehr ganz gestattete. Aber

beinahe noch mehr als durch eigene Gebrechlichkeit fühlte er sich durch äußere Umstände gehindert, und wie ich schon früher wußte, war er weder mit dem Consistorium, noch den Scholarchen, noch den Geistlichen, noch auch den Cehrern zufrieden. Seinem Naturell, das sich zum Aufpassen auf fehler und Mängel und zur Satire hinneigte, ließ er sowohl in Programmen als in öffentlichen Reden freien Lauf, und wie Lucian fast der einzige Schriftsteller war, den er las und schätzte, so würzte er Alles, was er sagte und schrieb, mit beizenden Ingredienzien.

Glücklicherweise für Diesenigen, mit welchen er unzufrieden war, ging er niemals direkt zu Werke, sondern schraubte nur mit Bezügen, Unspielungen, klassischen Stellen und biblischen Sprüchen auf die Mängel hin, die er zu rügen gedachte. Dabei war sein mündlicher Vortrag ser las seine Reden jederzeit ab) unangenehm, unverständlich, und über alles Dieses manchmal durch einen Husten, öfters aber durch ein hohles bauchschütterndes Lachen unterbrochen, womit er die beißenden Stellen auzufündigen und zu begleiten pstezte. Diesen sellen auzufündigen und zu begleiten pstezte. Diesen seltsamen Mannt sand ich mild und willig, als ich aufing, meine Stunden bei ihm zu nehmen. Ich ging nun täglich Abends um sechs Uhr zu ihm, und fühlte immer ein heimliches Behagen, wenn sich die Klingelthüre hinter mir schloß und ich nun den langen düstern Klostergang durchzuwandeln hatte. Wir saßen in seiner Bibliothef an einem mit Wachstuch beschlagenen Tische; ein sehr durchlesener Lucian kam nie von seiner Seite.

Ungeachtet alles Wohlwollens gelanate ich doch nicht ohne Einstand zur Sache: denn mein Sehrer konnte gewisse spöttische Unmerkungen, und was es denn mit dem Bebräischen eigentlich solle, nicht unterdrücken. Ich verschwieg ihm die Absicht auf das Judendeutsch, und sprach von besserm Derftändniß des Grundtegtes. Darauf lächelte er, und meinte, ich solle schon zufrieden sein, wenn ich nur lesen lernte. Dieß verdroß mich im Stillen, und ich nahm alle meine Aufmerksamkeit zusammen, als es an die Buchstaben kam. Ich fand ein Alphabet, das ungefähr dem Griechischen zur Seite ging, deffen Geftalten fafilich, deffen Benennungen mir gum größten Theil nicht fremd waren. 3ch hatte dieß Alles fehr bald begriffen und behalten, und dachte, es follte nun an's Lejen geben. Daß Dieses von der rechten zur linken Seite geschehe, war mir wohl bewußt. Mun aber trat auf Einmal ein neues Beer von kleinen Buchstäbchen und Zeichen hervor, von Dunkten und Strichelchen aller Urt, welche eigentlich die Dokale vorstellen sollten, worüber ich mich um so mehr verwunderte, als sich in dem größern Alphabete offenbar Vokale befanden, und die übrigen nur unter fremden Benennungen verborgen zu sein schienen. Auch ward gelehrt, daß die jüdische Nation, so lange fie geblüht, wirklich sich mit jenen ersten Zeichen beanuat, und keine andere Urt zu schreiben und zu lesen gekannt habe. Ich wäre nun gar zu gern auf diesem alterthümlichen, wie mir schien, bequemern Wege gegangen; allein mein Alter erklärte Etwas streng, man muffe nach der Grammatik verfahren, wie sie einmal beliebt und verfaßt worden. Das Lesen ohne diese Punkte und Striche sei eine sehr schwere Aufgabe, und könne nur von Gelehrten und den Geübtesten geleistet werden. 3ch mußte mich also bequemen, auch diese fleinen Merkzeichen kennen zu lernen; aber die Sache ward mir immer verworrener. Mun follten einige der ersten größern Urzeichen an ihrer Stelle gar Nichts gelten, damit ihre kleinen Nachgeborenen doch ja nicht umsonst dastehen möchten; dann sollten sie einmal wieder einen leisen Hauch, dann einen mehr oder weniger harten Kehllaut andeuten, bald gar nur als Stütze und Widerlage dienen. Zuletzt aber, wenn man sich Alles wohl gemerkt zu haben glaubte, wurden einige der großen sowohl als der kleinen Personnagen in den Ruhestand versetzt, so daß das Ange immer sehr Viel, und die Lippe sehr Wenig zu thun hatte.

Indem ich nun Dasjenige, was mir dem Inhalt nach schon bekannt war, in einem fremden, kanderwälschen Idiom berftottern sollte, wobei mir denn ein gewisses Näseln und Gurgeln als ein Unerreichbares nicht Wenig empfohlen wurde, so kam ich gewissermaßen von der Sache gang ab, und amüsirte mich auf eine kindische Weise an den seltsamen Namen dieser gehäuften Zeichen. Da waren Kaiser, Könige und Berzoge, die, als Accente hie und da dominirend, mich nicht wenig unterhielten. Aber auch diese schalen Späße verloren bald ihren Reig. Doch wurde ich dadurch schadlos gehalten, daß mir beim Cefen, Uebersetzen, Wiederholen, Auswendiglernen der Inhalt des Buchs um so lebhafter entgegentrat, und Dieser war es eigentlich, über welchen ich von meinem alten Berrn Aufklärung verlangte. Denn schon vorher waren mir die Widersprüche der Ueberlieferung mit dem Wirklichen und Möglichen fehr auffallend gewesen, und ich hatte meine hauslehrer durch die Sonne, die zu Gibeon, und den Mond, der im Thal Ujalon still stand, in manche Noth versetzt, gewisser anderer Unwahrscheinlichkeiten und Incongruenzen nicht zu gedenken. Alles Dergleichen ward nun aufgeregt, indem ich mich, um von dem Bebräischen Meister zu werden, mit dem Alten Testament ausschließlich beschäftigte, und Solches nicht mehr in Luthers Uebersetzung, sondern in der wörtlichen beigedruckten Derfion des Sebastian Schmidt, den mir mein Vater sogleich angeschafft hatte, durchstudirte. Bier fingen unsere Stunden leider an, mas die Sprachübungen betrifft, lückenhaft zu werden. Lefen, Exponiren, Grammatik, Aufschreiben und Berfagen von Wörtern dauerte selten eine völlige halbe Stunde; denn ich fing sogleich an, auf den Sinn der Sache loszugehen, und ob wir gleich noch in dem ersten Buche Mosis befangen waren, mancherlei Dinge gur Sprache zu bringen, welche mir aus den fpatern Büchern im Sinne lagen. Unfangs suchte der gute Alte mich von solchen Abschweifungen gurückzuführen; zuletzt aber schien es ihn selbst zu unterhalten. Er fam nach seiner Urt nicht aus dem Busten und Lachen, und wiewohl er sich fehr hütete, mir eine Auskunft zu geben, die ihn hätte compromittiren können, so ließ meine Zudringlickkeit doch nicht nach; ja, da mir mehr daran gelegen war, meine Zweisel vorzubringen als die Auflösung derselben zu ersahren, so wurde ich immer lebbaster und kühner, wozu er mich durch sein Betragen zu berechtigen schien. Uebrigens konnte ich Nichts aus ihm bringen, als daß er einsüber das anderemal mit seinem bauchschütternden Lachen ausries: "Er närrischer Kerl! Er närrischer Junge!"

Indessen mochte ihm meine die Bibel nach allen Seiten durchfreugende findische Lebhaftigkeit doch

ziemlich ernsthaft und einiger Nachhülse werth gescheinen haben. Er verwies mich daher nach einiger Zeit auf das große englische Bibelwerf, welches in seiner Bibliothek bereit stand, und in welchem die Unslegung schwerer und bedenklicher Stellen auf eine verständige und kluge Weise unternommen war; die Uebersetzung hatte durch die großen Bemühungen deutscher Gottesgelehrten Vorzüge vor dem Original erhalten: die verschiedenen Meinungen waren angestührt, und zuletzt eine Urt von Vermittlung versucht, wobei die Würde des Buchs, der Grund der Religion



und der Menschenverstand einigermaßen neben einander besteben konnten. So oft ich nun gegen Ende der Stunde mit hergebrachten fragen und Sweiseln auftrat, so oft deutete er anf das Repositorium: ich holte mir den Band, er ließ mich lesen, blätterte in seinem Lucian, und wenn ich über das Buch meine Ummerkungen machte, war sein gewöhnliches Lachen Ulles, wodurch er meinen Scharfsinn erwiederte. In den langen Sommertagen ließ er mich sitzen, so lange ich lesen konnte, manchmal allein; nur dauerte es eine Weile, bis er mir erlaubte, einen Band nach dem andern mit nach Hause zu nehmen.

Der Mensch mag sich wenden, wohin er will, er mag unternehmen, was es auch sei, stets wird er auf jenen Weg wieder zurücksehren, den ihm die Natur einmal vorgezeichnet hat. So erging es auch mir im gegenwärtigen falle. Die Bemishungen um die Sprache, um den Inhalt der heiligen Schriften selbst endigten zuletzt damit, daß von jenem schönen und viel gepriesenen Cande, seiner Umgebung und Nachbarschaft, sowie von den Dölkern und Ereignissen, welche jenen fleck der Erde durch Jahrtausende hindurch verherrlichten, eine lebhaftere Dorstellung in meiner Einbildungskraft hervorging.



Diefer kleine Raum follte den Ursprung und das Wachsthum des Menschengeschlechts sehen; von dorther sollten die ersten und einzigsten Nachrichten der Urgeschichte zu uns gelangen, und ein solches Lokal follte zugleich so einfach und faklich als mannigfaltig und zu den wundersamsten Wanderungen und Unfiedelungen geeignet vor unserer Einbildungsfraft liegen. Bier zwischen vier benannten flüssen war aus der gangen zu bewohnenden Erde ein kleiner, höchst anmuthiger Raum dem jugendlichen Menschen ausgesondert; hier follte er seine ersten fähigkeiten entwickeln, und hier follte ihn zugleich das Loos treffen, das seiner gangen 27achkommenschaft beschieden war, seine Ruhe zu verlieren, indem er nach Erkenntnik strebte. Das Paradies war verscherzt; die Menschen mehrten und verschlimmerten sich; die an die Unarten dieses Beschlechts noch nicht aewohnten Elohim wurden ungeduldig und vernichteten es von Grund aus. Mur Wenige wurden aus der allgemeinen Ueberschwemmung gerettet; und kaum hatte sich diese gräuliche fluth verlaufen, als der bekannte vaterländische Boden schon wieder vor den Blicken der dankbaren Geretteten lag.

Zwei flüsse von vieren, Euphrat und Tigris, stossen noch in ihren Betten. Der Name des ersten blieb; den andern schien sein Kauf zu bezeichnen: genauere Spuren des Paradieses wären nach einer so großen Umwälzung nicht zu fordern gewesen. Das ernente Menschengeschlecht ging von hier zum Zweitenmal aus; es fand Gelegenheit, sich auf alle Urten zu nähren und zu beschäftigen, am Meisten aber große Heerden zahmer Geschöpse um sich zu versammeln und mit ihnen nach allen Seiten hinzuziehen.

Diese Lebensweise, sowie die Vermehrung der Stämme nöthigte die Völker bald, sich von einander zu entfernen. Sie konnten sich sogleich nicht entschließen, ihre Verwandten und Freunde für immer fahren zu lassen; sie kamen auf den Gedanken, einen hohen Thurm zu bauen, der ihnen aus weiter ferne den Weg wieder zurückweisen sollte. Aber dieser Versuch mistang wie jenes erste Vestreben: sie sollten nicht zugleich glücklich und klug, zahlreich und einig sein. Die Elohim verwirrten sie, der Bau unterblieb, die Menschen zerstreuten sich: die Welt war bevölkert, aber entzweit.

Unser Blick, unser Untheil bleibt aber noch immer an diese Gegenden geheftet. Endlich geht abermals ein Stammvater von hier aus, der so glücklich ist, seinen Nachkommen einen entschiedenen Charakter aufzuprägen, und sie dadurch für ewige Zeiten zu einer großen und bei allem Glücks- und Ortswechsel zusammenhaltenden Nation zu vereinigen.

Dom Euphrat aus, nicht ohne göttlichen fingerzeig, wandert Abraham gegen Westen. Die Wüste fett feinem Zug fein entschiedenes Bindernif entgegen; er gelangt an den Jordan, zieht über den fluß und verbreitet sich in den schönen mittägigen Begenden von Paläftina. Dieses Land war schon früher in Besitz genommen und ziemlich bewohnt. Berge, nicht allzu boch, aber steinig und unfruchtbar, waren von vielen bewäfferten, dem Unbau günstigen Thälern durchschnitten. Städte, flecken, einzelne Unfiedelungen lagen zerftreut auf der fläche, auf Abhängen des großen Thals, dessen Wasser sich im Jordan sammeln. So bewohnt, so bebaut war das Land, aber die Welt noch groß genug, und die Menschen nicht auf den Grad forgfältig, bedürfniß voll und thätig, um sich gleich aller ihrer Umgebungen ju bemächtigen. Zwischen jenen Besitzungen erstreckten sich große Räume, in welchen weidende Züge sich bequem bin und her bewegen konnten. In folden Räumen hält fich Abraham auf, fein Bruder Cot ift bei ihm; aber sie können nicht lange an solchen Orten verbleiben. Eben jene Verfassung

des Candes, deffen Bevölkerung bald que bald abnimmt, und deffen Erzengnisse fich niemals mit dem Bedürfniß im Gleichgewicht erhalten, bringt unversebens eine Bungersnoth bervor, und der Eingewanderte leidet mit dem Einheimischen, dem er durch seine zufällige Gegenwart die eigene Mahrung verkümmert bat. Die beiden chaldäischen Brüder gieben nach Megypten, und so ift uns der Schauplatz vorgezeichnet, auf dem einige tausend Jahre die bedeutenosten Begebenheiten der Welt vorgeben sollten. Dom Tigris jum Euphrat, vom Euphrat jum Mil feben wir die Erde bevölfert, und in diesem Raume einen bekannten, den Göttern geliebten, uns icon werth gewordenen Mann mit Beerden und Gütern bin= und wieder= gieben und fie in furger Zeit auf's Reichlichfte vermehren. Die Brüder kommen gurück; allein gewitzigt durch die ausgestandene Moth, fassen fie den Entschluß, sich von einander zu trennen. Beide verweilen zwar im mittägigen Kangan, aber indem Ubraham gu Bebron gegen dem Bain Mamre bleibt, gieht fich Lot nach dem Thale Siddim, das, wenn unsere Einbildungsfraft fühn genug ift, dem Jordan einen unterirdischen Ausfluß zu geben, um an der Stelle des gegenwärtigen Ufphaltsees einen trockenen Boden zu gewinnen, uns als ein zweites Paradies erscheinen kann und muß; um so mehr, weil die Bewohner und Umwohner desselben, als Weichlinge und frevler berüchtigt, uns dadurch auf ein bequemes und üppiges Leben ichließen laffen. Lot wohnt unter ihnen, jedoch abaeiondert.

Aber Hebron und der Hain Mamre erscheinen uns als die wichtige Stätte, wo der Herr mit Abraham spricht und ihm alles Cand verheißt, so weit sein Blick nur in vier Weltgegenden reichen mag. Ans diesen stillen Bezirken, von diesen Hirtenvölkern, die mit den Himmlischen umgehen dürsen, sie als Gäste bewirthen und manche Zwiesprache mit ihnen halten, werden wir genöthigt, den Blick abermals gegen Osten zu wenden, und an die Verfassung der Alebenwelt zu denken, die im Ganzen wohl der einzelnen Verfassung von Kanaan gleichen mochte.

familien halten zusammen, sie vereinigen sich, und die Lebensart der Stämme wird durch das Lokal bestimmt, das sie sich zugeeignet haben oder zueignen. Unf den Gebirgen, die ihr Wasser nach dem Tigris himmtersenden, sinden wir kriegerische Dölker, die sichon sehr früh auf jene Welteroberer und Weltbeherrscher hindeuten, und in einem für jene Zeiten ungeheuern feldzug uns ein Beispiel künftiger Größthaten geben. Kedor Laomor, König von Elam, wirkt sichon mächtig auf Derbündete: er herrscht lange Zeit; denn schon zwölf Jahre vor Abrahams Un-

funft in Kanaan hatte er bis an den Jordan die Dölfer zinsbar gemacht. Sie waren endlich abgefallen, und die Verbündeten rüften sich zum Kriege. Wir sinden sie unvernuthet auf einem Wege, auf dem wahrscheinlich auch Abraham nach Kanaan gelangte. Die Völfer an der linken und untern Seite des Jordan werden bezwungen. Kedor kaomor richtet seinen Jug südwärts nach den Völfern der Wüste, sodann, sich nordwärts wendend, schlägt er die Amalestiter, und als er auch die Amoriter überwunden, gelangt er nach Kanaan, überfällt die Könige des Thales Siddim, schlägt und zerstreut sie, und zieht mit großer Beute den Jordan auswärts, um seinen Siegerzug bis gegen den Kibanon auszudehnen.

Unter den Gefangenen, Beraubten, mit ihrer Babe fortgeschleppten befindet fich auch Sot, der das Schickfal des Landes theilt, worin er als Gaft fich befindet. Abraham vernimmt es, und hier seben wir sogleich den Erzvater als Krieger und Helden. Er rafft seine Knechte gusammen, theilt fie in Baufen, fällt auf den beschwerlichen Beutetroß, verwirrt die Sieghaften, die im Rücken feinen feind mehr vermuthen konnten, und bringt seinen Bruder und deffen Babe, nebst Manchem von der Babe der überwundenen Könige, gurud. Durch diefen furgen Kriegsjug nimmt Abraham gleichsam von dem Lande Besitz. Den Einwohnern ericbeint er als Beiduter, als Retter, und durch seine Uneigennützigkeit als König. Dankbar empfangen ihn die Könige des Thals, jegnend Melchisedet, der König und Priefter.

Mun werden die Weiffagungen einer unendlichen Nachkommenschaft erneut, ja sie geben immer mehr in's Weite. Dom Waffer des Euphrat bis zum fluß Megyptens werden ibm die fammtlichen Landstrecken versprochen; aber noch sieht es mit seinen unmittelbaren Leibeserben mifflich aus. Er ift achtzia Jahre alt und hat keinen Sohn. Sara, weniger den Göttern vertrauend als er, wird ungeduldig: sie will nach orientalischer Sitte durch ihre Magd einen Nachkommen haben. Aber kaum ift hagar dem hausherrn vertraut, kaum ift hoffnung zu einem Sohne, so zeigt sich der Zwiespalt im Bause. Die frau begegnet ihrer eigenen Beidutten übel genug, und Bagar flieht, um bei andern Borden einen beffern Justand zu finden. Nicht ohne höhern Wink fehrt fie zurück, und Ismael wird geboren.

Ubraham ift nun neunundneunzig Jahre alt, und die Verheißungen einer zahlreichen Nachkommenschaft werden noch immer wiederholt, so daß am Ende beide Gatten sie lächerlich finden. Und doch wird Sara zuletzt guter Hoffnung und bringt einen Sohn, dem der Name Jsaak zu Cheil wird.

Auf gesetzmäßiger fortpflanzung des Menschengeschlechts ruht größtentheils die Geschichte. bedeutendsten Weltbegebenheiten ift man bis in die Beheimnisse der familien zu verfolgen genöthigt; und so geben uns auch die Ehen der Erzväter zu eigenen Betrachtungen Unlaff. Es ift, als ob die Bottheiten, welche das Schickfal der Menschen zu leiten beliebten, die ehelichen Ereignisse jeder Urt hier gleichsam im Dorbilde hätten darstellen wollen. Ubraham, so lange Jahre mit einer schönen, von Dielen umworbenen frau in kinderloser Che, findet sich in seinem hundert= sten als Gatte zweier frauen, als Dater zweier Söhne, und in diesem Augenblick ift sein hausfriede gestört. Zwei frauen neben einander, sowie zwei Söhne von zwei Müttern gegen einander über vertragen sich unmöglich. Derjenige Theil, der durch Besetze, Berkommen und Meinung weniger begünstigt ist, muß weichen. Abraham muß die Neigung gu Hagar, zu Ismael aufopfern; Beide werden entlaffen und hagar genöthigt, den Weg, den sie auf einer freiwilligen flucht eingeschlagen, nunmehr wider Willen anzutreten, anfangs, wie es scheint, zu des Kindes und ihrem Untergang; aber der Engel des Berrn, der sie früher gurückgewiesen, rettet sie auch dießmal, damit Ismael auch zu einem großen Dolf werde, und die unwahrscheinlichste aller Verheifzungen selbst über ihre Grenzen binaus in Erfüllung gebe.

Zwei Eltern in Jahren und ein einziger spätgeborner Sohn: hier sollte man doch endlich eine
häusliche Ruhe, ein irdisches Glück erwarten! Keineswegs. Die Himmlischen bereiten dem Erzvater noch
die schwerste Prüfung; doch von Dieser können wir
nicht reden, ohne vorher noch mancherlei Betrachtungen
anzustellen.

Sollte eine natürliche allgemeine Religion entspringen, und sich eine besondere geoffenbarte daraus entwickeln, so waren die Länder, in denen bisher unsere Einbildungsfraft verweilt, die Lebensweise, die Menschenart wohl am Geschicktesten dazu; wenigstens finden wir nicht, daß in der ganzen Welt sich etwas ähnlich Günstiges und Beiteres hervorgethan hätte. Schon zur natürlichen Religion, wenn wir annehmen, daß sie früher in dem menschlichen Bemuthe entsprungen, gehört viel Zartheit der Gesinnung: denn sie ruht auf der Ueberzeugung einer allgemeinen Dorsehung, welche die Weltordnung im Ganzen leite. Eine besondere Religion, eine von den Göttern diesem oder jenem Dolk geoffenbarte, führt den Glauben an eine besondere Vorsehung mit sich, die das göttliche Wesen gewissen begünftigten Menschen, familien, Stämmen und Dölkern zufagt. Diese scheint sich schwer aus dem Innern des Menschen zu entwickeln;

fie verlangt Ueberlieferung, Herkommen, Bürgschaft aus uralter Zeit.

Schön ist es daher, daß die israelitische Ueberlieserung gleich die ersten Männer, welche dieser
besondern Vorsehung vertrauen, als Glaubenshelden
darstellt, welche von jenem hohen Wesen, dem sie sich
abhängig erkennen, alle und jede Gebote ebenso
blindlings besolgen, als sie, ohne zu zweiseln, die
späten Erfüllungen seiner Verheisungen abzuwarten
nicht ermüden.

So wie eine besondere geoffenbarte Religion den Begriff zum Grunde legt, daß Einer mehr von den Göttern begünftigt sein könne als der Undere, so entspringt sie auch vorzüglich aus der Absonderung der Zustände. Nahe verwandt schienen sich die ersten Menschen, aber ihre Beschäftigungen trennten fie bald. Der Jäger war der freieste von Allen; aus ihm entwickelte fich der Krieger und der Berrscher. Der Theil, der den Ucker baute, sich der Erde verschrieb, Wohnungen und Scheunen aufführte, um das Erworbene zu erhalten, konnte sich schon Etwas dünken, weil sein Zustand Dauer und Sicherheit versprach. Dem Birten an seiner Stelle ichien der ungemeffenste Zustand, sowie ein grenzenloser Besitz zu Theil geworden. Die Vermehrung der Beerden ging in's Unendliche, und der Raum, der fie ernähren follte, erweiterte fich nach allen Seiten. Diese drei Stände scheinen sich gleich anfangs mit Verdruß und Derachtung angesehen zu haben; und wie der Birte dem Städter ein Gräuel war, fo fonderte er auch sich wieder von Diesem ab. Die Jäger verlieren fich aus unsern Augen in die Bebirge, und kommen nur als Eroberer wieder zum Dorschein.

Jum Hirtenstande gehörten die Erzväter. Ihre Lebensweise auf dem Meere der Wüsten und Weiden gab ihren Gesinnungen Breite und freiheit, das Gewölbe des Himmels, unter dem sie wohnten, mit allen seinen nächtlichen Sternen ihren Gefühlen Erhabenheit, und sie bedurften mehr als der thätige, gewandte Jäger, mehr als der sichere, sorgfältige, hausbewohnende Ackersmann des unerschütterlichen Glaubens, daß ein Gott ihnen zur Seite ziehe, daß er sie besuche, an ihnen Antheil nehme, sie führe und rette.

Ju noch einer andern Vetrachtung werden wir genöthigt, indem wir zur Geschichtssolge übergehen. So menschlich, schön und heiter auch die Religion der Erzwäter erscheint, so gehen doch Züge von Wildheit und Grausamkeit hindurch, aus welcher der Mensch herankommen, oder worein er wieder versinken kann.

Daß der Baß fich durch das Blut, durch den Tod

des überwundenen feindes verföhne, ift natürlich; daß man auf dem Schlachtfelde zwischen den Reihen der Getödteten einen frieden ichloß, läßt fich wohl denken; daß man eben fo durch geschlachtete Thiere ein Bündnif ju befestigen glaubte, flieft aus dem Dorhergehenden; auch daß man die Götter, die man doch immer als Partei, als Widersacher oder als Beiftand anfah, durch Getödtetes herbeigiehen, fie verföhnen, fie gewinnen könne, über diese Dorftellung hat man sich gleichfalls nicht zu verwundern. Bleiben wir aber bei den Opfern fteben, und betrachten die Urt, wie sie in jener Urzeit dargebracht murden, so finden wir einen feltsamen, für uns gang widerlichen Bebrauch, der wahrscheinlich auch aus dem Kriege bergenommen, Diesen nämlich: die geopferten Thiere jeder Urt, und wenn ihrer noch so Diel gewidmet murden, mußten, in zwei Balften zerhauen, an zwei Seiten gelegt werden, und in der Strafe dagwischen befanden sich Diejenigen, die mit der Gottheit einen

Wunderbar und ahnungsvoll geht durch jene schöne Welt noch ein anderer schrecklicher Zug, daß Alles, was geweiht, was verlobt war, sterben mußte — wahrscheinlich auch ein auf den frieden übertragener Kriegsgebrauch. Den Bewohnern einer Stadt, die sich gewaltsam wehrt, wird mit einem solchen Gelübde gedrocht; sie geht über, durch Sturm oder sonst: man läßt Aichts am Leben, Männer keineswegs, und manchmal theilen auch Frauen, Kinder, ja das Dieh ein gleiches Schicksal. Uebereilter und abergläubischer Weise werden, bestimmter oder unbestimmter, dergleichen Opfer den Göttern versprochen; und so kommen Die, welche man schonen möchte, ja sogar die Nächsten, die eigenen Kinder, in den fall, als Sühnopfer eines solchen Wahnsinns zu bluten.

Bund ichließen wollten.

In dem fanften, mahrhaft urväterlichen Charafter Abrahams konnte eine so barbarische Unbetungsweise nicht entspringen; aber die Götter, welche manchmal, um uns zu versuchen, jene Eigenschaften hervorzukehren scheinen, die der Mensch ihnen angudichten geneigt ift, befehlen ihm das Ungeheure. Er soll seinen Sohn opfern, als Pfand des neuen Bundes, und wenn es nach dem Bergebrachten geht, ihn nicht etwa nur schlachten und verbrennen, sondern ihn in zwei Stude theilen, und zwischen feinen rauchenden Eingeweiden sich von den gütigen Göttern eine neue Derheifung erwarten. Ohne Saudern und blindlings schickt Abraham fich an, den Befehl zu vollziehen: den Göttern ift der Wille hinreichend. Mun find Abrahams Drüfungen vorüber; denn weiter konnten sie nicht gesteigert werden. Uber Sara ftirbt, und Dieß giebt Gelegenheit, daß Abraham von dem

Cande Kanaan vorbildlich Besitz ninmt. Er bedarf eines Grabes, und Dieß ist das Erstemal, daß er sich nach einem Eigenthum auf dieser Erde umsieht. Eine zwiesache Höhle gegen dem Hain Mamre mag er sich schon früher ausgesucht haben: diese kanft er mit dem daran stoßenden Acker, und die form Rechtens, die er dabei beobachtet, zeigt, wie wichtig ihm dieser Besitz ist. Er war es auch, mehr, als er sich vielleicht selbst denken konnte: denn er, seine Söhne und Enkel sollten daselbst ruhen, und der nächste Unspruch auf das ganze Land, sowie die immerwährende Neigung seiner Nachkommenschaft, sich hier zu versammeln, dadurch am Eigentlichsten begründet werden.

Don nun an gehen die mannigfaltigen familienscenen abwechselnd vor sich. Noch immer hält sich Ubraham streng abgesondert von den Einwohnern, und wenn Ismael, der Sohn einer Uegyptierin, auch eine Cochter dieses Landes geheirathet hat, so soll nun Isaak sich mit einer Blutsfreundin, einer Ebenbürtigen, vermählen.

Abraham sendet seinen Knecht nach Mesopotamien ju den Verwandten, die er dort guruckgelaffen. Der fluge Eleafar kommt unerkannt an, und um die rechte Braut nach Bause zu bringen, prüft er die Dienstfertiakeit der Mädden am Brunnen. Er verlangt zu trinken für fich, und ungebeten tränkt Rebekka auch seine Kameele. Er beschenkt fie, er freit um fie, die ihm nicht versagt wird. So führt er sie in das Baus seines Berrn, und sie wird Jsaak angetraut. Much hier muß die Nachkommenschaft lange Zeit erwartet werden. Erst nach einigen Prüfungsjahren wird Rebeffa gesegnet, und derselbe Zwiespalt, der in Abrahams Doppelehe von zwei Müttern entstand, entspringt hier von Einer. Zwei Knaben von entgegengesetztem Sinne balgen sich schon unter dem Bergen der Mutter. Sie treten an's Licht: der 2leltere lebhaft und mächtig, der Jüngere gart und klug; Jener wird des Vaters, Diefer der Mutter Liebling. Der Streit um den Vorrang, der schon bei der Geburt beginnt, setzt sich immer fort. Esau ist ruhig und gleichgültig über die Erstgeburt, die ihm das Schicksal zugetheilt; Jakob vergift nicht, daß ihn sein Bruder gurückgedrängt. Unfmerkfam auf jede Belegenheit, den erwünschten Vortheil zu gewinnen, handelt er seinem Bruder das Recht der Erftgeburt ab, und bevortheilt ihn um des Daters Segen. Efan ergrimmt und schwört dem Bruder den Tod; Jakob entflieht, um in dem Sande feiner Dorfahren fein Glück zu verfuchen.

Nun zum Erstenmal in einer so edeln familie erscheint ein Glied, das kein Bedenken trägt, durch Klugheit und List die Vortheile zu erlangen, welche Natur und Justände ihm versagten. Es ist oft



genug bemerkt und ausgesprochen worden, daß die heiligen Schriften uns jene Erzwäter und andere von Gott begünstigte Männer keineswegs als Tugendbilder aufstellen wollen. Auch sie sind Menschen von den verschiedensten Charakteren, mit mancherlei Mängeln und Gebrechen; aber eine Haupteigenschaft darf solchen Männern nach dem Herzen Gottes nicht fehlen: es ist der unerschütterliche Glaube, daß Gott sich ihrer und der Ihrigen besonders annehme.

Die allgemeine, die natiirliche Religion bedarf eigentlich keines Glaubens: denn die Ueberzeugung, daß ein großes, hervorbringendes, ordnendes und leitendes Wesen sich gleichsam hinter der Natur verberge, um sich uns fastlich zu machen, eine solche Ueberzeugung dringt sich einem Jeden auf, ja wenn er auch den faden Derselben, der ihn durch's Ceben führt, manchmal fahren ließe, so wird er ihn doch gleich und überall wieder aufnehmen können. Bang anders verhält sich's mit der besondern Religion, die uns verkündigt, daß jenes große Wefen sich eines Einzelnen, eines Stammes, eines Volkes, einer Candschaft entschieden und vorzüglich annehme. Diese Religion ist auf den Glauben gegründet, der unerschütterlich sein muß, wenn er nicht sogleich von Grund aus zerftört werden soll. Jeder Zweifel gegen eine folche Religion ift ihr tödtlich. Zur Ueberzeugung fann man gurückfehren, aber nicht gum Glauben. Daher die unendlichen Prüfungen, das Zaudern der Erfüllung so wiederholter Derheißungen, wodurch die Glaubensfähigkeit jener Uhnherren in's hellste Licht gesetzt wird.

Auch in diesem Glauben tritt Jakob seinen Zug an, und wenn er durch List und Betrug unsere Neigung nicht erworben hat, so gewinnt er sie durch die dauernde und unverbrüchliche Liebe zu Rahel, um die er selbst aus dem Stegreise wirbt, wie Eleasar für seinen Dater um Rebekka geworben hatte. In ihm sollte sich die Derheisung eines unermeßlichen Dolkes zuerst vollkommen entsalten; er sollte viele Söhne um sich sehen, aber auch durch sie und ihre Mütter manches Berzeleid erleben.

Sieben Jahre dient er um die Beliebte, ohne Ungeduld und ohne Wanken. Sein Schwiegervater, ihm gleich an List, gesinnt wie er, um jedes Mittel jum Sweck für rechtmäßig zu halten, betrügt ibn, vergilt ihm, was er an seinem Bruder gethan: Jakob findet eine Gattin, die er nicht liebt, in seinen Urmen. Zwar um ibn zu befänftigen, giebt Laban nach kurzer Zeit ihm die Beliebte dazu, aber unter der Bedingung fieben neuer Dienstjahre, und so entspringt nun Derdruß aus Verdruß. Die nicht geliebte Battin ift fruchtbar, die geliebte bringt keine Kinder; Diese will wie Sara durch eine Magd Mutter werden, Jene mißgönnt ihr auch diesen Vortheil. Unch sie führt ihrem Gatten eine Magd zu, und nun ist der gute Erzvater der geplagteste Mann von der Welt: vier frauen, Kinder von dreien, und feins von der geliebten! Endlich wird auch Diese beglückt, und Joseph fommt zur Welt, ein Spätling der leidenschaftlichsten Liebe. Jakobs vierzehn Dienstjahre sind um; aber Saban will in ihm den erften, treuesten Knecht nicht entbebren: sie schließen neue Bedingungen und theilen fich in die Beerden. Saban behält die von weißer farbe, als die der Mehrzahl; die scheckigen, gleichsam nur den Ausschuß, läßt sich Jakob gefallen. Dieser weiß aber auch hier seinen Dortheil zu mahren, und wie er durch ein schlechtes Gericht die Erstaeburt, und durch eine Dermummung den väterlichen Segen gewonnen, so versteht er nun, durch Kunst und Sympathie den besten und größten Theil der Beerde sich zuzueignen, und wird auch von dieser Seite der wahrhaft würdige Stammvater des Volks Israel und ein Musterbild für seine Nachkommen. Laban und die Seinigen bemerken, wo nicht das Kunststück, doch den Erfolg. Es giebt Derdruß; Jakob flieht mit allen den Seinigen, mit aller habe und entkommt dem nachsetzenden Saban theils durch Glück, theils durch Lift. Mun foll ihm Rahel noch einen Sohn schenken; fie stirbt aber in der Geburt, der Schmerzenssohn Benjamin überlebt fie: aber noch größern Schmerg soll der Altvater bei dem anscheinenden Verlust seines Sohnes Joseph empfinden.





18838

Dielleicht möchte Jemand fragen, warum ich diese allaemein bekannten, so oft wiederholten und ausgelegten Geschichten hier abermals umftändlich vortrage. Diesem dürfte zur Untwort dienen, daß ich auf feine andere Weise darzustellen müßte, wie ich, bei meinem zerftreuten Leben, bei meinem zerftückelten Lernen, dennoch meinen Beift, meine Befühle auf Einen Punkt zu einer ftillen Wirkung versammelte; weil ich auf keine andere Weise den frieden zu schildern vermöchte, der mich umgab, wenn es auch drauken noch so wild und wunderlich berging. Wenn eine stets geschäftige Einbildungsfraft, wovon jenes Märchen ein Zeugnif ablegen mag, mich bald da= bald dorthin führte; wenn das Gemisch von ,fabel und Beschichte, Mythologie und Religion mich zu verwirren drohte: so flüchtete ich gern nach jenen morgenländischen Begenden, ich versenkte mich in die ersten Bücher Mosis, und fand mich dort unter den ausgebreiteten Birtenstämmen zugleich in der größten Einsamkeit und in der größten Befellschaft.

Diese familienauftritte, ehe sie sich in eine Geschichte des israelitischen Dolks verlieren sollten, lassen uns nun zum Schluß noch eine Bestalt sehen, an der sich besonders die Jugend mit Hoffnungen und Einbildungen gar artig schmeicheln kann: Joseph, das Kind der leidenschaftlichsten ehelichen Liebe. Ruhig erscheint er uns und klar, und prophezeit fich felbst die Dorzüge, die ihn über seine familie erheben sollten. Durch seine Geschwister in's Unglück gestoßen, bleibt er standhaft und rechtlich in der Sklaverei, widersteht den gefährlichsten Dersuchungen, rettet sich durch Weissagung, und wird zu hohen Ehren nach Derdienst erhoben. Erst zeigt er sich einem großen Königreiche, fodann den Seinigen hülfreich und nützlich. Er gleicht seinem Urvater Abraham an Ruhe und Großheit, seinem Grofvater Isaak an Stille und Ergebenheit. Den von seinem Vater ihm angestammten Bewerbfinn übt er im Großen: es find nicht mehr Beerden, die man einem Schwiegervater, die man für sich selbst gewinnt, es sind Dölker mit allen ihren Besitzungen, die man für einen König einzuhandeln versteht. Böchst anmuthig ist diese natürliche Erzählung; nur erscheint sie zu kurg, und man fühlt sich berufen, sie in's Einzelne auszumalen.

Ein solches Ausmalen biblischer, nur im Umriß angegebener Charaktere und Begebenheiten war den Deutschen nicht mehr fremd. Die Personen des Alten und Neuen Testaments hatten durch Klopstock ein zurtes und gefühlvolles Wesen gewonnen, das dem Knaben, sowie Dielen seiner Zeitgenossen höchlich zusagte. Don den Bodmerischen Arbeiten dieser Art kam Wenig oder Nichts zu ihm; aber "Daniel in

der Löwengrube" von Moser machte große Wirkung auf das junge Gemüth. Bier gelangt ein wohl= denkender Geschäfts- und Hofmann durch mancherlei Trübsale zu hohen Ehren, und seine frömmigkeit, durch die man ihn zu verderben drohte, ward früher und später fein Schild und seine Waffe. Die Beschichte Tosephs zu bearbeiten war mir lange schon wünschenswerth gewesen; allein ich konnte mit der form nicht zurecht kommen, besonders da mir keine Versart geläufig war, die zu einer solchen Arbeit gepakt hätte. Aber nun fand ich eine prosaische Behandlung fehr beguem und legte mich mit aller Gewalt auf die Bearbeitung. Mun suchte ich die Charaftere zu sondern und auszumalen, und durch Einschaltung von Incidenzien und Evisoden die alte einfache Beschichte zu einem neuen und selbstständigen Werke zu machen. Ich bedachte nicht, was freilich die Jugend nicht bedenken kann, daß hiezu ein Gehalt nöthig sei, und daß dieser uns nur durch das Bewahrwerden der Erfahrung felbst entspringen könne. Benug, ich vergegenwärtigte mir alle Begebenheiten bis in's kleinste Detail, und erzählte sie mir der Reihe nach auf das Genaueste.

Was mir diese Arbeit sehr erleichterte, war ein Umstand, der dieses Werk und überhaupt meine Autorschaft höchst voluminös zu machen drohte. Ein junger Mann von vielen fähigkeiten, der aber durch Unstrenaung und Dünkel blödsinnig geworden war, wohnte als Mündel in meines Vaters Hause, lebte ruhig mit der familie und war sehr still und in sich gekehrt und wenn man ihn auf seine gewohnte Weise verfahren ließ, zufrieden und gefällig. Dieser hatte feine akademischen Befte mit großer Sorgfalt geschrieben und fich eine flüchtige leserliche Band erworben. Er beschäftigte sich am Liebsten mit Schreiben und fah es gern, wenn man ihm Etwas zu copiren gab, noch lieber aber, wenn man ihm diftirte, weil er sich alsdann in seine glücklichen akademischen Jahre versetzt fühlte. Meinem Dater, der keine expedite hand schrieb, und dessen deutsche Schrift klein und zitterig war, konnte Nichts erwünschter sein, und er pflegte daher, bei Besorgung eigener sowohl als fremder Geschäfte, diesem jungen Manne gewöhnlich einige Stunden des Tags zu diktiren. 3ch fand es nicht minder bequem, in der Zwischenzeit Alles, was mir flüchtig durch den Kopf ging, von einer fremden hand auf dem Papier figirt gu sehen, und meine Erfindungs- und Nachahmungsgabe wuchs mit der Leichtigkeit des Auffassens und Aufbewahrens.

Ein so großes Werk als jenes biblische, prosaische epische Gedicht hatte ich noch nicht unternommen.



Es war eben eine ziemlich ruhige Zeit, und Nichts rief meine Einbildungskraft aus Palästina und Alegypten zurück. So quoll mein Manuskript täglich um so mehr auf, als das Gedicht streckenweise, wie ich es mir selbst gleichsam in die Lust erzählte, auf dem Papier stand, und nur wenige Blätter von Zeit zu Zeit umgeschrieben zu werden brauchten.

Uls das Werk fertig war (denn es kam zu meiner eigenen Derwunderung wirklich zu Stande), bedachte ich, daß von den vorigen Jahren mancherlei Bedichte vorhanden seien, die mir auch jetzt nicht verwerflich schienen, welche, in Ein format mit "Joseph" zusammengeschrieben, einen gang artigen Quartband ausmachen würden, dem man den Titel "Dermischte Bedichte" geben könnte; welches mir fehr wohl gefiel, weil ich dadurch im Stillen bekannte und berühmte Autoren nachzuahmen Gelegenheit fand. 3ch hatte eine gute Ungahl fogenannter Unakreontischer Bedichte verfertigt, die mir wegen der Bequemlichkeit des Sylbenmaaßes und der Leichtigkeit des Inhalts sehr wohl von der Hand gingen. Allein diese durfte ich nicht wohl aufnehmen, weil sie keine Reime hatten, und ich doch vor Allem meinem Dater etwas Angenehmes zu erzeigen wünschte. Desto mehr schienen mir geiftliche Oden hier am Platz, dergleichen ich zur Nachahmung des "jüngsten Berichts" von

Elias Schlegel sehr eifrig versucht hatte. Eine zur feier der Böllenfahrt Chrifti geschriebene erhielt von meinen Eltern und freunden viel Beifall, und fie hatte das Blück, mir selbst noch einige Jahre zu gefallen. Die sogenannten Texte der sonntägigen Kirchenmusiken, welche jedesmal gedruckt zu haben waren, studirte ich fleißig: sie waren freilich sehr schwach, und ich durfte wohl glauben, daß die meinigen, deren ich mehrere nach der vorgeschriebenen Urt verfertigt hatte, eben so gut verdienten componirt und zur Erbauung der Bemeinde vorgetragen zu werden. Diese und mehrere Dergleichen hatte ich seit länger als einem Jahre mit eigener hand abgeschrieben, weil ich durch diese Privatübung von den Dorschriften des Schreibemeisters entbunden wurde. Aunmehr aber ward Alles redigirt und in gute Ordnung gestellt, und es bedurfte keines großen Zuredens, um folche von jenem schreibelustigen jungen Manne reinlich abgeschrieben zu sehen. Ich eilte damit zum Buchbinder, und als ich aar bald den saubern Band meinem Dater überreichte, munterte er mich mit besonderm Wohlgefallen auf, alle Jahre einen solchen Quartanten zu liefern, welches er mit desto größerer Neberzeugung that, als ich das Alles nur in sogenannten Nebenstunden geleistet hatte.

Noch ein anderer Umstand vermehrte den Hang



Boethe. V. 11

zu diesen theologischen oder vielmehr biblischen Studien. Der Senior des Ministeriums, Johann Philipp fresenius, ein sanfter Mann, von schönem gefälligen Unsehen, welcher von seiner Gemeinde, ja von der gangen Stadt als ein exemplarischer Beiftlicher und auter Kanzelredner verehrt ward, der aber, weil er gegen die Herrenhuter aufgetreten, bei den abaesonderten frommen nicht im besten Auf stand, vor der Menge hingegen sich durch die Bekehrung eines bis zum Tode bleffirten freigeistischen Generals berühmt und gleichsam beilig gemacht batte. Dieser ftarb, und sein Nachfolger Plitt, ein großer, schöner, würdiger Mann, der jedoch vom Katheder (er war Professor in Marburg gewesen) mehr die Babe zu lehren als zu erbauen mitgebracht hatte, kündigte soaleich eine Urt von Religionscursus an, dem er feine Predigten in einem gewissen methodischen Zusammenhang widmen wolle. Schon früher, da ich doch einmal in die Kirche geben mußte, hatte ich mir die Eintheilung gemerkt, und konnte dann und wann mit ziemlich vollständiger Recitation einer Predigt großthun. Da nun über den neuen Senior Manches für und wider in der Gemeinde gesprochen wurde, und Diele kein sonderliches Zutrauen in seine angekündigten didaktischen Predigten setzen wollten, so nahm ich mir vor, sorgfältiger nachzuschreiben, welches mir um so eber gelang, als ich auf einem jum hören fehr bequemen, übrigens aber verborgenen Sitz schon geringere Dersuche gemacht hatte. 3ch war höchst aufmerksam und behend; in dem Angenblick, daß er "Umen" sagte, eilte ich aus der Kirche und wendete ein paar Stunden daran, Das, was ich auf dem Papier und im Bedächtnif figirt hatte, eilig zu diktiren, so daß ich die geschriebene Predigt noch vor Tische überreichen konnte. Mein Dater war fehr glorios über dieses Belingen, und der gute Bausfreund, der eben zu Tische kam, mußte die freude theilen. Dieser war mir ohnehin höchst günftig, weil ich mir feinen "Messias" so zu eigen gemacht hatte, daß ich ihm, bei meinen öftern Besuchen, um Siegelabdrücke für meine Wappensammlung zu holen, große Stellen davon vortragen fonnte, fo daß ihm die Chränen in den Augen standen.

Den nächsten Sonntag setzte ich die Arbeit mit gleichem Eifer fort, und weil mich der Mechanismus Derselben sogar unterhielt, so dachte ich nicht nach über Das, was ich schrieb und ausbewahrte. Das erste Dierteljahr mochten sich diese Bemühungen ziemlich gleich bleiben; als ich aber zuletzt, nach meinem Dünkel, weder besondere Ausklärung über die Bibel selbst, noch eine freiere Ausschlätzung über die Bibel selbst, noch eine freiere Ausschlätzung iber die nichen glandte, so schien mir die kleine Eitelkeit,

die dabei befriedigt wurde, zu theuer erkauft, als daß ich mit gleichem Eifer das Geschäft hätte fortsetzen sollen. Die erst so blätterreichen Kauzelreden wurden innner magerer, und ich hätte zuletzt diese Bemühung ganz abgebrochen, wenn nicht mein Vater, der ein Freund der Vollständigkeit war, mich durch gute Worte und Versprechungen dahin gebracht, daß ich bis auf den letzten Sonntag Trinitatis aushielt, obgleich am Schlusse kaum Etwas mehr als der Text, die Proposition und die Eintheilung auf kleine Blätter verzeichnet wurden.

Was das Vollbringen betrifft, darin hatte mein Vater eine besondere Hartnäckigkeit. Was einmal unternommen ward, sollte ausgeführt werden, und wenn auch inzwischen das Unbequeme, Sangweilige, Derdriekliche, ja Unnütze des Begonnenen sich dentlich offenbarte: es schien, als wenn ihm das Dollbringen der einzige Zweck, das Beharren die einzige Tugend däuchte. Batten wir in langen Winterabenden im familienkreise ein Buch angefangen porzulesen, so mußten wir es auch durchbringen, wenn wir gleich fämmtlich dabei verzweifelten, und er mitunter selbst der Erste war, der zu gahnen anfina. Ich erinnere mich noch eines solchen Winters, wo wir Bowers "Geschichte der Papste" so durchzuarbeiten hatten. Es war ein fürchterlicher Zustand, indem Wenig oder Michts, was in jenen kirchlichen Derhältnissen vorkommt, Kinder und junge Leute ausprechen kann. Indessen ift mir bei aller Unachtsamfeit und allem Widerwillen doch von jener Vorlesung so Diel geblieben, daß ich in spätern Zeiten Manches daran zu fnüpfen im Stande mar.

Bei allen diesen fremdartigen Beschäftigungen und Urbeiten, die so schnell auf einander folgten, daß man sich kaum besinnen konnte, ob sie zulässig und nützlich waren, verlor mein Dater feinen Bauptzweck nicht aus den Angen. Er suchte mein Bedächtniß, meine Babe, Etwas zu fassen und zu combiniren, auf juristische Gegenstände zu lenken, und gab mir daher ein kleines Buch in Gestalt eines Katechismus, von Boppe nach form und Inhalt der Institutionen gearbeitet, in die Bande. 3ch lernte fragen und Untworten bald auswendig, und konnte so gut den Katecheten als den Katechumenen vorstellen; und wie bei dem damaligen Religionsunterricht eine der Bauptübungen war, daß man auf das Bebendeste in der Bibel aufschlagen lernte, fo wurde auch hier eine gleiche Bekanntschaft mit dem "Corpus Juris" für nöthig befunden, worin ich auch bald auf das Vollkommenste bewandert war. Mein Vater wollte weiter geben, und der "fleine Struve" ward vorgenommen; aber hier ging es nicht so rasch. Die





form des Buches war für den Anfänger nicht so günstig, daß er sich selbst hätte aushelsen können, und meines Vaters Urt zu dociren nicht so liberal, daß sie mich angesprochen hätte.

Micht allein durch die friegerischen Suftande, in denen wir uns feit einigen Jahren befanden, fondern auch durch das burgerliche Leben felbst, durch Lefen von Geschichten und Romanen, mar es uns nur allzudeutlich, daß es sehr viele fälle gebe, in welchen die Gesetze schweigen und dem Einzelnen nicht gu Bülfe kommen, der dann seben mag, wie er sich aus der Sache gieht. Wir waren nun berangewachsen, und dem Schlendriane nach follten wir auch neben andern Dingen fechten und reiten lernen, um uns gelegentlich unserer Baut zu wehren und zu Pferde fein idulerhaftes Unsehen zu haben. Was den ersten Punkt betrifft, so war uns eine folde lebung febr angenehm: denn wir batten uns icon länast Baurapiere von Bajelftocken, mit Körben von Weiden, fauber geflochten, um die Band gu ichuten, gu vericaffen gewußt. Mun durften wir uns wirklich stählerne Klingen zulegen, und das Gerassel, das wir damit machten, war febr lebbaft.

Zwei fechtmeister befanden fich in der Stadt, ein älterer ernfter Deutscher, der auf die strenge und tüchtige Weise zu Werke ging, und ein frangose, der feinen Vortheil durch Avanciren und Retiriren, durch leichte, flüchtige Stöße, welche stets mit einigen 2lusrufungen begleitet waren, zu erreichen suchte. Die Meinungen, welche Urt die beste sei, waren getheilt. Der fleinen Besellschaft, mit welcher ich Stunde nehmen follte, gab man den frangosen, und wir gewöhnten uns bald, vorwärts und rückwärts gu geben, auszufallen und uns zurückzuziehen, und dabei immer in die herkömmlichen Schreilaute auszubrechen. Mehrere von unfern Bekannten aber hatten fich gu dem deutschen ,fechtmeister gewendet, und übten gerade das Begentheil. Diese verschiedenen Urten, eine fo wichtige Uebung zu behandeln, die Ueberzeugung eines Beden, daß fein Meifter der beffere fei, brachte mirflich eine Spaltung unter die jungen Leute, die ungefähr von Einem Alter waren, und es fehlte Wenig, fo hätten die fechtschulen gang ernstliche Gefechte veranlaßt: denn fast ward eben so sehr mit Worten aestritten als mit der Klinge gefochten, und um zuletzt der Sache ein Ende zu machen, ward ein Wettfampf zwischen beiden Meistern veranstaltet, deffen Erfolg fich nicht umftändlich ju beschreiben brauche. Der Deutsche stand in seiner Positur wie eine Mauer, paßte auf feinen Dortheil, und wußte mit Battiren und Legiren seinen Gegner ein- über das anderemal zu entwaffnen. Diefer behauptete, Das fei nicht

Raison, und suhr mit seiner Zeweglichkeit fort, den Undern in Uthem zu setzen. Auch brachte er dem Deutschen wohl einige Stöße bei, die ihn aber selbst, wenn es Ernst gewesen wäre, in die andere Welt geschieft hätten. Im Ganzen ward Nichts entschieden, noch gebessert, nur wendeten sich Einige zu dem Candsmann, worunter ich auch gehörte. Allein ich hatte schon zu Diel von dem ersten Meister angenommen; daher eine ziemliche Zeit darüber hinging, bis der neue es mir wieder abgewöhnen konnte, der überhaupt mit uns Renegaten weniger als mit seinen Urschülern zufrieden war.

Mit dem Reiten ging es mir noch schlimmer. Sufälligerweise schickte man mich im Berbst auf die Babn, fo daß ich in der fühlen und feuchten Jahrszeit meinen Unfang machte. Die pedantische Behandlung dieser schönen Kunft war mir höchlich zuwider. Zum Ersten und Letzten war immer vom Schließen die Rede, und es konnte Einem doch Miemand fagen, worin denn eigentlich der Schlug beftebe, worauf doch Alles ankommen solle; denn man fubr ohne Steigbügel auf dem Pferd hin und her. Uebrigens idien der Unterricht nur auf Prellerei und Beschämung der Scholaren angelegt. Dergaß man die Kinnkette ein- oder auszuhängen, ließ man die Gerte fallen oder wohl gar den But, jedes Dersäumnif, jedes Unaluck mußte mit Geld gebüßt werden, und man ward noch obenein ausgelacht. Dieß gab mir den allerichlimmsten Bumor, besonders da ich den Uebungs= ort felbst gang unerträglich fand. Der garftige, große, entweder feuchte oder fraubige Raum, die Kälte, der Modergeruch, Alles zusammen war mir im böchsten Brade zuwider; und da der Stallmeifter den Undern, weil sie ibn vielleicht durch frühstücke und sonstige Baben, vielleicht auch durch ihre Geschicklichfeit bestachen, immer die besten Pferde, mir aber die schlechtesten zu reiten gab, mich auch wohl warten ließ, und mich, wie es schien, bintansetzte, so brachte ich die allerverdrieflichsten Stunden über einem Geschäft hin, das eigentlich das luftigste von der Welt sein sollte. Ja der Eindruck von jener Zeit, von jenen Suftanden ift mir fo lebhaft geblieben, daß, ob ich gleich nachber leidenschaftlich und verwegen ju reiten gewohnt mar, auch Tage und Wochen lang faum vom Pferde fam, daß ich bedeckte Reitbahnen forafältig vermied, und böchstens nur wenig Ungenblicke darin verweilte. Es kommt übrigens der fall oft genug vor, daß, wenn die Unfänge einer abgeschlossenen Kunft uns überliefert werden sollen, Dieses auf eine peinliche und abicbreckende Urt geschieht. Die Ueberzengung, wie läftig und schädlich Dieses sei, hat in spätern Zeiten die Erziehungsmaxime aufgestellt, daß Alles der Jugend auf eine leichte, lustige und bequeme Art beigebracht werden müsse; woraus denn aber auch wieder andere Uebel und Nachtheile entsprungen sind.

Mit der Unnäherung des frühlings ward es bei uns auch wieder ruhiger, und wenn ich mir früher das Unschanen der Stadt, ihrer geistlichen und weltslichen, öffentlichen und Privatgebände zu verschaffen suchte, und befonders an dem damals noch vorherrschenden Ulterthümlichen das größte Dergnügen sand, so war ich nachher bemüht, durch die Lersnersche Chronif und durch andere unter meines Daters Francosurtensien besindliche Zücher und Hefte die Personen vergangener Zeiten mir zu vergegenwärtigen; welches mir denn auch durch große Unsmerksamkeit auf das Besondere der Zeiten und Sitten und bedeutender Individualitäten ganz gut zu gelingen schien.

Unter den alterthümlichen Resten war mir von Kindbeit an der auf dem Brückenthurm aufgesteckte Schädel eines Staatsverbrechers merkwürdig gewesen, der von Dreien oder Vieren, wie die leeren eisernen Spitzen auswiesen, seit 1616 sich durch alle Unbilden der Zeit und Witterung erhalten hatte. So oft man von Sachsenhausen nach frankfurt zurückkehrte, hatte man den Thurm vor sich und der Schädel fiel in's Ange. Ich ließ mir als Knabe schon gern die Beschichte dieser Aufrührer, des fettmilch und seiner Benoffen, erzählen, wie fie mit dem Stadtregiment unzufrieden gewesen, sich gegen Daffelbe emport, Meuterei angesponnen, die Judenstadt geplündert und gräfliche Bändel erregt, zuletzt aber gefangen und von kaiserlichen Abgeordneten gum Tode verurtheilt worden. Späterhin lag mir daran, die nähern Umstände zu erfahren, und was es denn für Leute gewesen, zu vernehmen. Als ich nun aus einem alten, gleichzeitigen, mit Bolzschnitten versehenen Buche erfuhr, daß zwar diese Menschen zum Tode verurtheilt, aber zugleich auch viele Rathsherren abgesetzt worden, weil mancherlei Unordnung und sehr viel Unverantwortliches im Schwange gewesen, da ich nun die nähern Umftände vernahm, wie Alles hergegangen, so bedauerte ich die unglücklichen Menschen, welche man wohl als Opfer, die einer künftigen bessern Derfassung gebracht worden, ansehen dürfe: denn von jener Zeit schrieb sich die Einrichtung ber, nach welcher sowohl das altadelige haus Limpurg, das aus einem Klubb entsprungene Baus frauenstein, ferner Juristen, Kaufleute und handwerker an einem Regimente Theil nehmen follten, das durch eine auf venetianische Weise verwickelte Ballotage ergänzt, von bürgerlichen Collegien eingeschränkt, das Rechte zu thun berufen war, ohne zu dem Unrechten sonderliche Freiheit zu behalten.

Zu den ahnungsvollen Dingen, die den Knaben und auch wohl den Jüngling bedrängten, gehörte besonders der Zustand der Judenstadt, eigentlich die Judengasse genannt, weil sie kaum aus Etwas mehr als einer einzigen Strafe besteht, welche in frühen Zeiten zwischen Stadtmauer und Graben wie in einen Zwinger mochte eingeklemmt worden fein. Die Enge, der Schmutz, das Gewimmel, der Accent einer unerfreulichen Sprache, Alles zusammen machte den unangenehmsten Eindruck, wenn man auch nur am Thore vorbeigehend hineinsah. Es dauerte lange, bis ich allein mich hineinwagte, und ich fehrte nicht leicht wieder dabin zurück, wenn ich einmal den Zudringlichkeiten so vieler, Etwas zu schachern unermüdet fordernder oder anbietender Menschen entgangen war. Dabei schwebten die alten Märchen von Graufamkeit der Juden gegen die Christenkinder, die wir in Bottfrieds Chronik gräßlich abgebildet gesehen, düfter vor dem jungen Gemüth. Und ob man gleich in der neuern Zeit besser von ihnen dachte, so zeugte doch das große Spott- und Schandgemälde, welches unter dem Brückenthurm an einer Bogenwand zu ihrem Unglimpf noch ziemlich zu sehen war, außerordentlich gegen sie: denn es war nicht etwa durch einen Privatmuthwillen, sondern aus öffentlicher Unstalt verfertigt worden.

Indessen blieben sie doch das auserwählte Volk Bottes, und gingen, wie es nun mochte gekommen fein, zum Undenken der älteften Zeiten umber. Außerdem waren sie ja auch Menschen, thätig, gefällig, und selbst dem Eigensinn, womit fie an ihren Bebräuchen hingen, konnte man seine Uchtung nicht versagen. Ueberdieß waren die Mädchen hübsch, und mochten es wohl leiden, wenn ein Christenknabe, ihnen am Sabbath auf dem fischerfelde begegnend, sich freundlich und aufmerksam bewies. Meußerst neugierig war ich daher, ihre Ceremonien kennen zu lernen. 3ch ließ nicht ab, bis ich ihre Schule öfters besucht, einer Beschneidung, einer Hochzeit beigewohnt, und von dem Cauberhüttenfest mir ein Bild gemacht hatte. Ueberall war ich wohl aufgenommen, gut bewirthet und zur Wiederkehr eingeladen: denn es waren Personen von Einfluß, die mich entweder hinführten oder empfahlen.

So wurde ich denn als ein junger Bewohner einer großen Stadt von einem Gegenstand zum andern hin und wieder geworfen, und es fehlte mitten in der bürgerlichen Ruhe und Sicherheit nicht an gräßlichen Auftritten. Bald weckte ein näherer oder entfernter Brand uns aus unserm häuslichen Frieden, bald



fette ein entdecktes großes Verbrechen, deffen Untersuchung und Bestrafung die Stadt auf viele Wochen in Unrube. Wir mußten Zeugen von verschiedenen Erekutionen sein, und es ift wohl werth zu gedenken, daß ich auch bei Derbrennung eines Buchs gegenwärtig gewesen bin. Es war der Verlag eines frangösischen komischen Romans, der zwar den Staat, aber nicht Religion und Sitten schonte. Es hatte wirklich etwas fürchterliches, eine Strafe an einem leblosen Wesen ausgeübt zu sehen. Die Ballen platten im ,fener und murden durch Ofengabeln aus einander geschürt und mit den flammen mehr in Berührung gebracht. Es dauerte nicht lange, fo flogen die angebrannten Blätter in der Enft herum und die Menge haschte begierig darnach. ruhten wir nicht, bis wir ein Eremplar auftrieben, und es waren nicht Wenige, die sich das verbotene Dergnügen gleichfalls zu verschaffen wußten. Ja, wenn es dem Untor um Publicität zu thun war, jo hätte er selbst nicht besser dafür forgen können.

Jedoch auch friedlichere Unlässe führten mich in der Stadt hin und wieder. Mein Dater hatte mich früh gewöhnt, kleine Geschäfte für ihn zu besorgen. Besonders trug er mir auf, die Handwerker, die er in Urbeit setze, zu mahnen, da sie ihn gewöhnlich länger als billig aushielten, weil er Ulles genau

wollte gearbeitet haben und zuletzt bei prompter Begahlung die Preise zu mäßigen pflegte. Ich gelangte dadurch fast in alle Werkstätten, und da es mir angeboren war, mich in die Zustände Underer zu finden, eine jede besondere Urt des menschlichen Daseins zu fühlen und mit Befallen daran Theil zu nehmen, so brachte ich manche vergnügliche Stunde durch Unlag folder Aufträge zu, lernte eines Jeden Derfahrungsart kennen, und was die unerläßlichen Bedingungen dieser und jener Lebensweise für freude, für Leid, Beschwerliches und Günstiges mit sich führen. Ich näherte mich dadurch dieser thätigen, das Untere und Obere verbindenden Klasse: denn wenn an der einen Seite Diejenigen stehen, die sich mit den einfachen und roben Erzeugniffen beschäftigen, an der andern Solche, die schon etwas Derarbeitetes genießen wollen, fo vermittelt der Gewerker durch Sinn und hand, daß jene Beiden Etwas von einander empfangen und Jeder nach seiner Urt seiner Wünsche theilhaft werden kann. Das familienwesen eines jeden handwerks, das Gestalt und farbe von der Beschäftigung erhielt, war gleichfalls der Begenstand meiner stillen Aufmerksamkeit, und so entwickelte, so bestärkte sich in mir das Gefühl der Bleichheit, wo nicht aller Menschen, doch aller menschlichen Zustände, indem mir das nachte Dasein als



die hauptbedingung, das Uebrige alses aber als gleichgültig und zufällig erschien.

Da mein Vater sich nicht leicht eine Ausgabe erlaubte, die durch einen augenblicklichen Genuß fogleich wäre aufgezehrt worden, wie ich mich denn kaum erinnere, daß wir zusammen spazieren gefahren und auf einem Eustorte Etwas verzehrt hätten, so war er dagegen nicht karg mit Unschaffung solcher Dinge, die bei innerm Werth auch einen guten äußern Schein haben. Miemand konnte den frieden mehr wünschen als er, ob er gleich in der letzten Zeit vom Kriege nicht die mindeste Beschwerlichkeit empfand. In diesen Gesinnungen hatte er meiner Mutter eine goldene, mit Diamanten besetzte Dose versprochen, welche sie erhalten sollte, sobald der friede publicirt würde. In Hoffnung dieses glücklichen Ereignisses arbeitete man schon einige Jahre an diesem Beschenk. Die Dose selbst, von ziemlicher Größe, ward in Banau verfertigt: denn mit den dortigen Goldarbeitern, sowie mit den Dorftebern der Seidenanstalt, stand mein Dater in gutem Vernehmen. Mehrere Zeichnungen wurden dazu verfertigt; den Deckel zierte ein Blumenforb, über welchem eine Taube mit dem Belzweige schwebte; der Raum für die Juwelen war gelassen, die theils an der Caube, theils an den Blumen, theils auch an der Stelle, wo man die Dose zu öffnen pflegt, angebracht werden follten. Der Juwelier, dem die völlige Ausführung nebst den dazu nöthigen Steinen übergeben ward, hieß Cautensack und war ein geschickter, munterer Mann, der, wie mehrere geistreiche Künstler, selten das Nothwendige, gewöhnlich aber das Willkürliche that, was ihm Vergnügen machte. Die Juwelen, in der figur, wie sie auf dem Dosendeckel angebracht werden sollten, waren zwar bald auf schwarzes Wachs gesetzt, und nahmen sich ganz gut aus; allein sie wollten sich von da gar nicht ablösen, um auf's Gold zu gelangen. Im Unfange ließ mein Dater die Sache noch so ansteben; als aber die Boffnung zum frieden immer lebhafter wurde, als man zuletzt schon die Bedingungen, besonders die Erhebung des Erzherzogs Joseph zum römischen König, genauer wissen wollte, so ward mein Dater immer ungeduldiger, und ich mußte wöchentlich ein paarmal, ja zuletzt fast täglich, den faumseligen Künftler besuchen. Durch mein unablässiges Qualen und Sureden rückte die Urbeit, wiewohl langsam genug, vorwärts; denn weil sie von der Urt war, daß man sie bald vornehmen, bald wieder aus den Bänden legen konnte, so fand sich immer Etwas, wodurch fie verdrängt und bei Seite geschoben wurde.

Die Hauptursache dieses Benehmens indeß war eine

Arbeit, die der Künstler für eigene Rechnung unternommen hatte. Jedermann wußte, daß Kaiser frang eine große Neigung zu Juwelen, besonders auch zu farbigen Steinen hege. Cautenfack hatte eine ausehn= liche Summe, und wie fich später fand, größer als fein Dermögen, auf dergleichen Edelsteine verwandt und daraus einen Blumenstrauf zu bilden angefangen, in welchem jeder Stein nach seiner form und farbe günstig hervortreten und das Ganze ein Kunststück geben follte, werth, in dem Schatgewölbe eines Kaifers aufbewahrt zu stehen. Er hatte nach seiner zerstreuten Urt mehrere Jahre daran gearbeitet, und eilte nun, weil man nach dem bald zu hoffenden frieden die Ankunft des Kaisers zur Krönung seines Sohns in frankfurt erwartete, es vollständig zu machen und endlich zusammenzubringen. Meine Luft, dergleichen Begenstände kennen zu lernen, benutzte er sehr gewandt, um mich als einen Mahnboten zu zerstreuen und von meinem Dorfatz abzulenken. Er suchte mir die Kenntniß dieser Steine beigubringen, machte mich auf ihre Eigenschaften, ihren Werth aufmerksam, so daß ich sein ganges Bouquet zuletzt auswendig wußte, und es eben so gut wie er einem Kunden hätte anpreisend vordemonstriren können. Es ist mir noch jetzt gegenwärtig, und ich habe wohl fostbarere, aber nicht anmuthigere Schau- und Drachtstücke dieser Urt gesehen. Außerdem besaß er noch eine hübsche Kupfersammlung und andere Kunstwerke, über die er sich gern unterhielt, und ich brachte viele Stunden nicht ohne Autzen bei ihm zu. Endlich, als wirklich der Congreß zu Bubertsburg schon festgesetzt war, that er aus Liebe zu mir ein Uebriges, und die Caube zusammt den Blumen gelangte am friedensfeste wirklich in die Bande meiner Mutter.

Manchen ähnlichen Auftrag erhielt ich denn auch, um bei den Malern bestellte Bilder zu betreiben. Mein Dater hatte bei sich den Begriff festgesetzt, und wenig Menschen waren davon frei, daß ein Bild, auf Holz gemalt, einen großen Vorzug vor einem andern habe, das nur auf Leinwand aufgetragen fei. Gute eichene Bretter von jeder form zu besitzen, war deswegen meines Baters große Sorgfalt, indem er wohl wußte, daß die leichtsinnigern Künftler sich gerade in dieser wichtigen Sache auf den Tischer verließen. Die ältesten Bohlen murden aufgesucht; der Tischer mußte mit Leimen, Bobeln und Zurichten Derfelben auf's Genaueste zu Werke geben; und dann blieben sie Jahre lang in einem obern Timmer verwahrt, wo sie genugiam austrocknen konnten. Ein solches köstliches Brett ward dem Maler Juncker anvertraut, der einen verzierten Blumentopf mit den bedeutendsten Blumen nach der Natur in seiner



fünstlichen und zierlichen Weise darauf darstellen sollte. Es war gerade im frühling, und ich verfäumte nicht, ihm wöchentlich einigemal die schönften Blumen zu bringen, die mir unter die Band kamen; welche er denn auch sogleich einschaltete, und das Bange nach und nach aus diesen Elementen auf das Treulichste und fleifigste gusammenbildete. Belegent= lich hatte ich auch wohl einmal eine Maus gefangen, die ich ihm brachte, und die er als ein gar so zierliches Thier nachzubilden Luft batte, auch fie mirklich auf's Genaueste vorstellte, wie sie am fuße des Blumentopfes eine Kornähre benascht. Mehr dergleichen unschuldige Naturgegenstände, als Schmetterlinge und Käfer, wurden berbeigeschafft und dargestellt, so daß zuletzt, was Nachahmung und Ausführung betraf, ein höchst ichathares Bild beifammen war.

Ich wunderte mich daher nicht Wenig, als der gute Mann mir eines Tages, da die Urbeit bald abgeliefert werden follte, umftändlich eröffnete, wie ibm das Bild nicht mehr gefalle, indem es wohl im Einzelnen gang gut gerathen, im Gangen aber nicht gut componirt sei, weil es so nach und nach entstanden, und er im Unfange das Verseben begangen, sich nicht wenigstens einen allgemeinen Plan für Licht und Schatten, sowie für farben zu entwerfen, nach welchem man die einzelnen Blumen hätte einordnen können. Er ging mit mir das während eines halben Jahrs vor meinen Augen entstandene und mir theilweise gefällige Bild umständlich durch, und wußte mich, zu meiner Betrübnig, vollkommen gu überzeugen. Unch hielt er die nachgebildete Maus für einen Miggriff: "denn," fagte er, "folche Thiere haben für viele Menschen etwas Schauderhaftes, und man sollte sie da nicht anbringen, wo man Gefallen erregen will." Ich hatte nun, wie es Demjenigen zu geben pflegt, der sich von einem Vorurtheile geheilt sieht, und sich viel klüger dünkt, als er vorher gewesen, eine mahre Derachtung gegen dief Kunftwerk, und stimmte dem Künftler völlig bei, als er eine andere Cafel von gleicher Größe verfertigen ließ, woranf er, nach dem Geschmack, den er besaß, ein beffer geformtes Befäß und einen kunftreicher geordneten Blumenftrauf anbrachte, auch die lebendigen fleinen Beimesen zierlich und erfreulich sowohl gu wählen als zu vertheilen wußte. 2luch diese Cafel malte er mit der größten Sorgfalt, doch freilich nur nach jener ichon abgebildeten, oder aus dem Gedächtniß, das ihm aber bei einer fehr langen und emfigen Praris gar wohl zu Bülfe kam. Beide Gemälde waren nun fertig, und wir hatten eine entschiedene freude an dem letzten, das wirklich kunftreicher und mehr in die Ungen fiel. Der Dater ward anstatt

mit einem mit zwei Stücken überrascht und ihm die Wahl gelassen. Er billigte unsere Meinung und die Gründe derselben, besonders auch den guten Willen und die Thätigkeit, entschied sich aber, nachdem er beide Bilder einige Tage betrachtet, für das Erste, ohne über diese Wahl weiter viele Worte zu machen.



Der Künstler, ärgerlich, nahm sein zweites, wohlgemeintes Bild zurück, und konnte sich gegen mich der Bemerkung nicht enthalten, daß die gute eichene Tafel, worauf das erste gemalt stehe, zum Entschluß des Daters gewiß das Ihrige beigetragen habe.

Da ich hier wieder der Malerei gedenke, so tritt in meiner Erinnerung eine große Unstalt hervor, in der ich viele Seit zubrachte, weil sie und deren

Vorsteher mich besonders an sich zog. Es war die große Wachstuchfabrik, welche der Maler Nothnagel errichtet hatte, ein geschickter Künstler, der aber sowohl durch sein Talent als durch seine Denkweise mehr 3mm fabrifwesen als zur Kunft hinneigte. In einem fehr großen Raume von Böfen und Gärten wurden alle Urten von Wachstuch gefertigt, von dem robesten an, das mit der Spatel aufgetragen wird, und das man zu Rüftwagen und ähnlichem Gebrauch benutzte, durch die Tapeten hindurch, welche mit formen abgedruckt wurden, bis zu den feinern und feinsten, auf welchen bald dinesische und phantastische, bald natürliche Blumen abgebildet, bald figuren, bald Candschaften durch den Dinsel geschickter Urbeiter dargestellt wurden. Diese Mannigfaltigkeit, die in's Unendliche ging, ergötzte mich sehr. Die Beschäftigung so vieler Menschen von der gemeinsten Arbeit bis zu solchen, denen man einen gewissen Kunstwerth kaum verfagen konnte, mar für mich höchst anziehend. machte Bekanntschaft mit dieser Menge in vielen Simmern hinter einander arbeitenden jungern und ältern Männern, und legte auch wohl selbst mitunter hand an. Der Vertrieb dieser Waare ging außerordentlich stark. Wer damals baute oder ein Bebäude möblirte, wollte für seine Lebenszeit versorgt sein, und diese Wachstuchtapeten waren allerdings unverwüstlich. Nothnagel selbst batte genna mit Leitung des Ganzen zu thun, und faß in seinem Comptoir, umgeben von faktoren und handlungsdienern. Zeit, die ihm übrig blieb, beschäftigte er sich mit seiner Kunstsammlung, die vorzüglich aus Kupferflichen bestand, mit denen er, sowie mit Gemälden, die er besaß, auch wohl gelegentlich Handel trieb. Zugleich hatte er das Radiren lieb gewonnen; er ätzte verschiedene Blätter und setzte diesen Kunftzweig bis in seine spätesten Jahre fort.

Da seine Wohnung nahe am Eschenheimer Thore lag, so führte mich, wenn ich ihn besucht hatte, mein Weg gewöhnlich zur Stadt hinaus und zu den Grundstücken, welche mein Dater vor den Thoren befaß. Das Eine war ein großer Baumgarten, deffen Boden als Wiese benutzt wurde, und worin mein Dater das Nachpflanzen der Bäume, und was sonst zur Erhaltung diente, forgfältig beobachtete, obgleich das Grundstück verpachtet war. Noch mehr Beschäftigung gab ihm ein sehr gut unterhaltener Weinberg vor dem friedberger Thore, woselbst zwischen den Reihen der Weinstöcke Spargelreihen mit großer Sorgfalt gepflanzt und gewartet wurden. Es verging in der guten Jahrszeit fast fein Cag, daß nicht mein Dater sich hinaus begab, da wir ihn denn meift begleiten durften, und so von den ersten Erzeugnissen des frühlings bis zu den letten des Berbstes Genuf und freude hatten. Wir lernten nun auch mit den Bartengeschäften umgeben, die, weil sie sich jährlich wiederholten, uns endlich gang bekannt und geläufig wurden. Nach mancherlei früchten des Sommers und Herbstes war aber doch zuletzt die Weinlese das Lustigste und am Meisten Erwünschte; ja es ift feine frage, daß wie der Wein selbst den Orten und Begenden, wo er wächs't und getrunken wird, einen freiern Charafter giebt, so auch diese Tage der Weinlese, indem sie den Sommer schließen, und zugleich den Winter eröffnen, eine unglaubliche Beiterkeit verbreiten. Euft und Jubel erstreckt sich über eine ganze Gegend. Des Tages hört man von allen Eden und Enden Jauchzen und Schiefen, und des Nachts verkünden bald da bald dort Raketen und Leuchtkugeln, daß man, noch überall wach und munter, diese feier gern so lange als möglich ausdehnen möchte. Die nachherigen Bemühungen beim Keltern und während der Gährung im Keller gaben uns auch zu Bause eine heitere Beschäftigung, und so kamen wir gewöhnlich in den Winter hinein, ohne es recht gewahr zu werden.

Diefer ländlichen Besitzungen erfreuten wir uns im Frühling 1763 um so mehr, als uns der 15. Februar dieses Jahrs durch den Abschluß des Hubertsburger Friedens zum festlichen Tage geworden, unter dessen glücklichen Folgen der größte Theil meines Lebens versließen sollte. Ehe ich jedoch weiter schreite, halte ich es für meine Schuldigkeit, einiger Männer zu gedenken, welche einen bedeutenden Einstuß auf meine Jugend ausgeübt.

Don Olenschlager, Mitglied des Bauses frauenstein, Schöff und Schwiegersohn des oben erwähnten Dr. Orth, ein schöner, behaglicher, sanguinischer Mann. Er hätte in feiner burgemeifterlichen festtracht gar wohl den angesehensten französischen Prälaten vorstellen können. Nach seinen akademischen Studien hatte er sich in Bof- und Staatsgeschäften umgethan, und seine Reisen auch zu diesen Zwecken eingeleitet. Er hielt mich besonders werth, und sprach oft mit mir von den Dingen, die ihn vorzüglich interessirten. Ich war um ihn, als er eben feine "Erläuterung der guldenen Bulle" fcbrieb; da er mir denn den Werth und die Würde dieses Dokuments sehr deutlich herauszusetzen wußte. 21uch dadurch wurde meine Einbildungsfraft in jene wilden und unruhigen Zeiten zurückgeführt, daß ich nicht unterlassen konnte, Dasjenige, was er mir geschichtlich erzählte, gleichsam als gegenwärtig, mit Unsmalung der Charafter und Umstände, und manchmal sogar mimisch darzustellen; woran er denn große



freude hatte und durch seinen Beifall mich zur Wiederholung aufregte.

Ich hatte von Kindheit auf die wunderliche Gewohnheit, immer die Anfänge der Bücher und
Abtheilungen eines Werks auswendig zu lernen,
zuerst der fünf Bücher Mosis, sodann der "Aleneide"
und der "Metamorphosen". So machte ich es nun
auch mit der goldenen Bulle, und reizte meinen Gönner oft zum Lächeln, wenn ich ganz ernsthaft unversehens ausrief: Omne regnum in se divisum desolabitur: nam principes eius facti sunt socii furum. Der kluge Mann schüttelte lächelnd den Kopf und sagte bedenklich: "Was müssen Das für Zeiten gewesen sein, in welchen der Kaiser auf einer großen Reichsversammlung seinen Fürsten dergleichen Worte in's Gesicht publiciren ließ!"

Don Olenschlager hatte viel Unmuth im Umgang. Man sah wenig Gesellschaft bei ihm, aber zu einer geistreichen Unterhaltung war er sehr geneigt, und er veranlaste uns junge Ceute, von Zeit zu Zeit ein Schauspiel aufzusühren; denn man hielt dassir, daß eine solche Uebung der Jugend besonders nützlich sei. Wir gaben den "Canut" von Schlegel, worin mir die Rolle des Königs, meiner Schwester die Estrithe, und Ulso dem jüngern Sohn des Hauses zugetheilt wurde. Sodann wagten wir uns an den "Britannicus"; denn wir sollten nebst dem Schauspielertalent auch die Sprache zur Uebung bringen.

Ich erhielt den Aero, meine Schwester die Agrippine und der jüngere Sohn den Britannicus. Wir wurden mehr gelobt, als wir verdienten, und glaubten es noch besser gemacht zu haben, als wie wir gelobt wurden. So stand ich mit dieser familie in dem besten Verhältnis, und bin ihr manches Vergnügen und eine schnellere Entwicklung schuldig geworden.

Don Reineck, aus einem altadeligen Baufe, tüchtig, rechtschaffen, aber starrsinnig, ein hagerer, schwargbrauner Mann, den ich niemals lächeln gesehen. Ihm begegnete das Unglück, daß seine einzige Cochter durch einen hausfreund entführt murde. Er verfolgte seinen Schwiegersohn mit dem heftigsten Prozeff, und weil die Berichte in ihrer formlichkeit seiner Rachsucht weder schnell noch stark genug willfahren wollten, überwarf er sich mit Diesen, und es entstanden Bändel aus Bändeln, Prozesse aus Prozeffen. Er zog sich gang in fein haus und einen daran stofenden Barten gurück, lebte in einer weitläufigen, aber traurigen Unterstube, in die seit vielen Jahren kein Pinsel eines Tünchers, vielleicht kaum der Kehrbesen einer Magd gekommen war. Mich konnte er gar gern leiden, und hatte mir seinen jüngern Sohn besonders empfohlen. Seine ältesten freunde, die fich nach ihm zu richten wußten, seine Geschäftsleute, seine Sachwalter sah er manchmal bei Tische, und unterließ dann niemals auch mich einzuladen. Man af fehr gut bei ihm und trank noch besser. Den Gästen erregte jedoch ein großer, aus vielen Ritzen rauchender Ofen die ärgste Pein. Einer der Vertrautesten wagte einmal Dieß zu bewerken, indem er den Hausherrn fragte, ob er denn so eine Unbequemlichseit den ganzen Winter ausphalten könne? Er antwortete darauf, als ein zweiter Timon und Heautontimorumenos: "Wollte Gott, Dieß wäre das größte Uebel von denen, die mich plagen!" Aur spät ließ er sich bereden, Tochter und Enkel wiederzusehen; der Schwiegersohn durfte ihm nicht wieder vor Augen.

Auf diesen so braven als unglücklichen Mann wirkte meine Gegenwart sehr günftig: denn indem er sich gern mit mir unterhielt, und mich besonders von Welt- und Staatsverhältniffen belehrte, schien er felbst fich erleichtert und erheitert zu fühlen. Die wenigen alten freunde, die sich noch um ihn versammelten, gebrauchten mich daher oft, wenn sie seinen verdrieklichen Sinn zu mildern und ihn zu irgend einer Zerstreuung zu bereden wünschten. Wirklich fuhr er nunmehr manchmal mit uns aus, und besah sich die Begend wieder, auf die er so viele Jahre keinen Blick geworfen hatte. Er gedachte der alten Besitzer, erzählte von ihren Charafteren und Begebenheiten, wo er sich denn immer streng, aber doch öfters heiter und geistreich erwies. Wir suchten ihn nun auch wieder unter andere Menschen zu bringen, welches uns aber beinah übel gerathen mare.

Don gleichem, wenn nicht von noch höherm Alter als er, war ein Herr von Malapart, ein reicher Mann, der ein sehr schönes Haus am Rohmarkt besaß und gute Einkünste von Salinen zog. Auch er lebte sehr abgesondert; doch war er Sommers viel in seinem Garten vor dem Bockenheimer Thore, wo er einen sehr schönen Aelkenflor wartete und pstegte.

Don Reineck war auch ein Melkenfreund; die Zeit des flors war da, und es geschahen einige Unregungen, ob man sich nicht wechselseitig besuchen wollte. Wir leiteten die Sache ein, und trieben es fo lange, bis endlich von Reineck sich entschloß, mit uns einen Sonntag Nachmittag hinauszufahren. Die Begrüßung der beiden alten Herren war fehr lakonisch, ja bloß pantomimisch, und man ging mit wahrhaft diplomatischem Schritt an den langen Aelkengerüften hin und her. Der flor war wirklich außerordentlich schön, und die besondern formen und farben der verschiedenen Blumen, die Vorzüge der einen vor der andern und ihre Seltenheit machten denn doch zuletzt eine Urt von Gespräch aus, welches gang freundlich zu werden schien; worüber wir Undern uns um so mehr freuten, als wir in einer benachbarten Caube den kostbarsten alten Abeinwein in geschliffenen flaschen, schönes Obst und andere aute Dinge aufgetischt saben. Leider aber sollten wir sie nicht genießen. Denn unglücklicherweise sah von Reineck eine sehr schöne Melke vor sich, die aber den Kopf etwas niedersenkte; er griff daber sehr zierlich mit dem Zeige- und Mittelfinger vom Stängel herauf gegen den Kelch, und hob die Blume von hinten in die Böhe, so daß er sie wohl betrachten konnte. Uber auch diese zarte Berührung verdroß den Besitzer. Don Malapart erinnerte, zwar höflich, aber doch steif genng, und eber etwas selbstgefällig, an das oculis, non manibus. Don Reineck hatte die Blume schon losgelassen, fing aber auf jenes Wort gleich feuer, und sagte mit seiner gewöhnlichen Trockenheit und Ernft, es sei einem Kenner und Liebhaber wohl gemäß, eine Blume auf die Weise zu berühren und zu betrachten; worauf er denn jenen Gest wiederholte und sie noch einmal zwischen die finger nahm. Die beiderseitigen hausfreunde (denn auch von Malapart batte Einen bei fich) waren nun in der größten Verlegenheit. Sie ließen Einen Bafen nach dem andern laufen (dieß war unsere sprichwörtliche Redensart, wenn ein Gespräch sollte unterbrochen und auf einen andern Gegenstand gelenkt werden), allein es wollte Nichts verfangen: die alten Herren waren gang stumm geworden, und wir fürchteten jeden Augenblick, von Reineck möchte jenen Aft wiederholen; da wäre es denn um uns Alle geschehen gewesen. Die beiden hausfreunde hielten ihre Herren aus einander, indem sie selbige bald da bald dort beschäftigten, und das Klügste war, daß wir endlich aufzubrechen Unstalt machten; und so mußten wir leider den reizenden Kredenztisch ungenoffen mit dem Riicken anfehen.

Hofrath Büsgen, nicht von frankfurt gebürtig, reformirter Religion und defiwegen keiner öffentlichen Stelle, noch auch der Udvokatur fähig, die er jedoch, weil man ihm als vortrefflichem Juriften viel Dertrauen schenkte, unter fremder Signatur gang gelaffen, sowohl in Frankfurt als bei den Reichsgerichten, zu führen wußte, war wohl schon sechzig Jahre alt, als ich mit seinem Sohne Schreibstunde hatte und dadurch in's Baus kam. Seine Gestalt war groß, lang, ohne hager, breit, ohne beleibt zu fein. Sein Beficht, nicht allein von den Blattern entstellt, sondern auch des einen Auges beraubt, fah man die erste Zeit nur mit Apprebension. Er trug auf einem fahlen haupte immer eine gang weiße Glockenmütze, oben mit einem Bande gebunden. Seine Schlafröcke von Kalmank oder Damast waren durchaus sehr fauber. Er bewohnte eine gar heitere Zimmerflucht



auf gleicher Erde an der Allee, und die Reinlichkeit seiner Umgebung entsprach dieser Beiterkeit. größte Ordnung feiner Papiere, Bucher, Sandfarten machte einen angenehmen Eindruck. Sein Sobn, Benrich Sebaftian, der fich durch verschiedene Schriften im Kunftfach bekannt gemacht, versprach in seiner Jugend Wenig. Gutmütbig, aber tappijch, nicht roh, aber doch geradezu, und ohne besondere Meigung fich zu unterrichten, suchte er lieber die Gegenwart des Daters zu vermeiden, indem er von der Mutter Alles, was er wünschte, erhalten konnte. 3ch hingegen näherte mich dem Alten immer mehr, je mehr ich ihn fennen lernte. Da er fich nur bedeutender Rechtsfälle annahm, so batte er Zeit genug, sich auf andere Weise zu beschäftigen und zu unterhalten. 3ch hatte nicht lange um ihn gelebt und feine Cebren vernommen, als ich wohl merken konnte, daß er mit Bott und der Welt in Opposition stebe. seiner Lieblingsbücher war Agrippa de vanitate scientiarum, das er mir besonders empfahl, und mein junges Behirn dadurch eine Seit lang in giemliche Verwirrung setzte. Ich war im Behagen der Jugend zu einer Urt von Optimismus geneigt, und hatte mich mit Gott oder den Göttern ziemlich wieder ausgesöhnt: denn durch eine Reihe von Jahren war ich zu der Erfahrung gekommen, daß es gegen das Bose manches Bleichgewicht gebe, daß man sich von den Uebeln wohl wieder herstelle, und daß man sich aus Gefahren rette und nicht immer den Bals breche. Auch was die Menschen thaten und trieben, sah ich läflich an, und fand manches Lobenswürdige, womit mein alter Berr keineswegs gufrieden fein wollte. Ja, als er einmal mir die Welt ziemlich von ihrer fratenhaften Seite geschildert batte, merkte ich ibm an, daß er noch mit einem bedeutenden Trumpfe gu schließen gedenke. Er drückte, wie in folden fällen seine Urt war, das blinde linke Unge stark zu, blickte mit dem andern scharf bervor und sagte mit einer näselnden Stimme: "Und in Gott entded' ich fehler."

Mein Timonischer Mentor war auch Mathematiker; aber seine praktische Natur trieb ihn zur Mechanik, ob er gleich nicht selbst arbeitete. Eine für damalige Zeiten wenigstens wundersame Uhr, welche neben den Stunden und Tagen auch die Bewegungen von Sonne und Mond anzeigte, ließ er nach seiner Ungabe verfertigen. Sonntags früh um Zehn zog er

sie jedesmal selbst auf, welches er um so gewisser thun konnte, als er niemals in die Kirche ging. Gesellschaft oder Gäste habe ich nie bei ihm gesehen. Ungezogen und aus dem hause gehend, erinnere ich mir ibn in zehn Jahren kaum zweimal.

Die verschiedenen Unterhaltungen mit diesen Männern waren nicht unbedeutend, und Jeder wirkte auf mich nach feiner Weise. für einen Jeden hatte ich so viel, oft noch mehr Unimerksamkeit als die eigenen Kinder, und Jeder suchte an mir, als an einem geliebten Sohne, fein Wohlgefallen zu vermehren, indem er an mir fein moralisches Ebenbild berguftellen trachtete. Olenschlager wollte mich jum Bofmann, Reineck jum diplomatischen Geschäftsmann bilden; Beide, besonders Letzterer, suchten mir Doesie und Schriftstellerei zu verleiden. Büsgen wollte mich zum Timon seiner Urt, dabei aber zum tüchtigen Rechtsgelehrten haben: ein nothwendiges handwerk, wie er meinte, damit man fich und das Seinige gegen das Eumpenpack von Menschen regelmäßig vertheidigen, einem Unterdrückten beiftehen, und allenfalls einem Schelmen Etwas am Zeuge flicken könne; Letzteres jedoch fei weder besonders thunlich, noch rathsam.

Hielt ich mich gern an der Seite jener Männer, um ihren Kath, ihren fingerzeig zu benutzen, so forderten Jüngere, an Alter mir nur wenig Dorausgeschrittene mich auf zum unmittelbaren Nacheifern. Ich nenne hier vor allen Andern die Gebrüder Schlosser und Griesbach. Da ich jedoch mit Diesen in genauere Verbindung trat, welche viele Jahre ununterbrochen danerte, so sage ich gegenwärtig nur so Viel, daß sie uns damals als ausgezeichnet in Sprachen und andern die akademische Laufbahn erössnenden Studien gepriesen und zum Muster ausgestellt wurden, und daß Jedermann die gewisse Erwartung hegte, sie würden einst im Staat und in der Kirche etwas Ungemeines leisten.

Was mich betrifft, so hatte ich auch wohl im Sinne, etwas Ausserordentliches hervorzubringen; worin es aber bestehen könne, wollte mir nicht deutlich werden. Wie man jedoch eher an den Lohn deukt, den man erhalten möchte, als an das Verdienst, das man sich erwerben sollte, so leugne ich nicht, daß, wenn ich an ein wünschenswerthes Glück dachte, Dieses mir am Reizendsten in der Gestalt des Lorbeerkranzes erschien, der den Dichter zu zieren gestochten ist.





Berührung kam, so entstand doch daraus kein näheres Derhältniß. Etwas Ungewöhnliches, vielleicht Gefährliches zu unternehmen, hatte ich zwar Verwegenheit genug, und fühlte mich wohl manchmal dazu aufgelegt; allein es mangelte mir die Handbabe, es anzugreifen und zu fassen.

Indessen wurde ich auf eine völlig unerwartete Weise in Verhältnisse verwickelt, die mich gang nabe an große Gefahr, und wenigstens für eine Zeit lang in Derlegenheit und Noth brachten. Mein früheres gutes Verhältniß zu jenem Knaben, den ich oben Pylades genannt, hatte ich bis in's Jünglingsalter fortgesetzt. Zwar saben wir uns seltener, weil unfere Eltern nicht zum Besten mit einander standen; wo wir uns aber trafen, sprang immer sogleich der alte freundschaftliche Jubel hervor. Einst begegneten wir uns in den Alleen, die zwischen dem innern und äußern Sankt-Ballen-Thor einen fehr angenehmen Spaziergang darboten. Wir hatten uns kaum begrüßt, als er zu mir fagte: "Es geht mir mit deinen Dersen noch immer wie sonst. Diejenigen, die du mir neulich mittheiltest, habe ich einigen luftigen Besellen vorgelesen, und Keiner will glauben, daß du sie gemacht habest."

"Laß es gut sein!" versetzte ich, "wir wollen sie machen, uns daran ergötzen, und die Undern mögen davon denken und sagen, was sie wollen." "Da kommt eben der Ungläubigel" fagte mein freund.

"Wir wollen nicht davon reden," war meine Untwort. "Was hilft's? man bekehrt sie doch nicht."

"Mit nichten!" sagte der Freund, "ich kann es ihm nicht so hingehen lassen."

Nach einer kurzen, gleichgültigen Unterhaltung fonnte es der für mich nur allzu wohlgesinnte junge Gesell nicht lassen, und sagte mit einiger Empsindlichkeit gegen Jenen: "Hier ist nun der Freund, der die hübschen Verse gemacht hat, und die ihr ihm nicht zutrauen wollt."

"Er wird es gewiß nicht übel nehmen," versetzte Jener, "denn es ist ja eine Ehre, die wir ihm erweisen, wenn wir glanben, daß weit mehr Gelehrsamkeit dazu gehöre, solche Verse zu machen, als er bei seiner Jugend besitzen kann."

Ich erwiederte etwas Gleichgültiges; mein Freund aber fuhr fort: "Es wird nicht viel Mühe koften, ench zu überzeugen. Gebt ihm irgend ein Thema auf, und er macht ench ein Gedicht aus dem Stegreif."

Ich ließ es mir gefallen, wir wurden einig, und der Dritte fragte mich, ob ich mich wohl getraue, einen recht artigen Liebesbrief in Versen aufzusetzen, den ein verschämtes junges Mädchen an einen Jüngling schriebe, um ihre Neigung zu offenbaren.

"Nichts ift leichter als Das!" versetzte ich. "Wenn wir nur ein Schreibzeug hatten!"

Jener brachte seinen Taschenkalender hervor, worin sich weiße Blätter in Menge befanden, und ich setzte mich auf eine Bank, zu schreiben. Sie gingen indeß auf und ab und ließen mich nicht aus den Augen. Sogleich saßte ich die Situation in den Sunn, und dachte mir, wie artig es sein müßte, wenn irgend ein hübsches Kind mir wirklich gewogen wäre und es mir in Prosa oder in Versen entdecken wollte. Ich begann daher ohne Anstand meine Erklärung, und führte sie in einem zwischen dem Knittelvers und Madrigal schwebenden Sylbenmaaße mit möglichter Naivetät in kurzer Zeit dergestalt aus, daß, als ich dieß Gedichten den Beiden vorlas, der



Zweisser in Verwunderung und mein freund in Entzücken versetzt wurde. Jenem konnte ich auf sein Verlangen das Gedicht um so weniger verweigern, als es in seinen Kalender geschrieben war, und ich das Dokument meiner fähigkeiten gern in seinen Händen sah. Er schied unter vielen Versicherungen von Bewunderung und Neigung, und wünschte Nichts mehr als uns öfter zu begegnen, und wir machten aus, bald zusammen auf's Land zu gehen.

Unsere Partie kam zu Stande, zu der sich noch mehrere junge Leute von jenem Schlage gesellten. Es waren Menschen aus dem mittlern, ja wenn man will, aus dem niedern Stande, denen es an Kopf nicht fehlte, und die auch, weil sie durch die Schule gelaufen, manche Kenntniß und eine gewisse Bildung hatten. In einer großen, reichen Stadt giebt es vielerlei Erwerbszweige. Sie halfen sich durch, indem sie für die Advokaten schrieben, Kinder der geringern Klasse durch Hausunterricht Etwas weiter brachten, als es in Trivialschulen zu geschehen pflegt. Mit erwachsenern Kindern, welche confirmirt werden follten, repetirten sie den Religionsunterricht, liefen dann wieder den Mäklern und Kaufleuten einige Wege, und thaten sich Abends, besonders aber an Sonn- und feiertagen, auf eine frugale Weise Etwas zu Bute.

Indem sie nun unterwegs meine Liebesepistel auf das Beste herausstrichen, gestanden sie mir, daß sie einen sehr lustigen Gebrauch davon gemacht hätten: sie sei nämlich mit verstellter Hand abgeschrieben, und mit einigen nähern Beziehungen einem eingebildeten jungen Manne zugeschoben worden, der nun in der sesten Ueberzeugung stehe, ein Franenzimmer, dem er von sern den Hof gemacht, sei in ihn auf's Ueuserste verliebt, und suche Gelegenheit, ihm näher bekannt zu werden. Sie vertrauten mir dabei, er

wünsche Nichts mehr als ihr auch in Versen antworten zu können; aber weder bei ihm noch bei ihnen finde sich Geschick dazu, weßhalb sie mich inständig bäten, die gewünschte Untwort selbst zu verfassen.

Mystifisationen sind und bleiben eine Unterhaltung für müßige, mehr oder weniger geistreiche Menschen. Eine läßliche Bosheit, eine selbstgefällige Schadenstreude sind ein Genuß für Diejenigen, die sich weder mit sich selbst beschäftigen, noch nach außen heilsam wirsen können. Kein Alter ist ganz frei von einem solchen Kitzel. Wir hatten uns in unsern Knabensahren einander oft angesührt; viele Spiele beruhen auf solchen Mystisstationen und Attrapen: der gegenwärtige Scherz schien mir nicht weiter zu gehen. Ich willigte ein; sie theilten mir manches Besondere mit, was der Brief enthalten sollte, und wir brachten ihn schon fertig mit nach Hause.

Kurze Zeit darauf wurde ich durch meinen freund dringend eingeladen, an einem Abendfeste jener Gesellschaft Cheil zu nehmen. Der Liebhaber wolle es diesmal ausstatten, und verlange dabei ausdrücklich, dem freunde zu danken, der sich so vortresslich als poetischer Sekretär erwiesen.

Wir kamen spät genug zusammen: die Mahlzeit war die frugalste, der Wein trinkbar; und was die Unterhaltung betraf, so drehte sie sich sast gänzlich um die Verhöhnung des gegenwärtigen, freilich nicht sehr aufgeweckten Menschen, der nach wiederholter Lesung des Briefes nicht weit davon war zu glauben, er habe ihn selbst geschrieben.

Meine natürliche Gutmüthigkeit ließ mich an einer folchen boshaften Verstellung wenig Freude sinden, und die Wiederholung desselben Themas ekelte mich bald an. Gewiß, ich brachte einen verdrießlichen Abend hin, wenn nicht eine unerwartete Erscheinung mich wieder belebt hätte. Bei unserer Ankunft stand





bereits der Tisch reinlich und ordentlich gedeckt, hinreichender Wein aufgestellt: wir setzten uns und blieben allein, ohne Bedienung nöthig zu haben. Als es aber doch zuletzt an Wein gebrach, rief Einer nach der Magd: allein statt Derselben trat ein Mädchen herein, von ungemeiner, und wenn man sie in ihrer Umgebung sah, von unglaublicher Schönheit.

"Was verlangt ihr?" fagte sie, nachdem sie auf eine freundliche Weise guten Abend geboten. "Die Magd ist krank und zu Bette. Kann ich euch dienen?"

"Es fehlt an Wein," sagte der Eine. "Wenn du uns ein paar flaschen holtest, so wäre es sehr hübsch."

"Thu' es, Gretchen!" fagte der Undere; "es ist ja nur ein Katensprung."

"Warum nicht?" versetzte sie, nahm ein paar leere flaschen vom Tisch und eilte sort. Ihre Gestalt war von der Rückseite fast noch zierlicher. Das händen sas so nett auf dem kleinen Kopse, den ein schlanker Hals gar anmuthig mit Nacken und Schultern verband. Alles an ihr schien auserlesen, und man konnte der ganzen Gestalt um so ruhiger folgen, als die Ausmerksamkeit nicht mehr durch die stillen, treuen Augen und den lieblichen Mund allein angezogen und gesesselt wurde.

Ich machte den Gesellen Vorwürfe, daß sie das Kind in der Nacht allein ausschickten: sie lachten mich aus, und ich war bald getröstet, als sie schon wiederkam; denn der Schenkwirth wohnte nur über die Straße.

"Setze dich dafür auch zu uns!" sagte der Eine. Sie that es, aber leider kam sie nicht neben mich. Sie trank ein Glas auf unsere Gesundheit und entfernte sich bald, indem sie uns rieth, nicht gar lange beisammen zu bleiben und überhaupt nicht so laut zu werden; denn die Mutter wolle sich eben zu Bette lögen. Es war nicht ihre Mutter, sondern die unserer Wirthe.

Die Gestalt dieses Mädchens versolgte mich von dem Angenblick an auf allen Wegen und Stegen: es war der erste bleibende Eindruck, den ein weibliches Wesen auf mich gemacht hatte; und da ich einen Dorwand, sie im Hause zu sehen, weder sinden konnte, noch suchen mochte, ging ich ihr zu Liebe in die Kirche und hatte bald ausgespirt, wo sie saß; und so konnte ich während des langen protestantischen Gottesdienstes mich wohl satt an ihr sehen. Beim Herausgehen getrante ich mich nicht, sie anzureden, noch weniger sie zu begleiten, und war schon selig, wenn sie mich bemerkt und gegen einen Gruß genickt zu haben schien. Doch ich sollte das Glück, mich ihr zu nähern, nicht lange entbehren. Man hatte jenen Liebenden, dessen poetischer Sekretär ich geworden

war, glanben gemacht, der in seinem Namen geschriebene Brief sei wirklich an das Frauenzimmer abgegeben worden, und zugleich seine Erwartung auf's Lleußerste gespannt, daß nun bald eine Untwort darauf erfolgen müsse. Und Diese sollte ich schreiben, und die schalksiche Gesellschaft ließ mich durch Pylades auf's Inständigste ersuchen, allen meinen Witz auszubieten und alle meine Kunst zu verwenden, daß dieses Stück recht zierlich und vollkommen werde.

In Boffnung, meine Schöne wiederzusehen, machte ich mich sogleich an's Werk, und dachte mir nun Alles, was mir höchst wohlgefällig sein würde, wenn Gretchen es mir schriebe. Ich glaubte Alles so aus ihrer Bestalt, ihrem Wesen, ihrer Urt, ihrem Sinn herausgeschrieben zu haben, daß ich mich des Wunsches nicht enthalten konnte, es möchte wirklich fo fein, und mich in Entzücken verlor, nur zu denken, daß etwas Aehnliches von ihr an mich könnte gerichtet werden. So mystificirte ich mich selbst, indem ich meinte, einen Undern zum Besten zu haben; und es follte mir daraus noch manche freude und manches Ungemach entspringen. Als ich abermals gemahnt wurde, war ich fertig, versprach zu kommen und fehlte nicht zur bestimmten Stunde. Es war nur Einer von den jungen Leuten zu Baufe; Gretchen faß am fenster und spann; die Mutter ging ab und 311. Der junge Mensch verlangte, daß ich's ihm vorlesen sollte; ich that es, und las nicht ohne Rührung, indem ich über das Blatt weg nach dem schönen Kinde hinschielte, und da ich eine gewisse Unruhe ihres Wesens, eine leichte Röthe ihrer Wangen zu bemerken glaubte, drückte ich nur besser und lebhafter aus, was ich von ihr zu vernehmen wünschte. Der Detter, der mich oft durch Lobeserhebungen unterbrochen hatte, ersuchte mich zuletzt um einige 216= änderungen: fie betrafen einige Stellen, die freilich mehr auf Gretchens Zustand, als auf den jenes frauenzimmers paften, das von gutem Bause, wohlhabend, in der Stadt befannt und angesehen mar. Nachdem der junge Mann mir die gewünschten Uenderungen artifulirt und ein Schreibzeug herbeigeholt hatte, fich aber wegen eines Geschäfts auf furze Zeit beurlaubte, blieb ich auf der Wandbank hinter dem großen Tische sitzen, und probirte die zu machenden Deränderungen auf der großen, fast den gangen Tifch einnehmenden Schieferplatte mit einem Briffel, der stets im fenster lag, weil man auf dieser Steinfläche oft rechnete, sich Mancherlei notirte, ja die Gehenden und Kommenden sich sogar Notizen dadurch mittheilten.

Ich hatte eine Teit lang Verschiedenes geschrieben



und wieder ausgelöscht, als ich ungeduldig ausrief: "Es will nicht gehen!"

"Defto beffer!" fagte das liebe Mädchen mit einem gesetzten Tone, "ich wünschte, es ginge gar nicht. Sie sollten sich mit solchen Händeln nicht befassen."

Sie stand vom Spinnrocken auf, und zu mir an den Tisch tretend, hielt sie mir mit viel Verstand und Freundlichkeit eine Strafpredigt.

"Die Sache scheint ein unschuldiger Scherz; es ist ein Scherz, aber nicht unschuldig. Ich habe schon mehrere fälle erlebt, wo unsere jungen Ceute wegen eines solchen frevels in große Verlegenheit kamen."

"Was soll ich aber thun?" versetzte ich. "Der Brief ist geschrieben, und sie verlassen sich drauf, daß ich ihn umändern werde."

"Glauben Sie mir," versetzte sie, "und ändern ihn nicht um; ja, nehmen Sie ihn guruck, stecken Sie ihn ein, gehen Sie fort und suchen die Sache durch Ihren freund in's Gleiche zu bringen! Ich will auch ein Wörtchen mit drein reden: denn, sehen Sie, so ein armes Mädchen, als ich bin, und abhängig von diesen Derwandten, die zwar nichts Boses thun, aber doch oft um der Lust und des Gewinns willen manches Wagehalfige vornehmen, ich habe widerstanden und den ersten Brief nicht abgeschrieben, wie man von mir verlangte; fie haben ihn mit verstellter Band copirt, und so mögen sie auch, wenn es nicht anders ift, mit Diesem thun. Und Sie, ein junger Mann aus gutem Bause, wohlhabend, unabhängig, warum wollen Sie sich zum Werkzeug in einer Sache gebranchen laffen, aus der gewiß nichts Butes und vielleicht manches Unangenehme für Sie entspringen fann?"

Ich war glücklich, sie in einer folge reden zu hören; denn sonst gab sie nur wenige Worte in das Gespräch. Meine Neigung wuchs unglaublich; ich war nicht Herr von mir selbst, und erwiederte: "Ich bin so unabhängig nicht, als Sie glauben; und was hilft mir wohlhabend zu sein, da mir das Köstlichste sehlt, was ich wünschen dürfte!"

Sie hatte mein Concept der poetischen Epistel vor sich hingezogen, und las es halb laut gar hold und anmuthig.

"Das ist recht hübsch," sagte sie, indem sie bei einer Urt naiver Pointe inne hielt, "nur schade, daß es nicht zu einem wahren Gebrauch bestimmt ist."

"Das wäre freilich sehr wünschenswerth," rief ich aus; "wie glücklich müßte Der sein, der von einem Mädchen, das er unendlich liebt, eine solche Verssicherung ihrer Neigung erhielte!"

"Es gehört freilich Diel dazu," versetzte sie, "und doch wird Manches möglich."

"Jum Beispiel," fuhr ich fort, "wenn Jemand, der Sie kennt, schäft, verehrt und anbetet, Ihnen ein solches Blatt vorlegte und Sie recht dringend, recht herzlich und freundlich bäte, was würden Sie thun?"

Ich schob ihr das Blatt näher hin, das sie schon wieder mir zugeschoben hatte. Sie lächelte, besann sich einen Augenblick, nahm die feder und unterschrieb. Ich kannte mich nicht vor Entzücken, sprang auf und wollte sie umarmen.

"Aicht küssen!" sagte sie, "Das ist so was Gemeines; aber lieben, wenn's möglich ist."

Ich hatte das Blatt zu mir genommen und eins aesteckt.

"Riemand foll es erhalten," fagte ich, "und die Sache ift abgethan! Sie haben mich gerettet."

"Ann vollenden Sie die Aettung," rief sie aus, "und eilen fort, ehe die Andern kommen, und Sie in Dein und Verlegenheit gerathen!"

Ich fonnte mich nicht von ihr losreißen; sie aber bat mich so freundlich, indem sie mit beiden Händen meine Rechte nahm und liebevoll drückte. Die Thränen waren mir nicht weit: ich glaubte ihre Augen feucht zu sehen; ich drückte mein Gesicht auf ihre Hände und eilte fort. In meinem Leben hatte ich mich nicht in einer solchen Verwirrung befunden.

Die ersten Liebesneigungen einer unverdorbenen Jugend nehmen durchaus eine geistige Wendung. Die Natur scheint zu wollen, daß ein Geschlecht in dem andern das Gute und Schöne sinnlich gewahr werde. Und so war auch mir durch den Unblick dieses Mädchens, durch meine Neigung zu ihr eine neue Welt des Schönen und Dortrefflichen aufgegangen. Ich las meine poetische Epistel hundertmal durch, beschaute die Unterschrift, füßte sie, drückte sie an mein Berg, und freute mich dieses liebenswürdigen Bekenntnisses. Je mehr sich aber mein Entzücken steigerte, desto weher that es mir, sie nicht unmittelbar besuchen, sie nicht wiedersehen und sprechen zu können; denn ich fürchtete die Dorwürfe der Dettern und ihre Zudringlichkeit. Den guten Pylades, der die Sache vermitteln konnte, wußte ich nicht anzutreffen.

Ich machte mich daher den nächsten Sonntag auf nach Aiederrad, wohin jene Gesellen gewöhnlich zu gehen pflegten, und fand sie auch wirklich. Sehr verwundert war ich jedoch, da sie mir, austatt verdrießlich und fremd zu thun, mit frohem Gesicht entgegenkamen.

Der Jüngste besonders war sehr freundlich, nahm mich bei der Hand und sagte: "Ihr habt uns neulich einen schelmischen Streich gespielt, und wir waren auf Euch recht böse; doch hat uns Ener Entweichen und das Entwenden der poetischen Epistel auf einen guten Gedanken gebracht, der uns vielleicht sonst niemals aufgegangen wäre. Tur Dersöhnung möget Ihr uns heute bewirthen, und dabei sollt Ihr ersahren, was es denn ist, worauf wir uns Etwas einbilden, und was Euch gewiß auch freude machen wird."

Diese Unrede setzte mich in nicht geringe Verlegenheit: denn ich hatte ungefähr so viel Geld bei mir, um mir selbst und einem Freunde Etwas zu Gute zu thun; aber eine Gesellschaft, und besonders eine solche, die nicht immer zur rechten Zeit ihre Grenzen fand, zu gastiren, war ich keineswegs eingerichtet: ja dieser Untrag verwunderte mich um so mehr, als sie sonst durchaus sehr ehrenvoll darauf hielten, daß Jeder nur seine Zeche bezahlte.

Sie lächelten über meine Verlegenheit, und der Jüngere fuhr fort: "Cast uns erst in die Caube sitzen, und dann sollt Ihr das Weitere erfahren!"

Wir saßen, und er sagte: "Als Ihr die Liebesepistel neulich mitgenommen hattet, sprachen wir die ganze Sache noch einmal durch, und machten die Betrachtung, daß wir so ganz umsonst, Andern zum Verdruß und uns zur Gesahr, aus bloßer leidiger Schadensrende, Ener Talent mißbrauchen, da wir es doch zu unser Aller Vortheil benutzen könnten. Seht, ich habe hier eine Bestellung auf ein Hochzeitsgedicht, sowie auf ein Leichencarmen. Das Zweite nuß gleich fertig sein, das Erste hat noch acht Tage Zeit. Mögt Ihr sie machen, welches Euch ein Leichtes ist, so traktirt Ihr uns zweimal, und wir bleiben auf lange Zeit Eure Schuldner."

Dieser Dorschlag gefiel mir von allen Seiten: denn ich hatte schon von Jugend auf die Gelegenheitsgedichte, deren damals in jeder Woche mehrere cirkulirten, ja besonders bei ansehnlichen Derheirathungen dutzendweise zum Porschein kamen, mit einem gewissen Meid betrachtet, weil ich solche Dinge eben so gut, ja noch besser zu machen glaubte. Mun ward mir die Gelegenheit angeboten, mich zu zeigen, und besonders mich gedruckt zu seben. Ich erwies mich nicht abgeneigt. Man machte mich mit den Personalien, mit den Derbältniffen der familie befannt; ich ging Etwas abseits, machte meinen Entwurf und führte einige Stropben aus. Da ich mich jedoch wieder zur Gesellschaft begab und der Wein nicht geschont wurde, so fing das Gedicht an zu stocken, und ich konnte es diesen Abend nicht abliefern.

"Es hat noch bis morgen Abend Zeit," sagten sie, "und wir wollen Euch nur gestehen, das Honorar, welches wir für das Leichencarmen erhalten, reicht hin, uns morgen noch einen lustigen Abend zu verschaffen. Kommt zu uns! denn es ift billig, daß Bretchen auch mit genieße, die uns eigentlich auf diesen Einfall gebracht hat."

Meine freude war unfäglich. Auf dem Heimwege hatte ich nur die noch fehlenden Strophen im Sinne, schrieb das Ganze noch vor Schlafengehen nieder und den andern Morgen sehr sauber in's Reine. Der Tag ward mir unendlich lang, und kaum war es dunkel geworden, so fand ich mich wieder in der kleinen, engen Wohnung neben dem allerliebsten Mädchen.

Die jungen Leute, mit denen ich auf diese Weise in immer näbere Derbindung fam, waren nicht eigentlich gemeine, aber doch gewöhnliche Menschen. Ihre Chätigkeit war lobenswürdig, und ich hörte ibnen mit Deranügen zu, wenn sie von den vielfachen Mitteln und Wegen sprachen, wie man sich Etwas erwerben könne; auch ergählten fie am Liebsten von gegenwärtig febr reichen Leuten, die mit Michts angefangen. Undere hätten als arme Bandlungsdiener sich ihren Datronen nothwendig gemacht, und wären endlich zu ihren Schwiegersöhnen erhoben worden; noch Undere hätten einen fleinen Kram mit Schwefelfaden und Dergleichen fo erweitert und veredelt, daß sie nun als reiche Kauf- und handelsmänner ericbienen. Besonders sollte jungen Leuten, die gut auf den Beinen wären, das Beiläufer- und Mäflerbandwerf und die Uebernahme von allerlei Aufträgen und Besorgungen für unbehülfliche Wohlbabende durchaus ernährend und einträglich fein. Wir Alle hörten Das gern, und Jeder dünkte fich Etwas, wenn er sich in dem Angenblick vorstellte, daß in ihm selbst so Diel vorhanden sei, nicht nur um in der Welt fortzukommen, sondern sogar ein außerordentliches Glück zu machen. Miemand jedoch schien dieß Gespräch ernstlicher zu führen als Pylades, der guletzt geftand, daß er ein Madchen angerordentlich liebe und sich wirklich mit ihr versprochen habe. Die Vermögensumftände feiner Eltern litten nicht, daß er auf Akademien gebe; er habe fich aber einer febr schönen Bandschrift, des Rechnens und der neuern Sprachen besteifigt, und wolle nun, in hoffnung auf jenes bansliche Gluck, sein Möglichstes versuchen. Die Dettern lobten ihn deghalb, ob fie gleich das frühzeitige Versprechen an ein Mädchen nicht billigen wollten, und fetzten bingu, fie mußten ibn zwar für einen braven und guten Jungen anerkennen, hielten ihn aber weder für thätig, noch für unternehmend genug, etwas Unferordentliches zu leisten. Indem er nun zu feiner Rechtfertigung umftändlich auseinandersetzte, mas er sich zu leisten getraue und wie er es anzufangen gedenke, so wurden die Uebrigen auch angereizt, und Jeder fing nun an zu erzählen,



was er schon vermöge, thue, treibe, welchen Weg er zurückgelegt und was er zunächst vor sich sehe. Die Reihe kam zuletzt an mich. Ich sollte num auch meine Lebensweise und Aussichten darstellen, und indem ich mich besann, sagte Pylades: "Das Einzige halte ich mir aus, damit wir nicht gar zu knrz kommen, daß er die äußern Dortheile seiner Lage nicht mit in Aurechnung bringe. Er mag uns lieber ein Märchen erzählen, wie er es ansangen würde, wenn er in diesem Augenblick, so wie wir, ganz auf sich selbst gestellt wäre."

Gretchen, die die diesen Augenblick fortgesponnen hatte, stand auf und setzte sich wie gewöhnlich an's Ende des Tisches. Wir hatten schon einige flaschen geleert, und ich sing mit dem besten Humor meine hypothetische Lebensgeschichte zu erzählen an. "Zuvörderst also empsehle ich mich ench," sagte ich, "daß ihr mir die Kundschaft erhaltet, welche mir zuzuweisen ihr den Anfang gemacht habt. Wenn ihr mir nach und nach den Verdienst der sämmtlichen Gelegenheitsgedichte zuwendet, und wir ihn nicht bloß verschmausen, so will ich schon zu Etwas kommen. Allsdann müßt ihr mir nicht übel nehmen, wenn ich auch in euer Handwerf pfusche." Worauf ich ihnen denn vorerzählte, was ich mir aus ihren Beschäftigungen gemerkt hatte, und zu welchen ich mich allen-

falls fähig hielt. Ein Jeder hatte vorher seinen Derdienst zu Gelde angeschlagen, und ich ersuchte sie, mir auch zu fertigung meines Etats behülflich zu sein.

Bretchen hatte alles Bisherige fehr aufmerkfam mit angehört, und zwar in der Stellung, die sie sehr gut fleidete, sie mochte nun zuhören oder sprechen: fie faßte mit beiden Banden ihre über einander geschlagenen Urme und legte sie auf den Rand des Tisches; so kounte sie lange sitzen, ohne etwas Underes als den Kopf zu bewegen, welches niemals ohne Unlaß oder Bedeutung geschah. Sie hatte manchmal ein Wörtchen mit eingesprochen und über Dieses und Jenes, wenn wir in unfern Einrichtungen stockten, nachgeholfen; dann war sie aber wieder still und rubig wie gewöhnlich. Ich ließ sie nicht aus den Augen, und daß ich meinen Plan nicht ohne Bezug auf sie gedacht und ausgesprochen, kann man sich leicht denken; und die Neigung zu ihr gab Dem, was ich fagte, einen Unschein von Wahrheit und Möglichfeit, daß ich mich selbst einen Angenblick täuschte, mich so abgesondert und hülflos dachte, wie mein Märchen mich voraussetzte, und mich dabei in der Unssicht, sie zu besitzen, höchst glücklich fühlte. Pylades hatte seine Confession mit der Beirath geendigt, und bei uns Undern war nun auch die frage, ob wir es in unsern Planen so weit gebracht hätten.

Ich zweisse ganz und gar nicht daran," sagte ich, "denn eigentlich ist einem Jeden von uns eine frau nöthig, um Das im Hause zu bewahren und uns im Gauzen genießen zu lassen, was wir von außen auf eine so wunderliche Weise zusammenstoppeln."

Ich machte die Schilderung von einer Gattin, wie ich sie wünschte, und es müste seltsam zugegangen sein, wenn sie nicht Gretchens vollkommenes Ebenbild gewesen wäre.

Das Leichencarmen war verzehrt, das Hochzeitgedicht stand nun auch wohlthätig in der 27ahe: ich überwand alle furcht und Sorge, und mußte, weil ich viel Befannte hatte, meine eigentlichen Abendunterhaltungen vor den Meinigen zu verbergen. Das liebe Mädchen zu sehen und neben ihr zu sein war nun bald eine unerläßliche Bedingung meines Wefens. Jene hatten sich eben so an mich gewöhnt, und wir waren fast täglich zusammen, als wenn es nicht anders sein könnte. Pylades hatte indessen seine Schöne auch in das Baus gebracht, und dieses Paar verlebte manchen Abend mit uns. Sie, als Brautleute, obgleich noch sehr im Keime, verbargen doch nicht ihre Zärtlichkeit; Gretchens Betragen gegen mich war nur geschickt, mich in Entfernung zu halten. Sie gab Miemandem die Band, auch nicht mir; fie litt keine Berührung; nur setzte sie sich manchmal neben mich, besonders wenn ich schrieb oder vorlas, und dann legte sie mir vertraulich den Urm auf die Schulter, fah mir in's Buch oder auf's Blatt; wollte ich mir aber eine ähnliche freiheit gegen fie beraus= nehmen, so wich sie und kam so bald nicht wieder. Doch wiederholte sie oft diese Stellung, sowie alle ihre Gesten und Bewegungen sehr einförmig waren, aber immer gleich gehörig, schön und reizend. Allein jene Vertraulichkeit habe ich sie gegen Miemanden weiter ausüben seben.

Eine der unschuldigsten und zugleich unterhaltenosten Lustpartien, die ich mit verschiedenen Gesellschaften junger Leute unternahm, war, daß wir uns in das höchster Markschiff setzen, die darin eingepackten sellgamen Passagiere beobachteten, und uns bald mit Diesem bald mit Jenem, wie uns Lust oder Muthwille trieb, scherzhaft und neckend einließen. Zu höchst stiegen wir aus, wo zu gleicher Zeit das Markschiff von Mainz eintras. In einem Gasthose sand man eine gut besetzte Casel, wo die Bessern der Auf- und Absahrenden mit einander speisten und alsdann Jeder seine fahrt weiter fortsetzte; denn beide Schiffe gingen wieder zurück. Wir suhren dann jedesmal nach eingenommenem Mittagsessen hinauf nach frankfurt und hatten in sehr großer

Gesellschaft die wohlfeilste Wasserfahrt gemacht, die nur möglich war.

Einmal hatte ich auch mit Gretchens Dettern diesen Bug unternommen, als am Tijd in Bochst sich ein junger Mann zu uns gesellte, der Etwas älter als wir sein mochte. Jene kannten ihn, und er ließ sich mir vorstellen. Er hatte in seinem Wesen etwas fehr Befälliges, ohne sonst ausgezeichnet zu sein. Don Mainz heraufgekommen, fuhr er nun mit uns nach frankfurt guruck, und unterhielt sich mit mir von allerlei Dingen, welche das innere Stadtwesen, die Uemter und Stellen betrafen, worin er mir gang wohl unterrichtet schien. Als wir uns trennten, empfahl er sich mir und fügte bingu, er wünsche, daß ich gut von ihm denken möge, weil er fich ge= legentlich meiner Empfehlung zu erfreuen hoffe. 3ch wußte nicht, was er damit sagen wollte, aber die Dettern flärten mich nach einigen Tagen auf; fie sprachen Butes von ihm und ersuchten mich um ein Dorwort bei meinem Grofvater, da jetzt eben eine mittlere Stelle offen fei, zu welcher diefer freund gern gelangen möchte. Ich entschuldigte mich anfangs, weil ich mich niemals in dergleichen Dinge gemischt hatte; allein sie setzten mir so lange zu, bis ich mich es zu thun entschloß. Batte ich doch schon manchmal bemerkt, daß bei solchen Uemtervergebungen, welche leider oft als Gnadensachen betrachtet werden, die Vorsprache der Großmutter oder einer Cante nicht ohne Wirkung gewesen. 3ch war so weit herangewachsen, um mir auch einigen Einfluß anzumaßen. Defhalb überwand ich meinen freunden zu Liebe, welche fich auf alle Weise für eine solche Befälligkeit verbunden erklärten, die Schüchternbeit eines Enkels, und übernahm es, ein Bittschreiben, das mir eingehändigt wurde, zu überreichen.

Eines Sonntags nach Tische, als der Großvater in seinem Garten beschäftigt war, um so mehr als der Herbst herannahte, und ich ihm allenthalben behülflich zu sein suchte, rückte ich nach einigem Zögern mit meinem Unliegen und dem Bittschreiben hervor. Er sah es an und fragte mich, ob ich den jungen Menschen kenne? Ich erzählte ihm im Ullgemeinen, was zu sagen war, und er ließ es dabei bewenden.

"Wenn er Verdienst und sonst ein gutes Zeugniß hat, so will ich ihm um seinet- und deinetwillen günstig sein."

Mehr fagte er nicht, und ich erfuhr lange Nichts von der Sache.

Seit einiger Zeit hatte ich bemerkt, daß Gretchen nicht mehr spann, und sich dagegen mit Nähen beschäftigte, und zwar mit sehr feiner Urbeit, welches mich um so mehr wunderte, da die Tage schon abgenommen hatten und der Winter berankam. Ich dachte darüber nicht weiter nach; nur beunruhigte es mich, daß ich sie einigemal des Morgens nicht wie sonst zu Bause fand, und ohne Zudringlichkeit nicht erfahren konnte, wo fie hingegangen sei. Doch follte ich eines Tages fehr wunderlich überrascht werden. Meine Schwester, die sich zu einem Balle vorbereitete, bat mich, ihr bei einer Galanteriehand-Ierin sogenannte italienische Blumen zu holen. Sie wurden in Klöstern gemacht, waren flein und niedlich; Myrten besonders, Zwergröslein und Dergleichen fielen gar schön und natürlich aus. Ich that ihr die Liebe und ging in den Laden, in welchem ich schon öfter mit ihr gewesen war. Kaum war ich hineingetreten und hatte die Eigenthümerin begrüßt, als ich im fenster ein frauenzimmer sitzen sah, das mir unter einem Spitzenhäubchen gar jung und hübsch, und unter einer seidenen Mantille sehr wohl gebaut schien. 3ch konnte leicht an ihr eine Behülfin erfennen; denn fie war beschäftigt, Band und federn auf ein Bütchen zu stecken. Die Puthändlerin zeigte mir den langen Kasten mit einzelnen mannigfaltigen Blumen vor; ich besah sie, und blickte, indem ich wählte, wieder nach dem frauenzimmerchen im fenfter: aber wie groß war mein Erstaunen, als ich eine unglaubliche Aehnlichkeit mit Gretchen gewahr wurde, ja zuletzt mich überzeugen mußte, es sei Gretchen felbst! Huch blieb mir fein Zweifel übrig, als sie mir mit den Ungen winkte und ein Zeichen gab, daß ich unsere Bekanntschaft nicht verrathen follte. Mun brachte ich mit Wählen und Derwerfen die Outsbändlerin in Verzweiflung, mehr als ein frauenzimmer selbst hätte thun können. 3ch hatte wirklich keine Wahl; denn ich war auf's Henkerste verwirrt, und zugleich liebte ich mein Zaudern, weil es mich in der Nähe des Kindes hielt, dessen Maske mich verdroß, und das mir doch in dieser Maske reizender vorkam als jemals. Endlich mochte die Puthändlerin alle Geduld verlieren, und suchte mir eigenhändig einen ganzen Pappenkaften voll Blumen aus, den ich meiner Schwester vorstellen, und sie selbst sollte mählen lassen. So wurde ich zum Laden gleichsam hinausgetrieben, indem sie den Kasten durch ihr Mädchen vorausschickte.

Kaum war ich zu Hause angekommen, als mein Dater mich berufen ließ und mir die Eröffnung that, es sei nun ganz gewiß, daß der Erzherzog Joseph zum römischen König gewählt und gekrönt werden solle. Ein so höchst bedeutendes Ereigniß müsse man nicht unvorbereitet erwarten, und etwa nur gassend und staunend an sich vorbeigehen lassen. Er wolle

daher die Wahl- und Krönungsdiarien der beiden letzten Krönungen mit mir durchaeben, nicht weniger die letzten Wahlkapitulationen, um alsdann zu bemerken, was für neue Bedingungen man im gegenwärtigen falle hinzufügen werde. Die Diarien wurden aufgeschlagen, und wir beschäftigten uns den ganzen Tag damit bis tief in die Nacht, indessen mir das hübsche Mädchen, bald in ihrem alten Bausfleide, bald in ihrem neuen Coffum, immer zwischen den höchsten Gegenständen des heiligen römischen Reichs hin und wieder schwebte. für diesen Abend war es unmöglich, sie zu sehen, und ich durchwachte eine sehr unruhige Nacht. Das gestrige Studium wurde den andern Tag eifrig fortgesetzt, und nur gegen Albend machte ich es möglich, meine Schöne zu besuchen, die ich wieder in ihrem gewöhnlichen Bauskleide fand. Sie lächelte, indem fie mich anfah, aber ich getraute mich nicht, vor den Undern Etwas zu erwähnen.

Als die ganze Gesellschaft wieder ruhig zusammen saß, fing sie an und sagte: "Es ist unbillig, daß ihr unserm Freunde nicht vertraut, was in diesen Tagen von uns beschlossen worden."

Sie fuhr darauf fort zu erzählen, daß nach unserer neulichen Unterhaltung, wo die Rede war, wie ein Jeder sich in der Welt wolle geltend machen, auch unter ihnen zur Sprache gekommen, auf welche Urt ein weibliches Wesen seine Talente und Arbeiten fteigern und seine Zeit vortheilhaft anwenden könne. Darauf habe der Vetter vorgeschlagen, sie solle es bei einer Putzmacherin versuchen, die jetzt eben eine Bebülfin brauche. Man sei mit der fran einig geworden: sie gehe täglich so viele Stunden bin, werde gut gelohnt; nur muffe fie dort, um des Unstands willen, sich zu einem gewissen Unputz begnemen, den fie aber jederzeit zurücklasse, weil er zu ihrem übrigen Leben und Wefen sich gar nicht schicken wolle. Durch diese Erklärung war ich zwar beruhigt, nur wollte es mir nicht recht gefallen, das hübsche Kind in einem öffentlichen Saden und an einem Orte gu wissen, wo die galante Welt gelegentlich ihren Sammelplatz hatte. Doch ließ ich mir Nichts merken, und suchte meine eifersüchtige Sorge im Stillen bei mir zu verarbeiten. Biezu gönnte mir der jüngere Detter nicht lange Zeit, der alsbald wieder mit dem Auftrag zu einem Belegenheitsgedicht hervortrat, mir die Personalien erzählte, und sogleich verlangte, daß ich mich zur Erfindung und Disposition des Bedichts auschicken möchte. Er hatte ichon einigemal über die Behandlung einer folchen Aufgabe mit mir gesprochen, und wie ich in solchen fällen sehr redselig war, gar leicht von mir erlangt, daß ich ihm,



was an diesen Dingen rhetorisch ist, umständlich auslegte, ihm einen Begriff von der Sache gab, und meine eigenen und fremden Arbeiten dieser Art als Zeispiele benutzte. Der junge Mensch war ein guter Kopf, obgleich ohne Spur von poetischer Ader, und nun ging er so sehr in's Einzelne und wollte von Allem Rechenschaft haben, daß ich mit der Bemerkung laut ward: "Sieht es doch aus, als wolltet Ihr mir in's Handwerk greisen und mir die Kundschaft eutziehen."

"Ich will es nicht leugnen," sagte Jener lächelnd; "denn ich thue Ench dadurch keinen Schaden. Wie lange wird's währen, so geht Ihr auf die Akademie! Und bis dahin laßt mich noch immer Etwas bei Euch prositiren!"

"Herzlich gern!" versetzte ich, und munterte ihn auf, selbst eine Disposition zu machen, ein Sylbenmaaß nach dem Charafter des Gegenstandes zu wählen, und was etwa sonst noch nöthig scheinen möchte. Er ging mit Ernst an die Sache, aber es wollte nicht glücken: ich mußte zuletzt immer daran so Diel umschreiben, daß ich es leichter und besser von vorn herein selbst geleistet hätte. Dieses Lehren und Lernen jedoch, diese Mittheilen, diese Wechselarbeit gab uns eine gute Unterhaltung: Gretchen nahm Theil daran, und hatte manchen artigen Einfall, so daß wir Alle verznügt, ja man darf sagen glücklich waren. Sie arbeitete des Tags bei der Putzmacherin; Albends kamen wir gewöhnlich zusammen, und unsere Su-





friedenheit ward felbst dadurch nicht gestört, daß es mit den Bestellungen zu Gelegenheitsgedichten endlich nicht recht mehr fortwollte. Schmerzlich jedoch empfanden wir es, daß uns Eins einmal mit Protest zurückkam, weil es dem Besteller nicht gesiel. Indeß trösteten wir uns, weil wir es gerade für unsere beste Arbeit hielten, und Jenen für einen schlechten Kenner erklären dursten. Der Vetter, der eins für allemal Etwas lernen wollte, veranlaßte nunmehr singirte Ausgaben, bei deren Auslösung wir uns zwar noch immer gut genug unterhielten, aber freilich, da sie Wichtes einbrachten, unsere kleinen Gelage viel mäßiger einrichten mußten.

Mit jenem großen staatsrechtlichen Gegenstande, der Wahl und Krönung eines römischen Königs, wollte es nun immer mehr Ernft werden. Der anfänglich auf Angsburg im Oktober 1763 ausgeschriebene kurfürstliche Collegialtag ward nun nach frankfurt verlegt, und sowohl zu Ende dieses Jahrs als zu Unfang des folgenden regten sich die Dorbereitungen, welche dieses wichtige Geschäft einleiten follten. Den Unfang machte ein von uns noch nie gesehener Aufzug. Eine unserer Kangleipersonen gu Pferde, von vier gleichfalls berittenen Trompetern begleitet und von einer fußwache umgeben, verlas mit lauter und vernehmlicher Stimme an allen Ecken der Stadt ein weitläufiges Edikt, das uns von dem Bevorstehenden benachrichtigte, und den Bürgern ein geziemendes und den Umständen angemessenes Betragen einschärfte. Bei Rath wurden große Ueberlegungen gepflogen, und es dauerte nicht lange, fo zeigte fich der Reichsquartiermeister, vom Erbmarschall abgesendet, um die Wohnungen der Gesandten und ibres Gefolges nach altem Herkommen anzuordnen und zu bezeichnen. Unfer haus lag im furpfälzischen Sprengel, und wir hatten uns einer neuen, obgleich erfreulichern Einquartierung zu versehen. Der mittlere Stock, welchen ehemals Braf Thorane inne gebabt, wurde einem furpfälzischen Cavalier eingeräumt, und da Baron von Königsthal, nürnbergischer Beschäftsträger, den obern Stock eingenommen hatte, so waren wir noch mehr als zur Zeit der frangosen zusammengedrängt. Dieses diente mir zu einem neuen Dorwand, außer dem Baufe zu fein, und die meifte Zeit des Cags auf der Strafe zuzubringen, um Das, was öffentlich zu sehen war, in's Ange zu fassen.

Nachdem uns die vorhergegangene Deränderung und Einrichtung der Jimmer auf dem Rathhause sehenswerth geschienen, nachdem die Unkunft der Gesandten Eines nach dem Undern und ihre erste solenne Gesammtauffahrt den 6. februar stattgefunden, so bewunderten wir nachher die Unkunft der kaiserlichen Commissarien und deren Auffahrt, ebenfalls auf den Römer, welche mit großem Pomp geschah. Die würdige Persönlichkeit des fürsten von Liechtenstein machte einen guten Eindruck; doch wollten Kenner behaupten, die prächtigen Livreen seien schon einmal bei einer andern Gelegenheit gebraucht worden, und auch diese Wahl und Krönung werde schwerlich an Glanz jener von Karl dem Siebenten gleichkommen. Wir Jüngern ließen uns Das gefallen, was wir vor Angen hatten: uns dänchte Alles sehr gut, und Manches setzte uns in Erstaunen.

Der Wahlconvent war endlich auf den 3. März anberaumt. Aun kam die Stadt durch neue förmlichkeiten in Bewegung, und die wechselseitigen Ceremonielbesuche der Gesandten hielten uns immer auf den Beinen. Unch mußten wir genau aufpassen, weil wir nicht nur gassen, sondern Alles wohl bemerken sollten, um zu Hause gehörig Rechenschaft zu geben, ja manchen kleinen Aufsat auszusertigen, worüter sich mein Dater und Herr von Königsthal, theils zu unserer Uedung, theils zu eigener Notiz, beredet hatten. Und wirklich gereichte mir Dieß zu besonderm Vortheil, indem ich über das Aenserliche so ziemlich ein lebendiges Wahl- und Krönungsdarium vorstellen konnte.

Die Derfönlichkeiten der Abgeordneten, welche auf mich einen bleibenden Eindruck gemacht haben, waren gunächst die des kurmainzischen ersten Botschafters, Barons von Erthal, nachmaligen Kurfürsten. Ohne irgend etwas Unffallendes in der Bestalt zu haben, wollte er mir in seinem schwarzen, mit Spitzen besetzten Talar immer gar wohl gefallen. Der zweite Botschafter, Baron von Groschlag, war ein wohlgebauter, im Heußern bequem, aber höchst auständig fich betragender Weltmann; er machte überhaupt einen fehr behaglichen Eindruck. fürst Efterhagy, der böhmische Gesandte, war nicht groß, aber wohlgebant, lebhaft und zugleich vornehm auftändig, ohne Stols und Kälte. Ich hatte eine besondere Reigung ju ihm, weil er mich an den Marschall von Broglio erinnerte. Doch verschwand gewissermaßen die Bestalt und Würde dieser trefflichen Personen über dem Dorurtheil, das man für den brandenburgischen Gefandten, Baron von Plotho, gefaßt hatte. Diefer Mann, der durch eine gewisse Spärlichkeit, sowohl in eigener Kleidung als in Livreen und Equipagen, fich auszeichnete, war vom siebenjährigen Kriege her als diplomatischer Beld berühmt, hatte zu Regensburg den Notarius Aprill, der ihm die gegen feinen König ergangene Uchtserklärung, von einigen Zeugen begleitet, zu insinuiren gedachte, mit der lakonischen Gegenrede: "Was! Er insimmiren?" die Treppe hinuntergeworsen oder wersen lassen. Das Erste glaubten wir, weil es uns besser gestel, und wir es auch dem kleinen, gedrungenen, mit schwarzen zeneraugen hin und wieder blickenden Manne gar wohl zutrauten. Aller Angen waren auf ihn gerichtet, besonders wo er ausstieg. Es entstand jederzeit eine Art von frohem Zischeln, und Wenig sehlte, daß man ihm applaudirt, Divat oder Bravo zugerusen hätte. So hoch stand der König, und Alles, was ihm mit Leib und Seele ergeben war, in der Gunst der Menge, unter der sich außer den Frankfurtern schon Deutsche aus allen Gegenden besanden.

Einerseits hatte ich an diesen Dingen manche Luft, weil Alles, was vorging, es mochte sein, von welcher Urt es wollte, doch immer eine gewisse Deutung verbarg, irgend ein inneres Derhältniß anzeigte, und solche symbolische Ceremonien das durch so viele Pergamente, Papiere und Bücher beinah verschüttete deutsche Reich wieder für einen Angenblick lebendig darstellten: andererseits aber konnte ich mir ein geheimes Miffallen nicht verbergen, wenn ich nun gu Bause die innern Derhandlungen zum Behuf meines Daters abschreiben und dabei bemerken mußte, daß hier mehrere Gewalten einander gegenüber standen, die sich das Bleichgewicht hielten, und nur in sofern einig waren, als sie den neuen Regenten noch mehr als den alten zu beschränken gedachten, daß Jedermann fich nur in fofern feines Einflusses freute, als er seine Privilegien zu erhalten und zu erweitern, und feine Unabhängigkeit mehr zu sichern hoffte. Ja man war diegmal noch aufmerksamer als sonft, weil man sich vor Joseph dem Zweiten, vor seiner Beftigkeit und seinen vermuthlichen Planen zu fürchten anfina.

Bei meinem Grofvater und den übrigen Raths= verwandten, deren Bäuser ich zu besuchen pflegte, war es auch feine gute Zeit: denn sie hatten fo Diel mit Einholen der vornehmen Gafte, mit Becomplimentiren, mit Ueberreichung von Geschenken zu thun. Nicht weniger hatte der Magistrat im Bangen wie im Einzelnen fich immer zu wehren, zu widersteben und zu protestiren, weil bei solchen Belegenheiten ihm Jedermann Etwas abzwacken oder aufbürden will, und ihm Wenige von Denen, die er aufpricht, beistehen oder zu Bülfe kommen. Genug, mir trat Alles nunmehr lebhaft vor Augen, was ich in der Lersnerichen Chronik von ähnlichen Dorfällen bei ähnlichen Gelegenheiten mit Bewunderung der Beduld und Ausdauer jener guten Rathsmänner gelesen batte.

Mancher Berdruß entspringt auch daher, daß sich die Stadt nach und nach mit nöthigen und unnöthigen

Personen anfüllt. Dergebens werden die Höse von Seiten der Stadt an die Dorschriften der freilich veralteten goldenen Bulle erinnert. Aicht allein die zum Geschäft Derordneten und ihre Begleiter, sondern manche Standes und andere Personen, die aus Neugier oder zu Privatzwecken herankommen, stehen unter Protektion, und die Frage, wer eigentlich einquartiert wird, und wer selbst sich eine Wohnung miethen soll? ift nicht immer sogleich entschieden. Das Getümmel wächft, und selbst Diesenigen, die Nichts dabei zu leisten oder zu verantworten haben, fangen an sich unbehaalich zu fühlen.

Selbst wir jungen Leute, die wir das Alles wohl mit ansehen konnten, fanden doch immer nicht genug Befriedigung für unsere Augen, für unsere Einbildungsfraft. Die spanischen Mantelfleider, die großen federhüte der Gesandten und bie und da noch einiges Undere gaben wohl ein echt alterthümliches Unsehen; Manches dagegen war wieder so halb neu oder gang modern, daß überall nur ein buntes, unbefriedigendes, öfter fogar geschmackloses Wesen hervortrat. Sehr glücklich machte es uns daher, zu vernehmen, daß wegen der Berreise des Kaisers und des fünftigen Königs große Unstalten gemacht murden, daß die kurfürstlichen Collegial= handlungen, bei welchen die letzte Wablfapitulation jum Grunde lag, eifrig vorwärts gingen, und daß der Wahltag auf den 27. März festgesetzt sei. 27un ward an die Herbeischaffung der Reichsinsignien von Mürnberg und Aachen gedacht, und man erwartete junächst den Einzug des Kurfürsten von Maing, während mit feiner Gefandtschaft die Irrungen wegen der Quartiere immer fortdauerten.

Indessen betrieb ich meine Kanzlistenarbeit zu Hause sehr lebhaft, und wurde dabei freilich mancherlei kleinliche Monita gewahr, die von vielen Seiten einliefen, und bei der neuen Kapitulation berücksichtigt werden sollten. Jeder Stand wollte in diesem Ookment seine Gerechtsame gewahrt und sein Anschen vermehrt wissen. Gar viele solcher Bemerkungen und Wünsche wurden jedoch bei Seite geschoben; Dieles blieb, wie es gewesen war: gleichwohl erhielten die Monenten die bündigsten Dersicherungen, daß ihnen jene Uebergehung keineswegs zum Präjndiz gereichen solle.

Sehr vielen und beschwerlichen Geschäften mußte sich indessen das Reichsmarschallamt unterziehen; die Masse der Fremden wuchs, es wurde immer schwieriger, sie unterzubringen. Ueber die Grenzen der verschiedenen kurfürstlichen Bezirke war man nicht einig. Der Magistrat wollte von den Bürgern die Lasten abhalten, zu denen sie nicht verpflichtet schienen,

und so gab es bei Tag und bei Nacht ftündlich Beschwerden, Refurse, Streit und Mishelligkeiten.

Der Einzug des Kurfürsten von Mainz erfolgte den 21. März. Hier sing nun das Kanoniren an, mit dem wir auf lange Zeit mehrmals betäubt werden sollten. Wichtig in der Reihe der Ceremonien war diese festlichsteit: denn alle die Männer, die wir diese gestlichsteit: denn alle die Männer, die wir diese auftreten sahen, waren, so hoch sie auch standen, doch immer nur Untergeordnete: hier aber erschien ein Souverän, ein selbstständiger Kürst, der Erste nach dem Kaiser, von einem großen, seiner würdigen Gesolge eingesiährt und begleitet. Don dem Pompe dieses Einzugs würde ich hier Manches zu erzählen haben, wenn ich nicht später wieder darauf zurückzusommen gedächte, und zwar bei einer Geslegenheit, die Niemand seicht errathen sollte.

Un demfelben Tage nämlich tam Lavater, auf feinem Rückwege von Berlin nach Bause begriffen, durch frankfurt, und sah diese feierlichkeit mit an. Ob nun gleich solche weltliche Heuferlichkeiten für ihn nicht den mindesten Werth hatten, so mochte doch dieser Zug mit seiner Pracht und allem Beiwesen deutlich in seine sehr lebhafte Einbildungsfraft sich eingedrückt haben: denn nach mehrern Jahren, als mir dieser vorzügliche, aber eigene Mann eine poetische Paraphrase, ich glaube der Offenbarung Sankt Johannis, mittheilte, fand ich den Einzug des Untidrift Schritt vor Schritt, Gestalt vor Gestalt, Umstand vor Umstand, dem Einzug des Kurfürsten von Maing in frankfurt nachgebildet, dergestalt, daß sogar die Quaften an den Köpfen der Jabellpferde nicht fehlten. Es wird fich mehr davon fagen laffen, wenn ich zur Epoche jener wunderlichen Dichtungsart gelange, durch welche man die alt= und neu= testamentlichen Mythen dem Unschauen und Gefühl näher zu bringen glaubte, wenn man fie völlig in's Moderne travestirte, und ihnen aus dem gegenwärtigen Leben, es sei nun gemeiner oder vornehmer, ein Gewand umbinge. Wie diese Behandlungsart fich nach und nach beliebt gemacht, davon muß gleichfalls künftig die Rede sein; doch bemerke ich bier so Diel, daß fie weiter als durch Lavater und feine Nacheiferer wohl nicht getrieben worden, indem Einer derfelben die heiligen Dreikonige, wie sie gu Bethlebem einreiten, so modern schilderte, daß die fürften und herren, welche Lavatern zu besuchen pflegten, perfönlich darin nicht zu verkennen waren.

Wir lassen also für dießmal den Kurfürsten Emmerich Joseph so zu sagen incognito im Compostell eintressen und wenden uns zu Gretchen, die ich, eben als die Volksmenge sich verlief, von Pylades und seiner Schönen begleitet (denn diese Drei schienen

nun unzertrennlich zu sein) im Getümmel erblickte. Wir hatten uns kaum erreicht und begrüßt, als schon ausgemacht war, daß wir diesen Abend zusammen zubringen wollten, und ich sand mich bei Teiten ein.

Die gewöhnliche Gesellschaft war beisammen, und Jedes hatte Etwas zu erzählen, zu sagen, zu bemerken; wie denn dem Einen Dieß, dem Andern Jenes am Meisten aufgefallen war.

"Eure Reden," sagte Gretchen zuletzt, "machen mich fast noch verworrener als die Zegebenheiten dieser Tage selbst. Was ich gesehen, kann ich nicht zusammenreimen, und möchte von Manchem gar zu gern wissen, wie es sich verhält."

Ich versetzte, daß es mir ein Leichtes sei, ihr diesen Dienst zu erzeigen; sie solle nur sagen, wofür sie sich eigentlich interessire. Diek that sie, und indem ich ihr Einiges erklären wollte, fand sich's, daß es besser wäre, in der Ordnung zu verfahren. Ich verglich nicht unschicklich diese feierlichkeiten und funktionen mit einem Schauspiel, wo der Vorhang nach Belieben heruntergelassen würde, indessen die Schauspieler fortspielten; dann werde er wieder aufgezogen und der Zuschauer könne an jenen Verhandlungen einigermaßen wieder Theil nehmen. Weil ich nun fehr redfelig war, wenn man mich gewähren ließ, so erzählte ich Alles von Anfang an bis auf den beutigen Tag in der besten Ordnung, und verfäumte nicht, um meinen Vortrag auschaulicher zu machen, mich des vorhandenen Briffels und der aroken Schieferplatte zu bedienen. Mur durch einige fragen und Rechthabereien der Undern Wenig gestört, brachte ich meinen Vortrag zu allgemeiner Zufriedenheit an's Ende, indem mich Bretchen durch ihre fortgesetzte Aufmerksamkeit höchlich ermuntert hatte. Sie dankte mir zuletzt und beneidete, nach ihrem Ausdruck, alle Diejenigen, die von den Sachen dieser Welt unterrichtet seien und wüßten, wie Dieses und Jenes zugehe und was es zu bedeuten habe. Sie wünschte fich ein Knabe zu sein, und wußte mit vieler freundlichkeit anzuerkennen, daß sie mir schon manche Belehrung schuldig geworden. "Wenn ich ein Knabe wäre," fagte sie, "so wollten wir auf Universitäten zusammen etwas Rechtes lernen."

Das Gespräch ward in der Urt fortgeführt; sie setzte sich bestimmt vor, Unterricht im Französischen zu nehmen, dessen Unerläßlichkeit sie im Laden der Putzhändlerin wohl gewahr worden. Ich fragte sie, warum sie nicht mehr dorthin gehe; denn in der letzten Zeit, da ich des Ubends nicht Diel abkommen konnte, war ich manchmal bei Tage ihr zu Gesallen am Laden vorbeigegangen, um sie nur einen Uugenblick zu sehen. Sie erklärte mir, daß sie in dieser



unruhigen Seit sich dort nicht hätte aussetzen wollen: befände sich die Stadt wieder in ihrem vorigen Zustande, so denke sie auch wieder hinzugeben.

Unn war von dem nächst bevorstehenden Wahltag die Rede. Was und wie es vorgehe, wußte ich weitlänsig zu erzählen und meine Demonstration durch umständliche Zeichnungen auf der Tafel zu unterstützen; wie ich denn den Raum des Conclave mit seinen Alltären, Thronen, Sesseln und Sitzen vollkommen gegenwärtig batte.

Wir schieden zu rechter Zeit und mit sonderlichem Wohlbehagen. Denn einem jungen Paare, das von der Natur einigermaßen harmonisch gebildet ift, kann Nichts zu einer schönern Vereinigung gereichen, als wenn das Mädchen lehrbegierig und der Jüngling lehrhaft ist. Es entsteht daraus ein so gründliches als angenehmes Derhältniß: fie erblickt in ihm den Schöpfer ihres geistigen Daseins und er in ihr ein Geschöpf, das nicht der Matur, dem Jufall oder einem einseitigen Wollen, sondern einem beiderseitigen Willen seine Vollendung verdankt; und diese Wechselwirkung ift so füß, daß wir uns nicht wundern dürfen, wenn seit dem alten und neuen Abalard aus einem solden Zusammentreffen zweier Wesen die gewaltsamsten Leidenschaften und so viel Glück als Unglück entsprungen find.

Gleich den nächsten Tag war große Bewegung in der Stadt wegen der Disiten und Gegenvisiten, welche nunmehr mit dem größten Ceremoniel abgestattet wurden. Was mich aber als eineu Frankfurter Bürger besonders interessirte und zu vielen Betrachtungen

veranlafte, war die Ablegung des Sicherheitseides, den der Rath, das Militär, die Bürgerschaft, nicht etwa durch Repräsentanten, sondern perfönlich und in Maffe leifteten: erft auf dem großen Römerfaale der Magistrat und die Stabsoffiziere, dann auf dem großen Plate, dem Römerberg, die fämmtliche Burgerichaft nach ihren verschiedenen Graden, Abstufungen und Quartieren, und zuletzt das übrige Militär. Bier fonnte man das gange Gemeinwesen mit Einem Blick überschauen, versammelt zu dem ehrenvollen Zweck, dem haupt und den Gliedern des Reichs Sicherheit und bei dem bevorftebenden großen Werke unverbrüchliche Rube anzugeloben. Inn waren auch Kurtrier und Kurköln in Person angekommen. Um Dorabend des Wahltags werden alle fremden aus der Stadt gewiesen; die Thore sind geschlossen, die Juden in ibre Gaffe eingesperrt, und der frankfurter Bürger dunkt fich nicht Wenig, daß er allein Zeuge einer fo großen feierlichkeit bleiben darf.

Bisher war Alles noch ziemlich modern hergegangen; die höchsten und hohen Personen bewegten sich nur in Kutschen hin und wieder: nun aber sollten wir sie nach uralter Weise zu Pferde sehen. Der Julauf und das Gedränge war außerordentlich. Ich wuste mich in dem Römer, den ich, wie eine Maus den heimischen Kornboden, genau kannte, so lange herumzuschmiegen, bis ich an den Haupteingang gelangte, vor welchem die Kursürsten und Gesandten, die zuerst in Prachtkutschen herangesahren und sich oben versammelt hatten, nunmehr zu Pferde steigen sollten. Die stattlichsten, wohlzugerittenen Rosse waren



Gorthe, V. 14.

mit reichgestickten Waldrappen überhangen und auf alle Weise geschmückt. Kurfürst Emmerich Joseph, ein schöner, behaglicher Mann, nahm sich zu Pferde aut aus. Der beiden Undern erinnere ich mich weniger, als nur überhaupt, daß uns diese rothen, mit Bermelin ausgeschlagenen fürstenmäntel, die wir sonst nur auf Gemälden zu sehen gewohnt maren, unter freiem himmel fehr romantisch vorkamen. Auch die Botschafter der abwesenden weltlichen Kurfürsten in ihren goldstoffenen, mit Bold überstickten, mit goldenen Spitzentressen reich besetzten spanischen Kleidern thaten unfern Ungen wohl; besonders wehten die großen federn von den alterthümlich aufgefrempten Büten auf's Prächtiaste. Was mir aber gar nicht dabei gefallen wollte, waren die furzen modernen Beinkleider, die weißseidenen Strümpfe und modischen Schuhe. Wir hätten halbstiefelchen, fo golden als man gewollt, Sandalen oder Dergleichen gewünscht, um nur ein etwas consequenteres Costiim zu erblicken.

Im Betragen unterschied sich auch hier der Gesandte von Plotho wieder vor allen Andern. Er zeigte sich lebhaft und munter, und schien vor der ganzen Ceremonie nicht sonderlichen Respekt zu haben. Denn als sein Vordermann, ein ältlicher Herr, sich nicht sogleich auf's Pserd schwingen konnte, und er deshalb eine Weile an dem großen Eingang warten mußte, enthielt er sich des Lachens nicht, bis sein Pferd auch vorgeführt wurde, auf welches er sich dem sehr behend hinaufschwang und von uns abermals als ein würdiger Abgesandter Friedrichs des Zweiten bewundert wurde.

Aun war für uns der Vorhang wieder gefallen. Ich hatte mich zwar in die Kirche zu drängen gefucht, allein es fand sich auch dort mehr Unbequemlichkeit als Lust. Die Wählenden hatten sich in's Allerheiligste zurückgezogen, in welchem weitläusige Ceremonien die Stelle einer bedächtigen Wahlüberlegung vertraten. Nach langem Harren, Drängen und Wogen vernahm denn zuletzt das Volf den Namen Josephs des Zweiten, der zum römischen König ausgerusen wurde.

Der Judrang der Fremden in die Stadt ward num immer stärfer. Alles suhr und ging in Gallasseidern, so daß man zuletzt nur die ganz goldenen Anzüge bemerkenswerth fand. Kaiser und König waren schon in Heusenstamm, einem gräflich Schönbornischen Schlosse, angelangt, und wurden dort herskömmlich begrüßt und willkommen geheißen; die Stadt aber seierte diese wichtige Epoche durch geistliche feste sämmtlicher Religionen, durch Hochämter und Predigten, und von weltlicher Seite, zu Begleitung des Tedeum, durch unablässiges Kanoniren.

Hätte man alle diese öffentlichen feierlichseiten von Anfang bis hierher als ein überlegtes Kunstwerf angesehen, so würde man nicht Diel daran auszusetzen gefunden haben. Alles war gut vorbereitet; sachte singen die öffentlichen Austritte an und wurden immer bedeutender; die Meuschen wuchsen an Zahl, die Personen an Würde, ihre Umgebungen wie sie selbst an Pracht, und so stieg es mit jedem Tage, so daß zuletzt auch ein vorbereitetes, gefaßtes Auge in Verwirrung gerieth.

Der Einzug des Kurfürsten von Mainz, welchen ausführlicher zu beschreiben wir abgelehnt, war prächtig und imposant genug, um in der Einbildungsfraft eines vorzüglichen Mannes die Unkunft eines großen geweissagten Weltherrschers zu bedeuten. Unch wir waren dadurch nicht Wenig geblendet worden. Nun aber spannte sich unsere Erwartung auf's Böchste, als es hieß, der Kaiser und der künftige König näherten sich der Stadt. In einiger Entfernung von Sachsenhausen war ein Zelt errichtet, in welchem der gange Magistrat sich aufhielt, um dem Oberhaupte des Reichs die gehörige Verehrung zu bezeigen und die Stadtschlüffel anzubieten. Weiter hinaus, auf einer schönen geräumigen Ebene, ftand ein anderes, ein Prachtgezelt, wohin sich die sämmtlichen Kurfürsten und Wahlbotschafter zum Empfang der Majestäten verfügten, indessen ihr Befolge sich den ganzen Weg entlang erstreckte, um nach und nach, wie die Reibe an sie kame, sich wieder gegen die Stadt in Bewegung zu setzen, und gehörig in den Zug einzutreten. Munmehr fuhr der Kaiser bei dem Zelt an, betrat foldes, und nach ehrfurchtsvollem Empfange beurlandten fich die Kurfürsten und Gesandten, um ordnungsgemäß dem höchsten Herrscher den Weg zu bahnen.

Wir Undern, die wir in der Stadt geblieben, um diese Pracht innerhalb der Mauern und Straffen noch mehr zu bewundern, als es auf freiem felde hätte geschehen können, waren durch das von der Bürgerschaft in den Gaffen aufgestellte Spalier, durch den Sudrang des Dolks, durch mancherlei dabei vorkommende Späße und Unschicklichkeiten einstweilen gar wohl unterhalten, bis uns das Geläute der Glocken und der Kanonendonner die unmittelbare Nähe des Herrschers ankündigten. Was einem frankfurter befonders wohlthun mußte, war, daß bei diefer Belegenheit, bei der Gegenwart so vieler Sonveräne und ihrer Repräsentanten, die Reichsstadt frankfurt auch als ein kleiner Sonveran erschien: denn ihr Stallmeister eröffnete den Zug; Reitpferde mit Wappendecken, worauf der weiße Udler im rothen felde sich gar gut ausnahm, folgten ihm, Bediente und



Offizianten, Paufer und Trompeter, Deputirte des Raths, von Rathsbedienten in der Stadtlivree gu fuß begleitet. Bieran schlossen fich die drei Compagnien der Bürgercavallerie, sehr wohl beritten, dieselbigen, die wir von Jugend auf bei Einholung des Geleites und andern öffentlichen Gelegenheiten gekannt batten. Wir erfreuten uns an dem Mitgefühl diefer Ehre und an dem Bunderttaufendtheilchen einer Souveranetät, welche gegenwärtig in ihrem vollen Glang erschien. Die verschiedenen Befolge des Reichserbmarschalls und der von den sechs weltlichen Kurfürsten abgeordneten Wahlgesandten zogen sodann schrittmeise daber. Keins derselben bestand aus weniger denn zwanzig Bedienten und zwei Staatswagen, bei einigen aus einer noch größern Ungabl. Das Gefolge der geiftlichen Kurfürsten mar nun immer im Steigen; die Bedienten und Bausoffizianten ichienen ungäblig, Kurköln und Kurtrier batten über zwanzig Staatswagen, Kurmainz allein eben so Diel. Die Dienerschaft zu Pferde und zu fuß war durchaus auf's Prächtigfte gekleidet; die Berren in den Equipagen, geistliche und weltliche, batten es auch nicht feblen laffen, reich und ehrwürdig angethan, und geschmückt mit allen Ordenszeichen zu erscheinen. Das Gefolg der kaiserlichen Majestät übertraf nunmehr, wie billig, die übrigen.

Die Bereiter, die Handpferde, die Reitzeuge, Schabracken und Decken zogen Aller Angen auf sich, und sechzehn sechzehn sechzennige Gallawagen der kaiserlichen Kammerberren, Geheimenräthe, des Oberkämmerers, Oberhosmeisters, Oberstallmeisters beschlossen mit großem Prunk diese Abtheilung des Zugs, welche, ungeachtet ihrer Pracht und Ausdehnung, doch nur der Dortrab sein sollte.

Mun aber concentrirte fich die Reibe, indem fich Würde und Pracht steigerten, immer mehr. Denn unter einer ausgewählten Begleitung eigener Bausdienerschaft, die Meisten zu fuß, Wenige zu Pferde, erschienen die Wahlbotschafter, sowie die Kurfürsten in Person nach aufsteigender Ordnung, Jeder in einem prächtigen Staatswagen. Unmittelbar binter Kurmaing fündigten gebn faiferliche Saufer, einundvierzig Cafaien und acht Beiducken die Majestäten selbst an. Der prächtigste Staatswagen, auch im Rücken mit einem ganzen Spiegelglas versehen, mit Malerei, Lackirung, Schnitzwerk und Dergoldung ausgeziert, mit rothem gesticktem Sammet obenber und inwendig bezogen, ließ uns ganz bequem Kaiser und König, die längst erwünschten Bäupter, in aller ihrer Berrlichkeit betrachten. Man hatte den Bug einen weiten Umweg geführt, theils aus 27othwendigkeit, damit er sich nur entfalten könne, theils um





ihn der großen Menge Menschen sichtbar zu machen. Er war durch Sachsenhausen über die Brücke, die fahrgaffe, sodann die Zeil hinunter gegangen, und wendete sich nach der innern Stadt durch die Katharinenpforte, ein ehemaliges Thor, und seit Erweiterung der Stadt ein offener Durchgang. Bier hatte man glücklich bedacht, daß die äußere Berrlichkeit der Welt seit einer Reihe von Jahren sich immer mehr in die Böhe und Breite ausgedehnt. Man hatte gemeffen und gefunden, daß durch diesen Thorweg, durch welchen so mancher fürst und Kaiser aus- und eingezogen, der jetzige kaiserliche Staatswagen, ohne mit seinem Schnitzwerk und andern Heußerlichkeiten anzustoßen, nicht bindurchkommen könne. Man berathschlagte, und zu Vermeidung eines unbequemen Umwegs entschloß man sich das Oflaster aufzuheben, und eine fanfte 21b= und Auffahrt zu veranstalten. In eben dem Sinne hatte man auch alle Wetterdächer der Läden und Buden in den Straffen ausgehoben, damit weder die Krone noch der Udler noch die Genien Unstoß und Schaden nehmen möchten.

So fehr wir auch, als dieses koftbare Befäß mit so kostbarem Inhalt sich uns näherte, auf die hoben Personen unsere Augen gerichtet hatten, so konnten wir doch nicht umhin, unsern Blick auf die herrlichen Oferde, das Geschirr und dessen Dosamentschmuck zu wenden; besonders aber fielen uns die wunderlichen, Beide auf den Oferden sitzenden Kutscher und Dorreiter auf. Sie saben wie aus einer andern Nation, ja wie aus einer andern Welt, in langen, schwarg= und gelbsammtenen Röcken und Kappen mit großen federbüschen, nach faiserlicher Hofsitte. Mun drängte sich so Diel zusammen, daß man Wenig mehr unterscheiden konnte. Die Schweizergarde zu beiden Seiten des Wagens, der Erbmarschall, das sächsische Schwert aufwärts in der rechten Band haltend, die feldmarschälle, als Unführer der kaiserlichen Garden hinter dem Wagen reitend, die faiserlichen Edelknaben in Masse, und endlich die Hatschiergarde selbst, in schwarzsammtenen flügelröcken, alle Nähte reich mit Gold galonnirt, darunter rothe Leibrocke und lederfarbene Camifole, gleichfalls reich mit Gold besetzt. Man kam vor lauter Seben, Deuten und Binweisen gar nicht gu fich felbst, so daß die nicht minder prächtig gekleideten Leibgarden der Kurfürsten faum beachtet murden; ja wir hatten uns vielleicht von den fenftern guruckgezogen, wenn wir nicht noch unsern Magistrat, der in fünfzehn zweispännigen Kutschen den Zug beschloß, und besonders in der letten den Rathsschreiber mit den Stadtschlüsseln auf rothsammtenem Kiffen hätten in Augenschein nehmen wollen. Daß unsere Stadtgrenadiercompagnie das Ende deckte, däuchte uns auch ehrenvoll genng, und wir fühlten uns als Deutsche und als Franksurter von diesem Ehrentag doppelt und höchlich erbaut.

Wir hatten in einem Baufe Platz genommen, wo der Aufzug, wenn er aus dem Dom guruckkam, ebenfalls wieder an uns vorbei mußte. Des Gottesdienstes, der Musik, der Ceremonien und feierlichfeiten, der Unreden und Untworten, der Vorträge und Vorlesungen waren in Kirche, Chor und Conclave so Viel, bis es zur Beschwörung der Wahlkapitulation kam, daß wir Zeit genug hatten, eine vortreffliche Collation einzunehmen, und auf die Befundheit des alten und jungen Berrschers manche flasche zu leeren. Das Gespräch verlor sich indeß, wie es bei solchen Gelegenheiten zu geben pflegt, in die vergangene Zeit, und es fehlte nicht an bejahrten Personen, welche jener vor der gegenwärtigen den Dorzug gaben, wenigstens in Absicht auf ein gewisses menschliches Interesse und einer leidenschaftlichen Theilnahme, welche dabei vorgewaltet. Bei franz des Ersten Krönung war noch nicht Alles so ausgemacht wie gegenwärtig; der friede war noch nicht abgeschlossen, frankreich, Kurbrandenburg und Kurpfalz widersetzten sich der Wahl; die Truppen des künftigen Kaisers standen bei Beidelberg, wo er sein Bauptquartier hatte, und fast wären die bon Machen heraufkommenden Reichsinsignien von den Ofälzern weggenommen worden. Indessen unterhandelte man doch, und nahm von beiden Seiten die Sache nicht auf's Strengste. Maria Theresia selbst, obaleich in gesegneten Umständen, kommt, um die endlich durchgesetzte Krönung ihres Gemahls in Perfon zu seben. Sie traf in Uschaffenburg ein und bestieg eine Nacht, um sich nach frankfurt zu begeben. frang, von Beidelberg aus, deuft feiner Bemahlin zu begegnen, allein er kommt zu fpät; fie ift schon abgefahren. Ungekannt wirft er sich in einen fleinen Nachen, eilt ihr nach, erreicht ihr Schiff, und das liebende Paar erfreut sich dieser überraschenden Zusammenkunft. Das Märchen davon verbreitet sich fogleich, und alle Welt nimmt Theil an diefem gartlichen, mit Kindern reich gesegneten Ehepaar, das seit seiner Verbindung so ungertrennlich gewesen, daß sie schon einmal auf einer Reise von Wien nach florenz zusammen an der venezianischen Grenze Quarantane halten muffen. Maria Therefia wird in der Stadt mit Jubel bewillkommt; sie betritt den Gasthof zum römischen Kaiser, indessen auf der Bornheimer Beide das große Zelt zum Empfang ihres Gemahls errichtet ift. Dort findet sich von

den geiftlichen Kurfürsten nur Maing allein, von den Albgeordneten der weltlichen nur Sachien, Bohmen und hannover. Der Einzug beginnt, und was ihm an Pollständigkeit und Pracht abgeben mag, ersetzt reichlich die Gegenwart einer schönen frau. Sie steht auf dem Balkon des wohlgelegenen Bauses und bearuft mit Divatruf und Bandeflatiden ihren Gemahl; das Dolf stimmt ein, zum größten Enthufiasmus aufgeregt. Da die Großen nun auch einmal Menschen sind, so denkt sie der Bürger, wenn er sie lieben will, als seines Gleichen, und Das kann er am füglichsten, wenn er fie als liebende Batten, als gärtliche Eltern, als anhängliche Beidwifter, als treue freunde fich vorstellen darf. Man hatte damals alles Gute gewünscht und prophezeit, und heute sah man es erfüllt an dem erstgeborenen Sohne, dem Jedermann wegen seiner schönen Jünglings= gestalt geneigt mar, und auf den die Welt, bei den hoben Eigenschaften, die er ankündigte, die größten Boffnungen fette.

Wir hatten uns gang in die Vergangenheit und Zukunft verloren, als einige hereintretende freunde uns wieder in die Gegenwart gurudriefen. waren von Denen, die den Werth einer Menigkeit einsehen, und sich deswegen beeilen, sie zuerit zu verfündigen. Sie wußten auch einen schönen menschlichen Zug dieser hoben Personen zu erzählen, die wir so eben in dem größten Orunk vorbeiziehen gefeben. Es war nämlich verabredet worden, daß unterwegs, zwischen Bensenstamm und ienem großen Bezelte, Kaifer und König den Sandgrafen von Darmstadt im Wald antreffen follten. Dieser alte, dem Grabe fich näbernde fürft wollte noch Einmal den Berrn feben, dem er in früherer Zeit fich gewidmet. Beide mochten fich jenes Tages erinnern, als der Candgraf das Defret der Kurfürsten, das frangen zum Kaifer erwählte, nach Beidelberg überbrachte, und die erhaltenen toftbaren Beidenke mit Betheurung einer unverbrüchlichen Unbänglichkeit erwiederte. Diese boben Personen standen in einem Tannicht, und der Landgraf, vor Ulter schwach, hielt fich an eine fichte, um das Gefpräch noch länger fortsetzen zu können, was von beiden Theilen nicht ohne Rührung geschah. Der Platz ward nachber auf eine unschuldige Weise bezeichnet, und wir jungen Leute find einigemal hingewandert.

So hatten wir mehrere Stunden mit Erinnerung des Alten, mit Erwägung des Menen hingebracht, als der Jug abermals, jedoch abgekürzt und gedrängter, vor unfern Augen vorbeiwogte, und wir konnten das Einzelne näher beobachten, bemerken und uns für die Jukunft einprägen.

Don dem Augenblick an war die Stadt in ununterbrochener Bewegung: denn die Ille und Jede, dennen es zukommt und von denen es gefordert wird, den höchsten Häuptern ihre Aufwartung gemacht und sich einzeln Denselben dargestellt hatten, war des Hin- und Wiederziehens kein Ende, und man konnte den Hofstaat eines Jeden der hohen Gegenwärtigen ganz bequem im Einzelnen wiederholen.

Aun kamen auch die Reichsinsignien heran. Damit es aber auch hier nicht an hergebrachten Händeln sehlen möge, so mußten sie auf freiem felde den halben Tag bis in die späte Nacht zubringen, wegen einer Territorial- und Geleitsstreitigkeit zwischen Kurmainz und der Stadt. Die Letzte gab nach; die Mainzischen geleiteten die Insignien bis an den Schlagbaum, und somit war die Sache für dießmal abgethan.

In diesen Tagen fam ich nicht zu mir selbst. Zu Bause gab es zu schreiben und zu copiren; seben wollte und follte man Alles, und jo ging der März gu Ende, deffen zweite Balfte für uns fo festreich gewesen war. Don Dem, was zuletzt vorgegangen und was am Krönungstag zu erwarten jei, batte ich Gretchen eine treuliche und ausführliche Belehrung versprocen. Der große Tag nabte beran; ich hatte mehr im Sinne, wie ich es ihr fagen follte, als was eigentlich zu fagen sei; ich verarbeitete Alles, was mir unter die Augen und unter die Kangleifeder fam, nur geschwind zu diesem nächsten und einzigen Gebrauch. Endlich erreichte ich noch eines Abends ziemlich spät ibre Wohnung, und that mir schon im Doraus nicht Wenig darauf zu Bute, wie mein diefimaliger Portrag noch viel besser als der erste unvorbereitete gelingen follte. Allein gar oft bringt uns felbst, und Undern durch uns, ein augenblicklicher Unlag mehr freude als der entschiedenste Vorsatz nicht gewähren kann. Zwar fand ich ziemlich dieselbe Gesellschaft, allein es waren einige Unbekannte darunter. Sie setzten fich hin zu spielen; nur Gretchen und der jüngere Detter hielten fich gu mir und der Schiefertafel. Das liebe Mädchen äußerte gar ammuthig ihr Behagen, daß fie, als eine fremde, am Wahltage für eine Bürgerin gegolten habe, und ihr dieses einzige Schauspiel zu Theil geworden sei. Sie dankte mir auf's Derbindlichste, daß ich für sie ju forgen gewußt, und ihr feither durch Pylades allerlei Einläffe mittelft Billette, Unweisungen, freunde und fürsprache zu verschaffen die Uufmerksamkeit gehabt. Don den Reichskleinodien hörte fie gern ergählen. Ich versprach ihr, daß wir diese wo möglich zusammen seben wollten. Sie machte einige icherzhafte Unmerkungen, als fie erfuhr, daß

man Gewänder und Krone dem jungen König anprobirt habe. Ich wußte, wo sie den feierlichkeiten des Krönungstages zusehen würde, und machte sie ausmerksam auf Alles, was bevorstand, und was besonders von ihrem Platze genau beobachtet werden konnte.

So vergaßen wir an die Zeit zu denken; es war schon über Mitternacht geworden, und ich fand, daß

ich unglücklicherweise den Hausschlüssel nicht bei mir hatte. Ohne das größte Aufsehen zu erregen, konnte ich nicht in's Hans. Ich theilte ihr meine Verlegenheit mit. "Um Ende," sagte sie, "ist es das Beste, die Gesellschaft bleibt zusammen." Die Vettern und jene Fremden hatten schon den Gedanken gehabt, weil man nicht wußte, wo man Diese für die Nacht unterbringen sollte. Die Sache war



bald entschieden; Gretchen ging, nm Kassee zu kochen, nachdem sie, weil die Lichter auszubrennen drohten, eine große messingene familienlampe mit Docht und Del versehen und angezündet hereingebracht hatte.

Der Kaffee diente für einige Stunden zur Ermunterung; nach und nach aber ermattete das Spiel, das Gespräch ging aus: die Mutter schlief im großen Sessel; die fremden, von der Reise müde, nickten da und dort. Pylades und seine Schöne saßen in einer Ecke: sie hatte ihren Kopf auf seine Schulter gelegt und schlief; auch er wachte nicht lange. Der jüngere Vetter, gegen uns über am Schiefertische

sitzend, hatte seine Urme vor sich über einander geschlagen, und schlief mit ausliegendem Gesichte. Ich saß in der fensterecke hinter dem Tische, und Gretchen neben mir: wir unterhielten uns leise; aber endlich übermannte auch sie der Schlaf, sie lehnte ihr Köpschen an meine Schulter und war gleich eingeschlummert. So saß ich nun allein wachend, in der wunderlichsten Lage, in der auch mich der freundliche Bruder des Todes zu bernhigen wuste. Ich schlief ein, und als ich wieder erwachte, war es schon heller Tag. Gretchen stand vor dem Spiegel und rückte ihr Häubchen zurecht; sie war liebens-

würdiger als je, und drückte mir, als ich schied, gar herzlich die Hände. Ich schlich durch einen Umweg nach unserm hause: denn an der Seite nach dem kleinen Hirschgraben zu hatte sich mein Dater in der Mauer ein kleines Gucksenster, nicht ohne Widerspruch des Nachbarn, angelegt; diese Seite vermieden wir, wenn wir nach hause kommend von ihm nicht bemerkt sein wollten. Meine Mutter, deren Dermittlung uns immer zu Gute kam, hatte meine Abwesenheit des Morgens beim Thee durch ein frühzeitiges Ausgehen meiner zu beschönigen gesucht, und ich empfand also von dieser unschuldigen Nacht keine unangenehmen folgen.

Ueberhaupt und im Ganzen genommen machte diese unendlich mannigfaltige Welt, die mich umgab, auf mich nur febr einfachen Eindruck. 3ch hatte fein Intereffe als das Henfere der Gegenstände genau zu bemerken, kein Geschäft als das mir mein Dater und Berr von Königsthal auftrugen, wodurch ich freilich den innern Gang der Dinge gewahr ward: ich batte keine Meiaung als zu Gretchen, und keine andere Absicht als nur Alles recht gut zu seben und zu fassen, um es mit ihr wiederholen und ihr erklären zu können; ja ich beschrieb oft, indem ein folder Sug vorbeiging, diesen Bug halb lant vor mir felbst, um mich alles Einzelnen zu verfichern, und diefer Aufmerksamkeit und Genanigkeit wegen von meiner Schönen gelobt ju werden; und nur als eine Sugabe betrachtete ich den Beifall und die Unerfemming der Undern.

Swar ward ich manchen hohen und vornehmen Personen vorgestellt; aber theils hatte Riemand Zeit, sich um Andere zu bekümmern, und theils wissen anch Aeltere nicht gleich, wie sie sich mit einem jungen Menschen unterhalten und ihn prüfen sollen. Ich von meiner Seite war auch nicht sonderlich geschickt, mich den Leuten bequem darzustellen: gewöhnlich erwarb ich ihre Gunst, aber nicht ihren Beisall. Was mich beschäftigte, war mir vollkommen gegenwärtig; aber ich fragte nicht, ob es auch Andern gemäß sein könne. Ich war meist zu lebhaft oder zu still, und schien entweder zudringlich oder stöckig, je nachdem die Menschen mich anzogen oder abstießen, und so wurde ich zwar für hossnungsvoll gehalten, aber dabei für wunderlich erklärt.

Der Krönungstag brach endlich an, den 3. April 1764; das Wetter war günftig, und alle Menschen in Bewegung. Man hatte mir, nebst mehrern Verwandten und freunden, in dem Römer selbst, in einer der obern Etagen, einen guten Platz angewiesen, wo wir das Ganze vollkommen übersehen konnten. Mit dem frühesten begaben wir uns an

Ort und Stelle, und beschauten nunmehr von oben, wie in der Dogelperspektive, die Unstalten, die wir Tags vorber in näbern Augenschein genommen hatten. Da war der neuerrichtete Springbrunnen mit zwei großen Kufen rechts und links, in welche der Doppeladler auf dem Ständer weißen Wein buben und rothen Wein drüben aus feinen zwei Schnäbeln ausgießen sollte. Aufgeschüttet zu einem Baufen lag dort der Bafer, bier stand die große Bretterhütte, in der man icon einige Tage den gangen fetten Ochjen an einem ungeheuern Spiefe bei Koblenfeuer braten und schmoren fab. Alle Sugange, die vom Römer aus dabin, und von andern Straffen nach dem Römer führen, maren gu beiden Seiten durch Schranken und Wachen gesichert. Der große Platz füllte fich nach und nach, und das Wogen und Drängen ward immer ftarfer und bewegter, weil die Menge wo möglich immer nach der Gegend binstrebte, wo ein neuer Auftritt erschien und etwas Besonderes angefündigt murde.

Bei alle Dem herrschte eine ziemliche Stille, und als die Sturmglocke geläutet wurde, ichien das gange Dolk von Schauer und Erstaunen ergriffen. Was nun zuerst die Aufmerksamkeit Aller, die von oben berab den Platz überseben konnten, erregte, mar der Jug, in welchem die Berren von Hachen und Mürnberg die Reichskleinodien nach dem Dome brachten. Diese hatten als Schutzbeiligthümer den erften Platz im Wagen eingenommen und die Deputirten fagen vor ihnen in anständiger Verebrung auf dem Rückfit. Munnchr begeben sich die drei Kurfürsten in den Dom. Mach lleberreichung der Infignien an Kurmaing werden Krone und Schwert fogleich nach dem faiserlichen Quartier gebracht. Die weitern Unstalten und mancherlei Ceremoniel beschäftigen mittlerweile die hauptpersonen, sowie die Zuschauer in der Kirche, wie wir andern Unterrichteten uns wohl denken konnten.

Dor unsern Augen fuhren indessen die Gesandten auf den Römer, aus welchem der Baldachin von Unterofssieren in das kaiserliche Quartier getragen wird. Sogleich besteigt der Erbmarschall Graf von Pappenheim sein Pserd, ein sehr schöner, schlautzgebildeter Herr, den die spanische Tracht, das reiche Wamms, der goldene Mantel, der hohe federhut und die gestrählten stiegenden Haare sehr wohl kleideten. Er setzt sich in Bewegung, und unter dem Beläute aller Glocken folgen ihm zu Pserde die Gesandten nach dem kaiserlichen Quartier in noch größerer Pracht als am Wahltage. Dort hätte man auch sein mögen, wie man sich an diesem Tage durchaus zu vervielfältigen wünschte. Wir erzählten

einander indessen, was dort vorgehe. "Aun zieht der Kaiser seinen Hausornat an," sagten wir, "eine neue Bekleidung nach dem Muster der alten Karolingischen versertigt. Die Erbämter erhalten die Reichsinsignien und setzen sich damit zu Pferde. Der Kaiser im Ornat, der römische König im spanischen Habit besteigen gleichfalls ihre Rosse, und indem Dieses geschieht, hat sie uns der vorausgeschrittene unendliche Zug bereits angemeldet."

Das Ange war schon ermüdet durch die Menge der reichgesteicten Dienerschaft und der übrigen Behörden, durch den stattlich einherwandelnden Adel; und als nunmehr die Wahlbotschafter, die Erbänter und zuletzt unter dem reichgestickten, von zwölf Schöffen und Rathscherren getragenen Baldachin der Kaiser in romantischer Kleidung, zur Kinken, Etwas hinter ihm, sein Sohn in spanischer Cracht langsam auf prächtig geschmückten Pserden einherschwebten, war das Ange nicht mehr sich selbst genug. Man hätte gewünscht, durch eine Zaubersormel die Erscheinung nur einen Angenblick zu sessen; aber die Herrlichkeit zog unausschaltsam vorbei, und den kaum verlassenen Raum erfüllte sogleich wieder das hereinwogende Volk.

Aun aber entstand ein neues Gedränge: denn es mußte ein anderer Zugang, von dem Markte her, nach der Römerthur eröffnet und ein Bretterweg aufgebrückt werden, welchen der aus dem Dom zurückkehrende Zug beschreiten sollte.

Was in dem Dome vorgegangen, die unendlichen Ceremonien, welche die Salbung, die Krönung, den Ritterschlag vorbereiten und begleiten, alles Dieses ließen wir uns in der folge gar gern von Denen erzählen, die manches Andere aufgeopfert hatten, um in der Kirche gegenwärtig zu sein.

Wir Undern verzehrten mittlerweile auf unsern Plätzen eine frugale Mahlzeit: denn wir mußten an dem festlichsten Tage, den wir erlebten, mit kalter Küche vorlieb nehmen. Dagegen aber war der beste und älteste Wein aus allen familienkellern herangebracht worden, so daß wir von dieser Seite wenigstens dieß alterthümliche fest alterthümlich feierten.

Auf dem Platze war jett das Sehenswürdigste die fertig gewordene und mit rothgelb- und weißem Tuch überlegte Brücke, und wir sollten den Kaiser, den wir zuerst im Wagen, dann zu Pferde sitzend angestaunt, nun auch zu fuße wandelnd bewundern: und sonderbar genug, auf das Letzte freuten wir uns am Meisten; denn uns däuchte diese Weise, sich darzustellen, so wie die natürlichste, so auch die würdigste.

Aeltere Personen, welche der Krönung franz des Ersten beigewohnt, ergählten: Maria Theresia, über die Maagen schön, habe jener feierlichkeit an einem Balkonfenster des Bauses frauenstein, gleich neben dem Römer, zugesehen. Als nun ihr Gemabl in der seltsamen Verkleidung aus dem Dome guruckgekommen und sich ihr so zu sagen als ein Bespenst Karls des Großen dargestellt, habe er wie zum Scherz beide Bände erhoben und ihr den Reichsapfel. den Szepter und die wundersamen Bandschube bingewiesen, worüber sie in ein unendliches Lachen ausgebrochen, welches dem ganzen zuschauenden Dolfe gur größten freude und Erbauung gedient, indem es darin das gute und natürliche Chegattenverhältnif des allerhöchsten Paares der Christenheit mit Augen zu sehen gewürdigt worden. Als aber die Kaiserin, ihren Gemahl zu begrüßen, das Schnupftuch geschwungen und ihm selbst ein lautes Divat zugerufen, sei der Enthusiasmus und der Jubel des Dolfs auf's Böchste gestiegen, so daß das freudengeschrei gar fein Ende finden können.

Mun verfündigte der Glockenschall und nun die Vordersten des langen Zuges, welche über die bunte Brücke gang fachte einherschritten, daß Alles gethan sei. Die Aufmerksamkeit war größer denn je, der Jug deutlicher als vorher, besonders für uns, da er jetzt gerade nach uns zuging. Wir faben ibn, sowie den gangen volkserfüllten Platz beinabe im Grundrif. Mur zu fehr drängte fich am Ende die Pracht; denn die Besandten, die Erbämter, Kaiser und König unter dem Baldachin, die drei geistlichen Kurfürsten, die sich anschlossen, die schwarzgekleideten Schöffen und Rathsberren, der goldgestickte Bimmel. Alles schien nur Eine Maffe zu sein, die nur von Einem Willen bewegt, prächtig harmonisch, und so eben unter dem Geläute der Glocken aus dem Tempel tretend, als ein Heiliges uns entgegenstrahlte.

Eine politisch religiöse feierlichkeit hat einen unendlichen Reiz. Wir sehen die irdische Majestät vor Ungen, umgeben von allen Symbolen ihrer Macht; aber indem sie sich vor der himmlischen beugt, bringt sie uns die Gemeinschaft beider vor die Sinne; denn auch der Einzelne vermag seine Verwandtschaft mit der Gottheit nur dadurch zu bethätigen, daß er sich unterwirft und anbetet.

Der von dem Markt her ertönende Jubel verbreitete sich nun auch über den großen Platz, und ein unsgestümes Divat erscholl aus tausend und aber tausend Kehlen, und gewiß auch aus den Herzen; denn diese große Fest sollte ja das Pfand eines dauerhaften Friedens werden, der auch wirklich lange Jahre hindurch Deutschland beglückte.



Goethe. V. 15.

Mehrere Tage vorher war durch öffentlichen Ausruf bekannt gemacht, daß weder die Brücke noch der Adler über dem Brunnen preisgegeben, und alfo nicht vom Volke wie fonft angetaftet werden folle. Es geschah Diek, um manches bei solchem Unfturmen unvermeidliche Unglück zu verhüten. Allein um doch einigermaßen dem Genius des Döbels zu opfern, gingen eigens bestellte Personen hinter dem Zuge her, lösten das Cuch von der Brücke, wickelten es banenweise zusammen und warfen es in die Luft. Biedurch entstand nun zwar kein Unglück, aber ein lächerliches Unbeil: denn das Tuch entrollte sich in der Luft, und bedeckte, wie es niederfiel, eine größere oder geringere Ungahl Menschen. Diejenigen nun, welche die Enden faßten und folche an sich zogen, riffen alle die Mittlern zu Boden, umhüllten und ängstigten fie so lange, bis fie sich durchgerissen oder durchgeschnitten, und Jeder nach feiner Weise einen Zipfel dieses durch die fußtritte der Majestäten geheiligten Gewebes davongetragen hatte.

Dieser wilden Belustigung sah ich nicht lange zu, sondern eilte von meinem hohen Standorte durch allerlei Treppchen und Gänge hinunter an die große Römerstiege, wo die aus der Ferne angestaunte, so vornehme als herrliche Masse heraufwallen sollte. Das Gedräng war nicht groß, weil die Ingänge des Rathhauses wohl besetzt waren, und ich kam glücklich unmittelbar oben an das eiserne Geländer. Aun stiegen die Hauptpersonen an mir vorüber, indem das Gesolge in den untern Gewölbgängen zurückblieb, und ich konnte sie auf der dreimal gebrochenen Treppe von allen Seiten, und zuletzt ganz in der Nähe betrachten.

Endlich kamen auch die beiden Majestäten herauf. Dater und Sohn waren wie Menächmen überein gefleidet. Des Kaisers hausornat von purpurfarbner Seide, mit Derlen und Steinen reich geziert, sowie Krone, Szepter und Reichsapfel fielen wohl in die Augen: denn Alles war neu daran, und die Nachahmung des Alterthums geschmackvoll. So bewegte er sich auch in seinem Unzuge ganz bequem, und fein treuberzig würdiges Gesicht gab zugleich den Kaiser und den Dater zu erkennen. Der junge König hingegen schleppte sich in den ungeheuern Gewandstücken mit den Kleinodien Karls des Großen wie in einer Derkleidung einher, so daß er selbst, von Zeit zu Zeit seinen Dater ansehend, sich des Lächelns nicht enthalten konnte. Die Krone, welche man sehr hatte füttern muffen, ftand wie ein übergreifendes Dach vom Kopf ab. Die Dalmatica, die Stola, so aut fie auch angepaßt und eingenäht worden, gewährte doch keineswegs ein vortheilhaftes Unssehen. Szepter und Reichsapfel setzten in Verwunderung; aber man konnte sich nicht leugnen, daß man lieber eine mächtige, dem Unzuge gewachsene Gestalt um der günstigern Wirkung willen damit bekleidet und ausgeschmückt gesehen hätte.

Kaum waren die Pforten des großen Saales hinter diesen Gestalten wieder geschlossen, so eilte ich auf meinen vorigen Platz, der, von Undern bereits eingenommen, nur mit einiger Noth mir wieder zu Cheil wurde.

Es war eben die rechte Zeit, daß ich von meinem fenster wieder Besitz nahm : denn das Merkwürdigfte, was öffentlich zu erblicken war, follte eben vorgeben. Alles Dolk hatte sich gegen den Römer zugewendet, und ein abermaliges Divatschreien gab uns zu erfennen, daß Kaifer und König an 'dem Balkonfenster des großen Saales in ihrem Ornate sich dem Dolfe zeigten. Aber fie follten nicht allein zum Schaufpiel dienen, sondern vor ihren 2lugen sollte ein seltsames Schauspiel vorgeben. Dor Allen schwang sich nun der schöne, schlanke Erbmarschall auf sein Roß; er hatte das Schwert abgelegt, in seiner Rechten hielt er ein filbernes gehenkeltes Gemäß und ein Streichblech in der Linken. So ritt er in den Schranken auf den großen haferhaufen zu, sprengte hinein, schöpfte das Befäß übervoll, strich es ab, und trug es mit großem Unstande wieder zurück. Der kaiserliche Marstall war nunmehr verforgt. Der Erbkämmerer ritt sodann gleichfalls auf jene Begend zu, und brachte ein Bandbecken nebst Gieffaß und Handquehle gurück. Unterhaltender aber für die Zuschauer war der Erbtruchseß. der ein Stück von dem gebratenen Ochsen zu holen fam. 2luch er ritt mit einer filbernen Schüffel durch die Schranken bis zu der großen Bretterküche, und fam bald mit verdecktem Bericht wieder hervor, um feinen Weg nach dem Römer zu nehmen. Die Reihe traf nun den Erbschenken, der zu dem Springbrunnen ritt und Wein holte. So war nun auch die kaiserliche Tafel bestellt, und Aller Angen warteten auf den Erbschatzmeister, der das Beld auswerfen sollte. Unch er bestieg ein schönes Roß, dem zu beiden Seiten des Sattels anstatt der Pistolenhalftern ein paar prächtige mit dem furpfälzischen Wappen gestickte Beutel befestigt hingen. Kaum hatte er sich in Bewegung gesetzt, als er in diese Taschen griff und rechts und links Bold- und Silbermünzen freigebig ausstreute, welche jedesmal in der Luft als ein metallener Regen gar luftig glänzten. Tausend hände zappelten augenblicklich in der Böhe, um die Baben aufzufangen; faum aber waren die Müngen niedergefallen, fo wühlte die Masse in sich selbst gegen den Boden und rang gewaltig um die Stücke, welche zur Erde mochten



gekommen sein. Da nun diese Bewegung von beiden Seiten sich immer wiederholte, wie der Geber vorwärts ritt, so war es für die Zuschauer ein sehr be-lustigender Unblick. Jum Schlusse ging es am Aller-lebhaftesten her, als er die Beutel selbst auswarf, und ein Jeder noch diesen höchsten Preis zu erhaschen trachtete.

Die Majestäten hatten sich vom Balkon guruckgezogen, und nun follte dem Pöbel abermals ein Opfer gebracht werden, der in solchen fällen lieber die Baben rauben als fie gelaffen und dankbar empfangen will. In robern und derbern Zeiten herrschte der Bebrauch, den hafer, gleich nachdem der Erbmarschall das Theil weggenommen, den Springbrunnen, nachdem der Erbichent, die Küche, nachdem der Erbtruchieß fein Umt verrichtet, auf der Stelle preiszugeben. Diegmal aber hielt man, um alles Unglück zu verhüten, so Diel es sich thun ließ, Ordnung und Maaß. Doch fielen die alten schadenfrohen Späße wieder vor, daß, wenn Einer einen Sack hafer aufgepackt hatte, der Undere ihm ein Loch hineinschnitt, und was dergleichen Urtigkeiten mehr maren. Um den gebratenen Ochsen aber murde diefimal wie sonft ein ernsterer Kampf geführt. Man tonnte fich denfelben nur in Maffe streitig machen. Zwei Innungen, die Metgaer

und Weinschröter, hatten sich hergebrachtermaßen wieder so postirt, daß Einer von Beiden dieser ungeheure Braten zu Theil werden mußte. Die Metger glaubten das größte Recht an einen Ochsen zu haben, den sie unzerstückt in die Küche geliesert; die Weinschröter dagegen machten Unspruch, weil die Küche in der Nähe ihres zunstmäßigen Ausenthalts erbaut war, und weil sie das Letztemal obgesiegt hatten; wie denn aus dem vergitterten Giebelsenster ihres Junst- und Versammlungshauses die Hörner jenes erbeuteten Stiers, als Siegeszeichen hervorstarrend, zu sehen waren. Beide zahlreichen Immungen hatten sehr frästige und tüchtige Mitglieder; wer aber dießmal den Sieg davongetragen, ist mir nicht mehr ertinnerlich.

Wie nun aber eine feierlichkeit dieser Art mit etwas Gefährlichem und Schreckhaftem schließen soll, so war es wirklich ein fürchterlicher Augenblick, als die bretterne Küche selbst preisgemacht wurde. Das Dach Derselben wimmelte sogleich von Menschen, ohne daß man wußte, wie sie hinausgekommen; die Bretter wurden losgerissen und heruntergestürzt, so daß man, besonders in der ferne, denken mußte, ein jedes werde ein paar der Judringenden todtschlagen. In einem Au war die hütte abgedeckt, und einzelne

Menschen hingen an Sparren und Balken, um auch Diese aus den fugen zu reißen; ja Manche schwebten noch oben herum, als schon unten die Pfosten abgesät waren, das Gerippe hin und wieder schwankte und jähen Einsturz drohte. Zarte Personen wandten die Angen hinweg, und Jedermann erwartete sich ein großes Unglück; allein man hörte nicht einmal von irgend einer Beschädigung, und Alles war, obgleich heftig und gewaltsam, doch glücklich vorübergegangen.

Jedermann wußte nun, daß Kaifer und König aus dem Kabinet, wohin sie vom Balkon abgetreten, fich wieder hervorbegeben, und in dem großen Römerfaale speisen würden. Man batte die Unstalten dazu Tages vorher bewundern können, und mein sehnlichster Wunsch war, heute womöglich nur einen Blick hineinzuthun. Ich begab mich daher auf gewohnten Pfaden wieder an die große Treppe, welcher die Thüre des Saals gerade gegenüber steht. Bier staunte ich nun die vornehmen Personen an, welche sich heute als Diener des Reichsoberhauptes bekannten. Dierundvierzig Brafen, die Speisen aus der Küche herantragend, zogen an mir vorbei, Alle prächtig gekleidet, so daß der Contraft ihres Unstandes mit der Handlung für einen Knaben wohl finnverwirrend fein konnte. Das Bedräng war nicht groß, doch wegen des kleinen Raums merklich genug. Die Saalthür war bewacht; indeß gingen die Befugten häufig aus und ein. Ich erblickte einen pfälzischen Bausoffizianten, den ich anredete, ob er mich nicht mit hineinbringen könne? Er befann fich nicht lange, gab mir eines der filbernen Gefäße, die er eben trug, welches er um so eher konnte, als ich fauber gekleidet mar, und so gelangte ich denn in das Heiligthum. Das pfälzische Büffet stand links, unmittelbar an der Thure, und mit einigen Schritten befand ich mich auf der Erhöhung Desselben hinter den Schranken.

Um andern Ende des Saals, unmittelbar an den fenftern, fagen, auf Thronftufen erhöht, unter Baldachinen Kaiser und Könia in ihren Ornaten: Krone und Szepter aber lagen auf goldenen Kissen rückwärts in einiger Entfernung. Die drei geiftlichen Kurfürsten batten, ihre Büffete hinter sich, auf einzelnen Eftraden Platz genommen: Kurmaing den Majeftäten gegenüber, Kurtrier zur Rechten und Kurköln zur Linken. Dieser obere Theil des Saals war würdig und erfreulich anzusehen, und erregte die Bemerkung, daß die Beistlichkeit sich so lange als möglich mit dem Herrscher halten mag. Dagegen ließen die zwar prächtig aufgeputzten, aber herrenleeren Büffete und Tische der sämmtlichen weltlichen Kurfürsten an das Migverhältniß denken, welches zwischen ihnen und dem Reichsoberhaupt durch Jahrhunderte allmählich entstanden war. Die Gesandten Derselben hatten sich sichon entfernt, um in einem Seitenzimmer zu speisen; und wenn dadurch der größte Theil des Saals ein gespensterhaftes Unsehen bekam, daß so viele unsichtbare Gäste auf das Prächtigste bedient wurden, so war eine große unbesetzte Tasel in der Mitte noch betrübter auzusehen; denn hier standen auch so viele Converte leer, weil alse Die, welche allenfalls ein Recht hatten, sich daran zu setzen, Unstands halber, um an dem größten Ehrentage ihrer Ehre Nichts zu vergeben, ausblieben, wenn sie sich auch dermalen in der Stadt befanden.

Diele Betrachtungen anzustellen erlaubten mir weder meine Jahre noch das Gedräng der Gegenwart. Ich bemühre mich, Alles möglichst in's Ange zu fassen; und wie der Nachtisch ausgetragen wurde, da die Gesandten, um ihren Hof zu machen, wieder hereintraten, suchte ich das freie, und wuste mich bei guten freunden in der Nachbarschaft nach dem hentigen Halbsassen wieder zu erquicken und zu den Illuminationen des Abends vorzubereiten.

Diesen glänzenden Abend gedachte ich auf eine gemüthliche Weise zu feiern; denn ich hatte mit Gretchen, mit Pylades und der Seinigen abgeredet, daß wir uns zur nächtlichen Stunde irgendwo treffen wollten. Schon leuchtete die Stadt an allen Ecken und Enden, als ich meine Beliebten antraf. Ich reichte Bretden den Urm; wir zogen von einem Quartier zum andern, und befanden uns zusammen sehr glücklich. Die Vettern waren anfangs auch bei der Gesellschaft, verloren sich aber nachher unter der Masse des Volks. Dor den Bäufern einiger Gesandten, wo man prachtige Illuminationen angebracht hatte (die kurpfälzische zeichnete sich vorzüglich aus), war es so hell, wie es am Tage nur fein kann. Um nicht erkannt zu werden, hatte ich mich einigermaßen vermummt, und Gretchen fand es nicht übel. Wir bewunderten die verschiedenen glänzenden Darstellungen und die feenmäßigen flammengebäude, womit immer ein Gesandter den andern zu überbieten gedacht hatte. Die Unstalt des fürsten Esterhagy jedoch übertraf alle Unsere kleine Gesellschaft war von die übrigen. der Erfindung und Ausführung entzückt, und wir wollten eben das Einzelne recht genießen, als uns die Dettern wieder begegneten und von der herrlichen Erleuchtung sprachen, womit der brandenburgische Gefandte sein Quartier ausgeschmückt habe. Wir ließen uns nicht verdrießen, den weiten Weg von dem Rofmarkte bis zum Saalhof zu machen, fanden aber, daß man uns auf eine frevle Weise jum Besten aehabt hatte.

Der Saalhof ift nach dem Main zu ein regelmäßiges



und ansehnliches Gebäude, deffen nach der Stadt gerichteter Theil aber uralt, unregelmäßig und unicheinbar. Kleine, weder in form noch Größe übereinstimmende, noch auf Eine Linie, noch in gleicher \*Entfernung gesetzte fenfter, unsymmetrijd angebrachte Thore und Thuren, ein meift in Kramladen vermandeltes Untergeschoft bilden eine verworrene Zlugenfeite, die von Miemandem jemals betrachtet wird. Bier war man nun der zufälligen, unregelmäßigen, unzusammenbängenden Architektur gefolgt, und batte jedes fenster, jede Thure, jede Beffnung für sich mit Sampen umgeben, wie man es allenfalls bei einem wohlgebauten Sause thun fann, wodurch aber hier die schlechteste und mifgebildetste aller facaden aans unglaublich in das hellste Licht gesetzt wurde. Batte man fich nun bieran, wie etwa an den Spägen des Pagliaffo ergött, obgleich nicht ohne Bedenflichkeiten, weil Jedermann etwas Vorfätzliches darin erkennen mußte (wie man denn schon vorber über das sonstige äußere Benehmen des übrigens sehr geschätzten Plotho glossirt, und da man ihm nun einmal gewogen war, auch den Schalf in ihm bewundert hatte, der fich über alles Ceremoniel, wie fein König, hinauszusetzen pflege : so ging man doch lieber in das Esterhazviche feenreich wieder gurudt.

Dieser hohe Botichafter hatte, diesen Tag zu ehren, sein ungünstig gelegenes Quartier ganz übergangen, und dafür die große Lindenesplanade am Rosmarkt vorn mit einem farbig erleuchteten Portal, im Bintergrund aber mit einem wohl noch prächtigern Prospekte verzieren lassen. Die ganze Einfassung bezeichneten Lampen. Zwischen den Bäumen standen Lichtpyra-

miden und Kingeln auf durchscheinenden Piedestalen; von einem Baum jum andern zogen sich leuchtende Guirlanden, an welchen Hängeleuchter schwebten. Un mehrern Orten vertheilte man Brod und Würste nuter das Dolf und ließ es an Wein nicht fehlen.

Bier gingen wir nun, zu Vieren aneinander geschlossen, böchst bebaglich auf und ab, und ich an Gretchens Seite dauchte mir wirklich in jenen gliichlichen Gefilden Elviums zu mandeln, wo man die frystallenen Gefäße vom Baume bricht, die sich mit dem gewünschten Wein jogleich füllen, und wo man früchte schüttelt, die fich in jede beliebige Speise vermandeln. Ein jolches Bedürfnif fühlten mir denn guletzt auch, und geleitet von Pylades, fanden wir ein gan; artig eingerichtetes Speisehaus; und da wir feine Gafte weiter antrafen, indem Alles auf den Straffen umberzog, ließen wir es uns um jo wohler fein, und verbrachten den größten Theil der 27acht im Gefühl von freundschaft, Liebe und Meigung auf das Beiterste und Glücklichste. Als ich Gretchen bis an ihre Thure begleitet hatte, füßte sie mich auf die Stirn. Es war das Erste- und Cetztemal, daß sie mir diese Bunft erwies: denn leider sollte ich sie nicht wiedersehen.

Den andern Morgen lag ich noch im Bette, als meine Mutter, verstört und ängstlich, hereintrat. Man konnte es ihr gar leicht ausehen, wenn sie sich irgend bedrängt fühlte.

"Steh' auf," sagte sie, "und mache dich auf etwas Unangenehmes gefaßt! Es ist herausgekommen, daß du sehr schlechte Gesellschaft besucht, und dich in die gefährlichsten und schlimmsten Bändel verwickelt haft.



Der Vater ist außer sich, und wir haben nur so Diel von ihm erlangt, daß er die Sache durch einen Dritten untersuchen will. Bleib' auf deinem Fimmer und erwarte, was bevorsteht! Der Rath Schneider wird zu dir kommen; er hat sowohl vom Vater als von der Obrigkeit den Auftrag: denn die Sache ist schon anhängig und kann eine sehr böse Wendung nehmen."

Ich sah wohl, daß man die Sache viel schlimmer nahm, als sie war; doch fühlte ich mich nicht Wenig beunruhigt, wenn auch nur das eigentliche Verhältniß entdeckt werden sollte.

Der alte messianische Freund trat endlich herein, die Chränen standen ihm in den Augen; er faßte mich beim Arm und sagte: "Es thut mir herzlich leid, daß ich in solcher Augelegenheit zu Ihnen komme. Ich hätte nicht gedacht, daß Sie sich so weit verirren könnten. Aber was thut nicht schlechte Gesellschaft und böses Beispiel! Und so kann ein junger, unerfahrener Mensch Schritt vor Schritt bis zum Verbrechen gesührt werden."

"Ich bin mir keines Verbrechens bewußt," versetzte ich darauf, "so Wenig als schlechte Gesellschaft besucht zu haben."

"Es ist jetzt nicht von einer Vertheidigung die Rede," fiel er mir in's Wort, "sondern von einer Untersuchung und Ihrerseits von einem aufrichtigen Besteuntniß."

"Was verlangen Sie zu wissen?" sagte ich dagegen. Er setzte sich und zog ein Blatt hervor und sing zu fragen an: "Haben Sie nicht den \* Ihrem Großvater als einen Klienten zu einer \*stelle empfohlen?"

3ch antwortete: "3a."

"Wo haben Sie ihn kennen gelernt?"

"Unf Spaziergängen."

"In welcher Gefellschaft?"

Ich stutte; denn ich wollte nicht gern meine Freunde verrathen.

"Das Verschweigen wird Aichts helfen," fuhr er fort, "denn es ist Alles schon genugsam bekannt."

"Was ift denn bekannt?" fagte ich.

"Daß Ihnen dieser Mensch durch Indere seines Gleichen ist vorgeführt worden, und zwar durch \*\*\*." Hier nannte er die Namen von drei Personen, die ich niemals gesehen noch gekannt hatte; welches ich dem Fragenden denn auch sogleich erklärte.

"Sie wollen," fuhr Jener fort, "diese Menschen nicht kennen, und haben doch mit ihnen öftere Zusammenskünfte gehabt!"

"Auch nicht die geringste," versetzte ich; "denn, wie gesagt, außer dem Ersten kenne ich Keinen, und habe auch Den niemals in einem Hause gesehen."

"Sind Sie nicht oft in der "straße gewesen?"

"Niemals," versetzte ich.

Dieß war nicht ganz der Wahrheit gemäß. Ich hatte Pylades einmal zu seiner Geliebten begleitet, die in der Straße wohnte; wir waren aber zur Hinterthüre hereingegangen und im Gartenhause geblieben. Daher glaubte ich mir die Ausstucht erlauben zu können, in der Straße selbst nicht gewesen zu sein. Der gute Mann that noch mehr fragen, die ich alle verneinen konnte; denn es war mir von alle Dem, was er zu wissen verlangte, Nichts bekannt.

Endlich schien er verdrießlich zu werden und sagte: "Sie belohnen mein Dertrauen und meinen guten Willen sehr schlecht: ich komme, um Sie zu retten. Sie können nicht leugnen, daß Sie für diese Kente selbst oder für ihre Mitschuldigen Briese verfaßt, Auffätze gemacht, und so zu ihren schlechten Streichen behülflich gewesen. Ich komme, um Sie zu retten; denn es ist von nichts Geringerm als nachgemachten Handschriften, falschen Testamenten, untergeschobenen Schuldscheinen und ähnlichen Dingen die Rede. Ich komme nicht allein als Hausfreund: ich komme im Namen und auf Besehl der Obrigkeit, die, in Betracht Ihrer familie und Ihrer Jugend, Sie und einige andere Jünglinge verschonen will, die gleich Ihnen in's Netz gelockt worden."

Es war mir auffallend, daß unter den Personen, die er naunte, sich gerade Die nicht fanden, mit denen ich Umgang gepstogen. Die Verhältnisse trasen nicht zusammen, aber sie berührten sich, und ich konnte noch immer hoffen, meine jungen Freunde zu schonen. Allein der wackere Mann ward immer dringender. Ich konnte nicht leugnen, daß ich manche Nächte spät nach Hause gekommen war, daß ich mir einen Hausschlissel zu verschaffen gewußt, daß ich mir Personen von geringem Stand und verdächtigem Aussehen an Kustorten mehr als Einmal bemerkt worden, daß Mädchen mit in die Sache verwickelt seien, genug, Alles schien entdeckt bis auf die Namen. Dieß gab mir Muth, standbaft im Schweigen zu sein.

"Lassen Sie mich," sagte der brave freund, "nicht von Ihnen weggehen! Die Sache leidet keinen Aufschub; unmittelbar nach mir wird ein Anderer kommen, der Ihnen nicht so viel Spielraum läßt. Verschlimmern Sie die ohnehin böse Sache nicht durch Ihre Hartnäckigkeit!"

Aun stellte ich mir die guten Dettern und Gretchen besonders recht lebhaft vor; ich sah sie gefangen, verhört, bestraft, geschmäht, und mir suhr wie ein Blitz durch die Seele, daß die Dettern denn doch, ob sie gleich gegen mich alle Rechtlichkeit beobachtet, sich in so bose händel konnten eingelassen haben, wenigstens der Aelteste, der mir niemals recht gefallen wollte,



der immer später nach Hause kam und wenig Heiteres zu erzählen wußte. Noch immer hielt ich mein Be-kenntnif zurück.

"Ich bin mir," sagte ich, "persönlich nichts Böses bewußt, und kann von der Seite ganz ruhig sein: aber es wäre nicht unmöglich, daß Diesenigen, mit denen ich umgegangen bin, sich einer verwegenen oder gesetzwidrigen Handlung schuldig gemacht hätten. Man mag sie suchen, man mag sie sinden, sie übersühren und bestrasen: ich habe mir bisber Nichts vorzuwersen, und will auch gegen Die Nichts verschulden, die sich freundlich und gut gegen mich benommen baben."

Er ließ mich nicht ausreden, sondern rief mit einiger Bewegung: "Ja, man wird sie sinden! In drei Häusern kamen diese Bösewichter zusammen." Er nannte die Straßen, er bezeichnete die Häuser, und zum Unglück befand sich auch Das darunter, wohin ich zu geben psiegte.

"Das erste Acst ist schon ausgehoben," suhr er fort, "und in diesem Augenblick werden es die beiden andern. In wenig Stunden wird Alles im Klaren sein. Entziehen Sie sich durch ein redliches Bekenntniß einer gerichtlichen Untersuchung, einer Confrontation, und wie die garstigen Dinge alle heißen!"

Das haus war genannt und bezeichnet. Mun hielt

ich alles Schweigen für unnütz; ja bei der Unschuld unserer Zusammenkünfte konnte ich hoffen, Jenen noch mehr als mir nützlich zu sein.

"Setzen Sie sich!" rief ich aus, und holte ihn von der Chüre zurück, "ich will Ihnen Alles erzählen, und zugleich mir und Ihnen das Herz erleichtern; nur das Eine bitte ich, von nun an keine Zweifel in meine Wahrhaftiakeit!"

Ich erzählte nun dem freunde den gangen Bergang der Sache, anfangs ruhig und gefaßt; doch je mehr ich mir die Personen, Gegenstände, Begebenheiten in's Gedächtniß rief und vergegenwärtigte, und so manche unschuldige freude, so manchen heitern Benuß gleichsam vor einem Kriminalgerichte devoniren follte, desto mehr wuchs die schmerzlichste Empfindung, so daß ich zuletzt in Thränen ausbrach und mich einer unbändigen Leidenschaft überließ. hansfreund, welcher hoffte, daß eben jett das rechte Beheimniß auf dem Wege sein möchte, sich zu offenbaren (denn er hielt meinen Schmerz für ein Symptom, daß ich im Begriff ftehe, mit Widerwillen ein Ungeheures zu bekennen), suchte mich, da ihm an der Entdeckung Alles gelegen war, auf's Beste zu beruhigen; welches ihm zwar nur zum Theil gelang, aber doch in sofern, daß ich meine Geschichte nothdürftig auserzählen konnte.

Er war, obgleich zufrieden über die Unschuld der Dorgänge, doch noch einigermaßen zweiselhaft, und erließ neue fragen an mich, die mich abermals aufregten und in Schmerz und Wuth versetzen. Ich versicherte endlich, daß ich Nichts weiter zu sagen habe, und wohl wisse, daß ich Nichts zu fürchten branche; denn ich sei unschuldig, von gutem Hause und wohl empfohlen: aber Jene könnten eben so unschuldig sein, ohne daß man sie dasür anerkenne oder sonst begünstige. Ich erklärte zugleich, daß wenn man Jene nicht, wie mich, schonen, ihren Thorheiten nachsehen, und ihre fehler verzeihen wolle, wenn ihnen nur im Mindesten hart und unrecht geschehe, so würde ich mir ein Leids anthun, und daran solle mich Niemand bindern.

Auch hierüber suchte mich der freund zu beruhigen; aber ich traute ihm nicht, und war, als er mich zuletzt verließ, in der entsetzlichsten Lage. Ich machte mir nun doch Dorwürfe, die Sache erzählt, und alle die Verhältnisse an's Licht gebracht zu haben. Ich sah vor aus, daß man die kindlichen Handlungen, die jugendlichen Aeigungen und Dertraulichkeiten ganz anders auslegen würde, und daß ich vielleicht den guten Pylades mit in diesen Handel verwickeln und sehr unglücklich machen könnte. Alle diese Dorstellungen drängten sich lebhaft hinter einander vor meiner Seele,

schärften und spornten meinen Schmerz, so daß ich mir vor Jammer nicht zu helfen wußte, mich die Länge lang auf die Erde warf, und den Fußboden mit meinen Chränen benetzte.

Ich weiß nicht, wie lange ich mochte gelegen haben, als meine Schwester hereintrat, über meine Geberde erschaft und alles Mögliche that, mich aufzurichten. Sie erzählte mir, daß eine Magistratsperson unten beim Dater die Rückfunft des Hausfreundes erwartet, und nachdem sie sich einige Teit lang eingeschlossen gehalten, seien die beiden Herren weggegangen, und hätten unter einander sehr zufrieden, ja mit Lachen geredet, und sie glaube die Worte verstanden zu haben: "Es ist recht aut; die Sache hat Nichts zu bedeuten."

"Freilich," fuhr ich auf, "hat die Sache Nichts zu bedeuten, für mich, für uns; denn ich habe Nichts verbrochen, und wenn ich es hätte, so würde man mir durchzuhelsen wissen." — "Aber Jene, "ver wird ihnen beistehen!"

Meine Schwester suchte mich umständlich mit dem Argumente zu trösten, daß wenn man die Dornehmern retten wolle, man auch über die Fehler der Geringern einen Schleier werfen musse. Das Alles half Nichts.

Sie war kaum weggegangen, als ich mich wieder meinem Schmerz überließ, und sowohl die Bilder meiner Neigung und Ceidenschaft als anch des gegenwärtigen und möglichen Unglücks immer wechselsweise hervorries. Ich erzählte mir Märchen auf Märchen, sah nur Unglück auf Unglück, und ließ es besonders daran nicht sehlen, Gretchen und mich recht elend zu machen.

Der Bausfreund hatte mir geboten, auf meinem Fimmer zu bleiben und mit 27iemandem mein Beschäft zu pflegen außer den Unfrigen. Es war mir gang recht; denn ich befand mich am Liebsten allein. Meine Mutter und Schwester besuchten mich von Zeit zu Zeit, und ermangelten nicht, mir mit allerlei gutem Trost auf das Kräftigste beizustehen; ja sie kamen sogar schon den zweiten Tag, im Namen des nun besser unterrichteten Daters mir eine völlige Umnestie anzubieten, die ich zwar dankbar annahm, allein den Untrag, daß ich mit ihm ausgehen und die Reichsinsignien, welche man nunmehr den Mengierigen vorzeigte, beschauen sollte, hartnäckig ablehnte, und versicherte, daß ich weder von der Welt noch von dem römischen Reiche Etwas wissen wolle, bis mir bekannt geworden, wie jener verdrießliche Bandel, der für mich weiter keine folgen haben würde, für meine armen Bekannten ausgegangen. Sie wußten hierüber felbst Nichts zu sagen und ließen mich allein. Doch machte man die folgenden Tage noch einige Dersuche, mich



aus dem Banfe und gur Theilnahme an den öffentlichen feierlichkeiten zu bewegen. Pergebens! weder der große Gallatag, noch was bei Gelegenheit so vieler Standeserböhungen porfiel, noch die öffentliche Tafel des Kaisers und Königs, Nichts konnte mich rübren. Der Kurfürst von der Pfalz mochte fommen, um den beiden Majestäten aufzuwarten, Diese mochten die Kurfürsten besuchen, man mochte gur letzten furfürstlichen Sitzung gusammenfabren, um die rückstandigen Dunkte zu erledigen und den Kurverein zu erneuern, Michts kounte mich aus meiner leidenschaftlichen Einsamkeit bervorrufen. 3ch ließ am Dank feste die Glocken läuten, den Kaiser sich in die Kapuzinerkirche begeben, die Kurfürsten und den Kaifer abreifen, ohne defhalb einen Schritt von meinem Zimmer gu thun. Das letzte Kanoniren, fo unmäßig es auch sein mochte, regte mich nicht auf, und wie der Pulverdampf sich verzog und der Schall verhallte, so war auch alle diese Berrlichkeit vor meiner Seele weggeschwunden.

Ich empfand nun keine Zufriedenheit als im Wiederkänen meines Elends und in der taufendfachen imaginären Vervielfältigung Desselben. Meine ganze Erfindungsgabe, meine Poesie und Rhetorik hatten sich auf diesen kranken fleck geworfen, und drohten, gerade durch diese Lebensgewalt Leib und Seele in

eine unbeilbare Krankbeit zu verwickeln. In diesem traurigen Suftande fam mir Michts mehr wünschenswerth, Nichts beachrenswerth mehr vor. Zwar ergriff mich manchmal ein unendliches Verlangen, ju wissen, wie es meinen armen freunden und Geliebten ergebe? was sich bei näherer Untersuchung ergeben? in wiefern sie mit in iene Derbrechen permickelt oder unichuldig möchten erfunden fein? Auch Dief malte ich mir auf das Mannigfaltigste umständlich aus, und ließ es nicht fehlen, fie für unschuldig und recht unglücklich zu halten. Bald wünschte ich mich von dieser Ungewißbeit befreit zu seben, und schrieb beftig drobende Briefe an den hausfreund, daß er mir den weitern Gang der Sache nicht vorenthalten folle; bald zerriß ich fie wieder, aus furcht, mein Unglück recht deutlich zu erfahren und des phantastischen Troftes zu entbebren, mit dem ich mich bis jetzt wechselsweise gequält und aufgerichtet hatte.

So verbrachte ich Tag und Nacht in großer Unruhe, in Rasen und Ermattung, so daß ich mich zuletzt glücklich fühlte, als eine körperliche Krankheit mit ziemlicher Heftigkeit eintrat, wobei man den Urzt zu Hülfe rusen und darauf denken mußte, mich auf alle Weise zu bernbigen. Man glanbte es im Ullgemeinen thun zu können, indem man mir beilig versicherte, daß alle in sene Schuld mehr oder weniger



Derwickelten mit der größten Schonung behandelt worden, daß meine nächsten Freunde, so gut wie ganz schuldlos, mit einem leichten Derweise entlassen worden, und daß Gretchen sich aus der Stadt entsernt habe und wieder in ihre Heimath gezogen sei. Mit dem Letztern zauderte man am Längsten, und ich nahm es auch nicht zum Besten auf: denn ich konnte darin

keine freiwillige Abreise, sondern nur eine schmähliche Verbannung entdecken. Mein körperlicher und geistiger Justand verbesserte sich dadurch nicht: die Noth ging nun erst recht an, und ich hatte Zeit genug, mir den seltsamsten Roman von traurigen Ereignissen und einer unvermeidlich tragischen Katastrophe selbst-quälerisch auszumalen.







unerträglich war, mit Jemandem täglich zu leben und auf einem unsichern, gespannten fuß mit ihm zu stehen. Ich sänmte daher nicht lange, sprach ihm von der Sache, erquickte mich in Erzählung und Wiederholung der fleinsten Umstände meines vergangenen Glücks, und erreichte dadurch fo Diel, daß er, als ein verständiger Mann, einfah, es sei besser, mich mit dem Ausgang der Geschichte bekannt zu machen, und zwar im Einzelnen und Besondern, damit ich klar über das Ganze würde, und man mir mit Ernft und Gifer gureden könne, daß ich mich fassen, das Vergangene hinter mich werfen und ein neues Leben anfangen muffe. Zuerst vertraute er mir, wer die andern jungen Leute von Stande gewesen, die sich anfangs zu verwegenen Mystisikationen, dann zu possenhaften Polizeiverbrechen, ferner zu lustigen Geldschneidereien und andern solchen verfänglichen Dingen hatten verleiten lassen. Es war dadurch wirklich eine kleine Verschwörung entstanden. zu der sich gewissenlose Menschen gesellten, durch Derfälschung von Papieren, Nachbildung von Unterschriften manches Strafwürdige begingen und noch Strafwürdigeres vorbereiteten. Die Vettern, nach denen ich zuletzt ungeduldig fragte, waren gang unschuldig, nur im Allgemeinsten mit jenen Andern bekannt, keineswegs aber vereinigt befunden worden. Mein Klient, durch dessen Empfehlung an den Großvater man mir eigentlich auf die Spur gekommen, war einer der Schlimmsten, und bewarb sich um jenes Umt hauptfächlich, um gewisse Bubenftücke unternehmen oder bedecken zu können.

Nach allem Diesem konnte ich mich zuletzt nicht halten und fragte, was aus Gretchen geworden sei, zu der ich ein- für allemal die größte Neigung bekannte. Mein freund schüttelte den Kopf und lächelte.

"Bernhigen Sie sich!" versetzte er, "dieses Mädchen ist sehr wohl bestanden und hat ein herrliches Tengniss davon getragen. Man konnte Nichts als Gutes und Liebes an ihr sinden; die Herren Examinatoren selbst wurden ihr gewogen und haben ihr die Entfernung aus der Stadt, die sie wünschte, nicht versagen können. Unch Das, was sie in Rücksicht auf Sie, mein freund, bekannt hat, macht ihr Ehre; ich habe ihre Aussage in den geheimen Ukten selbst gelesen und ihre Unterschrift gesehen."

"Die Unterschrift!" rief ich aus, "die mich so glücklich und so unglücklich macht! Was hat sie denn bekannt? was hat sie unterschrieben?"

Der freund zauderte zu antworten; aber die Heiterkeit seines Gesichts zeigte mir an, daß er nichts Gefährliches verberge.

"Wenn Sie's denn wissen wollen," versetzte er

endlich, "als von Ihnen und Ihrem Umgang mit ihr die Rede war, sagte sie ganz freimüthig: "Ich kann es nicht leugnen, daß ich ihn oft und gern gesehen habe; aber ich habe ihn immer als ein Kind betrachtet und meine Reigung zu ihm war wahrhaft schwesterlich. In manchen fällen habe ich ihn gut berathen, und anstatt ihn zu einer zweidentigen Handlung aufzuregen, habe ich ihn verhindert, an muthwilligen Streichen Cheil zu nehmen, die ihm hätten Verdruß bringen können."

Der freund fuhr noch weiter fort, Gretchen als eine Bofmeisterin reden zu lassen; ich hörte ihm aber schon lange nicht mehr zu: denn daß sie mich für ein Kind zu den Ukten erklärt, nahm ich gang entfetzlich übel, und glaubte mich auf Einmal von aller Leidenschaft für sie geheilt; ja ich versicherte hastig meinen freund, daß nun Alles abgethan fei. Auch sprach ich nicht mehr von ihr, nannte ihren 27amen nicht mehr; doch konnte ich die bose Gewohnheit nicht laffen, an fie zu denken, mir ihre Bestalt, ihr Wesen, ihr Betragen zu vergegenwärtigen, das mir denn nun freilich jetzt in einem gang andern Lichte erschien. Ich fand es unerträglich, daß ein Mädchen, höchstens ein paar Jahre älter als ich, mich für ein Kind halten sollte, der ich doch für einen gang gescheidten und geschickten Jungen zu gelten glaubte. Mun fam mir ihr kaltes, abstokendes Wesen, das mich soust so ans gereizt hatte, gang widerlich vor; die familiaritäten, die sie sich gegen mich erlaubte, mir aber zu erwiedern nicht gestattete, waren mir gang verhaßt. Das Alles wäre jedoch noch gut gewesen, wenn ich sie nicht wegen des Unterschreibens jener poetischen Liebes epistel, wodurch sie mir denn doch eine förmliche Meigung erklärte, für eine verschmitzte und selbstfüchtige Kokette zu halten berechtigt gewesen wäre. Auch maskirt zur Putzmacherin kam sie mir nicht mehr so unschuldig vor, und ich kehrte diese ärgerlichen Betrachtungen so lange bei mir hin und wieder, bis ich ihr alle liebenswürdigen Eigenschaften fämmtlich abgestreift hatte. Dem Verstande nach war ich überzeugt, und glaubte sie verwerfen zu muffen; nur ihr Bild! - ihr Bild strafte mich Liigen, so oft es . mir wieder vorschwebte, welches freilich noch oft genng aeschah.

Indessen war denn doch dieser Pfeil mit seinen Widerhaken aus dem Herzen gerissen, und es fragte sich, wie man der innern jugendlichen Heilkraft zu Hülfe käme? Ich ermannte mich wirklich, und das Erste, was sogleich abgethan wurde, war das Weinen und Rasen, welches ich nun für höchst kindisch ausah. Ein großer Schritt zur Besserung! denn ich hatte oft halbe Wächte durch mich mit dem größten Un-



gestüm diesen Schmerzen überlassen, so daß es durch Thränen und Schluchzen zuletzt dahin kam, daß ich kaum mehr schluchzen zuletzt dahin kam, daß ich kaum mehr schlungen konnte und der Genuß von Speise und Trank mir schmerzlich ward, auch die so nah verwandte Brust zu leiden schien. Der Verdruß, den ich über jene Entdeckung immerfort empfand, ließ mich jede Weichlichkeit verbannen: ich fand es schrecklich, daß ich um eines Mädchens willen Schlaf und Rube und Gesundheit ausgeopfert hatte, die sich darin gesiel, mich als einen Sängling zu betrachten und sich böchst ammenhaft weise gegen mich zu dünken.

Diese frankenden Vorstellungen waren, wie ich mich leicht überzeugte, nur durch Thätigkeit gu verbannen: aber was follte ich ergreifen? Ich hatte in gar vielen Dingen freilich Manches nachzuholen und mich in mehr als Einem Sinne auf die Akademie vorzubereiten, die ich nun beziehen sollte; aber Michts wollte mir schmecken noch gelingen. Gar Manches erschien mir bekannt und trivial; ju mehrerer Begründung fand ich weder eigene Kraft noch äußere Belegenbeit, und ließ mich daber durch die Liebbaberei meines braven Stubennachbarn zu einem Studium bewegen, das mir gang neu und fremd war und für lange Zeit ein weites feld von Kenntniffen und Betrachtungen darbot. Mein freund fing nämlich an, mich mit den philosophischen Gebeimnissen befannt gu machen. Er batte unter Daries in Jena findirt und, als ein sehr wohlgeordneter Kopf, den Zusammenbang jener Lebre icharf gefaßt, und so suchte er fie auch mir beizubringen. Aber leider wollten dieje Dinge in meinem Gehirn auf eine folche Weise nicht gusammenbängen. 3d that fragen, die er später gu beantworten, ich machte forderungen, die er fünftig zu befriedigen versprach. Unsere wichtigfte Differeng war jedoch diese, daß ich behauptete, eine abgesonderte Philosophie sei nicht nöthig, indem sie schon in der Religion und Poesie vollkommen enthalten sei. Dieses wollte er nun keineswegs gelten laffen, sondern suchte mir vielmehr zu beweisen, daß erst Dieje durch Jene begründet werden müßten, welches ich bartnäckig lengnete und im fortgange unserer Unterhaltung bei jedem Schritt Argumente für meine Meinung fand. Denn da in der Poesie ein gewisser Glaube an das Ummögliche, in der Religion ein ebenfolder Glaube an das Unergründliche ftattfinden muß, jo ichienen mir die Philosophen in einer fehr übeln Lage zu fein, die auf ihrem felde Beides beweisen und erklären wollten; wie fich denn auch aus der Geschichte der Philosophie sehr geschwind darthun ließ, daß immer Einer einen andern Grund finchte als der Undere, und der Skeptiker guletzt Alles für grund und boden los aniprach.

Eben diese Geschichte der Philosophie jedoch, die mein freund mit mir zu treiben fich genöthigt fab, weil ich dem dogmatischen Vortrag gar Michts abgewinnen konnte, unterhielt mich sehr, aber nur in dem Sinne, daß mir eine Lebre, eine Meinung jo aut wie die andere vorkam, in sofern ich nämlich in Dieselbe einzudringen fäbig war. Un den ältesten Männern und Schulen gefiel mir am Besten, daß Poesie, Religion und Philosophie gang in Eins zusammenfielen, und ich behauptete jene meine erfte Meinung nur um desto lebhafter, als mir das Buch Biob, das Bobelied und die Sprichwörter Salomonis eben fo gut als die Orphischen und Besiodischen Befänge dafür ein gultiges Tengnif abzulegen ichienen. Mein freund batte den kleinen Brucker jum Grunde seines Dortrages gelegt, und je weiter wir porwärts famen, je weniger wußte ich daraus zu machen. Was die ersten griedischen Philosophen wollten, konnte mir nicht deutlich werden. Sofrates galt mir für einen trefflichen weisen Mann, der wohl, im Leben und Tod, fich mit Christo vergleichen laffe: feine Schüler bingegen schienen mir große Alebnlichkeit mit den Uposteln ju baben, die sich nach des Meisters Tode fogleich entzweiten und offenbar Jeder nur eine beschränkte Sinnesart für das Rechte erkannte. Weder die Schärfe des Uristoteles noch die fülle des Plato fruchteten bei mir im Mindesten. Bu den Stoifern hingegen hatte ich schon früher einige Meigung gefaßt, und ichaffte nun den Epiftet berbei, den ich mit vieler Theilnahme studirte. Mein freund ließ mich ungern in dieser Einseitigkeit hingeben, von der er mich nicht abzuziehen vermochte: denn ungeachtet feiner mannigfaltigen Studien wußte er doch die Bauptfrage nicht in's Enge zu bringen. Er batte mir nur fagen durfen, daß es im Leben blog auf's Thun ankomme, das Genießen und Leiden finde fich von jelbit. Indessen darf man die Jugend nur gewähren laffen: nicht fehr lange haftet fie an falschen Marimen; das Leben reift oder lockt fie bald davon wieder los.

Die Jahrszeit war schön geworden; wir gingen oft zusammen in's Freie und besuchten die Eustörter, die in großer Anzahl um die Stadt umberliegen. Aber gerade hier kounte es mir am Wenigsten wohl sein: denn ich sah noch die Gespenster der Dettern überall, und fürchtete, bald da, bald dort einen bervortreten zu sehen. Unch waren mir die gleichgültigsten Blicke der Menschen beschwerlich. Ich hatte jene bewußtlose Glückseligkeit verloren, unbekannt und unbescholten umberzugehen und in dem größten Gewühle an keinen Zeobachter zu denken. Zetzt fing der hypochondrische Dünkel an mich zu qualen, als



erregte ich die Aufmerksamkeit der Leute, als wären ihre Blicke auf mein Wesen gerichtet, es festzuhalten, zu untersuchen und zu tadeln.

Ich 30g daher meinen freund in die Wälder, und indem ich die einförmigen fichten floh, suchte ich jene schönen belaubten Haine, die sich zwar nicht weit und breit in der Gegend erstrecken, aber doch immer von solchem Umfange sind, daß ein armes verwundetes Herz sich darin verbergen kann. In der größten Tiefe des Waldes hatte ich mir einen erusten Platz ausgesucht, wo die ältesten Eichen und Buchen einen herrlich großen beschatteten Raum bildeten. Etwas abhängig war der Boden und machte das Derdienst der alten Stämme nur desto bemerkbarer. Rings an diesen freien Kreis schlossen sich die dichtesten Gebüsche, aus denen bemoof te felsen mächtig

und würdig hervorblickten und einem wafferreichen Bach einen raschen fall verschafften.

Kaum hatte ich meinen Freund, der sich lieber in freier Candschaft am Strom unter Menschen befand, hierher genöthigt, als er mich scherzend versicherte, ich erweise mich wie ein wahrer Deutscher. Umständlich erzählte er mir aus dem Tacitus, wie sich unsere Urväter an den Gesühlen begnügt, welche uns die Aatur in solchen Einsamkeiten mit ungekünstelter Banart so herrlich vorbereitet. Er hatte mir nicht lange davon erzählt, als ich ausries: "O! warum liegt dieser köstliche Platz nicht in dieser Wildniss! warum dürsen wir nicht einen Jaun umberführen, ihn und uns zu heiligen und von der Welt abzusondern! Gewiß, es ist keine schönere Gottesverehrung als die, zu der man kein Vild bedarf, die bloß aus

dem Wechselgespräch mit der Natur in unserm Busen entspringt!"

Was ich damals fühlte, ist mir noch gegenwärtig; was ich sagte, wüßte ich nicht wieder zu finden. So Diel ist aber gewiß, daß die unbestimmten, sich weit ausdehnenden Gefühle der Jugend und ungebildeter Dölfer allein zum Erhabenen geeignet sind, das, wenn es durch äußere Dinge in uns erregt werden soll, formlos oder zu unfaßlichen formen gebildet, uns mit einer Größe umgeben muß, der wir nicht gewachsen sind.

Eine solche Stimmung der Seele empfinden mehr oder weniger alle Menschen, sowie sie dieses edle Bedürsnis auf mancherlei Weise zu befriedigen suchen. Aber wie das Erhabene von Dämmerung und Nacht, wo sich die Gestalten vereinigen, gar leicht erzeugt wird, so wird es dagegen vom Tage verscheucht, der Alles sondert und trennt, und so muß es auch durch jede wachsende Bildung vernichtet werden, wenn es nicht glücklich genug ist, sich zu dem Schönen zu stüchten und sich innig mit ihm zu vereinigen, wodurch denn Beide gleich unsterblich und unverwüsslich sind.

Die furgen Augenblicke folder Genuffe verfürzte mir noch mein denkender freund; aber gang umjonft versuchte ich, wenn ich beraus an die Welt trat, in der lichten und magern Umgebung ein folches Gefühl bei mir wieder zu erregen; ja kaum die Erinnerung davon vermochte ich zu erhalten. Mein Berg war jedoch zu verwöhnt, als daß es sich hätte berubigen können: es batte geliebt, der Gegenstand war ihm entriffen; es hatte gelebt, und das Leben mar ibm verfümmert. Ein, freund, der es zu deutlich merten läßt, daß er an ench zu bilden gedenft, erregt fein Behagen, indeffen eine fran, die euch bildet, indem sie euch zu verwöhnen scheint, wie ein himmlisches, freudebringendes Wesen angebetet wird. Aber jene Gestalt, an der sich der Begriff des Schönen mir hervorthat, war in die ferne weggeschwunden; sie besuchte mich oft unter dem Schatten meiner Eichen, aber ich konnte sie nicht festhalten, und ich fühlte einen gewaltigen Trieb, etwas 21ehnliches in der Weite zu suchen.

Ich hatte meinen Freund und Aufseher unvermerkt gewöhnt, ja genöthigt, mich allein zu lassen; denn selbst in meinem heiligen Walde thaten mir jene unbestimmten, riesenhaften Gefühle nicht genug. Das Auge war vor allen andern das Organ, womit ich die Welt faste. Ich hatte von Kindheit auf zwischen Malern gelebt, und mich gewöhnt, die Gegenstände wie sie in Zezug auf die Kunst anzusehen. Jetzt, da ich mir selbst und der Einsamkeit überlassen war,

trat diese Gabe, balb natürlich halb erworben, hervor: wo ich binfah, erblickte ich ein Bild, und was mir auffiel, was mich erfreute, wollte ich festhalten, und ich fing an, auf die ungeschickteste Weise nach der Matur zu zeichnen. Es fehlte mir hiezu Michts meniger als Alles; doch blieb ich bartnäckig daran, ohne irgend ein technisches Mittel das Berrlichste nachbilden zu wollen, mas sich meinen Augen darstellte. Ich gewann freilich dadurch eine große Aufmerkjamfeit auf die Begenstände, aber ich faßte fie nur im Bangen, in sofern sie Wirkung thaten; und so wenig mich die Matur zu einem deffriptiven Dichter bestimmt batte, eben so wenig wollte sie mir die fähigkeit eines Zeichners für's Einzelne verleiben. Da jedoch nur Dieß allein die Urt war, die mir übrig blieb, mich zu äußern, so bing ich mit eben so viel Bartnäckigkeit, ja mit Trübsinn daran, daß ich immer eifriger meine Urbeiten fortsetzte, je weniger ich Etwas dabei berauskommen fab.

Leugnen will ich jedoch nicht, daß fich eine gewife Schelmerei mit einmischte: denn ich hatte bemerkt, daß wenn ich einen halbbeschatteten alten Stamm, an dessen mächtig gefrümmte Wurzeln sich wohlbelenchtete farrenfräuter anschmiegten, von blinkenden Graslichtern begleitet, mir zu einem qualreichen Studium ausgesucht batte, mein freund, der aus Erfahrung wußte, daß unter einer Stunde da nicht loszukommen sei, sich gewöhnlich entschloß, mit einem Buche ein anderes gefälliges Plätzchen zu suchen. Mun ftorte mich Nichts, meiner Liebhaberei nachzubangen, die um desto emsiger war, als mir meine Blätter dadurch lieb wurden, daß ich mich gewöhnte, an ihnen nicht sowohl Das zu seben, mas darauf stand, als Dasjenige, was ich zu jeder Teit und Stunde dabei gedacht hatte. So können uns Kräuter und Blumen der gemeinsten Urt ein liebes Tagebuch bilden, weil Nichts, was die Erinnerung eines glücklichen Moments gurudruft, unbedeutend fein fann; und noch jetzt würde es mir schwer fallen, manches Dergleichen, was mir aus verschiedenen Epochen übrig geblieben, als werthlos zu vertilgen, weil es mich unmittelbar in jene Zeiten versetzt, deren ich mich zwar mit Wehmuth, doch nicht ungern erinnere.

Wenn aber solche Blätter irgend ein Interesse an und für sich haben könnten, so wären sie diesen Dorzug der Cheilnahme und Ausmerksamkeit meines Daters schuldig. Dieser, durch meinen Ausscher benachrichtigt, daß ich mich nach und nach in meinen Austand sinde und besonders mich leidenschaftlich auf das Seichnen nach der Natur gewendet habe, war damit gar wohl zufrieden, theils weil er selbst sehr Diel auf Seichnung und Malerei hielt, theils weil



Gevatter Seekatz ihm einigemal gesagt hatte, es sei schade, daß ich nicht zum Maler bestimmt sei. Allein hier kamen die Eigenheiten des Vaters und Sohns wieder zum Conflift; denn es war mir fast unmöglich, bei meinen Zeichnungen ein gutes weißes, völlig reines Papier zu gebranchen; grane, peraltete, ja schon von Einer Seite beschriebene Blätter reigten mich am Meisten, eben als wenn meine Unfähigkeit sich vor dem Prüfftein eines weißen Grundes gefürchtet hätte. So war auch keine Zeichnung gang ausgefüllt; und wie hätte ich denn ein Ganges leiften follen, das ich wohl mit Ungen fah, aber nicht be= griff, und wie ein Einzelnes, das ich zwar kannte, aber dem zu folgen ich weder fertiakeit noch Geduld hatte! Wirklich war auch in diesem Punkte die Pädagogik meines Daters zu bewundern. Er fragte wohlwollend nach meinen Dersuchen und zog Linien um jede unvollkommene Skizze; er wollte mich dadurch zur Dollständigkeit und Ansführlichkeit nöthigen; die unregelmäßigen Blätter schnitt er zurecht, und machte damit den Unfana zu einer Sammlung, in der er sich dereinst der fortschritte seines Sohnes freuen wollte. Es war ihm daher keineswegs un angenehm, wenn mich mein wildes, unstätes Wesen in der Begend umhertrieb, vielmehr zeigte er fich zufrieden, wenn ich nur irgend ein Beft guruckbrachte, an dem er feine Geduld üben und feine Boffnungen einigermaßen stärken komite.

Man sorgte nicht mehr, daß ich in meine frühern Meigungen und Derhältnisse zurückfallen könnte, man ließ mir nach und nach vollkommene freiheit. Durch zufällige Unregung, sowie in zufälliger Gesellschaft stellte ich manche Wanderungen nach dem Gebirge an, das von Kindheit auf so fern und ernsthaft vor mir gestanden hatte. So besuchten wir Homburg, Kronberg, bestiegen den feldberg, von dem uns die weite Aussicht immer mehr in die ferne lockte. Da blieb denn Königstein nicht unbesucht; Wiesbaden. Schwalbach mit seinen Umgebungen beschäftigten uns mehrere Tage; wir gelangten an den Rhein, den wir von den Böhen herab weit her schlängeln ge= Mainz setzte uns in Verwunderung, doch konnte es den jugendlichen Sinn nicht fesseln, der in's freie ging; wir erheiterten uns an der Lage von Biberich, und nahmen zufrieden und froh unfern Riichweg.

Diese ganze Tour, von der sich mein Vater manches Blatt versprach, wäre beinahe ohne frucht gewesen: denn welcher Sinn, welches Talent, welche Uebung gehört nicht dazu, eine weite und breite Landschaft als Bild zu begreisen! Unmerklich wieder zog es mich jedoch in's Enge, wo ich einige Ausbeute sand: denn

ich traf kein perfallenes Schloß, kein Bemäuer, das auf die Dorzeit hindeutete, daß ich es nicht für einen würdigen Gegenstand gehalten und so aut als möglich nachgebildet hätte. Selbst den Drufenstein auf dem Walle zu Mainz zeichnete ich mit einiger Gefahr und mit Unstatten, die ein Jeder erleben muß, der sich von Reisen einige bildliche Erinnerungen mit nach Bause nehmen will. Leider hatte ich abermals nur das schlechteste Conceptpapier mitgenommen und mehrere Gegenstände unschicklich auf Ein Blatt gebäuft: aber mein väterlicher Lehrer ließ sich dadurch nicht irre machen; er schnitt die Blätter aus einander, ließ das Zusammenpassende durch den Buchbinder aufgieben, faßte die einzelnen Blätter in Linien, und nöthigte mich dadurch wirklich, die Umrisse verschiedener Berge bis an den Rand zu ziehen und den Dordergrund mit einigen Kräutern und Steinen auszufüllen. Konnten seine treuen Bemühungen auch mein Talent nicht steigern, so hatte doch dieser Zug seiner Ordnungsliebe einen geheimen Einfluß auf mich, der sich späterhin auf mehr als Eine Weise lebendig erwies.

Don solchen halb lebenslustigen, halb künstlerischen Streifpartien, welche sich in kurzer Zeit vollbringen und öfters wiederholen ließen, ward ich jedoch wieder nach Bause gezogen, und zwar durch einen Magnet, der von jeher stark auf mich wirkte: es war meine Schwester. Sie, nur ein Jahr jünger als ich, batte mein ganges bewußtes Leben mit mir berangelebt und sich dadurch mit mir auf's Innigste verbunden. Zu diesen natürlichen Unlässen gesellte sich noch ein aus unserer hänslichen Lage hervorgehender Drang: ein zwar liebevoller und wohlgesinnter, aber ernster Dater, der, weil er innerlich ein sehr zartes Gemüth begte, änferlich mit unglaublicher Confequenz eine eherne Strenge vorbildete, damit er zu dem Zwecke gelangen möchte, seinen Kindern die beste Erziehung zu geben, sein wohlgegründetes haus zu erbauen, zu ordnen und zu erhalten; dagegen eine Mutter, fast noch Kind, welche erst mit und in ihren beiden Aelteften jum Bewuftfein heranwuchs; diese Drei, wie fie die Welt mit gesundem Blicke gewahr wurden, lebens= fähig und nach gegenwärtigem Benuft verlangend. Ein solcher in der familie schwebender Widerstreit vermehrte sich mit den Jahren: der Dater verfolgte seine Absicht unerschüttert und ununterbrochen; Mutter und Kinder konnten ihre Gefühle, ihre Unforderungen, ihre Wünsche nicht aufgeben. Unter diesen Umftanden war es natürlich, daß Bruder und Schwester sich fest an einander schlossen und sich zur Mutter hielten, um die im Gangen versagten freuden wenigstens einzeln zu erhaschen. Da aber die Stunden der Ein-



gezogenheit und Mühe sehr lang und weit waren gegen die Augenblicke der Erholung und des Vergnügens, besonders für meine Schwester, die das Haus niemals auf so lange Zeit als ich verlassen konnte, so ward ihr Bedürfniß, sich mit mir zu unterhalten, noch durch die Sehnsucht geschärft, mit der sie mich in die ferne begleitete.

Und fo wie in den erften Jahren Spiel und Lernen, Wachsthum und Bildung den Geschwistern völlig gemein war, jo daß fie fich wohl für Twillinge halten konnten, so blieb auch unter ihnen diese Gemeinichaft, dieses Vertrauen bei Entwicklung physischer und moralischer Kräfte. Jenes Interesse der Jugend, jenes Erstannen beim Erwachen sinnlicher Triebe, die sich in geistige formen, geistiger Bedürfnisse, die sich in sinnliche Gestalten einfleiden, alle Betrachtungen darüber, die uns eber verdüstern als aufflären, wie ein Nebel das Thal, woraus er fich emporheben will, zudeckt und nicht erhellt, manche Irrungen und Der= irrungen, die daraus entspringen, theilten und bestanden die Geidwifter Band in Band, und wurden über ibre feltsamen Zustände um desto weniger aufgeklärt, als die beilige Schen der naben Derwandtschaft fie, indem fie fich einander mehr näbern, in's Klare treten wollten, nur immer gewaltiger aus einander hielt.

Ungern spreche ich Dieß im Allgemeinen aus, was ich vor Jahren darzustellen unternahm, ohne daß ich es hätte ausführen können. Da ich dieses geliebte unbegreifliche Wejen nur zu bald verlor, fühlte ich genugiamen Unlaß, mir ihren Werth zu vergegenwärtigen, und so entstand bei mir der Begriff eines dichterischen Gangen, in welchem es möglich gewesen wäre, ihre Individualität darzustellen: allein es ließ nich dazu feine andere form denken als die der Richardsonschen Romane. 27ur durch das genaueste Detail, durch unendliche Einzelnheiten, die lebendig alle den Charafter des Ganzen tragen, und indem fie aus einer wundersamen Tiefe hervorspringen, eine Uhnung von dieser Tiefe geben, nur auf solche Weise bätte es einigermaßen gelingen können, eine Dorstellung dieser merkwürdigen Dersönlichkeit mitzutheilen; denn die Quelle fann nur gedacht werden, in sofern fie flieft. Aber von diesem schönen und frommen Dorsatz zog mich, wie von so vielen andern, der Tumult der Welt guruck, und nun bleibt mir Nichts übrig, als den Schatten jenes seligen Geiftes nur, wie durch Bulfe eines magischen Spiegels, auf einen Augenblick berangurufen.

Sie war groß, wohl und gart gebant und hatte etwas Natürlichwürdiges in ihrem Betragen, das in



eine angenehme Weichheit verschmolz. Die Züge ihres Gesichts, weder bedeutend noch schön, sprachen von einem Wesen, das weder mit sich einig war, noch werden konnte. Ihre Augen waren nicht die schönsten, die ich jemals sah, aber die tiessten, hinter denen man am Meisten erwartete, und wenn sie irgend eine Neigung, eine Liebe ausdrückten, einen Glanz hatten ohne Gleichen; und doch war dieser Ausdruck eigentlich nicht zärtlich wie Der, der aus dem Herzen kommt, und zugleich etwas Sehnsüchtiges und Verlangendes mit sich führt; dieser Ausdruck kam aus der Seele, er war voll und reich, er schien nur geben zu wollen, nicht des Empfangens zu bedürfen.

Was ihr Gesicht aber ganz eigentlich entstellte, so daß sie manchmal wirklich häßlich aussehen konnte, war die Mode jener Zeit, welche nicht allein die Stirn entblößte, sondern auch Alles that, um sie scheinbar oder wirklich, zufällig oder vorsätzlich zu vergrößern. Da sie nun die weiblichste, reingewölbteste Stirn hatte und dabei ein Paar starke schwarze Angenbrauen und vorliegende Augen, so entstand aus diesen Derhältnissen ein Contrast, der einen jeden Fremden für den ersten Augenblick, wo nicht abstieß, doch wenigstens nicht anzog. Sie empfand es früh, und dieß Gefühl ward immer peinlicher, je mehr sie in die Jahre trat, wo beide Geschlechter eine unschuldige Frende empfinden, sich wechselseitig angenehm zu werden.

Niemandem kann seine eigene Gestalt zuwider sein; der Häslichste wie der Schönste hat das Recht, sich seiner Gegenwart zu freuen, und da das Wohlwollen verschönt, und sich Jedermann mit Wohlwollen im Spiegel besieht, so kann man behaupten, daß Jeder sich auch mit Wohlgefallen erblicken müsse, selber wenn er sich dagegen sträuben wollte. Meine Schwester hatte jedoch eine so entschiedene Unlage zum Verstand, daß sie hier unmöglich blind und albern sein konnte; sie wußte vielmehr, vielleicht deutlicher als billig, daß sie hinter ihren Gespielinnen an äußerer Schönheit sehr weit zurückstehe, ohne zu ihrem Troste zu fühlen, daß sie ihnen an innern Vorzügen unendlich überlegen sei.

Kann ein Frauenzimmer für den Mangel von Schönheit entschädigt werden, so war sie es reichlich durch das unbegrenzte Vertrauen, die Achtung und Liebe, welche sämmtliche Freundinnen zu ihr trugen; sie mochten älter oder jünger sein, Alle hegten die gleichen Empfindungen. Eine sehr angenehme Gesellschaft hatte sich um sie versammelt: es sehlte nicht au jungen Männern, die sich einzuscheleichen wußten, sast jedes Mädchen fand einen Freund; nur sie war ohne Hälste geblieben. Freilich, wenn ihr Aeußeres einigermaßen abstoßend war, so wirkte das Innere, das

hindurchblickte, mehr ablehnend als anziehend; denn die Gegenwart einer jeden Würde weif't den Undern auf sich selbst guruck. Sie fühlte es lebhaft, sie verbarg mir's nicht, und ihre Meigung wendete sich desto fräftiger zu mir. Der fall mar eigen genug. So wie Vertraute, denen man ein Liebesverständnik offenbart, durch aufrichtige Theilnahme wirklich Mitliebende werden, ja zu Rivalen heranwachsen und die Meigung zuletzt wohl auf sich selbst binziehen. fo war es mit uns Beschwistern: denn indem mein Derhältniß zu Gretchen zerriß, tröstete mich meine Schwester um desto ernstlicher, als sie heimlich die Zufriedenheit empfand, eine Mebenbuhlerin losgeworden zu sein; und so mußte auch ich mit einer stillen Balbschadenfreude empfinden, wenn sie mir Berechtigkeit widerfahren ließ, daß ich der Einzige sei, der sie wahrhaft liebe, sie kenne und sie verehre. Wenn sich nun bei mir von Zeit zu Zeit der Schmerz über Gretchens Verluft erneuerte und ich aus dem Steareife zu weinen, zu klagen und mich ungeberdig zu stellen anfing, so erregte meine Derzweiflung über das Verlorene bei ihr eine aleichfalls perzweifelnde Ungeduld über das Niebesessene, Misslungene und Dor= übergestrichene solcher jugendlichen Meigungen, daß wir uns Beide grenzenlos unglücklich bielten, und um so mehr, als in diesem seltsamen falle die Dertrauenden sich nicht in Liebende umwandeln durften.

Blücklicherweise mischte sich jedoch der wunderliche Liebesgott, der ohne Noth so viel Unheil anrichtet, hier einmal wohlthätig mit ein, um uns aus aller Derlegenheit zu ziehen. Mit einem jungen Engländer, der sich in der Pfeilschen Pension bildete, hatte ich viel Verkehr. Er konnte von seiner Sprache gute Rechenschaft geben; ich übte sie mit ihm und erfuhr dabei Manches von seinem Lande und Volke. Er aina lange genug bei uns aus und ein, ohne daß ich eine Neigung zu meiner Schwester an ihm bemerkte, doch mochte er sie im Stillen bis zur Leidenschaft genährt haben; denn endlich erklärte sich's unversehens und auf Einmal. Sie kannte ihn, sie schätzte ihn, und er verdiente es. Sie war oft bei unsern englischen Unterhaltungen die Dritte gewesen; wir hatten aus seinem Munde uns Beide die Wunderlichkeiten der englischen Aussprache anzueignen gesucht und uns dadurch nicht nur das Besondere ihres Tones und Klanges, sondern sogar das Besonderste der perfönlichen Eigenheiten unfers Lehrers angewöhnt, so daß es zuletzt seltsam genug klang, wenn wir zusammen wie aus Einem Munde zu reden schienen. Seine Bemühung, von uns auf gleiche Weise so Diel vom Deutschen zu lernen, wollte nicht gelingen, und ich glaube bemerkt zu haben, daß auch





jener kleine Liebeshandel, sowohl schriftlich als münd= lich, in englischer Sprache durchgeführt murde. Beide junge Personen schickten sich recht aut für einander: er war groß und wohlgebaut wie sie, nur noch schlanker; sein Gesicht, klein und eng beisammen, hätte wirklich hübsch sein können, ware es durch die Blattern nicht allzusehr entstellt gewesen; sein Betragen war ruhig, bestimmt, man durfte es wohl manchmal trocken und falt nennen; aber fein Berg war voll Gute und Liebe, seine Seele voll Edelmuth und seine Reigungen so dauernd als entschieden und gelaffen. 27un zeichnete sich dieses ernste Paar, das sich erst neuerlich zusammengefunden hatte, unter den Undern gang eigen aus, die schon mehr mit einander bekannt, von leichtern Charafteren, soralos wegen der Zukunft, fich in jenen Derhältnissen leichtsinnig herumtrieben, die gewöhnlich nur als fruchtloses Dorspiel künftiger ernsterer Derbindungen vorübergeben, und fehr felten eine dauernde folge auf das Leben bewirfen.

Die gute Jahrszeit, die schöne Gegend blieb für eine so muntere Besellschaft nicht unbenntzt; Wasserfahrten stellte man häufig an, weil Diese die geselligsten von allen Lustpartien sind. Wir mochten uns jedoch zu Waffer oder zu Cande bewegen, so zeigten sich gleich die einzelnen anziehenden Kräfte; jedes Daar schloß sich zusammen, und für einige Männer, die nicht versagt waren, worunter ich auch geborte, blieb entweder gar keine weibliche Unterhaltung oder eine solche, die man an einem luftigen Tage nicht würde gewählt haben. Ein freund, der fich in gleichem falle befand, und dem es an einer Bälfte bauptsächlich deswegen ermangeln mochte, weil es ibm bei dem besten Sumor an Zärtlichkeit, und bei viel Verstand an jener Aufmerksamkeit fehlte, ohne welche sich Verbindungen solcher Urt nicht denken laffen, Diefer, nachdem er öfters feinen Zustand lannig und geistreich beklagt, versprach, bei der nächsten Versammlung einen Vorschlag zu thun, wodurch ihm und dem Ganzen geholfen werden follte. Unch verfehlte er nicht, sein Dersprechen zu erfüllen; denn als wir nach einer glänzenden Wafferfahrt und einem sehr anmuthigen Spaziergang, zwischen schattigen Bügeln gelagert im Bras oder sitzend auf bemooften felfen und Baumwurzeln, heiter und froh ein ländliches Mabl verzehrt batten, und uns der freund Alle heiter und guter Dinge sah, gebot er mit schalkhafter Würde, einen Galbkreis sitzend zu schließen, vor den er hintrat und folgendermaßen emphatisch zu peroriren aufing:

"Böchst werthe freunde und freundinnen, Gepaarte und Ungepaarte! Schon aus dieser Unrede

erhellt, wie nöthig es sei, daß ein Bufprediger auftrete und der Gesellschaft das Bewissen schärfe. Ein Theil meiner edeln freunde ift gepaart, und mag sich dabei gang wohl befinden, ein anderer ungepaart; Der befindet sich höchst schlecht, wie ich aus eigener Erfahrung versichern kann: und wenn nun gleich die lieben Gepaarten hier die Mehrzahl ausmachen, fo gebe ich ihnen doch zu bedenken, ob es nicht eben gesellige Oflicht sei, für Alle zu sorgen? Warum vereinigen wir uns zahlreich, als um an einander wechselseitig Theil zu nehmen? und wie kann Das geschehen, wenn sich in unserm Kreise wieder so viele kleine Absonderungen bemerken laffen? Weit entfernt bin ich, Etwas gegen so schöne Derhältnisse meinen oder nur daran rühren zu wollen; aber Alles hat seine Zeit! ein schönes, großes Wort, woran freilich Miemand denkt, wenn ihm für Zeitvertreib hinreichend geforgt ift."

Er fuhr darauf immer lebhafter und luftiger fort, die geselligen Tugenden den zärtlichen Empfindungen gegenüberzustellen. "Diese," sagte er, "können uns niemals sehlen, wir tragen sie immer bei uns, und Jeder wird darin leicht ohne llebung ein Meister: aber Jene müssen wir aufsuchen, wir müssen uns um sie bemühen, und wir mögen darin, so Diel wir wollen, fortschreiten, so lernt man sie doch niemals ganz aus."

Tun ging er in's Besondere. Mancher mochte sich getroffen fühlen, und man konnte nicht unterlassen, sich unter einander anzusehen; doch hatte der freund das Privilegium, daß man ihm Nichts übel nahm, und so konnte er ungestört fortsahren.

"Die Mängel aufdecken ist nicht genug; ja man hat Unrecht, Solches zu thun, wenn man nicht zugleich das Mittel zu dem bessern Instande anzugeben weiß. Ich will euch, meine Freunde, daher nicht etwa, wie ein Charwochenprediger, zur Zuße und Besserung im Allgemeinen ermahnen, vielmehr wünsche ich sämmtlichen liebenswürdigen Paaren das längste und dauerhafteste Glück, und um hiezu selbst auf das Sicherste beizutragen, thue ich den Vorschlag, für unsere geselligen Stunden diese kleinen allerliebsten Absonderungen zu trennen und aufzuheben.

"Ich habe," fuhr er fort, "schon für die Ausführung gesorgt, wenn ich Beifall sinden sollte. Hier ist ein Bentel, in dem die Namen der Herren bestindlich sind, ziehen Sie nun, meine Schönen, und lassen Sie sich, Denjenigen auf acht Cage als Diener zu begünstigen, den Ihnen das Loos zuweist! Dieß gilt nur innerhalb unsers Kreises; sobald er aufgehoben ist, sind auch diese Derbindungen ausgehoben, und wer Sie nach Hause sühren soll, mag das Herz enticheiden."

Ein großer Theil der Gefellschaft war über diese Unrede und die Urt, wie er sie vortrug, froh geworden und schien den Einfall zu billigen; einige Paare jedoch sahen vor sich hin, als glaubten sie dabei nicht ihre Rechnung zu sinden. Deßhalb rief er mit launiger Heftigkeit:

"fürwahr! es überrascht mich, daß nicht Jemand aufspringt, und obgleich noch Undere zaudern, meinen Dorschlag anpreis't, dessen Vortheile auseinandersetzt und mir erspart, mein eigener Lobredner zu sein. 3ch bin der Aelteste unter Ihnen; Das mir Gott verzeibe! Schon habe ich eine Glatze, daran ist mein großes Nachdenken Schuld (hier nahm er den hut ab): aber ich würde sie mit freuden und Ehren zur Schau stellen, wenn meine eigenen Ueberlegungen, die mir die Baut austrocknen und mich des schönsten Schmucks berauben, nur auch mir und Undern einigermaßen förderlich sein könnten. Wir sind jung, meine freunde; Das ift schön: wir werden alter werden; Das ist dumm: wir nehmen uns unter einander Wenig übel; Das ist hübsch und der Jahrszeit gemäß. Aber bald, meine freunde, werden die Tage kommen, wo wir uns felbst Manches übel zu nehmen haben: da mag denn Jeder sehen, wie er mit sich zurecht kommt: aber zugleich werden uns Undere Manches übel nehmen, und zwar wo wir es gar nicht begreifen; darauf müffen wir uns vorbereiten, und Dieses soll nunmehr geschehen."

Er hatte die ganze Rede, besonders aber die letzte Stelle, mit Ton und Geberden eines Kapuziners vorgetragen: denn da er katholisch war, so mochte er genugsame Gelegenheit gehabt haben, die Redekunst dieser Däter zu studiren. Tun schien er außer Uthem, trocknete sein jungkahles Haupt, das ihm wirklich das Unsehn eines Pfassen gab, und setzte durch diese Possen die leichtgesinnte Societät in so gute Laune, daß Jedermann begierig war, ihn weiter zu hören. Ullein anstatt fortzusahren, zog er den Beutel und wendete sich zur nächsten Dame.

"Es kommt auf einen Versuch an!" rief er aus. "Das Werk wird den Meister loben. Wenn es in acht Tagen nicht gefällt, so geben wir es auf, und es mag bei dem Alten bleiben."

Halb willig, halb genöthigt zogen die Damen ihre Röllchen, und gar leicht bemerkte man, daß bei dieser geringen Handlung mancherlei Leidenschaften im Spiel waren. Glücklicherweise traf sich's, daß die Heitergesinnten getrennt wurden, die Ernstern zussammenblieben; und so behielt auch meine Schwester ihren Engländer, welches sie beiderseits dem Gott der Liebe und des Glücks sehr gut aufnahmen. Die neuen Jufallspaare wurden sogleich von dem

Untiftes zusammengegeben, auf ihre Gesundheit getrunken und Allen um so mehr freude gewünscht, als ihre Dauer nur kurz sein sollte. Gewiß aber war Dieß der heiterste Moment, den unsere Gesellschaft seit langer Zeit genossen. Die jungen Männer, denen kein frauenzimmer zu Theil geworden, erhielten nunmehr das Amt, diese Woche über für Geist, Seele und Leib zu sorgen, wie sich unser Redner ausdrückte; besonders aber, meinte er, für die Seele, weil die beiden Andern sich schon eher selbst zu helsen wüßten.

Die Vorsteher, die sich gleich Ehre machen wollten, brachten ganz artige neue Spiele schnell in Gang, bereiteten in einiger Ferne eine Abendkoft, auf die man nicht gerechnet hatte, illuminirten bei unserer nächtlichen Rücksehr die Nacht, ob es gleich, bei dem hellen Mondschein, nicht nöthig gewesen wäre; sie entschuldigten sich aber damit, daß es der neuen geselligen Einrichtung ganz gemäß sei, die zärtlichen Blicke des himmlischen Mondes durch irdische Lichter zu überscheinen. In dem Augenblick, als wir an's Land stiegen, rief unser Solon: Ite, missa est! Ein Jeder führte die ihm durch's Loos zugefallene Dame noch aus dem Schiffe und übergab sie alsdann ihrer eigentlichen Hälfte, wogegen er sich wieder die Seinige eintauschte.

Bei der nächsten Zusammenkunft ward diese wöchentliche Einrichtung für den Sommer festgesetzt und die Verloosung abermals vorgenommen. Es war keine frage, daß durch diesen Scherz eine neue und unerwartete Wendung in die Gesellschaft kam, und ein Jeder angeregt ward, was ihm von Geist und Unnuth beiwohnte, an den Tag zu bringen und seiner augenblicklichen Schönen auf das Verbindlichste den Hof zu machen, indem er sich wohl zutraute, wenigstens für eine Woche genugsamen Vorrath zu Gefälligkeiten zu haben.

Man hatte sich kaum eingerichtet, als man unserm Redner, statt ihm zu danken, den Vorwurf machte, er habe das Beste seiner Rede, den Schluß, für sich behalten. Er versicherte darauf, das Beste einer Bede sei die Ueberredung, und wer nicht zu überreden gedenke, muffe gar nicht reden; denn mit der Ueberzeugung sei es eine missliche Sache. Als man ihm demungeachtet keine Rube ließ, begann er fogleich eine Kapuzinade, fratzenhafter als je, vielleicht gerade darum, weil er die ernsthaftesten Dinge zu fagen gedachte. Er führte nämlich mit Sprüchen aus der Bibel, die nicht zur Sache paften, mit Bleichnissen, die nicht trafen, mit Unspielungen, die Nichts erläuterten, den Satz aus, daß wer seine Leidenschaften, Neigungen, Wünsche, Vorsätze, Plane nicht zu verbergen wisse, in der Welt zu Nichts komme,







sondern aller Orten und Enden gestört und zum Besten gehabt werde; vorzüglich aber, wenn man in der Liebe glücklich sein wolle, habe man sich des tiefsten Geheimnisses zu besteißigen.

Dieser Gedanke schlang sich durch das Ganze durch, ohne daß eigentlich ein Wort davon wäre ausgesprochen worden. Will man sich einen Zegriff von diesem seltsamen Menschen machen, so bedenke man, daß er, mit viel Unlage geboren, seine Calente und besonders seinen Scharssum in Jesuiterschulen ausgebildet und eine große Welts und Menschenkenntniß, aber von der schlimmen Seite, zusammengewonnen hatte. Er war etwa zweiundzwauzig Jahre alt und hätte mich gern zum Proselyten seiner Menschenverachtung gemacht: aber es wollte nicht bei mir greisen; denn ich hatte noch immer große Lust, gut zu sein und Undere gut zu sinden. Indessen bin ich durch ihn auf Dieses ausmerksam geworden.

Das Personal einer jeden heitern Besellschaft vollständig zu machen, gehört nothwendig ein Alkteur, welcher freude daran hat, wenn die Uebrigen, um so manchen gleichgültigen Moment zu beleben, die Pfeile des Witzes gegen ihn richten mögen. Ift er nicht bloß ein ausgestopfter Sarazene, wie Derjenige, an dem bei Luftfämpfen die Ritter ihre Langen übten, fondern versteht er selbst zu scharmuziren, zu necken und aufzufordern, leicht zu verwunden und sich zurückzuziehen und, indem er sich preiszugeben scheint, Undern Eins zu versetzen, so kann nicht wohl etwas Unmuthigeres gefunden werden. Einen Solchen befaßen wir an unferm freund Horn, deffen Name schon zu allerlei Scherzen Unlaß gab und der wegen feiner kleinen Gestalt immer nur hörnchen genannt wurde. Er war wirklich der Kleinste in der Besellschaft, von derben, aber gefälligen formen; eine Stumpfnase, ein Etwas aufgeworfener Mund, kleine funkelnde Augen bildeten ein schwarzbraunes Besicht, das immer zum Lachen aufzufordern schien. Sein fleiner gedrungener Schädel war mit frausen schwarzen haaren reich besetzt, sein Bart frühzeitig blau, den er gar zu gern hätte wachsen lassen, um als komische Maske die Gesellschaft immer im Lachen zu erhalten. Uebrigens war er nett und behend, behauptete aber frumme Beine zu haben, welches man ihm zugab, weil er es gern so wollte, worüber denn mancher Scherz entstand: denn weil er als ein fehr guter Tänger gesucht wurde, so rechnete er es unter die Eigenheiten des frauenzimmers, daß fie die frummen Beine immer auf dem Plane sehen wollten. Seine Beiterkeit war unverwüftlich und seine Gegenwart bei jeder Zusammenkunft unentbehrlich. Wir Beide schlossen uns um so enger an einander, als er mir auf die Akademie folgen sollte; und er verdient wohl, daß ich seiner in allen Ehren gedenke, da er viele Jahre mit unendlicher Liebe, Treue und Geduld an mir gehalten hat.

Durch meine Leichtigkeit, zu reimen und gemeinen Gegenständen eine poetische Seite abzugewinnen, hatte er sich gleichfalls zu solchen Arbeiten verführen lassen. Unsere kleinen geselligen Reisen, Lustpartien und die dabei vorkommenden Zufälligkeiten stutzten wir poetisch auf, und so entstand durch die Schilderung einer Begebenheit immer eine neue Begebenheit. Weil aber gewöhnlich dergleichen gesellige Scherze auf Verspottung hinauslaufen und Freund Horn mit seinen burlesken Darstellungen nicht immer in den gehörigen Grenzen blieb, so gab es manchmal Verdruß, der aber bald wieder gemildert und getilgt werden konnte.

So versuchte er sich auch in einer Dichtungsart, welche sehr an der Cagesordnung war, im komischen Heldengedicht. Popes "Lockenraub" hatte viele Nachsahmungen erweckt; Zachariä cultivirte diese Dichtart auf deutschem Grund und Voden, und Jedermann gestel sie, weil der gewöhnliche Gegenstand Derselben irgend ein täppischer Mensch war, den die Genien zum Vesten hatten, indem sie den Vessern begünstigten.

Es ist nicht wunderbar, aber es erregt doch Verwunderung, wenn man bei Betrachtung einer Literatur, besonders der deutschen, beobachtet, wie eine ganze Nation von einem einmal gegebenen und in einer gewissen form mit Glück behandelten Gegenstand nicht wieder loskommen kann, sondern ihn auf alle Weise wiederholt haben will; da denn zuletzt unter den angehäuften Nachahmungen das Original selbst verdeckt und erstickt wird.

Das Heldengedicht meines freundes war ein Beleg zu dieser Bemerkung. Bei einer großen Schlittenfahrt wird einem täppischen Menschen ein frauenzimmer zu Theil, das ihn nicht mag; ihm begegnet neckisch genng ein Unglück nach dem andern, das bei einer solchen Belegenheit sich ereignen kann, bis er zuletzt, als er sich das Schlittenrecht erbittet, von der Pritsche fällt, wobei ihm denn, wie natürlich, die Beifter ein Bein gestellt haben. Die Schöne ergreift die Zügel und fährt allein nach Bause; ein begünstigter freund empfängt sie und triumphirt über den anmaklichen Nebenbuhler. Uebrigens war es sehr artig ausgedacht, wie ihn die vier verschiedenen Beifter nach und nach beschädigen, bis ihn endlich die Gnomen gar aus dem Sattel heben. Das Bedicht, in Alexandrinern geschrieben, auf eine mabre Geschichte gegründet, ergötzte unser kleines Publikum



gar sehr, und man war überzeugt, daß es sich mit der "Walpurgisnacht" von Löwen oder dem "Renommisten" von Zachariä gar wohl messen könne.

Indem nun unfere gefelligen freuden nur Einen Abend und die Vorbereitungen dazu wenige Stunden erforderten, so hatte ich Zeit genug, zu lesen und, wie ich alaubte, zu ftudiren. Meinem Dater zu Liebe repetirte ich fleifig den fleinen Bopp, und fonnte mich vorwärts und rückwärts darin eraminiren laffen, wodurch ich mir denn den hauptinhalt der Inftitutionen vollkommen zu eigen machte. Allein unruhige Wifibegierde trieb mich weiter; ich gerieth in die Geschichte der alten Literatur und von da in einen Encyflopädismus, in dem ich Gefiners «Isagoge» und Morhofs «Polyhistor» durchlief, und mir dadurch einen allgemeinen Begriff erwarb, wie manches Munderliche in Sehre und Leben schon mochte voraekommen sein. Durch diesen anhaltenden und haftigen, Tag und Macht fortgesetzten fleiß verwirrte ich mich eher, als ich mich bildete; ich verlor mich aber in ein noch größeres Sabyrinth, als ich Baylen in meines Vaters Bibliothek fand und mich in Denfelben vertiefte.

Eine Bauptüberzeugung aber, die fich immer in mir ernenerte, war die Wichtigkeit der alten Sprachen: denn so Diel drängte sich mir aus dem literarischen Wirrwarr immer wieder entgegen, daß in ihnen alle Muster der Redekünste und zugleich alles andere Würdige, was die Welt jemals besessen, aufbewahrt fei. Das Bebräische, sowie die biblischen Studien waren in den Bintergrund getreten, das Griechische gleichfalls, da meine Kenntnisse Desselben sich nicht über das Neue Testament hinaus erstreckten. Desto ernstlicher hielt ich mich an's Cateinische, deffen Musterwerke uns näher liegen, und das uns nebst so herr= lichen Originalproduktionen auch den übrigen Erwerb aller Zeiten in Uebersetzungen und Werken der größten Gelehrten darbietet. 3ch las daber Diel in dieser Sprache mit großer Leichtigkeit, und durfte glauben, die Autoren zu verstehen, weil mir am buchftäblichen Sinne Nichts abging. Ja es verdroß mich gar fehr, als ich vernahm, Grotius habe übermuthig geäußert, er lese den Terenz anders als die Knaben. Blückliche Beschränkung der Jugend, ja der Menschen überhaupt, daß sie sich in jedem Mugenblick ihres Daseins für vollendet halten können, und weder nach Wahrem noch falschem, weder nach Hohem noch Tiefem fragen, sondern bloß nach Dem, was ibnen gemäß ift!

So hatte ich denn das Cateinische gelernt, wie das Deutsche, das französische, das Englische, nur aus dem Gebrauch, ohne Regel und ohne Zegriff. Wer

den damaligen Zustand des Schulunterrichts kennt, wird nicht seltsam finden, daß ich die Grammatik übersprang, sowie die Redekunst: mir schien Alles natürlich zuzugehen, ich behielt die Worte, ihre Bildungen und Umbildungen in Ohr und Sinn, und bediente mich der Sprache mit Leichtigkeit zum Schreiben und Schwahen.

Michael, die Zeit, da ich die Akademie besuchen sollte, rückte heran, und mein Inneres ward eben fo fehr vom Leben als von der Lehre bewegt. Eine Ubneigung gegen meine Vaterftadt ward mir immer deutlicher. Durch Gretchens Entfernung war der Knaben- und Jünglingspflanze das Herz ausgebrochen; sie brauchte Zeit, um an den Seiten wieder auszuschlagen, und den erften Schaden durch neues Wachsthum zu überwinden. Meine Wanderungen durch die Straffen hatten aufgehört; ich ging nur, wie Undere, die nothwendigen Wege. Nach Gretchens Diertel kam ich nie wieder, nicht einmal in die Begend: und wie mir meine alten Mauern und Thurme nach und nach verleideten, fo miffiel mir auch die Derfassung der Stadt; Alles, was mir sonst so ehrwürdig vorkam, erschien mir in verschobenen Bildern. Uls Enkel des Schultheißen waren mir die beimlichen Bebrechen einer folden Republik nicht unbefannt geblieben, um so weniger, als Kinder ein gang eigenes Erstaunen fühlen und zu emsigen Untersuchungen angereizt werden, sobald ihnen Etwas, das sie bisher unbedingt verehrt, einigermaßen verdächtig wird. Der vergebliche Verdruß rechtschaffener Männer im Widerstreit mit Solchen, die von Parteien gu gewinnen, wohl gar zu bestechen sind, war mir nur zu deutlich geworden; ich hafte jede Ungerechtigkeit über die Maagen: denn die Kinder find alle moralische Rigoristen. Mein Dater, in die Ungelegenheiten der Stadt nur als Privatmann verflochten, äußerte sich im Verdruß über manches Mißlungene sehr lebhaft. Und sah ich ihn nicht nach so viel Studien, Bemühungen, Reifen und mannigfaltiger Bildung endlich zwischen seinen Brandmauern ein einsames Leben führen, wie ich mir es nicht wünschen konnte? Diek zusammen lag als eine entsetzliche Sast auf meinem Gemüthe, von der ich mich nur zu befreien wußte, indem ich mir einen gang andern Lebensplan als den mir vorgeschriebenen zu ersinnen trachtete. Ich warf in Gedanken die juristischen Studien weg und widmete mich allein den Sprachen, den Alterthümern, der Geschichte und Allem, was daraus hervorquillt.

Zwar machte mir jederzeit die poetische Aachbildung Dessen, was ich an mir selbst, an Andern und an der Natur gewahr geworden, das größte Der-

gnügen. 3ch that es mit immer machsender Leichtigkeit, weil es aus Instinkt geschah und keine Kritik mich irre gemacht hatte; und wenn ich auch meinen Produktionen nicht recht traute, so konnte ich sie wohl als feblerhaft, aber nicht als aanz verwerflich ansehen. Ward mir Dieses oder Jenes daran getadelt, so blieb es doch im Stillen meine Ueberzeugung, daß es nach und nach immer besser werden müßte, und daß ich wohl einmal neben Hagedorn, Gellert und andern folden Männern mit Ehre dürfte genannt werden. Aber eine folche Bestimmung allein schien mir allzu leer und unzulänglich; ich wollte mich mit Ernft zu jenen gründlichen Studien bekennen, und indem ich bei einer vollständigern Unsicht des Alterthums in meinen eigenen Werken rascher vorzuschreiten dachte, mich zu einer akademischen Lehrstelle fähig machen, welche mir das Wünschenswertheste schien für einen jungen Mann, der sich selbst auszubilden und zur Bildung Underer beizutragen gedachte.

Bei diesen Gefinnungen hatte ich immer Göttingen im Auge. Auf Männern wie Beyne, Michaelis und fo manchem Undern ruhte mein ganges Vertrauen; mein sehnlichster Wunsch war, zu ihren füßen zu sitzen und auf ihre Cehren zu merken. Aber mein Vater blieb unbeweglich. Was auch einige Hausfreunde, die meiner Meinung waren, auf ihn zu wirken suchten, er bestand darauf, daß ich nach Leipzig gehen müsse. Mun hielt ich den Entschluß, daß ich gegen seine Gesinnungen und Willen eine eigene Studien- und Cebensweise ergreifen wollte, erst recht für Nothwehr. Die Hartnäckigkeit meines Vaters, der, ohne es zu wissen, sich meinen Planen entgegenfetzte, beftartte mich in meiner Impietat, daß ich mir gar fein Gewissen daraus machte, ihm Stunden lang zuzuhören, wenn er mir den Cursus der Studien und des Lebens, wie ich ihn auf Akademien und in der Welt zu durchlaufen hätte, vorerzählte und wiederholte.

Da mir alle Hoffnung nach Göttingen abgeschnitten war, wendete ich nun meinen Blick nach Leipzig. Dort erschien mir Ernesti als ein helles Licht; auch Morus erregte schon viel Vertrauen. Ich ersann mir im Stillen einen Gegencursus, oder vielmehr ich baute ein Luftschloß auf einen ziemlich soliden Grund; und es schien mir sogar romantisch ehrenvoll, sich seine eigene Lebensbahn vorzuzeichnen, die mir um so weniger phantastisch vorsam, als Griesbach auf dem ähnlichen Wege schon große fortschritte gemacht hatte und deshalb von Jedermann gerühmt wurde. Die heimliche Frende eines Gesangenen, wenn er seine Ketten abgelös und die Kerkergitter bald durchseilt hat, kann nicht größer sein, als die meine war,

indem ich die Tage schwinden und den Oktober herannahen sah. Die unfreundliche Jahrszeit, die bösen Wege, von denen Jedermann zu erzählen wußte, schreckten mich nicht. Der Gedanke, an einem fremden Orte zu Winterszeit Einstand geben zu müssen, machte mich nicht trübe; genug, ich sah nur meine gegenwärtigen Verhältnisse dister, und stellte mir die übrige unbekannte Welt licht und heiter vor. So bildete ich mir meine Träume, denen ich ausschließlich nachhing, und versprach mir in der ferne Nichts als Glück und Zufriedenbeit.

So sehr ich auch gegen Jedermann von diesen meinen Vorsätzen ein Geheimniß machte, so konnte ich sie doch meiner Schwester nicht verbergen, die, nachdem sie ansangs darüber sehr erschrocken war, sich zuletzt beruhigte, als ich ihr versprach, sie nachzuholen, damit sie sich meines erworbenen glänzenden Tustandes mit mir erfreuen und an meinem Wohlbehagen Theil nehmen könnte.

Michael kam endlich, sehnlich erwartet, heran, da ich denn mit dem Buchhändler fleischer und dessen Gattin, einer geborenen Triller, welche ihren Vater in Wittenberg besuchen wollte, mit Vergnügen absuhr, und die werthe Stadt, die mich geboren und erzogen, gleichgültig hinter mir ließ, als wenn ich sie nie wieder betreten wollte.

So lösen sich in gewissen Epochen Kinder von Eltern, Diener von Herren, Begünstigte von Gönnern los, und ein solcher Versuch, sich auf seine Füße zu stellen, sich unabhängig zu machen, für sein eigen Selbst zu leben, er gelinge oder nicht, ist immer dem Willen der Natur gemäß.

Wir waren zur Allerheiligenpforte hinausgefahren und hatten bald Hanau hinter uns, da ich denn zu Begenden gelangte, die durch ihre Neuheit meine Aufmerksamkeit erregten, wenn sie auch in der jetigen Jahrszeit wenig Erfreuliches darboten. Ein anhaltender Regen hatte die Wege äußerst verdorben, welche überhaupt noch nicht in den guten Stand gesetzt waren, in welchem wir sie nachmals finden; und unsere Reise war daher weder angenehm noch alücklich. Doch verdankte ich dieser feuchten Witterung den Unblick eines Naturphänomens, das wohl höchst selten sein mag; denn ich habe nichts 21ehn= liches jemals wieder gesehen, noch auch von Undern, daß sie es gewahrt hätten, vernommen. Wir fuhren nämlich zwischen Hanau und Gelnhausen bei Nacht= zeit eine Unhöhe hinauf, und wollten, ob es gleich finster war, doch lieber zu fuße geben, als uns der Befahr und Beschwerlichkeit dieser Wegstrecke aussetzen. Auf Einmal sah ich an der rechten Seite des Weges in einer Tiefe eine Urt von wundersam er-



leuchtetem Umphitheater. Es blinkten nämlich in einem trichterförmigen Raume ungählige Lichtchen stufenweise über einander, und leuchteten fo lebhaft, daß das Unge davon geblendet wurde. Was aber den Blick noch mehr verwirrte, war, daß sie nicht etwa stille saken, sondern bin und wieder büpften. jowohl von oben nach unten als umgekehrt und nach allen Seiten; die Meiften jedoch blieben ruhig und flimmerten fort. Mur höchst ungern ließ ich mich von diesem Schauspiel abrufen, das ich genauer zu beobachten gewünscht hätte. Auf Befragen wollte der Postillon zwar von einer folden Erscheinung Nichts wiffen, fagte aber, daß in der Mähe fich ein alter Steinbruch befinde, deffen mittlere Vertiefung mit Waffer angefüllt fei. Ob Diefes nun ein Dandämonium von Irrlichtern oder eine Gesellschaft von leuchtenden Geschöpfen gewesen, will ich nicht entscheiden.

Durch Thüringen wurden die Wege noch schlimmer, und leider blieb unser Wagen in der Gegend von Auerstädt bei einbrechender Nacht stecken. Wir waren von allen Menschen entfernt, und thaten das Mögeliche, uns loszuarbeiten. Ich ermangelte nicht, mich

mit Eifer anzustrengen, und mochte mir dadurch die Bänder der Brust übermäßig ausgedehnt haben; denn ich empfand bald nachher einen Schmerz, der verschwand und wiederkehrte, und erst nach vielen Jahren mich völlig verließ.

Doch sollte ich noch in derselbigen 27acht, als wenn fie recht zu abwechselnden Schicksalen bestimmt gewesen ware, nach einem unerwartet glücklichen Ereigniß einen nectischen Derdruß empfinden. Wir trafen nämlich in Auerstädt ein vornehmes Ebepaar, das, durch äbnliche Schickfale verspätet, eben auch erft angekommen war, einen ansehnlichen, würdigen Mann in den besten Jahren mit einer fehr schönen Be-Suvorkommend veranlaften sie uns, in ihrer Gesellschaft zu speisen, und ich fand mich sehr glücklich, als die treffliche Dame ein freundliches Wort an mich wenden wollte. Als ich aber binaus= gefandt ward, die gehoffte Suppe zu beschleunigen, überfiel mich, der ich freilich des Wachens und der Reisebeschwerden nicht gewohnt war, eine so unüberwindliche Schlafsucht, daß ich gang eigentlich im Geben schlief, mit dem But auf dem Kopfe wieder



Goethe, V. 18.

in das Zimmer trat, mich, ohne zu bemerken, daß die Undern ihr Tischgebet verrichteten, bewußtlos gelaffen gleichfalls hinter den Stuhl stellte und mir nicht träumen ließ, daß ich durch mein Betragen ihre Undacht auf eine fehr luftige Weise zu stören gekommen sei. Madame fleischer, der es weder an Beist und Witz, noch an Zunge fehlte, ersuchte die fremden, noch ebe man sich setzte, sie möchten nicht auffallend finden, was fie hier mit Ilugen fähen; der junge Reisegefährte habe große Unlagen zum Quäfer, welche Gott und den König nicht besser zu verehren glaubten als mit bedecktem Haupte. Die schöne Dame, die sich des Lachens nicht enthalten konnte, ward dadurch nur noch schöner, und ich hätte Alles in der Welt darum gegeben, nicht Urfache an einer Beiterfeit gewesen zu sein, die ihr so fürtrefflich zu Besicht stand. Ich hatte jedoch den But kaum bei Seite gebracht, als die Personen nach ihrer Weltsitte den Scherz fogleich fallen ließen, und durch den besten Wein aus ihrem flaschenkeller Schlaf, Migmuth und das Undenken an alle vergangenen Uebel völlig auslöschten.

Als ich in Leipzig ankam, war es gerade Meßzeit, wordus mir ein besonderes Vergnügen entsprang: denn ich sah hier die fortsetzung eines vaterländisschen Zustandes vor mir, bekannte Waaren und Verstäufer, nur an andern Plätzen und in einer andern Folge. Ich durchstrich den Markt und die Buden mit vielem Antheil; besonders aber zogen meine Ausmerksamkeit an sich, in ihren seltsamen Kleidern, jene Bewohner der öftlichen Gegenden, die Polen und Russen, vor Allen aber die Griechen, deren ansehnlichen Gestalten und würdigen Kleidungen ich gar oft zu Gestalten ging.

Diese lebhaste Bewegung war jedoch bald vorüber, und nun trat mir die Stadt selbst mit ihren schönen, hohen und unter einander gleichen Gebäuden entzgegen. Sie machte einen sehr guten Eindruck auf mich, und es ist nicht zu leugnen, daß sie überhaupt, besonders aber in stillen Momenten der Sonnz und seiertage, etwas Imposantes hat, sowie denn auch im Mondschein die Straßen, halb beschattet halb erleuchtet, mich oft zu nächtlichen Promenaden einzluden.

Indessen genügte mir gegen Das, was ich bisher gewohnt war, dieser neue Zustand keineswegs. Leipzig ruft dem Beschauer keine alterthümliche Zeit zurück; es ist eine neue, kurz vergangene, von Handelsthätigkeit, Wohlhabenheit, Reichthum zeugende Epoche, die sich uns in diesen Denkmalen ankündet. Jedoch ganz nach meinem Sinn waren die mir ungeheuer scheinenden Gebäude, die, nach zwei Straßen ihr Gesicht

wendend, in großen, himmelhoch umbauten Hofräumen eine bürgerliche Welt umfassend, großen Burgen, ja Balbstädten ähnlich sind. In einem dieser feltsamen Räume quartierte ich mich ein, und zwar in der feuerkugel zwischen dem Alten und Neuen Neumarkt. Ein paar artige Zimmer, die in den Bof faben, der wegen des Durchgangs nicht unbelebt war, bewohnte der Buchhändler fleischer während der Messe, und ich für die übrige Zeit um einen leidlichen Preis. Uls Stubennachbar fand ich einen Theologen, der in feinem fache gründlich unterrichtet, wohldenkend, aber arm war, und, was ihm große Sorge für die Zukunft machte, sehr an den Augen litt. Er batte sich dieses Uebel durch übermäßiges Lesen bis in die tiefste Dämmerung, ja sogar, um das wenige Wel zu ersparen, bei Mondschein zugezogen. Unsere alte Wirthin erzeigte sich wohlthätig gegen ihn, gegen mich jederzeit freundlich und gegen Beide forgfam.

Mun eilte ich mit meinem Empfehlungsschreiben zu Hofrath Böhme, der, ein Zögling von Mascov, nunmehr fein Nachfolger, Geschichte und Staatsrecht Ein kleiner, untersetzter, lebhafter Mann empfing mich freundlich genug und stellte mich seiner Battin vor. Beide, sowie die übrigen Dersonen, denen ich aufwartete, gaben mir die beste Hoffnung wegen meines künftigen Aufenthaltes; doch ließ ich mich anfangs gegen Niemanden merken, was ich im Schilde führte, ob ich gleich den schicklichen Moment kaum erwarten konnte, wo ich mich von der Jurisprudenz frei und dem Studium der Alten verbunden erklären wollte. Dorsichtig wartete ich ab, bis fleischers wieder abgereis't waren, damit mein Dorsatz nicht allzu geschwind den Meinigen verrathen würde. Sodann aber ging ich ohne Unstand zu Hofrath Böhme, dem ich vor Allen die Sache glaubte vertrauen zu muffen, und erklärte ihm mit vieler Consequenz und Parrhesie meine Absicht. Allein ich fand keineswegs eine gute Aufnahme meines Vortrags. Uls Bistorifer und Staatsrechtler hatte er einen erflärten haß gegen Ulles, was nach schönen Wissenschaften schmeckte. Unglücklicherweise stand er mit Denen, welche sie cultivirten, nicht im besten Vernehmen, und Bellert besonders, für den ich, ungeschickt genug, viel Zutrauen geäußert hatte, komite er nun gar nicht leiden. Jenen Männern also einen treuen Zuhörer zuzuweisen, sich selbst aber einen zu entgieben, und noch dazu unter folden Umständen, schien ihm gang und gar unzuläffig. Er hielt mir daber aus dem Stegreif eine gewaltige Strafpredigt, worin er betheuerte, daß er ohne Erlanbniß meiner Eltern einen solchen Schritt nicht zugeben könne, wenn er ihn auch, wie hier der fall nicht fei, selbst billigte.



Boethes Wohnung in Ceipzig.

Er verunglimpfte darauf leidenschaftlich Philologie und Sprachstudien, noch mehr aber die poetischen Uebungen, die ich freilich im Bintergrunde hatte durchblicken laffen. Er schloß zuletzt, daß wenn ich ja dem Studium der Alten mich näbern wolle, foldes viel besser auf dem Wege der Jurisprudenz geschehen könne. Er brachte mir fo manchen eleganten Juriften, Eberhard Otto und Beineccius, in's Gedächtniß, verfprach mir von den römischen Alterthümern und der Rechtsgeschichte goldene Berge, und zeigte mir sonnenflar, daß ich hier nicht einmal einen Umweg mache, wenn ich auch späterhin noch jenen Porsatz, nach reiferer Ueberlegung und mit Juftimmung meiner Eltern, auszuführen gedächte. Er ersuchte mich freundlich, die Sache nochmals zu überlegen und ihm meine Gesinnungen bald zu eröffnen, weil es

nöthig sei, wegen bevorstehenden Anfangs der Collegien sich zunächst zu entschließen.

Es war noch ganz artig von ihm, nicht auf der Stelle in mich zu dringen. Seine Argumente und das Gewicht, womit er sie vortrug, hatten meine biegsame Jugend schon überzeugt, und ich sah nun erst die Schwierigkeiten und Bedenklichkeiten einer Sache, die ich mir im Stillen so thulich ausgebildet hatte. Fran Hofrath Böhme ließ mich kurz darauf zu sich einladen. Ich fand sie allein. Sie war nicht mehr jung und sehr kränklich, unendlich sanft und zart, und machte gegen ihren Mann, dessen Gutmithigkeit sogar polterte, einen entschiedenen Contrast. Sie brachte mich auf das von ihrem Manne neulich geführte Gespräch, und stellte mir die Sache nochmals so freundlich, liebevoll und verständig im

ganzen Umfange vor, daß ich mich nicht enthalten konnte nachzugeben; die wenigen Reservationen, auf denen ich bestand, wurden von jener Seite denn auch bewilligt.

Der Gemahl regulirte darauf meine Stunden: da follte ich denn Philosophie, Rechtsgeschichte und Institutionen und noch einiges Undere hören. Ich ließ mir Das gefallen; doch setzte ich durch, Gellerts Literargeschichte über Stockhausen und außerdem sein Practicum zu frequentiren.

Die Verehrung und Liebe, welche Gellert von allen jungen Leuten genoß, war außerordentlich. Ich hatte ihn schon besucht, und war freundlich von ihm aufgenommen worden. Micht groß von Bestalt, zierlich, aber nicht hager, sanfte, eher traurige Augen, eine sehr schöne Stirn, eine nicht übertriebene Babichts= nase, ein feiner Mund, ein gefälliges Oval des Gesichts, Alles machte seine Gegenwart angenehm und wünschenswerth. Es kostete einige Mühe, zu ihm zu gelangen: seine zwei famuli schienen Priefter, die ein Beiliathum bewahren, wozu nicht Jedem, noch zu jeder Zeit der Zutritt erlaubt ift. Und eine solche Vorsicht war wohl nothwendig; denn er würde seinen ganzen Tag aufgeopfert haben, wenn er alle die Menschen, die sich ihm vertraulich zu nähern gedachten, hätte aufnehmen und befriedigen wollen.

Meine Collegia besuchte ich anfangs emsig und treulich; die Ohilosophie wollte mich jedoch keines= wegs aufflären. In der Logik kam es mir wunderlich vor, daß ich diesenigen Geistesoperationen, die ich von Jugend auf mit der größten Bequemlichkeit verrichtete, so auseinander zerren, vereinzeln und gleichsam zerftören sollte, um den rechten Gebrauch Derselben einzusehen. Don dem Dinge, von der Welt, von Gott glaubte ich ungefähr so Diel zu wissen als der Cehrer selbst, und es schien mir an mehr als Einer Stelle gewaltig zu hapern. Doch ging Alles noch in ziemlicher folge bis gegen fastnacht, wo in der Nähe des Professors Winkler auf dem Thomasplan gerade um die Stunde die köftlichsten Kräpfel beiß aus der Pfanne kamen, welche uns denn dergestalt verspäteten, daß unsere Befte locker wurden und das Ende Derselben gegen das frühjahr mit dem Schnee zugleich verschmolz und sich verlor.

Mit den juristischen Collegien ward es bald ebensoschimm: denn ich wußte gerade schon so Diel, als uns der Lehrer zu überliesern für gut sand. Mein erst hartnäckiger fleiß im Nachschreiben wurde nach und nach gelähmt, indem ich es höchst langweilig sand, Dasjenige nochmals aufzuzeichnen, was ich bei meinem Vater, theils fragend, theils antwortend, oft genug wiederholt hatte, um es für immer im

Gedächtniß zu behalten. Der Schaden, den man anrichtet, wenn man junge Ceute auf Schulen in manchen Dingen zu weit führt, hat sich späterhin noch mehr ergeben, da man den Sprachübungen und der Begründung in Dem, was eigentliche Vorkenntnisse sind, Teit und Aufmerkfamkeit abbrach, um sie an sogenannte Realitäten zu wenden, welche mehr zerstreuen als bilden, wenn sie nicht methodisch und vollständig überliefert werden.

Noch ein anderes Uebel, wodurch Studirende sehr bedrängt sind, erwähne ich hier beiläufig. Profesforen, so gut wie andere in Aemtern angestellte Männer, können nicht Alle von Einem Alter fein: da aber die Jüngern eigentlich nur lehren, um zu lernen, und noch dazu, wenn sie aute Köpfe sind. dem Zeitalter voreilen, so erwerben sie ihre Bildung durchaus auf Unkosten der Zuhörer, weil Diese nicht in Dem unterrichtet werden, was sie eigentlich brauchen, sondern in Dem, was der Lehrer für sich 311 bearbeiten nöthig findet: unter den ältesten Professoren dagegen sind Manche schon lange Zeit stationär; sie überliefern im Gangen nur fire Unsichten, und was das Einzelne betrifft, Vieles, was die Zeit schon als unnütz und falsch verurtheilt hat. Durch Beides entsteht ein trauriger Conflikt, zwischen welchem junge Beifter hin und her gegerrt werden und welcher kaum durch die Cehrer des mittlern Alters, die, obschon genugsam unterrichtet und gebildet, doch immer noch ein thätiges Streben zu Wiffen und Nachdenken bei sich empfinden, in's Bleiche gebracht werden fann.

Wie ich nun auf diesem Wege viel Mehreres kennen als zurecht legen lernte, wodurch sich ein immer wachsendes Misbehagen in mir hervordrang, so hatte ich auch vom Leben manche kleine Unannehmlichkeiten; wie man denn, wenn man den Ort verändert und in neue Verhältnisse tritt, immer Einstand geben muß. Das Erste, was die Franen an mir tadelten, bezog sich auf die Kleidung; denn ich war vom Hause freisich Etwas wunderlich equipirt auf die Akademie gelangt.

Mein Dater, dem Aichts so sehr verhaßt war, als wenn Etwas vergeblich geschah, wenn Jemand seine Teit nicht zu brauchen wußte oder sie zu benutzen keine Gelegenheit kand, trieb seine Oekonomie mit Zeit und Kräften so weit, daß ihm Aichts mehr Dergnügen machte, als zwei fliegen mit Einer Klappe zu schlagen. Er hatte deswegen niemals einen Bedienten, der nicht im Hause zu noch Etwas nützlich gewesen wäre. Da er nun von jeher Alles mit eigener Hand schrieb und später die Bequemlichsteit hatte, jenem jungen Hausgenossen in die feder



zu diftiren, so fand er am Vortheilhaftesten, Schneider zu Bedienten zu haben, welche die Stunden gut anwenden mußten, indem sie nicht allein ihre Livreen, sondern auch die Kleider für Vater und Kinder zu fertigen, nicht weniger alles flickwerk zu besorgen batten.

Mein Vater war selbst um die besten Tücher und Zeuge bemüht, indem er auf den Messen von auswärtigen Handelsherren seine Waare bezog und sie in seinen Vorrath legte; wie ich mich denn noch recht wohl erinnere, daß er die Herren von Löwenigh von Aachen jederzeit besuchte und mich von

meiner frühesten Jugend an mit diesen und andern vorzüglichen Handelsherren bekannt machte. Für die Tüchtigkeit des Zeugs war also gesorgt, und genugsamer Vorrath verschiedener Sorten Tücher, Sarschen, Göttinger Zeug, nicht weniger das nöthige Unterfutter vorhanden, so daß wir dem Stoff nach uns wohl hätten dürsen sehen lassen; aber die Korm verdarb meist Alles: denn wenn ein solcher Hausschneider allenfalls ein guter Geselle gewesen wäre, um einen meisterhaft zugeschnittenen Rock wohl zu nähen und zu fertigen, so sollte er nun auch das Kleid selbst zuschneiden, und Dieses gerieth nicht



immer zum Besten. Hiezu kam noch, daß mein Dater Alles, was zu seinem Anzuge gehörte, sehr gut und reinlich hielt und viele Jahre mehr bewahrte als benutzte; daher eine Vorliebe für gewissen alten Inschnitt und Verzierungen trug, wodurch unser Putz mitunter ein wunderliches Ansehen bekam.

Auf eben diesem Wege hatte man auch meine Garderobe, die ich mit auf die Akademie nahm, zu Stande gebracht; sie war recht vollskändig und ansechnlich, und sogar ein Tressenkleid darunter. Ich, diese Art von Aufzug schon gewohnt, hielt mich für geputzt genug: allein es währte nicht lange, so überzeugten mich meine Freundinnen, erst durch leichte Neckreien, dann durch vernünstige Dorstellungen, daß ich wie aus einer fremden Welt hereingeschneit aussehe. So viel Verdruß ich auch hierüber empfand, sah ich doch ausangs nicht, wie ich mir helfen sollte.

Als aber Herr von Masuren, der so beliebte poetische Dorssunker, einst auf dem Theater in einer ähnlichen Kleidung auftrat und mehr wegen seiner äußern als innern Abgeschmacktheit herzlich belacht wurde, faßte ich Muth und wagte, meine fämmtliche Garderobe gegen eine neumodische, dem Orte gemäße auf Einmal umzutauschen, wodurch sie aber freisich sehr zusammenschrumpfte.

Nach dieser überstandenen Prüfung sollte abermals eine neue eintreten, welche mir weit unangenehmer auffiel, weil sie eine Sache betraf, die man nicht so leicht ablegt und umtauscht.

Ich war nämlich in dem oberdeutschen Dialekt geboren und erzogen, und obgleich mein Vater sich stets einer gewissen Reinheit der Sprache bestiss und uns Kinder auf Das, was man wirklich Mängel jenes Idioms nennen kann, von Jugend an aufmerksam gemacht und zu einem bessern Sprechen vorbereitet hatte, so blieben mir doch gar manche tiefer liegende Eigenheiten, die ich, weil sie mir ihrer Naivetät wegen gefielen, mit Behagen hervorhob, und mir dadurch von meinen neuen Mitbürgern jedesmal einen strengen Derweis zuzog. Der Oberdeutsche nämlich, und vielleicht vorzüglich Derjenige, welcher dem Rhein und Main anwohnt (denn große flüsse haben, wie das Meeresufer, immer etwas Belebendes), drückt sich viel in Gleichnissen und Unspielungen aus, und bei einer innern menschenverständigen Tüchtigkeit bedient er sich sprichwörtlicher Redensarten. In beiden fällen ift er öfters derb, doch wenn man auf den Zweck des Ausdruckes sieht, immer gehörig; nur mag freilich manchmal Etwas mit unterlaufen, was gegen ein zarteres Ohr fich anstößig erweif't.

Jede Proving liebt ihren Dialekt: denn er ift doch eigentlich das Element, in welchem die Seele ihren Uthem schöpft. Mit welchem Eigensinn aber die Meifnische Mundart die übrigen zu beherrschen, ja eine Zeit lang auszuschließen gewußt hat, ift Jedermann bekannt. Wir haben viele Jahre unter diesem pedantischen Regimente gelitten, und nur durch vielfachen Widerstreit haben sich die sämmtlichen Provinzen in ihre alten Rechte wieder eingesetzt. Was ein junger lebhafter Mensch unter diesem beständigen Hofmeistern ausgestanden habe, wird Derjenige leicht ermessen, der bedenkt, daß nun mit der Unssprache, in deren Veränderung man sich endlich wohl ergäbe, zugleich Denkweise, Einbildungskraft, Befühl, vaterländischer Charafter sollten aufgeopfert werden. Und diese unerträgliche forderung wurde von gebildeten Männern und frauen gemacht, deren Ueberzeugung ich mir nicht zueignen konnte, deren Unrecht ich zu empfinden glaubte, ohne mir es deutlich machen zu können. Mir sollten die Unspielungen auf biblische Kernstellen untersagt sein, sowie die Benutzung treuherziger Chronikenausdrücke. Ich follte vergessen, daß ich den Beiler von Kaifersberg gelesen hatte, und des Gebrauchs der Sprichwörter entbehren, die doch, statt vieles Bin- und Berfackelns, den Nagel gleich auf den Kopf treffen: alles Dieß, was ich mir mit jugendlicher Heftigkeit angeeignet, sollte ich missen; ich fühlte mich in meinem Innersten paralysirt, und wußte kaum mehr, wie ich mich über die gemeinsten Dinge zu äußern batte. Daneben börte ich, man solle reden, wie man schreibt, und schreiben, wie man spricht; da mir Reden und Schreiben einfür allemal zweierlei Dinge schienen, von denen jedes wohl seine eigenen Rechte behaupten möchte. Und hatte ich doch auch im Meigner Dialekt Manches

zu hören, was sich auf dem Papier nicht sonderlich würde ausgenommen haben.

Jedermann, der hier vernimmt, welchen Einfluß auf einen jungen Studirenden gebildete Männer und frauen, Belehrte und fonft in einer feinen Societät sich gefallende Dersonen so entschieden ausüben, würde, wenn es auch nicht ausgesprochen wäre, sich sogleich überzengt halten, daß wir uns in Leipzig befinden. Jede der deutschen Akademien hat eine besondere Bestalt: denn weil in unserm Daterlande feine allgemeine Bildung durchdringen kann, so beharrt jeder Ort auf seiner Urt und Weise, und treibt seine charakteristischen Eigenheiten bis auf's Letzte; eben Dieses gilt von den Ukademien. In Jena und Halle war die Robbeit auf's Böchste gestiegen; körperliche Stärke, fechtergewandtheit, die wildeste Selbsthülfe war dort an der Tagesordnung: und ein solcher Zustand kann sich nur durch den gemeinsten Saus und Braus erhalten und fortpflanzen. Das Derhältniß der Studirenden zu den Einwohnern jener Städte, so verschieden es auch sein mochte, kam doch darin überein, daß der wilde fremdling keine Uchtung vor dem Bürger hatte und sich als ein eigenes, zu aller freiheit und frechheit privilegirtes Wesen anfah. Dagegen konnte in Leipzig ein Student kaum anders als galant sein, sobald er mit reichen, wohl und genau gesitteten Einwohnern in einigem Bezug stehen wollte.

Alle Galanterie freilich, wenn sie nicht als Blüthe einer großen und weiten Cebensweise hervortritt, muß beschränkt, stationär und aus gewissen Gesichtspunkten vielleicht albern erscheinen; und so glaubten jene wilden Jäger von der Saale über die zahmen Schäfer an der Pleiße ein großes Uebergewicht zu haben. Zachariäs "Renommist" wird immer ein schätzbares Dokument bleiben, woraus die damalige Cebens- und Sinnesart anschaulich hervortritt: wie überhaupt seine Gedichte Jedem willsommen sein müssen, aber wegen seiner Unschuld und Kindlichkeit liebenswürdigen Zustande des damaligen geselligen Lebens und Wesens machen will.

Alle Sitten, die aus einem gegebenen Verhältniß eines gemeinen Wesens entspringen, sind unverwüstlich, und zu meiner Zeit erinnerte noch Manches au Zachariäs Heldengedicht. Ein einziger unserer akademischen Mitbürger hielt sich für reich und unabhängig genug, der öffentlichen Meinung ein Schnippschen zu schlagen. Er trank Schwägerschaft mit allen Kohnkutschern, die er, als wären's die Herren, sich in die Wagen setzen ließ und selbst vom Bocke suhr, sie einmal umzuwerfen für einen großen Spaß hielt,



die zerbrochenen Halbchaisen, sowie die zufälligen Beulen zu vergüten mußte, übrigens aber Niemanden beleidigte, sondern nur das Oublifum in Masse zu verhöhnen schien. Einst bemächtigte er und ein Spiefaesell fich, am iconften Promenadentage, der Ejel des Thomasmüllers; sie ritten, wohlgekleidet, in Schuben und Strumpfen, mit dem größten Ernft um die Stadt, angestaunt von allen Spaziergängern, von denen das Glacis wimmelte. Als ibm einige Wohldenkende hierüber Vorstellungen thaten, verficberte er gang unbefangen, er babe nur seben wollen, wie sich der Berr Christus in einem ähnlichen falle möchte ausgenommen haben. Nachahmer fand er jedoch keinen und wenig Gesellen. Denn der Studirende von einigem Dermögen und Unsehen hatte alle Urfache, sich gegen den Bandelsstand ergeben gu erweisen, und fich um so mehr schicklicher außerer formen zu befleißigen, als die Colonie ein Mufterbild frangösischer Sitten darstellte. Die Professoren, wohlhabend durch eigenes Dermögen und gute Pfründen, waren von ihren Schülern nicht abbangig, und der Landeskinder Mehrere, auf den fürstenschulen oder sonstigen Gymnasien gebildet und Beförderung hoffend, wagten es nicht, sich von der herkommlichen Sitte loszusagen. Die Mäbe von Dresden, die Aufmerksamkeit von da ber, die mahre frommigkeit der Oberaufseher des Studienwesens konnte nicht ohne sittlichen, ja religiösen Einfluß bleiben.

Mir war diese Lebensart im Anfange nicht zuwider; meine Empfehlungsbriese hatten mich in gute Häuser eingeführt, deren verwandte Cirkel mich gleichfalls wohl aufnahmen. Da ich aber bald empfinden mußte, daß die Gesellschaft gar Manches an mir auszusetzen hatte, und ich, nachdem ich mich ihrem Sinne gemäß gekleidet, ihr nun auch nach dem Munde reden sollte, und dabei doch deutlich seben konnte, daß mir dagegen von alle Dem wenig geleistet wurde, was ich mir von Unterricht und Sinnesförderung bei meinem akademischen Aufenthalt versprochen batte, jo fing ich an, lässig zu werden und die geselligen Pflichten der Besuche und sonstigen Uttentionen zu versäumen, und ich wäre noch früber aus allen folden Derhältniffen berausgetreten, hätte mich nicht an Bofrath Böhme Schen und Achtung und an feine Gattin Zutrauen und Neigung festgeknüpft. Der Gemahl hatte leider nicht die glückliche Gabe, mit jungen Leuten umzugeben, fich ibr Dertrauen zu erwerben und sie für den Augenblick nach Bedürfniß zu leiten. Ich fand niemals Bewinn davon, wenn ich ibn besuchte; feine Gattin dagegen zeigte ein aufrichtiges Interesse an mir. Ihre Kränklichkeit hielt fie stets zu Bause. Sie lud mich manchen Abend zu sich, und wußte mich, der ich zwar gesittet war, aber doch eigentlich, was man Lebensart nennt, nicht besaß, in manchen fleinen Heußerlichkeiten gurecht zu führen und zu verbeffern. Mur eine einzige freundin brachte die Albende bei ihr zu; Diese war aber schon herrischer und schulmeisterlicher, defrwegen sie mir außerst miffiel und ich ihr zum Trutz öfters jene Unarten wieder annahm, welche mir die Undere schon abgewöhnt hatte. Sie übten unterdenen noch immer Beduld genug an mir, lehrten mich Piquet, l'Bombre, und was andere dergleichen Spiele find, deren Kenntnif und Ausübung in der Gesellschaft für unerläßlich gehalten wird.

Worauf aber Madame Böhme den größten Einfluß bei mir hatte, war auf meinen Geschmack, freilich auf eine negative Weise, worin sie jedoch mit den Kritikern vollkommen übereintraf. Das Gottscheiche Gewässer hatte die deutsche Welt mit einer wahren Sündsluth überschwemmt, welche sogar über die höchsten Berge hinaufzusteigen drohte. Bis sich





eine folde fluth wieder verläuft, bis der Schlamm austrocknet, dazu gehört viele Seit, und da es der nachäffenden Poeten in jeder Epoche eine Unzahl giebt, so brachte die Nachahmung des Seichten, Wässerigen einen solchen Wust bervor, von dem gegenwärtig kaum ein Begriff mehr geblieben ift. Das Schlechte schlecht zu finden war daher der größte Spaß, ja der Triumph damaliger Kritifer. Wer nur einigen Menschenverstand besaß, oberflächlich mit den Alten, etwas näber mit den Neuern bekannt war, glaubte sich schon mit einem Maakstabe versehen, den er überall anlegen könne. Madame Böhme war eine gebildete frau, welcher das Unbedeutende, Schwache und Gemeine widerstand; sie war noch überdieß Gattin eines Mannes, der mit der Poesie überhaupt in Unfrieden lebte, und Dasjenige nicht gelten ließ, was sie allenfalls noch gebilligt hätte. Mun hörte fie mir zwar einige Zeit mit Geduld zu, wenn ich ihr Derse oder Prosa von namhaften, schon in gutem Unsehen stehenden Dichtern zu recitiren mir herausnahm; denn ich behielt nach wie vor Alles auswendig, was mir nur einigermaßen gefallen mochte: allein ihre Nachgiebigkeit war nicht von langer Dauer. Das Erste, was sie mir gang entsetzlich heruntermachte, waren die "Doeten nach der Mode" von Weiße, welche soeben mit großem Beifall öfters wiederholt wurden, und mich gang besonders ergötzt hatten. Besah ich nun freilich die Sache näher, so konnte ich ihr nicht Unrecht geben. Unch einigemal hatte ich gewagt, ihr Etwas von meinen eigenen Bedichten, jedoch anonym vorzutragen, denen es denn nicht besser ging als der übrigen Besellschaft. Und so waren mir in kurzer Zeit die schönen bunten Wiesen in den Gründen des deutschen Parnasses, wo ich so gern lustwandelte, unbarmherzig niedergemäht, und ich sogar genöthigt, das trocknende Heu selbst mit umzuwenden und Dasjenige als todt zu verspotten, was mir kurz vorher eine so lebendige freude gemacht batte.

Diesen ihren Cehren kam, ohne es zu wissen, der Professor Morus zu Hülfe, ein ungemein sanster und freundlicher Mann, den ich an dem Tische des Hofraths Ludwig kennen lernte und der mich sehr gefällig aufnahm, wenn ich mir die Freiheit ausbat, ihn zu besuchen. Indem ich mich nun bei ihm um das Alterthum erkundigte, so verbarg ich ihm nicht, was mich unter den Neuern ergötzte: da er denn mit mehr Aube als Madame Böhme, was aber noch schlimmer war, mit mehr Gründlichkeit über solche Dinge sprach, und mir, aufangs zum größten Verdruß, nachher aber doch zum Erstaunen und zuletzt zur Erbanung die Angen öffnete.

Biegu kamen noch die Jeremiaden, mit denen uns Gellert in seinem Practicum von der Poesie abzumahnen pflegte. Er wünschte nur prosaische Auffätze und beurtheilte auch Diese immer zuerst. Die Verse behandelte er nur als eine trauriae Zugabe, und was das Schlimmste war, selbst meine Prosa fand wenig Gnade vor seinen Augen; denn ich pflegte, nach meiner alten Weise, immer einen kleinen Roman zum Grunde zu legen, den ich in Briefen auszuführen liebte. Die Begenstände maren leidenschaftlich, der Styl ging über die gewöhnliche Prosa hinaus, und der Inhalt mochte freilich nicht fehr für eine tiefe Menschenkenntniß des Derfassers zeugen; und so war ich denn von unserm Cehrer fehr wenig begünstigt, ob er gleich meine Urbeiten so gut als die der Undern genau durchsah, mit rother Dinte corrigirte und hie und da eine sittliche Unmerkung hinzufügte. Mehrere Blätter dieser Urt, welche ich lange Zeit mit Vergnügen bewahrte, find leider endlich anch im Caufe der Jahre aus meinen Papieren verschwunden.

Wenn ältere Personen recht pädagogisch verfahren wollten, so sollten sie einem jungen Manne Etwas, was ihm freude macht, es sei von welcher Urt es wolle, weder verbieten noch verleiden, wenn sie nicht zu gleicher Zeit ihm etwas Underes dafür einzusetzen hätten oder unterzuschieben wüßten. Jedermann protestirte gegen meine Liebhabereien und Neigungen, und Das, was man mir dagegen anpries, lag theils so weit von mir ab, daß ich seine Dorzüge nicht erfennen konnte, oder es stand mir so nah, daß ich es eben nicht für besser hielt als das Gescholtene. Ich kam darüber durchaus in Verwirrung, und hatte mir aus einer Vorlesung Ernestis über Ciceros Orator das Beste versprochen; ich lernte wohl auch Etwas in diesem Collegium, jedoch über Das, woran mir eigentlich gelegen war, wurde ich nicht aufgeklärt. 3ch forderte einen Maakstab des Urtheils, und glaubte gewahr zu werden, daß ihn gar Miemand besitze; denn Keiner war mit dem Undern einig, selbst wenn fie Beispiele vorbrachten; und wo follten wir ein Urtheil hernehmen, wenn man einem Manne wie Wieland so manches Tadelhafte in seinen liebens= würdigen, uns Jüngere völlig einnehmenden Schriften aufzugählen wußte!

In solcher vielsachen Terstreuung, ja Terstückelung meines Wesens und meiner Studien traf sich's, daß ich bei Hofrath Ludwig den Mittagstisch hatte. Er war Medikus, Botaniker, und die Gesellschaft bestand außer Morus in lauter angehenden oder der Dollendung nähern Aerzten. Ich hörte nun in diesen Stunden gar kein ander Gespräch als von Medizin



oder Naturhistorie, und meine Einbildungsfraft wurde in ein gang ander feld hinübergezogen. Die Mamen Baller, Linne, Buffon borte ich mit großer Derchrung nennen; und wenn auch manchmal wegen Irrthümer, in die sie gefallen sein sollten, ein Streit entstand, so fam doch zuletzt, dem anerkannten llebermaaf ihrer Verdienste zu Ehren, Alles wieder in's Bleiche. Die Gegenstände waren unterhaltend und bedeutend, und spannten meine Aufmerksamfeit. Diele Benennungen und eine weitläufige Terminologie wurden mir nach und nach befannt, die ich um fo lieber auffaßte, weil ich mich fürchtete, einen Reim niederzuschreiben, wenn er sich mir auch noch so freiwillig darbot, oder ein Gedicht zu lesen, indem mir bange war, es möchte mir gegenwärtig gefallen, und ich musse es denn doch, wie so manches Undere, vielleicht nächstens für ichlecht erklären.

Diese Geschmacks- und Urtheilsungewißheit be-

unrubigte mich täglich mehr, so daß ich zuletzt in Derzweiflung gerieth. Ich hatte von meinen Jugendarbeiten, was ich für das Beste hielt, mitgenommen, theils weil ich mir denn doch einige Ehre dadurch zu verschaffen hoffte, theils um meine fortschritte desto sicherer prüfen zu können; aber ich befand mich in dem schlimmen falle, in den man gesetzt ift, wenn eine vollkommene Sinnesänderung verlangt wird, eine Entsagung alles Dessen, was man bisber geliebt und für aut befunden hat. Nach einiger Zeit und nach manchem Kampfe warf ich jedoch eine jo große Verachtung auf meine begonnenen und geendigten Urbeiten, daß ich eines Tags Poesie und Profa, Plane, Skiggen und Entwürfe fammtlich gualeich auf dem Küchenberd verbrannte, und durch den das ganze Baus erfüllenden Rauchqualm unfere gute alte Wirthin in nicht geringe furcht und Ungst versette.





auch das Urtheil darüber wohl ziemlich übereinftimmen dürfte; und was ich gegenwärtig stückund sprungweise davon zu sagen gedenke, ist nicht sowohl wie sie an und für sich beschaffen sein mochte, als vielmehr wie sie sich zu mir verhielt. Ich will deshalb zuerst von solchen Dingen sprechen, durch welche das Publikum besonders ausgeregt wird, von den beiden Erbseinden alles behaglichen Lebens und aller heitern, selbstgenügsamen, sebendigen Dichtkunst, von der Satire und der Kritik.

In ruhigen Zeiten will Jeder nach seiner Weise leben, der Biirger sein Gewerb, sein Geschäft treiben und sich nachher vergnügen: so mag auch der Schriftsteller gern Etwas verfassen, seine Arbeiten bekannt machen, und wo nicht Lohn, doch Lob dafür hossen, weil er glaubt, etwas Gutes und Nützliches gethan zu haben. In dieser Ruhe wird der Bürger durch den Satirifer, der Antor durch den Kritifer gestört, und so die friedliche Gesellschaft in eine unangenehme Bewegung gesetzt.

Die literarische Epoche, in der ich geboren bin, entwickelte sich aus der vorhergehenden durch Widerspruch. Deutschland, so lange von auswärtigen Völkern überschwemmt, von andern Nationen durchdrungen, in gelehrten und diplomatischen Verhands

lungen an fremde Sprachen gewiesen, konnte seine eigene unmöglich ausbilden. Es drangen sich ihr zu so manchen neuen Begriffen auch ungählige fremde Worte nöthiger- und unnöthigerweise mit auf, und auch für schon bekannte Begenstände ward man veranlakt, sich ausländischer Ausdrücke und Wendungen zu bedienen. Der Deutsche, seit beinahe zwei Jahrhunderten in einem unglücklichen tumultuarischen Zustande verwildert, begab sich bei den franzosen in die Schule, um lebensartig zu werden, und bei den Römern, um sich würdig auszudrücken. Dieß follte aber auch in der Muttersprache geschehen; da denn die unmittelbare Unwendung jener Idiome und deren Halbverdeutschung sowohl den Welt- als Beschäftsstyl lächerlich machte. Ueberdieß faßte man die Bleichnifreden der südlichen Sprachen unmäßig auf, und bediente fich Derfelben höchst übertrieben. Eben so zog man den vornehmen Unstand der fürstengleichen römischen Bürger auf deutsche kleinstädtische Belehrtenverhältnisse herüber, und war eben nirgends, am Wenigsten bei sich zu Bause.

Wie aber schon in dieser Epoche genialische Werke entsprangen, so regte sich auch hier der deutsche freiund frohsinn. Dieser, begleitet von einem aufrichtigen Ernste, drang darauf, daß rein und natürlich,
ohne Einmischung fremder Worte, und wie es der
gemeine verständliche Sinn gab, geschrieben würde.
Durch diese löblichen Bemühungen ward jedoch der
vaterländischen breiten Plattheit Thür und Thor geöffnet, ja der Damm durchstochen, durch welchen das
große Gewässer zunächst eindringen sollte. Indessen
hielt ein steifer Pedantismus in allen vier fakultäten lange Stand, bis er sich endlich viel später
aus einer in die andere stücktete.

Gute Köpfe, freiaufblickende Naturkinder hatten daher zwei Gegenstände, an denen sie sich üben, gegen die sie wirken und, da die Sache von keiner großen Bedeutung war, ihren Muthwillen auslassen konnten: Diese waren eine durch fremde Worte, Wortbildungen und Wendungen verunzierte Sprache,

und sodann die Werthlosigkeit solcher Schriften, die sich von jenem Fehler frei zu erhalten besorgt waren, wobei Miemandem einstel, daß, indem man ein Uebel bekämpfte, das andere zu Bülfe gerufen ward.

Liscov, ein junger fühner Mensch, magte zuerst einen seichten, albernen Schriftsteller personlich anzufallen, deffen ungeschicktes Benehmen ihm bald Belegenheit gab, beftiger zu verfahren. Er griff fodann weiter um fich und richtete feinen Spott immer gegen bestimmte Personen und Gegenstände, die er verachtete und verächtlich zu machen suchte, ja mit leidenschaftlichem Saß verfolgte. Allein seine Sanfbabn war furz; er starb gar bald, verschollen als ein unruhiger, unregelmäßiger Jüngling. Dem, was er gethan, ob er gleich Wenig geleistet, mochte seinen Sandsleuten das Talent, der Charafter schätzenswerth vorkommen, wie denn die Deutschen immer gegen früh abgeschiedene, Butes versprechende Talente eine besondere frommigfeit bewiesen haben; genug, uns ward Liscov febr früh als ein vorzüglicher Satirifer, der sogar den Rang vor dem allgemein beliebten Rabener verlangen könnte, gepriesen und anempfohlen. Biebei saben wir uns freilich nicht gefördert: denn wir konnten in seinen Schriften weiter Michts erkennen, als daß er das Alberne albern gefunden habe, welches uns eine gang natürliche Sache ichien.

Rabener, wohl erzogen, unter gutem Schulunterricht aufgewachsen, von heiterer und keineswegs
leidenschaftlicher oder gehässiger Natur, ergriff die
allgemeine Satire. Sein Tadel der sogenannten
Laster und Thorheiten entspringt aus reinen Unsichten des ruhigen Menschenverstandes und aus einem
bestimmten sittlichen Begriff, wie die Welt sein
sollte. Die Rüge der fehler und Mängel ist harmlos und heiter; und damit selbst die geringe Kühnheit seiner Schriften entschuldigt werde, so wird vorausgesetzt, daß die Besserung der Thoren durch's
Lächerliche kein fruchtloses Unternehmen sei.

Rabeners Persönlickseit wird nicht leicht wieder erscheinen. Als tüchtiger, genauer Geschäftsmann thut er seine Pslicht, und erwirbt sich dadurch die gute Meinung seiner Mitbürger und das Dertrauen seiner Obern; nebenher überläst er sich zur Erholung einer heitern Nichtachtung alles Dessen, was ihn zunächst umgiebt. Pedantische Gelehrte, eitle Jünglinge, sede Art von Beschränktheit und Dünkel bescherzt er mehr als daß er sie bespottete, und selbst sein Spott drückt keine Derachtung ans. Eben so spaßt er über seinen eigenen Instand, über sein Unglück, sein Leben und seinen Cod.

Die Urt, wie dieser Schriftsteller feine Gegenftande behandelt, hat wenig Zesthetisches. In den äußern formen ist er zwar mannigsaltig genug, aber durchaus bedient er sich der direkten Ironie zu viel, daß er nämlich das Cadelnswürdige lobt und das Lobenswürdige tadelt, welches rednerische Mittel nur höchst selten angewendet werden sollte; denn auf die Dauer fällt es einsichtigen Menschen verdrießlich, die schwachen macht es irre, und behagt freilich der großen Mittelklasse, welche ohne besondern Geistesauswand sich klüger dünken kann als Andere. Was er aber und wie er es auch vorbringt, zeugt von seiner Rechtlichkeit, Heiterkeit und Gleichmüthigkeit, wodurch wir uns immer eingenommen fühlen; der unbegrenzte Beisall seiner Zeit war eine folge solcher sittlichen Vorzüge.

Daß man zu feinen allgemeinen Schilderungen Mufterbilder suchte und fand, mar natürlich; daß Einzelne sich über ihn beschwerten, folgte daraus; seine allzulangen Vertheidigungen, daß seine Satire feine perfönliche sei, zeugen von dem Derdruß, den man ibm erregt bat. Einige feiner Briefe feten ihm als Menschen und Schriftsteller den Krang auf. Das vertrauliche Schreiben, worin er die Dresdener Belagerung schildert, wie er sein Baus, seine Babseligkeiten, seine Schriften und Perricken verliert, obne and im Mindesten seinen Gleichmuth erschüttert, seine Beiterfeit getrübt zu seben, ift bochft schätzenswerth, ob ihm gleich seine Zeit- und Stadtgenoffen diese glückliche Gemüthsart nicht verzeihen fonnten. Der Brief, wo er von der Ubnahme seiner Kräfte, von seinem naben Code spricht, ift außerft reivektabel, und Rabener verdient von allen beitern, verständigen, in die irdischen Ereignisse froh ergebenen Menschen als Beiliger verehrt zu werden.

Ungern reife ich mich von ihm los, nur Das bemerke ich noch, seine Satire bezieht sich durchaus auf den Mittelstand; er läßt hie und da vermerken, daß er die höhern auch wohl kenne, es aber nicht für räthlich halte, sie zu berühren. Man kann sagen, daß er keinen Nachfolger gehabt, daß sich Niemand gefunden, der sich ihm gleich oder ähnlich hätte balten dürsen.

Nun zur Kritik, und zwar vorerst zu den theoretischen Dersuchen! Wir holen nicht zu weit aus,
wenn wir sagen, daß damals das Ideelle sich aus
der Welt in die Religion gestüchtet hatte, ja sogar
in der Sittenlehre kaum zum Dorschein kam; von
einem höchsten Prinzip der Kunst hatte Niemand
eine Uhnung. Man gab uns Gottscheds "Kritische
Dichtkunst" in die hände; sie war brauchbar und belehrend genug: denn sie überlieserte von allen Dichtungsarten eine historische Kenntniß, sowie vom
Rhythmus und den verschiedenen Bewegungen Desselben; das poetische Genie ward vorausgesetzt! Uebrigens

aber follte der Dichter Kenntnisse haben, ja gelehrt sein, er sollte Geschmack besitzen, und was Dergleichen mehr war. Man wies uns zuletzt auf Horazens Dichtkunst; wir staunten einzelne Goldsprüche dieses unschätzbaren Werks mit Ehrsurcht an, wusten aber nicht im Geringsten, was wir mit dem Ganzen machen, noch wie wir es nutzen sollten.

Die Schweizer traten auf als Gottscheds Antagonisten; sie nuchten doch also etwas Underes thun, etwas Besseres leisten wollen: so hörten wir denn auch, daß sie wirklich vorzüglicher seien. Breitingers "Kritische Dichtkunst" ward vorgenommen. Hier gelangten wir nun in ein weiteres feld, eigentlich aber nur in einen größern Irrgarten, der desto ermüdender war, als ein tüchtiger Mann, dem wir vertrauten, uns darin herumtrieb. Eine kurze Uebersicht rechtsertige diese Worte.

Für die Dichtkunst an und für sich hatte man keinen Grundsatzsinden können; sie war zu geistig und flüchtig. Die Malerei, eine Kunst, die man mit den Augen festhalten, der man mit den äußern Sinnen Schritt vor Schritt nachgehen konnte, schien zu solchem Ende günstiger: Engländer und Franzosen hatten schon über die bildende Kunst theoretisirt, und man glaubte nun durch ein Gleichniß von daher die Poesie zu begründen. Jene stellten Bilder vor die Augen, Diese vor die Phantasie; die poetischen Bilder also waren das Erste, was in Betrachtung gezogen wurde. Man sing von den Gleichnissen an, Beschreibungen solgten, und was nur immer den äußern Sinnen darstellbar gewesen wäre, kan zur Sprache.

Bilder also! Wo sollte man nun aber diese Bilder anders hernehmen als aus der Natur? Der Maler ahmte die Natur offenbar nach: warum der Dichter nicht auch? Aber die Natur, wie sie vor uns liegt, kann doch nicht nachgeahmt werden; sie enthält so vieles Unbedeutende, Unwürdige: man muß also wählen; was bestimmt aber die Wahl? man muß das Bedeutende aufsichen; was ist aber bedeutend?

Hierauf zu antworten mögen sich die Schweizer lange bedacht haben: denn sie kommen auf einen zwar wunder-lichen, doch artigen, ja lustigen Einfall, indem sie sagen, am Bedeutenosten sei immer das Aeue; und nachdem sie Dieß eine Weile überlegt haben, so sinden sie, das Wunderbare sei immer neuer als alles Undere.

Aun hatten sie die poetischen Erfordernisse ziemlich beisammen; allein es kam noch zu bedenken,
daß ein Wunderbares auch leer sein könne und ohne
Bezug auf den Menschen: ein solcher nothwendig
geforderter Bezug müsse aber moralisch sein, woraus
denn offenbar die Besserung des Menschen solge,
und so habe ein Gedicht das letzte Tiel erreicht,

wenn es außer allem andern Geleisteten noch nützlich werde. Nach diesen sämmtlichen Erfordernissen wollte man nun die verschiedenen Dichtungsarten prüfen, und Diesenige, welche die Natur nachahmte, sodann wunderbar und zugleich auch von sittlichem Zweck und Auten sei, sollte für die Erste und Oberste gelten. Und nach vieler Ueberlegung ward endlich dieser große Vorrang mit höchster Ueberzengung der Uesprischen kabel zugeschrieben.

So wunderlich uns jetzt eine solche Ableitung vorkommen mag, so hatte sie doch auf die besten Köpfe
den entschiedensten Einsuß. Daß Gellert und nachher Lichtwer sich diesem Fache widmeten, daß selbst
Lessing darin zu arbeiten versuchte, daß so viele
Undere ihr Talent dahin wendeten, spricht für das
Zutrauen, welches sich diese Gattung erworben hatte.
Theorie und Praxis wirken immer auf einander;
aus den Werken kann man sehen, wie es die Menschen meinen, und aus den Meinungen voraussagen,
was sie thun werden.

Doch wir dürfen unsere Schweizertheorie nicht verlaffen, ohne daß ihr von uns auch Gerechtigkeit widerfahre. Bodmer, so Diel er sich auch bemüht, ist theoretisch und praktisch Zeitlebens ein Kind geblieben. Breitinger war ein tüchtiger, gelehrter, einsichtsvoller Mann, dem, als er sich recht umfah, die sämmtlichen Erfordernisse einer Dichtung nicht entaingen, ja es läßt sich nachweisen, daß er die Mängel seiner Methode dunkel fühlen mochte. Merkwürdig ift zum Beispiel seine frage, ob ein gewisses beschreibendes Gedicht von König auf das Luftlager Augusts des Zweiten wirklich ein Bedicht sei? sowie die Beantwortung Derfelben guten Sinn zeigt. Zu feiner völligen Rechtfertigung aber mag dienen, daß er, von einem falschen Punkte ausgehend, nach beinahe schon durchlaufenem Kreise doch noch auf die Bauptsache stößt, und die Darstellung der Sitten, Charaftere, Leidenschaften, furz des innern Meuschen, auf den die Dichtkunst doch wohl vorzüglich angewiesen ift, am Ende seines Buchs gleichsam als Zugabe anzurathen sich genöthigt findet.

In welche Verwirrung junge Geister durch solche ausgerenkte Maximen, halbverstandene Gesetze und zersplitterte Sehren sich versetzt fühlten, läßt sich wohl denken. Man hielt sich an Beispiele, und war auch da nicht gebessert: die ausländischen standen zu weit ab, so sehr wie die alten, und aus den besten inländischen blickte jedesmal eine entschiedene Individualität hervor, deren Tugenden man sich nicht anmaßen konnte, und in deren fehler zu sallen man fürchten mußte. Für Den, der etwas Produktives in sich fühlte, war es ein verzweiflungsvoller Justand.



Betrachtet man genau, was der deutschen Poesie fehlte, so war es ein Gehalt, und zwar ein nationeller; an Talenten war niemals Mangel. Bier gedenken wir nur Günthers, der ein Poet im vollen Sinne des Worts genannt werden darf: ein entichiedenes Calent, begabt mit Sinnlichkeit, Einbildunasfraft. Gedächtniß, Babe des fassens und Dergegenwärtigens, fruchtbar im höchsten Grade, rhythmisch bequem, geistreich, witig und dabei vielfach unterrichtet; genug, er bejag Alles, was dazu gehört, im Leben ein zweites Leben durch Poesie bervorzubringen, und zwar in dem gemeinen wirklichen Leben. Wir bewundern feine große Leichtigkeit, in Gelegenheitsgedichten alle Zustände durch's Gefühl zu erhöben und mit paffenden Gefinnungen, Bildern, historischen und fabelhaften Ueberlieferungen zu schmücken. Das Robe und Wilde daran gebort feiner Zeit, feiner Lebensweise und besonders feinem Charafter, oder wenn man will, seiner Charafterlosigfeit. Er wußte sich nicht zu gahmen, und so gerrann ihm fein Leben wie fein Dichten.

Durch ein unfertiges Betragen hatte sich Günther das Glück verscherzt, an dem Hofe Angusts des Zweiten angestellt zu werden, wo man zu allem übrigen Prunk sich auch nach einem Hofpoeten umsah, der den festlichkeiten Schwung und Zierde geben und eine vorübergehende Pracht verewigen könnte. Don König war gesitteter und glücklicher; er bekleidete diese Stelle mit Würde und Beifall.

In allen sonveränen Staaten kommt der Gehalt für die Dichtkunft von oben herunter, und vielleicht war das Enstlager bei Mühlberg der erste würdige, wo nicht nationelle, doch provinzielle Gegenstand, der vor einem Dichter auftrat. Zwei Könige, die sich in Gegenwart eines großen heers begrüßen, ihr

fämmtlicher Hof- und Kriegsstaat um sie her, wohlgehaltene Truppen, ein Scheinfrieg, feste aller Urt—
Beschäftigung genug für den außern Sinn und überstießender Stoff für schildernde und beschreibende Doesie.

freilich hatte dieser Begenstand einen innern Mangel, eben daß es nur Prunk und Schein mar, aus dem keine That hervortreten konnte. Niemand außer den Ersten machte sich bemerkbar, und wenn es ja geschehen ware, durfte der Dichter den Einen nicht hervorheben, um Undere nicht zu verletzen: er mußte den Bof- und Staatskalender zu Rathe gieben und die Zeichnung der Personen lief daber ziemlich trocken ab; ja schon die Zeitgenoffen machten ihm den Pormurf, er habe die Pferde besser geschildert als die Menschen. Sollte Dief aber nicht gerade gu feinem Lobe gereichen, daß er feine Kunft gleich da bewies, wo sich ein Begenstand für Dieselbe darbot? Unch scheint die Hauptschwierigkeit sich ihm bald offenbart zu haben; denn das Gedicht hat sich nicht über den erften Gejang hinaus erftreckt.

Unter solchen Studien und Betrachtungen überraschte mich ein unvermuthetes Ereigniß und vereitelte das löbliche Dorhaben, unsere neuere Literatur
von vorne herein kennen zu lernen. Mein Landsmann Johann Georg Schlosser hatte, nachdem er
seine akademischen Jahre mit fleiß und Unstrengung
zugebracht, sich zwar in frankfurt am Main auf
den gewöhnlichen Weg der Udvokatur begeben, allein
sein strebender und das Allgemeine suchender Geist
kounte sich aus mancherlei Ursachen in diese Derhältnisse nicht sinden. Er nahm eine Stelle als Geheimsekretär bei dem Herzog friedrich Eugen von
Württemberg, der sich in Treptow aushielt, ohne
Bedenken an: denn der fürst war unter denjenigen
Großen genannt, die auf eine edle und selbsisständige

Weise sich, die Ihrigen und das Ganze aufzuklären, zu bessern und zu höhern Zwecken zu vereinigen gedachten. Dieser fürst friedrich ist es, welcher, um sich wegen der Kinderzucht Raths zu erholen, an Rousseau geschrieben hatte, dessen bekannte Untwort mit der bedenklichen Phrase anfängt: Si j'avais le malheur d'être ne prince.

Den Beschäften des "fürsten nicht allein, sondern auch der Erziehung seiner Kinder sollte nun Schlosser, wo nicht vorstehen, doch mit Rath und That willia zu Banden fein. Dieser junge edle, den besten Willen begende Mann, der sich einer vollkommenen Reinigkeit der Sitten beflif, hätte durch eine gewisse trockene Strenge die Menschen leicht von sich entfernt, wenn nicht eine schöne und seltene literarische Bildung, seine Sprachkenntnisse, seine fertigkeit, sich schriftlich sowohl in Dersen als in Prosa auszudrücken, Jedermann angezogen und das Leben mit ihm erleichtert hätte. Daß Diefer durch Leipzig fommen würde, war mir angefündigt, und ich erwartete ihn mit Sehnsucht. Er kam und trat in einem kleinen Gast: oder Weinhause ab, das im Brühl lag und deffen Wirth Schönkopf bief. Diefer batte eine frankfurterin zur frau, und ob er gleich die übrige Zeit des Jahres wenig Personen bewirthete und in das kleine haus keine Bafte aufnehmen konnte, fo war er doch Messenszeits von vielen frankfurtern besucht, welche dort zu speisen und im Nothfall auch wohl Quartier zu nehmen pflegten. Dorthin eilte ich, um Schloffer aufzusuchen, als er mir feine Unfunft melden ließ. Ich erinnerte mir kaum, ihn früher gesehen zu haben, und fand einen jungen wohlgebauten Mann, mit einem runden, zusammengefaßten Gesicht, ohne daß die Züge deßhalb ftumpf gewesen wären. Die form seiner gerundeten Stirn, zwischen schwarzen Augenbrauen und Locken, deutete auf Ernst, Strenge und vielleicht Eigensinn. Er war gewissermaßen das Gegentheil von mir, und eben Dief begründete wohl unfere dauerhafte freundschaft. Ich hatte die größte Uchtung für seine Calente, um so mehr als ich gar wohl bemerkte, daß er mir in der Sicherheit Dessen, was er that und leistete, durchaus überlegen war. Die Uchtung und das Zutrauen, das ich ihm bewies, bestätigten seine Neigung und vermehrten die Nachsicht, die er mit meinem lebhaften, fahrigen und immer regfamen Wesen, im Gegensatz mit dem seinigen, haben mußte. Er studirte die Engländer fleißig; Pope war, wo nicht sein Muster, doch sein Augenmerk, und er hatte, im Widerstreit mit dem "Dersuch über den Menschen" jenes Schriftstellers, ein Gedicht in gleicher form und Sylbenmaaß geschrieben, welches der driftlichen Religion über jenen Deismus den Triumph verschaffen sollte. Uns dem großen Vorrath von Papieren, die er bei sich führte, ließ er mich sodann poetische und prosaische Anssätze in allen Sprachen sehen, die, indem sie mich zur Nachahmung aufriesen, mich abermals unendlich beunruhigten. Doch wuste ich mir durch Thätigkeit sogleich zu helsen: ich schrieb an ihn gerichtete deutsche, französische, englische, italienische Gedichte, wozu ich den Stoff aus unsern Unterhaltungen nahm, welche durchaus bedeutend und unterrichtend waren.

Schlosser wollte nicht Leipzig verlassen, ohne die Männer, welche Namen hatten, von Ungesicht zu Ungesicht gesehen zu haben. Ich führte ihn gern zu den mir Bekannten; die von mir noch nicht Besuchten lernte ich auf diese Weise ehrenvoll kennen, weil er, als ein unterrichteter, schon charakterisirter Mann, mit Auszeichnung empfangen wurde und den Aufwand des Gesprächs recht gut zu bestreiten wußte. Unfern Besuch bei Gottsched darf ich nicht übergehen, indem die Sinnes- und Sittenweise dieses Mannes daraus hervortritt. Er wohnte sehr anständig in dem ersten Stock des Goldenen Bären, mo ihm der ältere Breitkopf wegen des großen Dortheils, den die Gottschedischen Schriften, Uebersetzungen und sonstigen Ufsistenzen der Handlung gebracht, eine lebenslängliche Wohnung zugesgat batte.

Wir ließen uns melden. Der Bediente führte uns in ein großes Zimmer, indem er fagte, der Berr werde gleich tommen. Ob wir nun eine Geberde, die er machte, nicht recht verstanden, wüßte ich nicht zu sagen; genug, wir glaubten, er habe uns in das anstokende Zimmer gewiesen. Wir traten hinein zu einer sonderbaren Scene: denn in dem Angenblick trat Gottsched, der große, breite, riesenhafte Mann, in einem gründamastenen, mit rothem Cafft gefütterten Schlafrock zur entgegengesetzten Chur berein: aber sein ungeheures Saupt war fahl und ohne Bedeckung. Dafür follte jedoch sogleich gesorgt fein: denn der Bediente sprang mit einer großen Allonaeperriicke auf der Hand (die Locken fielen bis an den Ellbogen) zu einer Seitenthüre herein und reichte den Bauptschmuck seinem Berrn mit erschrockener Beberde. Bottiched, ohne den mindeften Derdruß gu äußern, bob mit der linken Band die Derrücke von dem Urme des Dieners, und indem er sie sehr geschickt auf den Kopf schwang, gab er mit seiner rechten Catze dem armen Menschen eine Ohrfeige, so daß Dieser, wie es im Lustspiel zu geschehen pflegt, sich zur Thure hinaus wirbelte, worauf der ansehnliche Altvater uns gang gravitätisch zu sitzen nöthigte und einen giemlich langen Diskurs mit gutem Unstand durchführte.



So lange Schloffer in Leipzig blieb, fpeis'te ich täglich mit ihm, und lernte eine fehr angenehme Tijdaesellschaft kennen. Einige Liefländer und der Sohn des Oberhofpredigers Bermann in Dresden, nachberiger Burgemeister in Leipzig, und ihre Bofmeister, Bofrath Pfeil, Verfasser "des Grafen von P.", eines Pendants zu Gellerts "Schwedischer Gräfin", Sacharia, ein Bruder des Dichters, und Krebel, Redakteur geographischer und genealogischer Bandbücher, waren gesittete, beitere und freundliche Menschen. Zacharia der Stillste, Pfeil ein feiner, beinahe etwas Diplomatisches an sich habender Mann, doch obne Ziererei und mit großer Gutmutbigfeit; Krebel ein wahrer falftaff, groß, wohlbeleibt, blond, porliegende, beitere, bimmelbelle Ilugen, immer frob und guter Dinge. Diese Personen begegneten mir fammtlich, theils wegen Schloffers, theils auch wegen meiner eigenen offenen Gutmutbigkeit und Sutbatigfeit, auf das Allerartigste, und es brauchte kein großes Bureden, fünftig mit ihnen den Tisch gu theilen. Ich blieb wirklich nach Schloffers Ubreife bei ihnen, gab den Ludwigischen Tijd auf, und befand mich in diefer geschloffenen Gesellschaft um so wohler, als mir die Tochter vom Bause, ein gar hübsches, nettes Mädchen, sehr wohl gefiel, und mir Belegenheit ward, freundliche Blicke zu wechseln, ein Behagen, das ich seit dem Unfall mit Gretchen weder gesucht, noch zufällig gesunden hatte. Die Stunden des Mittagessens brachte ich mit meinen Freunden heiter und nützlich zu. Krebel hatte mich wirklich lieb und wußte mich mit Maaßen zu necken und anzuregen; Pfeil hingegen bewies mir eine ernste Neigung, indem er mein Urtheil über Manches zu leiten und zu bestimmen suchte.

Bei diesem Umgange wurde ich durch Bespräche, durch Beispiele und durch eigenes Machdenken gemabr, daß der erfte Schritt, um aus der mäfferigen, weitschweifigen, nullen Epoche sich berauszuretten, nur durch Bestimmtbeit, Präcifion und Kurze getban werden könne. Bei dem bisherigen Styl konnte man das Gemeine nicht vom Beffern unterscheiden, weil Alles unter einander in's flache gezogen ward. Schon hatten Schriftsteller diesem breiten Unbeil gu entgeben gesucht, und es gelang ihnen mehr oder weniger. Baller und Ramler waren von Natur jum Gedrängten geneigt; Leifing und Wieland find durch Reflerion dagu geführt worden. Der Erfte wurde nach und nach gang epigrammatisch in seinen Gedichten, knapp in der "Minna", lakonisch in "Emilia Galotti"; später fehrte er erft zu einer beitern Naivetät guruck, die ibn fo wohl fleidet im "Nathan". Wieland, der noch im "Ugathon", "Don





Sylvio", den "Komischen Erzählungen" mitunter prolig gewesen war, wird in "Musarion" und "Idris" auf eine wundersame Weise gefaßt und genau, mit großer Unmuth. Klopstock in den ersten Befängen des "Messias" ist nicht ohne Weitschweifigkeit; in den Oden und andern kleinen Gedichten erscheint er gedrängt, so auch in seinen Tragödien. Durch seinen Wettstreit mit den Alten, besonders dem Cacitus, sieht er sich immer mehr in's Enge genöthigt, wodurch er zuletzt unverständlich und ungenießbar wird. Gerstenberg, ein schönes, aber bigarres Ta-Ient, nimmt sich auch zusammen; sein Derdienst wird geschätzt, macht aber im Bangen wenig freude. Gleim, weitschweifig, behaglich von Natur, wird kaum einmal concis in den "Kriegsliedern". Ramler ist eigentlich mehr Kritiker als Poet. Er fängt an, was Deutsche im Lyrischen geleistet, zu sammeln: nun findet er, daß ihm kaum Ein Bedicht völlig genug thut; er muß auslassen, redigiren, verändern, damit die Dinge nur einige Bestalt bekommen. Hiedurch macht er sich fast so viele feinde, als es Dichter und Liebhaber giebt, da sich Jeder eigentlich nur an seinen Mängeln wiedererkennt, und das Publikum sich eher für ein fehlerhaftes Individuelles interessirt als für Das, was nach einer allgemeinen Beschmacksregel hervorgebracht oder verbessert wird. Die Rhythmik lag damals noch in der Wiege, und Niemand wußte ein Mittel, ihre Kindheit zu verfürzen. Die poetische Orosa nahm überhand. Gefiner und Klopstock erregten manche Nachahmer: Undere wieder forderten doch ein Sylbenmaak und übersetzten diese Prosa in fakliche Rhythmen. Aber auch Diese machten es Niemandem zu Dank: denn sie mußten auslassen und zusetzen, und das prosaische Original galt immer für das Bessere. Je mehr aber bei allem Diesem das Gedrungene gesucht wird, desto mehr wird Beurtheilung möglich, weil das Bedeutende, enger zusammengebracht, endlich eine sichere Dergleichung zuläßt. Es ergab sich auch zugleich, daß mehrere Urten von wahrhaft poetischen formen entstanden: denn indem man von einem jeden Begenstande, den man nachbilden wollte, nur das Nothwendige darzustellen suchte, so mußte man einem Jeden Berechtigkeit widerfahren lassen, und auf diese Weise, ob es gleich Niemand mit Bewuftsein that, vermanniafaltigten sich die Darstellungsweisen, unter welchen es freilich auch fratenhafte gab, und mancher Dersuch unglücklich ablief.

Ganz ohne Frage besaß Wieland unter Allen das schönste Aaturell. Er hatte sich früh in jenen ideellen Regionen ausgebildet, wo die Jugend so gern verweilt; da ihm aber Diese durch Das, was man Erfahrung nennt, durch Begegnisse an Welt und Weibern verleidet wurden, so warf er sich auf die Seite des Wirklichen, und gefiel sich und Undern im Widerstreit beider Welten, wo sich zwischen Scherz und Ernft im leichten Befecht fein Talent am Allerschönsten zeigte. Wie manche seiner glänzenden Produktionen fallen in die Zeit meiner akademischen Jahre! "Musarion" wirkte am Meisten auf mich, und ich kann mich noch des Ortes und der Stelle erinnern, wo ich den ersten Aushängebogen zu Besicht bekam, welchen mir Deser mittheilte. hier war es, wo ich das Untike lebendia und neu wiederzusehen glaubte. Alles, was in Wielands Genie plastisch ift, zeigte sich hier auf's Dollkommenste, und da jener zur unglücklichen Nüchternheit verdammte Phanias-Timon sich zuletzt wieder mit seinem Mädchen und der Welt versöhnt, so mag man die menschenfeindliche Epoche wohl auch mit ihm durchleben. Uebrigens gab man diesen Werken sehr gern einen heitern Widerwillen gegen erhöhte Besinnungen zu, welche, bei leicht verfehlter Unwendung auf's Leben, öfters der Schwärmerei verdächtig werden. Man verzieh dem Autor, wenn er Das, was man für wahr und ehrwürdig hielt, mit Spott verfolgte, um so eher, als er dadurch zu erkennen gab, daß es ihm felbst immerfort zu schaffen mache.

Wie kümmerlich die Kritik folchen Urbeiten da= mals entgegenkam, läßt sich aus den ersten Bänden der "Allgemeinen deutschen Bibliothek" ersehen. Der "Komischen Erzählungen" geschieht ehrenvolle Erwähnung; aber hier ift keine Spur von Einsicht in den Charafter der Dichtart selbst. Der Recensent hatte seinen Geschmack, wie damals Alle, an Beispielen gebildet. Bier ift nicht bedacht, daß man vor allen Dingen bei Beurtheilung folder parodistischen Werke den originalen edeln, schönen Begenstand vor Augen haben müsse, um zu sehen, ob der Parodist ihm wirklich eine schwache und komische Seite abgewonnen, ob er ihm Etwas geborgt, oder unter dem Schein einer solchen Nachahmung vielleicht gar felbst eine treffliche Erfindung geliefert. Don allem Dem ahnt man Nichts, sondern die Bedichte werden ftellenweise gelobt und getadelt. Der Recensent hat, wie er selbst gesteht, so Diel, was ihm gefallen, angestrichen, daß er nicht einmal im Druck Alles anführen kann. Kommt man nun gar der höchst verdienstlichen Uebersetzung Shakespeares mit dem Uusruf entgegen: "Don Rechtswegen sollte man einen Mann wie Shakespeare gar nicht übersetzt haben!" so begreift sich ohne Weiteres, wie unendlich weit die "Allaemeine deutsche Bibliothek" in Sachen des



Geschmacks zurück war, und daß junge Leute, von wahrem Gefühl belebt, sich nach andern Leitsternen umzusehen hatten.

Den Stoff, der auf diese Weise mehr oder weniger die form bestimmte, suchten die Deutschen überall auf. Sie hatten wenig oder keine 2Tationalgegenstände behandelt; Schlegels "Bermann" deutete nur daranf bin. Die idyllische Tendeng verbreitete fich unendlich. Das Charafterlose der Gefinerichen, bei großer Unmuth und findlicher Berglichkeit, machte Jeden glauben, daß er etwas Uehnliches vermöge. Ebenfo bloß aus dem Allgemeinmenschlichen gegriffen waren jene Gedichte, die ein fremdnationelles darftellen follten, zum Beispiel die judischen Schäfergedichte, überhaupt die patriarchalischen, und was fich sonst auf das Alte Testament bezog. Bodmers "Moachide" war ein vollkommenes Symbol der um den deutschen Parnaß angeschwollenen Wasserfluth, die sich nur langfam verlief. Das Unafreontische Gegängel ließ gleichfalls ungählige mittelmäßige Köpfe im Breiten berumschwanken. Die Präcision des Borag nöthigte die Deutschen, doch nur langfam, fich ihm gleichzustellen. Komische Beldengedichte, meift nach dem Dorbild von Popes "Lockenranb", dienten auch nicht, eine beffere Zeit herbeiguführen.

Noch muß ich hier eines Wahnes gedenken, der so ernsthaft wirkte, als er lächerlich sein muß, wenn man ihn näher beleuchtet. Die Deutschen hatten nunmehr genugsam historische Kenntniff von allen Dichtarten, worin sich die verschiedenen Mationen ausgezeichnet batten. Don Gottsched war schon dieses fächerwerk, welches eigentlich den innern Begriff von Poesie zu Grunde richtet, in seiner "Kritischen Dichtkunft" ziemlich vollständig zusammengezimmert, und zugleich nachgewiesen, daß auch schon deutsche Dichter mit vortrefflichen Werfen alle Rubrifen auszufüllen gewußt. Und so ging es denn immer fort. Jedes Jahr wurde die Collektion ansehnlicher, aber auch jedes Jahr vertrieb eine Arbeit die andere aus dem Locat, in dem sie bisher geglängt hatte. Wir besagen nunmehr, wo nicht Bomere, doch Dirgile und Miltone; wo nicht einen Pindar, doch einen Bora; an Theokriten mar fein Mangel: und so wiegte man fich mit Vergleichungen nach außen, indem die Masse poetischer Werke immer wuchs, damit auch endlich eine Dergleichung nach innen stattfinden konnte.

Stand es nun mit den Sachen des Geschmacks auf einem sehr schwankenden fuße, so konnte man jener Epoche auf keine Weise streitig machen, daß innerhalb des protestantischen Theils von Deutschland





und der Schweiz sich Dasjenige gar lebhaft zu regen anfing, was man Menschenverstand zu nennen pflegt. Die Schulphilosophie, welche jederzeit das Verdienst hat, alles Dasjenige, wonach der Mensch nur fragen fann, nach angenommenen Grundfätzen in einer beliebten Ordnung unter bestimmten Rubrifen vorzutragen, hatte fich oft durch das Dunkle und Unnutzscheinende ihres Inhalts, durch unzeitige Unwendung einer an sich respektabeln Methode und durch die allzugroße Derbreitung über so viele Gegenstände der Menge fremd, ungenießbar und endlich entbehrlich gemacht. Mancher gelangte zur Ueberzeugung, daß ihm wohl die Natur so viel guten und geraden Sinn zur Ausstattung gegönnt habe, als er ungefähr bedürfe, sich von den Begenständen einen fo deutlichen Begriff zu machen, daß er mit ihnen fertig werden, und zu seinem und Underer Mutzen damit gebahren könne, ohne gerade sich um das Allgemeinste mühsam zu bekümmern, und zu forschen, wie doch die entferntesten Dinge, die uns nicht sonderlich berühren, wohl zusammenhängen möchten? Man machte den Dersuch, man that die Angen auf, sah gerade vor sich hin, war aufmerksam, fleißig, thätig, und glaubte, wenn man in seinem Kreis richtig urtheile und handle, sich auch wohl berausnehmen zu dürfen, über Underes, was entfernter lag, mitzusprechen.

Nach einer solchen Vorstellung war nun Jeder berechtigt, nicht allein zu philosophiren, sondern sich auch nach und nach für einen Philosophen zu halten. Die Philosophie war also ein mehr oder weniger gesunder und geübter Menschenverstand, der es wagte, in's Allgemeine zu gehen und über innere und änsere Erfahrungen abzusprechen. Ein heller Scharssim und eine besondere Mäßigkeit, indem man durchaus die Mittelstraße und Billigkeit gegen alse Meinungen für das Rechte hielt, verschaffte solchen Schristen und mündlichen Aeußerungen Ansehen und Jutrauen, und so fanden sich zuletzt Philosophen in allen Fakultäten, ja in allen Ständen und Hantirungen.

Auf diesem Wege mußten die Theologen sich zu der sogenannten natürlichen Religion hinneigen, und wenn zur Sprache kam, in wiesern das Licht der Natur uns in der Erkenntniß Gottes, der Derbesserung und Deredlung unserer selbst zu fördern hinreichend sei, so wagte man gewöhnlich sich zu dessen Gunsten ohne viel Bedenken zu entscheiden. Aus jenem Mäßigkeitsprinzip gab man sodann sämmtlichen positiven Religionen gleiche Rechte, wodurch denn eine mit der andern gleichgültig und unsicher wurde. Uebrigens ließ man denn doch aber Alles bestehen, und weil die Bibel so voller Gehalt ist,

daß sie mehr als jedes andere Buch Stoff zum Nachdenken und Gelegenheit zu Betrachtungen über die menschlichen Dinge darbietet, so konnte sie durchaus nach wie vor bei allen Kanzelreden und sonstigen reliaiösen Verhandlungen zum Grunde gelegt werden.

Allein diesem Werke stand, sowie den sämmtlichen Profanstribenten, noch ein eigenes Schicksal bevor, welches im Laufe der Zeit nicht abzuwenden war. Man hatte nämlich bisher auf Treu' und Blauben angenommen, daß dieses Buch der Bücher in Ginem Beiste verfaßt, ja daß es von dem göttlichen Beiste eingehaucht und gleichsam diktirt sei. Doch waren schon längst von Gläubigen und Ungläubigen die Ungleichheiten der verschiedenen Theile Desselben bald gerügt, bald vertheidigt worden. Engländer, franzosen, Deutsche hatten die Bibel mit mehr oder weniger Beftigkeit, Scharffinn, frechbeit, Muthwillen angegriffen, und ebenso war sie wieder von ernsthaften, wohldenkenden Menschen einer jeden Nation in Schutz genommen worden. Ich für meine Person hatte sie lieb und werth: denn fast ihr allein war ich meine sittliche Bildung schuldig, und die Begebenheiten, die Lehren, die Symbole, die Bleichniffe, Alles hatte sich tief bei mir eingedrückt und war auf eine oder die andere Weise wirksam gewesen. Mir miffielen daher die ungerechten, spöttlichen und verdrehenden Ungriffe; doch war man damals schon so weit, daß man theils als einen hauptvertheidigungsgrund vieler Stellen fehr willig annahm, Gott babe sich nach der Denkweise und fassungskraft der Menschen gerichtet, ja die vom Beiste Betriebenen bätten doch deswegen nicht ihren Charafter, ihre Individualität verleugnen können, und Umos als Kubbirte führe nicht die Sprache Jesaias, welcher ein Pring folle gewesen fein.

Aus solchen Gesinnungen und Ueberzeugungen entwickelte sich, besonders bei immer wachsenden Sprachkenntnissen, gar natürlich jene Art des Studiums,
daß man die orientalischen Lokalitäten, Nationalitäten, Naturprodukte und Erscheinungen genauer
zu studieren und sich auf diese Weise jene alte Zeit
zu vergegenwärtigen suchte. Michaelis legte die
ganze Gewalt seines Calents und seiner Kenntnisse
auf diese Seite. Reisebeschreibungen wurden ein
kräftiges Hülfsmittel zu Erklärung der heiligen
Schriften, und neuere Reisende, mit vielen Fragen
ausgerüstet, sollten durch Beantwortung Derselben für
die Propheten und Upostel zeugen.

Indessen aber man von allen Seiten bemüht war, die heiligen Schriften zu einem natürlichen Unschauen heranzuführen, und die eigentliche Denk- und Dorftellungsweise Derfelben allgemeiner faßlich zu machen,



damit durch diese historisch-kritische Unsicht mancher Einwurf beseitigt, manches Unstößige getilgt und jede schale Spötterei unwirksam gemacht würde, so trat in einigen Männern gerade die entgegengesetzte Sinnesart hervor, indem Solche die dunkelsten, geheinmisvollsten Schriften zum Gegenstand ihrer Betrachtungen wählten, und solche aus sich selbst durch Conjekturen, Rechnungen und andere geistreiche und seltsame Combinationen zwar nicht aushellen, aber doch bekräftigen und, in sofern sie Weissaungen enthielten, durch den Erfolg begründen und dadurch einen Glauben an das Nächstzuerwartende rechtsertigen wollten.

Der ehrwürdige Bengel hatte seinen Bemühungen um die Offenbarung Johannis dadurch einen entschiedenen Eingang verschafft, daß er als ein verständiger, rechtschaffener, gottesfürchtiger, als ein Mann ohne Tadel bekannt war. Tiefe Bemüther sind genöthigt, in der Vergangenheit, sowie in der Jukunft zu leben. Das gewöhnliche Treiben der Welt fann ihnen von feiner Bedeutung fein, wenn fie nicht in dem Verlauf der Zeiten bis gur Gegenwart enthüllte Prophezeiungen und in der nächsten wie in der fernsten Zufunft verhüllte Weissagungen verehren. hiedurch entspringt ein Zusammenbang. der in der Beschichte vermift wird, die uns nur ein zufälliges Bin- und Wiederschwanken in einem nothwendig geschlossenen Kreise zu überliefern scheint. Dr. Erufius gehörte zu Denen, welchen der prophetische Theil der heiligen Schriften am Meisten qufagte, indem er die zwei entgegengesetzteften Eigenschaften des menschlichen Wesens zugleich in Chätiakeit fett, das Gemüth und den Scharffinn. Diefer Lehre hatten sich viele Jünglinge gewidmet, und bildeten schon eine ansehnliche Masse, die um desto mehr in die Augen fiel, als Ernefti mit den Seinigen das Dunkel, in welchem Jene fich gefielen, nicht aufzubellen, sondern völlig zu vertreiben drohte. Daraus entstanden Bändel, Bag und Derfolgung und manches Unannehmliche. Ich bielt mich zur klaren Partei, und suchte mir ihre Brundsätze und Dortheile quzueignen, ob ich mir gleich zu ahnen erlaubte, daß durch diese höchst löbliche, verständige Auslegungsweise zulett der poetische Behalt jener Schriften mit dem prophetischen verloren geben muffe.

Näher aber lag Denen, welche sich mit deutscher Literatur und schönen Wissenschaften abgaben, die Zemühung solcher Männer, die, wie Zerusalem, Follikofer, Spalding, in Predigten und Abhandlungen durch einen guten und reinen Styl der Religion und der ihr so nah verwandten Sittenlehre auch bei Personen von einem gewissen Sinn und Geschmack Zeisenen von einem gewissen welche ficht mit deutsche ficht wie der der deutsche ficht wie deutsche ficht wie deutsche deutsche ficht mit deutsche gewissen welche ficht mit deutschen, die Bernichtung von einem gewissen welche ficht mit deutsche gewährt.

fall und Unbänglichkeit zu erwerben suchten. Eine gefällige Schreibart fing an durchaus nöthig zu werden, und weil eine solche vor allen Dingen faßlich sein muß, so standen von vielen Seiten Schriftseller auf, welche von ihren Studien, ihrem Metier klar, deutlich, eindringlich, und sowohl für die Kenner als für die Menge zu schreiben unternahmen.

Nach dem Dorgange eines Ansländers, Tiffot, fingen nunmehr auch die Alerzte mit Eifer an, auf die allgemeine Bildung zu wirken. Sehr großen Einsluß hatten Haller, Unzer, Fimmermann, und was man im Einzelnen gegen sie, besonders gegen den Letzten, auch sagen mag, sie waren zu ihrer Zeit sehr wirksam. Und davon sollte in der Geschichte, vorzüglich aber in der Biographie die Rede sein: denn nicht in sofern der Mensch Etwas zurückläßt, sondern in sofern er wirkt und genießt, und Andere zu wirken und zu genießen anregt, bleibt er von Bedeutung.

Die Rechtsgelehrten, von Jugend auf gewöhnt an einen abstrusen Styl, welcher sich in allen Erpeditionen, von der Kanglei des unmittelbaren Ritters bis auf den Reichstag zu Regensburg auf die barockste Weise erhielt, konnten sich nicht leicht zu einer gewissen freiheit erheben, um so weniger als die Begenstände, welche sie zu behandeln hatten, mit der äußern form, und folglich auch mit dem Styl, auf's Genaueste zusammenhingen. Doch hatte der jüngere von Mofer sich schon als ein freier und eigenthumlicher Schriftsteller bewiesen, und Dütter durch die Klarheit seines Vortrags auch Klarheit in seinen Begenstand und den Styl gebracht, womit er behandelt werden follte. Alles, was aus feiner Schule hervorging, zeichnete sich dadurch aus. Und nun fanden die Philosophen selbst sich genöthigt, um popular zu fein, auch deutlich und faglich zu schreiben. Mendelssohn, Barve traten auf, und erreaten allgemeine Theilnahme und Bewunderung.

Mit der Bildung der deutschen Sprache und des Styls in jedem fache wuchs auch die Urtheilsfähigseit, und wir bewundern in jener Teit Recensionen von Werken über religiöse und sittliche Gegenstände, sowie über ärztliche; wenn wir dagegen bemerken, daß die Beurtheilungen von Gedichten, und was sich sonst auf schöne Literatur beziehen mag, wo nicht erbärmlich, doch wenigstens sehr schwach besinnden werden. Dieses gilt sogar von den Literaturbriesen und von der "Allgemeinen deutschen Bibliothek", wie von der "Bibliothek der schönen Wissenschaften", wovon man gar leicht bedeutende Beispiele auführen könnte.

Dieses Alles mochte jedoch so bunt durcheinander



gehen, als es wollte, so blieb einem Jeden, der Etwas aus sich zu produziren gedachte, der nicht seinen Oorgängern die Worte und Phrasen nur aus dem Munde nehmen wollte, Nichts weiter übrig, als sich früh und spat nach einem Stosse umzusehen, den er zu benutzen gedächte. Unch hier wurden wir sehr in der Irre herumgesührt. Man trug sich mit einem Worte von Kleist, das wir oft genug hören mußten. Er hatte nämlich gegen Diejenigen, welche ihn wegen



besten Jahrszeit die Mücken feinen zarten Bedanken aufkommen ließen, so ward ich bei unermüdet fortgesetzter Bemühung auf das Kleinleben der Natur (ich möchte dieses Wort nach der Unalogie von Stillleben gebrauchen) höchst aufmerksam, und weil die zierlichen Begebenheiten, die man in diesem Kreise gewahr wird, an und für sich Wenig vorstellen, jo gewöhnte ich mich, in ihnen eine Bedeutung zu sehen, die sich bald gegen die sombolische, bald gegen die allegorische Seite hinneigte, je nachdem Unschauung, Befühl oder Reflexion das Uebergewicht behielt. Ein Ereignif ftatt vieler gedenke ich zu erzählen.

Ich war nach Menschenweise in meinen Namen verliebt und schrieb ihn, wie junge und ungebildete Teute zu thun psiegen, überall an. Einst hatte ich ihn auch sehr schön und genau in die glatte Kinde eines Tindenbaums von mäßigem Alter geschnitten. Den Herbst darauf, als meine Neigung zu Annetten in ihrer besten Blüthe war, gab ich mir die Mühe, den ihrigen oben darüber zu schneiden. Indessen hatte ich gegen Ende des Winters, als ein launischer Lieben-

der, manche Gelegenheit vom Jaune gebrochen, um sie zu quälen und ihr Verdruß zu machen. Frühjahrs besuchte ich zufällig die Stelle, und der Saft, der mächtig in die Bäume trat, war durch die Einschnitte, die ihren Namen bezeichneten und die noch nicht verharscht waren, hervorgequollen und benetzte mit unschuldigen Pflanzenthränen die schon hart gewordenen Jüge des meinigen. Sie also hier über mich weinen zu sehen, der ich oft ihre Chränen durch meine Unarten hervorgerusen hatte, setzte mich in Bestürzung. In Erinnerung meines Unrechts und ihrer Liebe kamen mir selbst die Chränen in die Augen; ich eilte, ihr Alles doppelt und dreisach



seiner öftern einsamen Spaziergänge beriefen, scherzshaft, geistreich und wahrhaft geantwortet, er sei dabei nicht müßig, er gehe auf die Vilderjagd. Einem Edelmann und Soldaten ziemte dieß Gleichniß wohl, der sich dadurch Männern seines Standes gegenüber stellte, die mit der Flinte im Urm auf die Hasenund Hühnerjagd, so oft sich nur Gelegenheit zeigte, auszugehen nicht versäumten. Wir sinden daher in Kleists Gedichten von solchen einzelnen, glücklich aufgehaschten, obgleich nicht immer glücklich verarbeiteten Vildern gar Manches, was uns freilich an die Natur erinnert. Nun aber ermahnte man uns auch ganz ernstlich, auf die Vilderjagd auszugehen, die uns



abzubitten, verwandelte dieß Ereigniß in eine Jdylle, die ich niemals ohne Aeigung lesen und ohne Rührung Undern vortragen konnte.

Indem ich nun, als ein Schäfer an der Pleiße, mich in solche zurte Gegenstände kindlich genug vertiefte und immer nur solche wählte, die ich geschwind in meinen Busen zurücksühren konnte, so war für deutsche Dichter von einer größern und wichtigern Seite ber längst gesorat gewesen.

Der erste mahre und böbere eigentliche Lebensgehalt tam durch friedrich den Großen und die Thaten des siebenjährigen Krieges in die deutsche Poesie. Jede Mationaldichtung muß schal sein oder ichal werden, die nicht auf dem Menschlich Ersten ruht, auf den Ereigniffen der Bolfer und ihrer Birten. wenn Beide für Einen Mann fteben. Könige find darzustellen in Krieg und Gefahr, wo sie eben das durch als die Ersten erscheinen, weil fie das Schickfal des Allerletzten bestimmen und theilen, und dadurch viel intereffanter werden als die Götter felbit, die, wenn fie Schicksale bestimmt haben, fich der Theilnahme Derfelben entziehen. In diesem Sinne muß jede Mation, wenn fie für irgend Etwas gelten will, eine Epopoe besitzen, wozu nicht gerade die form des epischen Gedichts nötbig ift.

Die Kriegslieder, von Gleim angestimmt, behaupten desswegen einen so hohen Rang unter den deutschen Gedickten, weil sie mit und in der Chat entsprungen sind, und noch überdieß, weil an ihnen die glückliche form, als hätte sie ein Mitstreitender in den höchsten Augenblicken hervorgebracht, uns die vollkommenste Wirksamkeit empfinden läßt.

Ramler singt auf eine andere, höchst würdige Weise die Thaten seines Königs. Alle seine Gedichte find gehaltvoll, beschäftigen uns mit großen, bergerhebenden Begenständen und behaupten ichon dadurch einen ungerftörlichen Werth. Denn der innere Behalt des bearbeiteten Gegenstandes ift der Unfang und das Ende der Kunft. Man wird zwar nicht leugnen, daß das Genie, das ausgebildete Knnsttalent, durch Behandlung aus Allem Alles machen und den widerspenftigsten Stoff bezwingen könne: genau besehen, entsteht aber alsdann immer mehr ein Kunftstück als ein Kunftwerk, welches auf einem würdigen Gegenstande ruben foll, damit uns zuletzt die Behandlung durch Geschick, Mühe und fleiß die Würde des Stoffes nur desto glücklicher und herrlicher entgegenbringe.

Die Preußen und mit ihnen das protestantische Deutschland gewannen also für ihre Literatur einen Schatz, welcher der Gegenpartei sehlte und dessen Mangel sie durch keine nachherige Bemühung hat

ersetzen können. Un dem großen Begriff, den die preußischen Schriftsteller von ihrem König begen durften, bauten fie fich erft beran, und um defto eifriger, als Derjenige, in dessen Namen sie Alles thaten, ein= für allemal Nichts von ihnen wiffen Schon früher war durch die frangönische Colonie, nachher durch die Vorliebe des Könias für die Bildung dieser Nation und für ihre finanganftalten eine Maffe frangöfischer Cultur nach Preußen gekommen, welche den Deutschen höchst förderlich ward, indem sie dadurch zu Widerspruch und Widerstreben aufgefordert wurden; ebenso mar die 21bneigung friedrichs gegen das Deutsche für die Bildung des Literarwejens ein Glück. Man that Alles, um sich von dem Könia bemerken zu machen, nicht etwa um von ihm geachtet, fondern nur beachtet gu werden: aber man that's auf deutsche Weise, nach innerer Ueberzeugung; man that, was man für recht erfannte, und wünschte und wollte, daß der König dieses deutsche Rechte anerkennen und schätzen folle. Dieß geschah nicht und konnte nicht gescheben: denn wie kann man von einem König, der geistig leben und genießen will, verlangen, daß er feine Jahre verliere, um Das, was er für barbarisch balt, nur allzuspät entwickelt und geniegbar zu feben? handwerks- und fabriksaden mochte er mohl sich, besonders aber seinem Volke, statt fremder, vortrefflider Waaren febr mäßige Surrogate aufnötbigen; aber hier geht Alles geschwinder zur Dollkommenbeit, und es braucht kein Menschenleben, um folche Dinge gur Reife gu bringen.

Eines Werks aber, der mahrsten Ausgeburt des siebenjährigen Krieges, von vollkommenem norddeutschen Nationalgehalt muß ich hier vor Allem ehrenvoll erwähnen: es ist die erste, aus dem bedentenden Leben gegriffene Theaterproduktion, von spezifisch temporarem Behalt, die deswegen auch eine nie zu berechnende Wirkung that: "Minna von Barnhelm." Leising, der, im Gegensatze von Klopftock und Bleim, die perfonliche Würde gern wegwarf, weil er sich zutraute, sie jeden Angenblick wieder ergreifen und aufnehmen zu können, gefiel sich in einem zerstreuten Wirthshaus- und Weltleben, da er gegen sein mächtig arbeitendes Innere stets ein gewaltiges Gegengewicht brauchte, und so hatte er fich auch in das Gefolge des Generals Tauentien begeben. Man erkennt leicht, wie genanntes Stud zwischen Krieg und frieden, Bag und Meigung erzeugt ist. Diese Produktion war es, die den Blick in eine höhere, bedeutendere Welt aus der literariichen und bürgerlichen, in welcher fich die Dichtfunft bisher bewegt hatte, glücklich eröffnete.

Die gehässige Spannung, in welcher Preußen und Sachsen sich während dieses Kriegs gegen einander befanden, konnte durch die Beendigung Desselben nicht ausgehoben werden. Der Sachse fühlte num erst recht schwerzlich die Wunden, die ihm der überstolz gewordene Preuße geschlagen hatte; durch den politischen Frieden konnte der Friede zwischen den Gemüthern nicht sogleich hergestellt werden: Dieses aber sollte gedachtes Schauspiel im Bilde bewirken. Die Unmuth und Liebenswürdigkeit der Sächsimmen überwindet den Werth, die Würde, den Starrsinn der Preußen, und sowohl an den Hauptpersonen als den Subalternen wird eine glückliche Vereinigung bizarrer und widerstrebender Elemente kunstgemäß dargestellt.

Habe ich durch diese entsorischen und desustenischen Bemerkungen über deutsche Literatur meine Leser in einige Verwirrung gesetzt, so ist es mir geglückt, eine Vorstellung von jenem chaotischen Zustande zu geben, in welchem sich mein armes Gehirn befand, als, im Constist zweier, für das literarische Vaterland so bedeutender Epochen, so viel Neues auf mich eindrängte, ehe ich mich mit dem Alten hatte absinden können, so viel Altes sein Recht noch über mich gelten machte, da ich sichon Ursache zu haben glandte, ihm völlig entsagen zu dürsen. Welchen Weg ich einschlug, mich aus dieser Noth, wenn auch nur Schritt vor Schritt zu retten, will ich gegenwärtig möglichst zu überliesern suchen.

Die weitschweifige Periode, in welche meine Jugend gefallen mar, hatte ich treufleißig in Besellichaft so vieler würdigen Männer durchgearbeitet. Die mehrern Quartbande Manuffript, die ich meinem Dater guruckließ, fonnten zum genugsamen Zeugnisse dienen, und welche Masse von Dersuchen, Entwürfen, bis gur Bälfte ausgeführten Vorsätzen war mehr aus Mißmuth als aus Ueberzeugung in Rauch aufgegangen! Mun lernte ich durch Unterredung überhaupt, durch Tehre, durch so manche widerstreitende Meinung, befonders aber durch meinen Tifchgenoffen, den Bofrath Pfeil, das Bedeutende des Stoffs und das Concise der Behandlung mehr und mehr schätzen. ohne mir jedoch flar machen zu können, wo Jenes zu suchen und wie Dieses zu erreichen sei. Denn bei der großen Beschränktheit meines Zustandes, bei der Gleichgültigkeit der Gesellen, dem Zurückhalten der Lehrer, der Abgesondertheit gebildeter Einwohner, bei ganz unbedentenden Naturgegenständen, war ich genöthigt, Alles in mir felbst zu suchen. Derlanate ich nun zu meinen Gedichten eine wahre Unterlage, Empfindung oder Reflexion, fo mußte ich in meinen Busen greifen; forderte ich zu poetischer Darstellung

eine unmittelbare Unschanung des Gegenstandes, der Begebenheit, so durfte ich nicht aus dem Kreise heraustreten, der mich zu berühren, mir ein Interesse einzuslößen geeignet war. In diesem Sinne schrieb ich zuerst gewisse kleine Gedichte in Liederform oder freierm Sylbenmaaß; sie entspringen aus Ressezion, handeln vom Vergangenen und nehmen meist eine epigrammatische Wendung.

Und so begann diejenige Richtung, von der ich mein ganzes Leben über nicht abweichen konnte, nämlich Dasjenige, was mich erfreute oder quälte oder sonst beschäftigte, in ein Bild, ein Gedicht zu verwandeln, und darüber mit mir selbst abzuschließen, um sowohl meine Begriffe von den äußern Dingen zu berichtigen, als mich im Innern deschalb zu bernbigen. Die Gabe hiezu war wohl Niemandem nöthiger als mir, den seinen Natur immerfort aus einem Extreme in das andere warf. Alles, was daher von mir bekannt geworden, sind nur Bruchstücke einer großen Consession, welche vollständig zu machen dieses Büchlein ein gewagter Versuch ist.

Meine frühere Meigung zu Gretchen hatte ich nun auf ein Hennchen übergetragen, von der ich nicht mehr zu fagen wüßte, als daß sie jung, bubsch, munter, liebevoll und so angenehm war, daß sie wohl verdiente, in dem Schrein des Herzens eine Zeit lang als eine kleine Beilige aufgestellt zu werden, um ihr jede Derehrung zu widmen, welche zu ertheilen oft mehr Behagen erregt als zu empfangen. Ich sah sie täglich ohne Bindernisse; sie half die Speisen bereiten, die ich genoß; sie brachte mir wenigstens Abends den Wein, den ich trank, und schon unsere mittägige abgeschlossene Tischgesellschaft war Bürge, daß das fleine, von wenig Gaften außer der Messe besuchte haus seinen guten Auf wohl verdiente. Es fand fich zu mancherlei Unterhaltung Belegenheit und Luft. Da sie sich aber aus dem Bause wenig entfernen konnte noch durfte, so wurde denn doch der Zeitvertreib Etwas mager. sangen die Lieder von Zachariä, spielten den "Bergog Michel" von Krüger, wobei ein zusammengeknüpftes Schnupftuch die Stelle der Nachtigall vertreten mußte; und so ging es eine Zeit lang noch gang leidlich. Weil aber dergleichen Derhältniffe, je unschuldiger sie find, desto weniger Mannigfaltigkeit auf die Dauer gewähren, so ward ich von jener bosen Sucht befallen, die uns verleitet, aus der Qualerei der Beliebten eine Unterhaltung zu schaffen und die Ergebenheit eines Madchens mit willfürlichen und tyrannischen Grillen zu beherrschen. Die boje Laune über das Mifflingen meiner poetischen Dersuche, über die auscheinende Ummöglichkeit, hierüber



in's Klare zu kommen, und über Alles, was mich hie und da foust kneipen mochte, glaubte ich an ihr auslassen zu dürfen, weil sie mich wirklich von Berzen liebte und, was sie nur immer konnte, mir zu Befallen that. Durch ungegründete und abgeschmackte Eifersüchteleien verdarb ich mir und ihr die schönften Tage: sie ertrug es eine Zeit lang mit unglaublicher Beduld, die ich graufam genug war auf's Henferste zu treiben. Allein zu meiner Beschämung und Derzweiflung mußte ich endlich bemerken, daß sich ihr Bemüth von mir entfernt habe, und daß ich nun wohl zu den Tollheiten berechtigt sein möchte, die ich mir ohne 270th und Ursache erlaubt hatte. Es aab auch schreckliche Scenen unter uns, bei welchen ich 27ichts gewann; und nun fühlte ich erft, daß ich fie wirklich liebte und daß ich fie nicht entbehren könne. Meine Leidenschaft wuchs und nahm alle formen an, deren fie unter folden Umständen fähig ift, ja zuletzt trat ich in die bisherige Rolle des Mäddens. Alles Mögliche suchte ich hervor, um ihr gefällig zu sein, ihr sogar durch Undere freude zu verschaffen; denn ich konnte mir die Boffnung, fie wieder zu gewinnen, nicht verfagen. Allein es war zu spät; ich hatte sie wirklich verloren, und die Tollheit, mit der ich meinen fehler an mir felbst rächte, indem ich auf mancherlei unfinnige Weise in meine physische Natur stürmte, um der sittlichen Etwas zu Leide zu thun, hat fehr Diel zu den körperlichen Uebeln beigetragen, unter denen ich einige der besten Jahre meines Lebens verlor; ja ich wäre vielleicht an diesem Derlust völlig zu Grunde gegangen, hatte fich nicht hier das poetische Calent mit feinen Beilkräften besonders hülfreich erwiesen.

Schon früher hatte ich in manchen Intervallen meine Unart deutlich genug wahrgenommen: das arme Kind dauerte mich wirklich, wenn ich sie so ganz ohne Aoth von mir verletzt sah. Ich stellte mir ihre Lage, die meinige, und dagegen den zufriedenen Infand eines andern Paares aus unserer Gesellschaft so oft und so umständlich vor, daß ich endlich nicht lassen konnte, diese Situation, zu einer quälenden und belehrenden Buse, dramatisch zu behandeln. Daraus entsprang die älteste meiner übriggebliebenen dramatischen Arbeiten, das kleine Stück: "Die Laune des Verliebten", an dessen unschuldigem Wesen man zugleich den Drang einer siedenden Leidenschaft gewahr wird.

Allein mich hatte eine tiefe, bedeutende, drangvolle Welt schon früher angesprochen. Bei meiner Geschichte mit Gretchen und an den Folgen Derselben hatte ich zeitig in die seltsamen Irrgänge geblickt, mit welchen die bürgerliche Societät unter-

minirt ift. Religion, Sitte, Gefet, Stand, Derhältnisse, Gewohnheit, Alles beherrscht nur die Oberfläche des städtischen Daseins. Die von herrlichen Bäufern eingefaßten Straffen werden reinlich gehalten und Jedermann beträgt fich daselbst anständig genug; aber im Innern sieht es öfters um desto wüster aus, und ein glattes Ueußere übertuncht als ein schwacher Bewurf manches morsche Gemäuer. das über Nacht zusammenstürzt, und eine desto schrecklichere Wirkung bervorbringt, als es mitten in den friedlichen Zustand hereinbricht. Wie viele familien hatte ich nicht schon näher und ferner durch Bankerutte, Chescheidungen, verführte Cochter, Morde, Bausdiebstähle, Dergiftungen entweder in's Derderben stürzen, oder auf dem Rande kummerlich erhalten sehen, und hatte, so jung ich war, in solchen fällen zur Rettung und Bülfe öfters die Band geboten! Denn da meine Offenheit Zutrauen erweckte, meine Verschwiegenheit erprobt war, meine Thätigkeit keine Opfer scheute und in den gefährlichsten fällen am Liebsten wirken mochte, fo fand ich oft genug Gelegenheit zu vermitteln, zu vertuschen, den Wetterstrahl abzuleiten, und was sonst nur Alles geleistet werden kann; wobei es nicht fehlen konnte, daß ich sowohl an mir selbst als durch Undere zu manchen frankenden und demuthigenden Erfahrungen gelangen mußte. Um mir Luft gu verschaffen, entwarf ich mehrere Schausviele und schrieb die Erpositionen von den meisten. Da aber die Verwicklungen jederzeit anastlich werden mußten. und fast alle diese Stücke mit einem tragischen Ende drohten, ließ ich eins nach dem andern fallen. "Mitschuldigen" find das einzige fertig Gewordene, deffen heiteres und burleskes Wesen auf dem düstern familiengrunde als von etwas Bänglichem begleitet erscheint, so daß es bei der Dorftellung im Bangen ängstigt, wenn es im Einzelnen ergötzt. Die bart ausgesprochenen widergesetzlichen handlungen verletzen das ästhetische und moralische Gefühl, und defiwegen konnte das Stück auf dem deutschen Theater keinen Eingang gewinnen, obgleich die 27achahmungen Desselben, welche sich fern von jenen Klippen gehalten, mit Beifall aufgenommen worden.

Beide genannte Stücke jedoch sind, ohne daß ich mir Dessen bewußt gewesen wäre, in einem höhern Gesichtspunkte geschrieben: sie deuten auf eine vorsichtige Duldung bei moralischer Zurechnung, und sprechen in Etwas herben und derben Tügen jenes höchst christliche Wort spielend aus: "Wer sich ohne Sünde fühlt, der hebe den ersten Stein auf!"

Ueber diesen Eruft, der meine ersten Stücke verdufterte, beging ich den fehler, sehr gunftige Motive zu versänmen, welche ganz entschieden in meiner Matur lagen. Es entwickelte sich nämlich unter jenen ernsten, für einen jungen Menschen fürchterlichen Erfahrungen in mir ein verwegener Humor, der sich dem Angenblick überlegen fühlt, nicht allein keine Gefahr schent, sondern sie vielmehr muthwillig herbeilockt. Der Grund davon lag in dem Uebermuthe, in welchem sich das frästige Alter so sehr gefällt und der, wenn er sich possenhaft äußert, sowohl im Angenblick als in der Erinnerung viel Vergnügen macht. Diese Dinge sind so gewöhnlich, daß sie in dem Wörterbuche unserer jungen akademischen Freunde Suiten genannt werden, und daß man wegen der nahen Verwandtschaft eben so gut "Suiten reißen" sagt als "Possen reißen".

Solche humoristische Kübnheiten, mit Geist und Sinn auf das Theater gebracht, sind von der größten Wirfung: sie unterscheiden sich von der Intrigue dadurch, daß sie momentan sind, und daß ihr Zweck, wenn sie ja einen haben sollten, nicht in der ferne liegen darf. Beaumarchais hat ihren ganzen Werth gesaft, und die Wirfungen seiner figaros entspringen vorzüglich daher. Wenn nun solche gutmüthige Schalts- und Halbschelmenstreiche zu edlen Zwecken mit persönlicher Gesahr ausgeübt werden, so sind die daraus entspringenden Situationen, ästhetisch und moralisch betrachtet, für das Theater von dem größten Werth; wie dem zum Beispiel die Oper der "Wasser" vielleicht das glücklichste Suzet behandelt, das wir je auf dem Theater gesehen haben.

Um die unendliche Langeweile des täglichen Lebens zu erheitern, übte ich unzählige solcher Streiche, theils ganz vergeblich, theils zu Zwecken meiner freunde, denen ich gern gefällig war. für mich selbst wüßte ich nicht, daß ich ein einzigmal hiebei absichtlich gehandelt hätte; auch kam ich niemals darauf, ein Unterfangen dieser Urt als einen Gegenstand für die Kunst zu betrachten: hätte ich aber solche Stoffe, die mir so nahe zur Hand lagen, ergriffen und ausgebildet, so wären meine ersten Urbeiten heiterer und brauchbarer gewesen. Einiges, was hierher gehört, kommt zwar später bei mir vor, aber einzeln und absichtslos.

Denn da uns das Herz immer näher liegt als der Geist, und uns dann zu schaffen macht, wenn Dieser sich wohl zu helsen weiß, so waren mir die Angelegenheiten des Herzens immer als die wichtigken erschienen. Ich ermüdete nicht, über flüchtigkeit der Neigungen, Wandelbarkeit des menschlichen Wesens, sittliche Sinnlichkeit und über alle das Hohe und Tiese nachzudenken, dessen Derknüpfung in unserer Natur als das Räthsel des Menschenlebens betrachtet

werden kann. Auch hier suchte ich Das, was mich qualte, in einem Lied, einem Spigramm, in irgend einem Reim loszuwerden, die, weil sie sich auf die eigensten Gefühle und auf die besondersten Umstände bezogen, faum jemand Anders interessiren konnten als mich selbst.

Meine äußern Derhältniffe hatten fich indeffen nach Verlauf weniger Zeit gar fehr verändert. Madame Böhme mar nach einer langen und tranrigen Krankbeit endlich gestorben; sie hatte mich zuletzt nicht mehr vor sich gelassen. Ihr Mann konnte nicht sonderlich mit mir zufrieden sein; ich schien ihm nicht fleißig genug und zu leichtsinnig. Besonders nahm er es mir sehr übel, als ihm verrathen wurde, daß ich im deutschen Staatsrechte, anstatt geborig nachzuschreiben, die darin aufgeführten Personen, als den Kammerrichter, die Präsidenten und Beifitzer, mit feltsamen Perrücken an dem Rand meines Beftes abgebildet und durch diese Possen meine aufmerkjamen Machbarn zerstreut und zum Lachen gebracht hatte. Er lebte nach dem Derluft seiner frau noch eingezogener als vorher, und ich vermied ihn guletzt, um feinen Dorwürfen auszuweichen. Bejonders aber war es ein Unglück, daß Gellert sich nicht der Gewalt bedienen wollte, die er über uns hatte ausüben können. freilich hatte er nicht Zeit, den Beichtvater zu machen und sich nach der Sinnesart und den Gebrechen eines Jeden zu erfundigen: das her nahm er die Sache fehr im Gangen und glaubte uns mit den fircblichen Unftalten zu bezwingen; defimegen er gewöhnlich, wenn er uns einmal vor fich ließ, mit gesenktem Köpfchen und der weinerlich angenehmen Stimme ju fragen pflegte, ob wir denn auch fleifig in die Kirche gingen? wer unser Beichtvater sei, und ob wir das heilige Abendmahl genöffen? Wenn wir nun bei diesem Eramen ichlecht bestanden, jo murden wir mit Webflagen entlassen; wir waren mehr verdrießlich als erbaut, fonnten aber doch nicht umbin, den Mann berglich lieb zu haben.

Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht unterlassen, aus meiner frühern Jugend Etwas nachzuholen, um anschaulich zu machen, wie die großen Ungelegenheiten der kirchlichen Religion mit folge und Jusammenhang behandelt werden müssen, wenn sie sich fruchtbar, wie man von ihr erwartet, beweisen soll. Der protestantische Gottesdieust hat zu wenig fülle und Consequenz, als daß er die Gemeinde zusammenhalten könnte; daher geschieht es leicht, daß Glieder sich von ihr absondern und entweder kleine Gemeinden bilden, oder ohne kirchlichen Jusammenhang neben einander geruhig ihr bürgerliches Wesen treiben. So klagte man schon vor geraumer Zeit,



die Kirchgänger verminderten sich von Jahr zu Jahr, und in eben dem Verhältnis die Personen, welche den Genuß des Nachtmahls verlangten. Was Beides, besonders aber das Letztere betrifft, liegt die Ursache sehr nah: doch wer wagt sie auszusprechen? Wir wollen es versuchen.

In sittlichen und religiösen Dingen, ebensowohl als in physischen und bürgerlichen, mag der Mensch nicht gern Etwas aus dem Stegreife thun: eine folge, woraus Gewohnheit entspringt, ist ihm nöthig; Das, was er lieben und leisten foll, kann er sich nicht einzeln, nicht abgeriffen denken, und um Etwas gern zu wiederholen, muß es ihm nicht fremd geworden fein. fehlt es dem protestantischen Cultus im Ganzen an fülle, so untersuche man das Einzelne, und man wird finden, der Protestant hat zu wenig Sa-Framente, ja er hat nur Eins, bei dem er fich thätia erweis't, das Abendmahl; denn die Caufe sieht er nur an Undern vollbringen, und es wird ihm nicht wohl dabei. Die Sakramente find das Böchste der Religion, das simuliche Symbol einer außerordentlichen göttlichen Gunft und Gnade. In dem Abendmable sollen die irdischen Lippen ein göttliches Wesen verkörpert empfangen und unter der form irdischer Nahrung einer himmlischen theilhaftig werden. Dieser Sinn ist in allen driftlichen Kirchen ebenderselbe, es werde nun das Saframent in mehr oder weniger Ergebung in das Geheimniß, mit mehr oder weniger Accommodation an Das, was verständlich ift, genossen: immer bleibt es eine heilige, große handlung, welche sich in der Wirklichkeit an die Stelle des Möglichen oder Unmöglichen, an die Stelle Desjenigen setzt, was der Mensch weder erlangen noch entbehren kann. Ein folches Sakrament dürfte aber nicht allein stehen; kein Christ kann es mit wahrer freude, wogn es gegeben ift, genießen, wenn nicht der symbolische oder sakramentliche Sinn in ihm genährt ift: er muß gewohnt sein, die innere Religion des Herzens und die der äußern Kirche als vollkommen Eins anzusehen, als das große allgemeine Sakrament, das sich wieder in so viel andere zergliedert und diesen Theilen seine Beiligkeit, Unzerftörlichkeit und Ewigkeit mittheilt.

Hier reicht ein jugendliches Paar sich einander die Hände, nicht zum vorübergehenden Gruß oder zum Tanze; der Priester spricht seinen Segen darüber aus, und das Band ist unausseich. Es währt nicht lange, so bringen diese Gatten ein Ebenbild an die Schwelle des Altars; es wird mit heiligem Wassers gereinigt und der Kirche dergestalt einverleibt, daß es diese Wohlthat nur durch den ungeheuersten Abfall verscherzen kann. Das Kind übt sich im Leben

an den irdischen Dingen selbst beran, in himmlischen muß es unterrichtet werden. Seigt fich bei der Prüfung, daß Dieß vollständig geschehen sei, so wird es nunmehr als wirklicher Bürger, als wahrhafter und freiwilliger Bekenner in den Schoof der Kirche aufgenommen, nicht ohne äußere Zeichen der Wichtigfeit dieser Handlung. Mun ist er erst entschieden ein Christ, nun kennt er erst die Vortheile, jedoch auch die Pflichten. Aber inzwischen ist ihm als Menschen manches Wunderliche begegnet: durch Lehren und Strafen ist ihm anfgegangen, wie bedenklich es mit seinem Innern aussehe, und immerfort wird noch von Cehren und von Uebertretungen die Rede fein; aber die Strafe soll nicht mehr stattfinden. Bier ist ibm nun in der unendlichen Verworrenbeit, in die er sich bei dem Widerstreit natürlicher und religiöser forderungen verwickeln muß, ein herrliches Uuskunftsmittel gegeben, seine Chaten und Unthaten, feine Gebrechen und seine Zweifel einem würdigen, eigens dazu bestellten Manne zu vertrauen, der ihn zu bernhigen, zu warnen, zu stärken, durch gleichfalls symbolische Strafen zu züchtigen, und ihn zuletzt durch ein völliges Auslöschen seiner Schuld zu beseligen und ihm rein und abgewaschen die Tafel seiner Menschheit wieder zu übergeben weiß. So, durch mehrere sakramentliche Bandlungen, welche sich wieder bei genauerer Unsicht in sakramentliche kleinere Züge verzweigen, vorbereitet und rein bernhigt, kniet er hin, die Bostie zu empfangen; und daß ja das Beheimniß dieses hohen Ukts noch gesteigert werde, sieht er den Kelch nur in der ferne: es ift fein gemeines Effen und Trinken, was befriedigt, es ist eine himmels= speise, die nach himmlischem Tranke durftig macht.

Jedoch glaube der Jüngling nicht, daß es damit abgethan sei; selbst der Mann glaube es nicht! Denn wohl in irdischen Verhältnissen gewöhnen wir uns zulezt, auf uns selber zu stehen, und auch da wollen nicht immer Kenntnisse, Verstand und Charafter hinreichen; in himmlischen Dingen dagegen lernen wir nie aus. Das höhere Gesühl in uns, das sich oft selbst nicht einmal recht zu Hause sindet, wird noch überdieß von so viel Leußerm bedränzt, daß unser eigenes Vermögen wohl schwerlich Ulles darreicht, was zu Rath, Trost und Hüsse nöthig wäre. Dazu aber verordnet sindet sich nun auch jenes Heilmittel für das ganze Leben, und stets harrt ein einsichtiger, frommer Mann, um Irrende zurecht zu weisen und Gequälte zu erledigen.

Und was nun durch das ganze Leben so erprobt worden, soll an der Pforte des Codes alse seine Heilfräste zehnsach thätig erweisen. Nach einer von Jugend auf eingeleiteten zutraulichen Gewohnheit nimmt der Hinfällige jene symbolischen, deutsamen Dersicherungen mit Inbrunst an, und ihm wird da, wo jede irdische Garantie verschwindet, durch eine himmlische für alle Ewigkeit ein seliges Dasein zugesichert: er fühlt sich entschieden überzeugt, daß weder ein seindseliges Element, noch ein miswollender Geist ihn hindern könne, sich mit einem verklärten Leib zu umgeben, um in unmittelbaren Derhältnissen zur Gottheit an den unermeßlichen Seligkeiten Theil zu nehmen, die von ihr ausstießen.

Jum Schlusse werden sodann, damit der ganze Mensch geheiligt sei, auch die füße gesalbt und gesegnet. Sie sollen, selbst bei möglicher Genesung, einen Widerwillen empsinden, diesen irdischen, harten, undurchdringlichen Boden zu berühren; ihnen soll eine wundersame Schnellfraft mitgetheilt werden, wodurch sie den Erdschollen, der sie bisher anzog, unter sich abstossen. Und so ist durch einen glänzenden Cirkel gleichwürdig heiliger handlungen, deren Schönheit von uns nur kurz angedeutet worden, Wiege und Grab, sie mögen zufällig noch so weit aus einander gerückt liegen, in einem stetigen Kreise verbunden.

Aber alle diese geistigen Wunder entspriegen nicht, wie andere früchte, dem natürlichen Boden; da fonnen sie weder gefät, noch gepflangt, noch gepflegt werden. Aus einer andern Region muß man fie herüberflehen, welches nicht Jedem, noch zu jeder Zeit gelingen würde. Bier entgegnet uns nun das höchste dieser Symbole aus alter frommer Ueberlieferung. Wir hören, daß ein Mensch vor dem andern von Oben begünftigt, gesegnet und geheiligt werden könne. Damit aber Dieß ja nicht als Naturgabe erscheine, fo muß diese große, mit einer schweren Pflicht verbundene Bunft von einem Berechtigten auf den andern übergetragen, und das größte Gut, was ein Mensch erlangen fann, ohne daß er jedoch deffen Besitz von sich selbst weder erringen, noch ergreifen könne, durch geiftige Erbschaft auf Erden erhalten und verewigt werden. Ja in der Weihe des Priefters ift Alles zusammengefaßt, was nöthig ift, um diejenigen beiligen handlungen wirksam zu begeben, wodurch die Menge begünftigt wird, ohne daß sie irgend eine andere Chätigkeit dabei nöthig hätte, als die des Glaubens und des unbedingten Zutrauens. Und so tritt der Priester in der Reihe seiner Dorfahren und Nachfolger, in dem Kreise seiner Mitgefalbten, den höchsten Segnenden darftellend, um fo herrlicher auf, als es nicht Er ift, den wir verebren, sondern sein Umt, nicht sein Wink, vor dem wir die Uniee bengen, fondern der Segen, den er ertheilt, und der um desto heiliger, unmittelbarer vom himmel zu kommen scheint, weil ihn das irdische Werkzeng nicht einmal durch sündhaftes, ja lasterhaftes Wesen schwächen oder gar entkräften könnte.

Wie ist nicht dieser wahrhaft geistige Zusammenhang im Protestantismus zersplittert, indem ein Theil gedachter Symbole für apokryphisch und nur wenige für kanonisch erklärt werden! Und wie will man uns durch das Gleichgültige der einen zu der hohen Würde der andern vorbereiten!

3d ward zu meiner Seit bei einem guten, alten, schwachen Beiftlichen, der aber feit vielen Jahren der Beichtvater des Bauses gewesen, in den Religionsunterricht gegeben. Den Katechismus, eine Paraphrase Desselben, die Beilsordnung mußte ich an den fingern berzuerzählen, von den fräftig beweisenden biblischen Sprüchen fehlte mir keiner: aber von alle Dem erntete ich keine frucht; denn als man mir versicherte, daß der brave alte Mann seine Bauptprüfung nach einer alten formel einrichte, jo verlor ich alle Luft und Liebe gur Sache, ließ mich die letzten acht Tage in allerlei Zerftrenungen ein, legte die von einem ältern freund erborgten, dem Beiftlichen abgewonnenen Blätter in meinen hut, und las gemüth- und finnlos alles Dasjenige ber, was ich mit Gemüth und Ueberzengung wohl zu äußern gewußt hätte.

Aber ich fand meinen auten Willen und mein Aufstreben in diesem wichtigen falle durch trockenen, aeistlosen Schlendrian noch schlimmer paralviirt, als ich mich nunmehr dem Beichtstuhle naben follte. Ich war mir wohl mander Gebrechen, aber doch keiner großen fehler bewußt; und gerade das Bewußtsein verringerte sie, weil es mich auf die moralische Kraft wies, die in mir lag, und die mit Vorsatz und Beharrlichkeit doch wohl zuletzt über den alten 21dam herr werden follte. Wir waren belehrt, daß wir eben darum viel beffer als die Katholiken feien, weil wir im Beichtstuhl nichts Besonderes zu bekennen brauchten, ja daß es auch nicht einmal ichicklich wäre, selbst wenn wir es thun wollten. Dieses Letzte war mir gar nicht recht: denn ich hatte die seltsamften religiösen Zweifel, die ich gern bei einer solchen Belegenheit berichtigt hatte. Da nun Dieses nicht fein follte, fo verfafte ich mir eine Beichte, die, indem sie meine Zustände wohl ausdrückte, einem verftändigen Manne Dasjenige im Allgemeinen bekennen follte, was mir im Einzelnen zu fagen verboten war. Aber als ich in das alte Barfüßerchor bineintrat, mich den wunderlichen vergitterten Schränken näherte, in welchen die geiftlichen Herren fich zu diesem Ufte einzufinden pflegten, als mir der Glöckner die Thür eröffnete und ich mich nun gegen meinen geistlichen

Großvater in dem engen Raume eingesperrt sah, und er mich mit seiner schwachen, näselnden Stimme willkommen hieß, erlosch auf Einmal alles Licht meines Geistes und Herzens; die wohl memorirte Beichtrede wollte mir nicht über die Lippen, ich schlug in der Derlegenheit das Buch auf, das ich in Händen hatte, und las daraus die erste beste kurze formel, die so allgemein war, daß ein Jeder sie ganz geruhig hätte aussprechen können. Ich empfing die Absolution, und entsernte mich weder warm noch kalt, ging den andern Tag mit meinen Eltern zu dem Tische des Herrn, und betrug mich ein paar Tage, wie es sich nach einer so heiligen Handlung wohl ziemte.

In der folge trat jedoch bei mir das Uebel hervor, welches aus unserer durch mancherlei Dogmen complizirten, auf Bibelsprüche, die mehrere Auslegungen zulaffen, gegründeten Religion bedenkliche Menschen dergestalt anfällt, daß es hypochondrische Zustände nach sich zieht, und Diese bis zu ihrem höchsten Gipfel, zu firen Ideen steigert. Ich habe mehrere Menschen gekannt, die, bei einer gang perständigen Sinnes = und Lebensweise, sich von dem Bedanken an die Sünde in den heiligen Beift und von der Ungst, solche begangen zu haben, nicht losmachen konnten. Ein gleiches Unheil drohte mir in der Materie von dem Abendmahl. Es hatte nämlich schon sehr früh der Spruch, daß Einer, der das Saframent unwürdig genieße, sich selbst das Gericht esse und trinke, einen ungeheuern Eindruck auf mich gemacht. Alles furchtbare, was ich in den Beschichten der Mittelzeit von Gottesurtheilen, den seltsamsten Prüfungen durch glübendes Eisen, flammendes feuer, schwellendes Wasser gelesen batte, selbst was uns die Bibel von der Quelle erzählt, die dem Unschuldigen wohl bekommt, den Schuldigen aufbläht und berften macht, das Alles stellte sich meiner Einbildungskraft dar, und vereinigte fich zu dem höchsten furchtbaren, indem falsche Zusage, Beuchelei, Meineid, Gotteslästerung, Alles bei der heiligsten Bandlung auf dem Unwürdigen zu lasten schien, welches um so schrecklicher war, als ja Niemand sich für würdig erklären durfte, und man die Vergebung der Sünden, wodurch zuletzt Alles ausgeglichen werden follte, doch auf so manche Weise bedingt fand, daß man nicht sicher war, sie sich mit freiheit zueignen zu dürfen.

Dieser düstere Skrupel qualte mich dergestalt, und die Auskunft, die man mir als hinreichend vorstellen wollte, schien mir so kahl und schwach, daß jenes Schreckbild nur an furchtbaren Unsehen dadurch gewann, und ich mich, sobald ich Leipzig erreicht hatte,

von der firchlichen Derbindung ganz und gar loszuwinden suchte. Wie drückend mußten mir daher Gellerts Unmahnungen werden, den ich, bei seiner ohnehin lakonischen Behandlungsart, womit er unsere Zudringlichkeit abzulehnen genöthigt war, mit solchen wunderlichen Fragen nicht belästigen wollte, um so weniger, als ich mich Derselben in heitern Stunden selbst schämte, und zuletzt diese seltsame Gewissensangst mit Kirche und Altar völlig hinter mir ließ!

Bellert hatte fich nach seinem frommen Gemüth eine Moral aufgesetzt, welche er von Zeit zu Zeit öffentlich ablas und sich dadurch gegen das Onblikum auf eine ehrenvolle Weise seiner Pflicht entledigte. Bellerts Schriften waren so lange Zeit schon das fundament der deutschen sittlichen Cultur, und Jedermann wünschte sehnlich jenes Werk gedruckt zu sehen, und da Dieses nur nach des guten Mannes Tode geschehen sollte, so hielt man sich sehr glücklich, es bei seinem Leben von ihm selbst vortragen zu hören. Das philosophische Auditorium war in solchen Stunden gedrängt voll, und die schöne Seele, der reine Wille, die Theilnahme des edlen Mannes an unferm Wohl, seine Ermahnungen, Warnungen und Bitten, in einem etwas hohlen und traurigen Tone vorgebracht, machten wohl einen augenblicklichen Eindruck; allein er hielt nicht lange nach, um so weniger, als sich doch manche Spötter fanden, welche diese weiche und, wie sie glaubten, entnervende Manier uns verdächtig zu machen wußten. Ich erinnere mich eines durchreisenden franzosen, der sich nach den Maximen und Gesimmingen des Mannes erkundigte, welcher einen so ungeheuern Zulauf hatte. Als wir ibm den nöthigen Bericht gegeben, schüttelte er den Kopf und sagte lächelnd: Laissez-le faire, il nous forme des dupes.

Und so wußte denn auch die gute Gesellschaft, die nicht leicht etwas Würdiges in ihrer Nähe dulden fann, den sittlichen Einfluß, welchen Gellert auf uns haben mochte, gelegentlich zu verkümmern. Bald wurde es ihm übel genommen, daß er die vornehmen und reichen Dänen, die ihm besonders empfohlen waren, beffer als die übrigen Studirenden unterrichte und eine ausgezeichnete Sorge für sie trage; bald wurde es ihm als Eigennutz und Nepotismus angerechnet, daß er eben für diese jungen Männer einen Mittagstisch bei seinem Bruder einrichten laffen. Diefer, ein großer, ansehnlicher, derber, furg gebundener, etwas roher Mann, follte fechtmeister gewesen sein und, bei allzugroßer Nachsicht seines Bruders, die edlen Tischgenossen manchmal hart und rauh behandeln; daher glaubte man nun wieder sich dieser jungen Cente annehmen zu muffen, und gerrte



so den guten Namen des trefflichen Gellert dergestalt hin und wieder, daß wir zuletzt, um nicht irre an ihm zu werden, gleichgültig gegen ihn wurden und uns nicht mehr vor ihm sehen ließen; doch grüßten wir ihn immer auf das Zeste, wenn er auf seinem zahmen Schimmel einhergeritten kam. Dieses Pserd hatte ihm der Kurfürst geschenkt, um ihn zu einer seiner Gesundheit so nöthigen Zewegung zu verbinden — eine Auszeichnung, die ihm nicht leicht zu verzeihen war.

Und so rückte nach und nach der Zeitpunkt heran, wo mir alle Autorität verschwinden und ich selbst an den größten und besten Individuen, die ich gekannt oder mir gedacht hatte, zweiseln, ja verzweiseln sollte.

friedrich der Zweite stand noch immer über allen vorzüglichen Männern des Jahrbunderts in meinen Gedanken, und es mußte mir daher sehr befremdend vorkommen, daß ich ihn so wenig vor den Einwohnern von Leipzig als sonst in meinem großväterlichen Hause loben durfte. Sie hatten freilich die Hand des Krieges schwer gefühlt, und es war ihnen beshalb nicht zu verargen, daß sie von Demjenigen, der ihn begonnen und fortgesetzt, nicht das Seste dachten: sie wollten ihn daher wohl für einen vorzüglichen, aber keineswegs für einen großen Mann gelten lassen. Es sei keine Kunst, sagten sie, mit großen Mitteln Einiges zu leisten; und wenn man

weder Sänder noch Geld noch Blut schone, so könne man zuletzt schon seinen Dorsatz ausführen. friedrich babe fich in keinem seiner Plane und in Nichts, was er sich eigentlich vorgenommen, groß bewiesen. So lange es von ihm abgehangen, habe er nur immer fehler gemacht, und das Unferordentliche sei nur alsdann zum Vorschein gekommen, wenn er genöthigt gewesen, eben diese fehler wieder gut gu machen; und bloß daber fei er zu dem großen Aufe gelangt, weil jeder Mensch fich dieselbige Babe wünsche, die febler, die man bäufig begeht, auf eine geschickte Weise wieder in's Gleiche zu bringen. Man dürfe den siebenjährigen Krieg nur Schritt vor Schritt durchgeben, fo werde man finden, daß der König seine treffliche Urmee gang unnützerweise aufgeopfert, und felbst Schuld daran gemejen, daß diese verderbliche fehde fich so fehr in die Länge gezogen. Ein wahrhaft großer Mann und Beerführer ware mit seinen feinden viel geschwinder fertig geworden. Sie batten, um diese Gesinnungen zu behaupten, ein unendliches Detail anzuführen, welches ich nicht zu lengnen mußte, und nach und nach die unbedingte Derehrung erkalten fühlte, die ich diesem merkwürdigen fürsten von Jugend auf gewidmet hatte.

Wie mich nun die Einwohner von Leipzig um das angenehme Gefühl brachten, einen großen Mann zu verehren, so verminderte ein neuer Freund, den

ich zu der Zeit gewann, gar fehr die Uchtung, welche ich für meine gegenwärtigen Mitbürger begte. Dieser freund war einer der wunderlichsten Känze, die es auf der Welt geben kann. Er hieß Behrisch und befand sich als Hofmeister bei dem jungen Grafen Lindenau. Schon sein Meukeres mar sonderbar genug: hager und wohlgebaut, weit in den Dreifigen, eine fehr große Nase und überhaupt markirte Züge; eine Haartour, die man wohl eine Perrücke hätte nennen können, trug er vom Morgen bis in die Nacht, kleidete sich sehr nett und ging niemals aus als den Degen an der Seite und den But unter'm Urm. Er war einer von den Menschen, die eine gang besondere Babe haben, die Zeit zu verderben oder vielmehr die aus Michts Etwas zu machen wissen, um sie zu vertreiben. Alles, was er that, mußte mit Langsamkeit und einem gewissen Unstand geschehen, den man affektirt hätte nennen können, wenn Behrisch nicht schon von Matur etwas Affektirtes in seiner Urt gehabt hätte. Er ähnelte einem alten franzosen; auch sprach und schrieb er sehr aut und leicht frangösisch. Seine größte Lust mar, sich ernsthaft mit possenhaften Dingen zu beschäftigen und irgend einen albernen Einfall bis in's Unendliche zu verfolgen. So trug er sich beständig grau, und weil die verschiedenen Theile seines Unzugs von verschiedenen Zeugen und also auch Schattirungen waren, so konnte er Tage lang darauf sinnen, wie er sich noch ein Grau mehr auf den Leib schaffen wollte, und war glücklich, wenn ihm Das gelang und er uns beschämen konnte, die wir daran gezweifelt oder es für unmöglich erklärt hatten. 2115= dann hielt er uns lange Strafpredigten über unsern Mangel an Erfindungsfraft und über unsern Unglauben an feine Calente.

Uebrigens hatte er gute Studien, war besonders in den neuern Sprachen und ihren Literaturen bewandert und schrieb eine vortreffliche Band. Mir war er sehr gewogen, und ich, der ich immer gewohnt und geneigt war, mit ältern Personen umzugehen, attachirte mich bald an ihn. Mein Umgang diente auch ihm zur besondern Unterhaltung, indem er Vergnügen daran fand, meine Unruhe und Ungeduld zu zähmen, womit ich ihm dagegen auch genug zu schaffen machte. In der Dichtkunst hatte er Dasjenige, was man Geschmack nannte, ein gewisses allgemeines Urtheil über das Bute und Schlechte, das Mittelmäßige und Zulässige; doch war sein Urtheil mehr tadelnd, und er zerftörte noch den wenigen Glauben, den ich an gleichzeitige Schriftfteller bei mir heate, durch lieblose Ummerkungen, die er über die Schriften und Bedichte Dieses und

Jenes mit Witz und Caune vorzubringen wußte. Meine eigenen Sachen nahm er mit Nachsicht auf und ließ mich gewähren, nur unter der Bedingung, daß ich Michts follte drucken laffen. Er verfprach mir dagegen, daß er diejenigen Stücke, die er für aut bielt, selbst abschreiben und in einem schönen Bande mir verehren wolle. Dieses Unternehmen aab nun Belegenheit zu dem größtmöglichsten Zeitverderb. Denn ehe er das rechte Papier finden, ehe er mit sich über das format einig werden konnte, ebe er die Breite des Randes und die innere form der Schrift bestimmt hatte, ehe die Rabenfedern berbeigeschafft, geschnitten und Tusche eingerieben mar, vergingen ganze Wochen, ohne daß auch das Mindeste geschehen wäre. Mit eben solchen Umständen begab er sich denn jedesmal an's Schreiben und brachte wirklich nach und nach ein allerliebstes Manuffript zusammen. Die Titel der Bedichte waren fraktur, die Verse selbst von einer stehenden fächsischen Bandschrift, an dem Ende eines jeden Bedichtes eine analoge Dignette, die er entweder irgendwo ausgewählt oder auch wohl selbst erfunden hatte, wobei er die Schraffuren der Holzschnitte und Druckerftocke, die man bei solcher Belegenheit braucht, gar zierlich nachzuahmen wußte. Mir diese Dinge, indem er fortrückte, vorzuzeigen, mir das Glück auf eine komisch-pathetische Weise vorzurühmen, daß ich mich in so vortrefflicher Bandschrift verewigt fah, und zwar auf eine Urt, die keine Druckerpresse zu erreichen im Stande sei, gab abermals Veranlaffung, die schönsten Stunden durchzubringen. Indessen war fein Umgang wegen der schönen Kenntniffe, die er besaß, doch immer im Stillen lehrreich und, weil er mein unruhiges, heftiges Wesen zu dämpfen wußte, auch im sittlichen Sinne für mich gang beilfam. Auch hatte er einen gang besondern Widerwillen gegen alles Robe, und seine Spake waren durchaus barock, ohne jemals in's Derbe oder Triviale zu fallen. Gegen seine Candsleute erlaubte er sich eine frazenhafte Ubneigung, und schilderte, was sie auch vornehmen mochten, mit Instigen Zügen. Besonders war er unerschöpflich, einzelne Menschen komisch darzustellen; wie er denn an dem Mengern eines Jeden Etwas auszusetzen fand. So konnte er sich, wenn wir zusammen am fenfter lagen, Stunden lang beschäftigen, die Dorübergehenden zu recensiren und. wenn er genugsam an ihnen getadelt, genau und umständlich anzuzeigen, wie sie sich eigentlich hätten fleiden sollen, wie sie gehen, wie sie sich betragen müßten, um als ordentliche Leute zu erscheinen. Dergleichen Vorschläge liefen meistentheils auf etwas Ungehöriges und Abgeschmacktes hinaus, so daß man





nicht sowohl lachte über Das, wie der Mensch ausfah, sondern darüber, wie er allenfalls hätte ausfeben können, wenn er verrückt genug gewesen ware, sich zu verbilden. In allen solchen Dingen ging er gang unbarmherzig zu Werk, ohne daß er nur im Mindeften boshaft gemesen märe. Dagegen mußten wir ibn von unferer Seite zu gnälen, wenn wir versicherten, daß man ihn nach seinem Meußern, wo nicht für einen französischen Tanzmeister, doch wenigstens für den akademischen Sprachmeister ansehen muffe. Diefer Vorwurf war denn gewöhnlich das Signal zu stundenlangen Abhandlungen, worin er den bimmelweiten Unterschied berauszusetzen pflegte, der zwischen ihm und einem alten franzosen obwalte. Hiebei bürdete er uns gewöhnlich allerlei ungeschickte Vorschläge auf, die wir ihm zu Deränderung und Modifizirung feiner Barderobe hätten thun können.

Die Richtung meines Dichtens, das ich nur um desto eifriger trieb, als die Abschrift schöner und forgfältiger vorrückte, neigte sich nunmehr gänzlich jum Natürlichen, jum Wahren; und wenn die Begenstände auch nicht immer bedeutend sein konnten, so suchte ich sie doch immer rein und scharf auszudrücken, um so mehr als mein freund mir öfters zu bedenken gab, was Das heißen wolle, einen Ders mit der Rabenfeder und Tusche auf hollandisch Papier schreiben, was dazu für Zeit, Talent und Unstrengung gebore, die man an nichts Leeres und Ueberflüsfiges verschwenden dürfe. Dabei pfleate er gewöhnlich ein fertiges Beft aufzuschlagen und umständlich auseinander zu setzen, was an dieser oder jener Stelle nicht ftehen dürfe, und uns glücklich zu preisen, daß es wirklich nicht da stebe. sprach hierauf mit großer Verachtung von der Buchdruckerei, agirte den Setter, spottete über deffen Beberden, über das eilige hin- und Wiedergreifen, und leitete aus diesem Manöver alles Unglück der Literatur ber. Dagegen erhob er den Unstand und die edle Stellung eines Schreibenden und setzte sich sogleich bin, um sie uns vorzuzeigen, wobei er uns denn freilich ausschalt, daß wir uns nicht nach seinem Beispiel und Mufter ebenso am Schreibtisch betrügen. Mun tam er wieder auf den Contrast mit dem Setzer zurück, kehrte einen angefangenen Brief das Oberfte zu unterft und zeigte, wie unanständig es sei, etwa von Unten nach Oben oder von der Rechten zur Linken zu schreiben, und was dergleichen Dinge mehr waren, womit man gange Bande anfüllen könnte.

Mit solchen unschädlichen Chorheiten vergeudeten wir die schöne Teit, wobei Keinem eingefallen wäre, daß aus unserm Kreis zufällig Etwas ausgehen

würde, das allgemeine Senfation erregen und uns nicht in den besten Cenmund bringen sollte.

Gellert mochte wenig freude an seinem Practicum haben, und wenn er allenfalls Lust empfand, einige Unleitung im prosaischen und poetischen Styl zu geben, so that er es privatissime nur Wenigen, unter die wir uns nicht gablen durften. Die Lücke, die fich dadurch in dem öffentlichen Unterricht ergab, gedachte Orofessor Clodius auszufüllen, der sich im Literarischen, Kritischen und Poetischen einigen Auf erworben hatte, und, als ein junger, munterer, zuthätiger Mann, sowohl bei der Akademie als in der Stadt, viel freunde fand. Un die nunmehr von ihm übernommene Stunde wies uns Bellert felbst, und was die Bauptsache betraf, so merkten wir wenig Unterschied. Auch er kritisirte nur das Einzelne, corrigirte gleichfalls mit rother Dinte, und man befand fich in Besellschaft von lauter fehlern, ohne eine Aussicht zu haben, worin das Rechte zu suchen sei. Ich hatte ihm einige von meinen kleinen Urbeiten gebracht, die er nicht übel behandelte. Allein gerade zu jener Zeit schrieb man mir von Bause, daß ich auf die Hochzeit meines Oheims nothwendig ein Gedicht liefern muffe. Ich fühlte mich so weit von jener leichten und leichtfertigen Periode entfernt, in welcher mir ein Uehnliches freude gemacht hätte, und da ich der Lage selbst Nichts abgewinnen konnte, fo dachte ich meine Urbeit mit äußerlichem Schmuck auf das Beste herauszustutzen. Ich versammelte daher den ganzen Olymp, um über die Heirath eines frankfurter Rechtsgelehrten zu rathschlagen, und zwar ernsthaft genug, wie es sich zum feste eines solchen Ehrenmanns wohl schickte. Denus und Themis hatten sich um seinetwillen überworfen; doch ein schelmischer Streich, den Umor der Cetztern spielte, ließ Jene den Prozeß gewinnen, und die Götter entschieden für die Beirath.

Die Arbeit mißstel mir keineswegs. Ich erhielt von Hause darüber ein schönes Belobungsschreiben, bemühte mich mit einer nochmaligen guten Abschrift und hosste meinem Lehrer doch auch einigen Beisall abzunöthigen. Allein hier hatte ich's schlecht gestroffen: er nahm die Sache streng, und indem er das Parodistische, was denn doch in dem Einfall lag, gar nicht beachtete, so erklärte er den großen Auswand von göttlichen Mitteln zu einem so geringen menschlichen Zweck für äußerst tadelnswerth, verwies den Gebrauch und Mißbrauch solcher mythologischen figuren als eine falsche, aus pedantischen Zeiten sich herschreibende Gewohnheit, sand den Ausdruck bald zu hoch, bald zu niedrig, und hatte zwar im Einzelnen der rothen Dinte nicht geschont,

versicherte jedoch, daß er noch zu Wenig gethan habe.

Solche Stücke wurden zwar anonym vorgelesen und recensirt, allein man paste einander auf, und es blieb kein Geheimniß, daß diese verunglückte Götterversammlung mein Werk gewesen sei. Da mir jedoch seine Kritik, wenn ich seinen Standpunkt annahm, ganz richtig zu sein schien, und jene Gottsheiten, näher besehen, freilich nur hohle Scheingestalten waren, so verwünsichte ich den gesammten Olymp, warf das ganze mythische Pantheon weg, und seit jener Zeit sind Umor und Luna die einzigen Gottheiten, die in meinen kleinen Gedichten alsenfalls auftreten.

Unter den Personen, welche sich Behrisch zu Tielsscheiben seines Witzes erlesen hatte, stand gerade Clodius oben an; auch war es nicht schwer, ihm eine komische Seite abzugewinnen. Als eine kleine, etwas starke, gedrängte Figur war er in seinen Bewegungen heftig, etwas sahrig in seinen Ueußerungen und unstät in seinem Betragen. Durch alles Dieß unterschied er sich von seinen Mitbürgern, die ihn jedoch wegen seiner guten Eigenschaften und der schönen Hossmungen, die er gab, recht gern gelten ließen.

Man übertrug ihm gewöhnlich die Gedichte, welche sich bei seierlichen Gelegenheiten nothwendig machten. Er folgte in der sogenannten Ode der Art, deren sich Ramler bediente, den sie aber auch ganz allein kleidete. Clodius aber hatte sich als Nachahmer besonders die fremden Worte gemerkt, wodurch jene Ramlerschen Gedichte mit einem majestätischen Pompe auftreten, der, weil er der Größe seines Gegenstandes und der übrigen poetischen Behandlung gemäß ist, auf Ohr, Gemüth und Einbildungskraft eine sehr gute Wirkung thut. Bei Clodius hingegen erschienen diese Ausdrücke fremdartig, indem seine Poesie übrigens nicht geeignet war, den Geist auf irgend eine Weise zu erheben.

Solche Gedichte mußten wir nun oft schön gedruckt und höchlich gelobt vor uns sehen, und wir sanden es höchst anstößig, daß er, der uns die heidnischen Götter verkümmert hatte, sich nun eine andere Leiter auf den Parnaß aus griechischen und römischen Wortsprossen zusammenzimmern wollte. Diese oft wiederkehrenden Ansdrücke prägten sich sest in unser Gedächtniß, und zu lustiger Stunde, da wir in den Kohlgärten den tresslichten Kuchen verzehrten, siel mir auf Einmal ein, jene Krast- und Machtworte in ein Gedicht an den Kuchenbäcker händel zu versammeln. Gedacht, gethan! Und so stehe es denn auch hier, wie es an eine Wand des Hauses mit Bleistift angeschrieben wurde:

O Händel, dessen Auhm vom Süd zum Norden reicht, Dernimm den Päan, der zu deinen Ohren steigt!
Du bäckst, was Gallier und Britten emsig suchen, Mit schöpfrischem Genie, originelle Kuchen.
Des Kasses Ocean, der sich vor dir ergießt,
Ist süßer als der Saft, der vom Hymettus sließt.
Dein Haus, ein Monument, wie wir den Künsten

Umhangen mit Trophä'n, erzählt den Nationen: Auch ohne Diadem fand händel hier sein Glück, Und raubte dem Cothurn gar manch Achtgroschenstück. Glänzt deine Urn' dereinst in majestät'schem Pompe, Dann weint der Patriot an deiner Katakombe. Doch leb'! dein Torus sei von edler Brut ein Nest! Steh' hoch wie der Olymp, wie der Parnassus sest! Kein Phalang Griechenlands mit römischen Ballisten Dermög' Germanien und händeln zu verwüsten! Dein Wohl ist unser Stolz, dein Leiden unser Schmerz, Und händels Tempel ist der Musensöhne herz.

Dieses Bedicht stand lange Zeit unter so vielen andern, welche die Wände jener Zimmer verungierten, ohne bemerkt zu werden, und wir, die wir uns genugsam daran ergötzt hatten, vergaßen es gang und gar über andern Dingen. Geraume Zeit hernach trat Clodius mit seinem "Medon" hervor, dessen Weisheit, Großmuth und Tugend wir unendlich lächerlich fanden, so sehr auch die erste Vorstellung des Stücks beklatscht wurde. Ich machte gleich Abends, als wir zusammen in unser Weinhaus kamen, einen Prolog in Knittelversen, wo Harlekin mit zwei großen Säcken auftritt, sie an beide Seiten des Prosceniums stellt und nach verschiedenen vorläufigen Späßen den Zuschauern vertraut, daß in den beiden Säcken moralisch-äfthetischer Sand befindlich sei, den ihnen die Schauspieler sehr häufig in die Augen werfen würden: der eine fei nämlich mit Wohlthaten gefüllt, die Nichts kosteten, und der andere mit prächtig ausgedrückten Gesinnungen, die Nichts hinter sich hätten. Er entfernte sich ungern und kam einigemal wieder, ermahnte die Zuschauer ernstlich, sich an seine Warnung zu kehren und die Augen zuzumachen, erinnerte sie, wie er immer ihr freund gewesen und es gut mit ihnen gemeint, und was dergleichen Dinge mehr waren. Dieser Prolog wurde auf der Stelle von freund Born im Zimmer gespielt, doch blieb der Spaß gang unter uns; es ward nicht einmal eine Ubschrift genommen, und das Papier verlor sich bald. Born jedoch, der den Barlekin gang artig vorgestellt hatte, ließ fich's einfallen, mein Bedicht an Bändel um mehrere Derfe zu erweitern und es zunächst auf den "Medon" zu beziehen. Er las es uns vor, und



Goethe. V. 22.



wir konnten keine freude daran haben, weil wir die Zusätze nicht eben geiftreich fanden, und das erste, in einem gang andern Sinn geschriebene Bedicht uns entstellt vorkam. Der freund, unzufrieden über unsere Bleichgültigkeit, ja unsern Tadel, mochte es Undern vorgezeigt haben, die es neu und lustig fanden. Mun machte man Abschriften davon, denen der Auf des Clodiusschen "Medon" sogleich eine schnelle Publizität verschaffte. Allgemeine Mißbilligung erfolgte hierauf, und die Urheber (man hatte bald erfahren, daß es aus unserer Clique bervorgegangen war) wurden höchlich getadelt: denn seit Cronegks und Rosts Ungriffen auf Gottsched war Dergleichen nicht wieder vorgekommen. Wir hatten uns ohnehin früher schon zurückgezogen, und nun befanden wir uns gar im falle der Schuhus gegen die übrigen Dögel. Auch in Dresden mochte man die Sache nicht gut finden, und sie hatte für uns wo nicht unangenehme, doch ernste folgen. Der Graf Lindenau war schon eine Zeit lang mit dem Hofmeister seines Sohns nicht gang zufrieden. Denn obgleich der junge Mann keineswegs vernachlässigt wurde und Behrisch sich entweder in dem Zimmer des jungen Brafen oder wenigstens daneben hielt, wenn die Lehrmeister ihre täglichen Stunden gaben, die Collegia mit ihm sehr ordentlich frequentirte, bei Tage nicht ohne ihn ausging, auch Denselben auf allen Spaziergängen begleitete, so waren wir Undern doch auch immer in Apels Hause zu finden und zogen mit, wenn man luftwandelte; Das machte schon einiges Aufsehen. Behrisch gewöhnte sich auch an uns, gab zuletzt meistentheils Abends gegen neun Uhr seinen Zögling in die Hände des Kammerdieners und suchte uns im Weinhause auf, wohin er jedoch niemals anders als in Schuhen und Strümpfen, den Degen an der Seite und gewöhnlich den But unter'm Urm zu kommen pflegte. Die Späße und Thorheiten, die er insgemein angab, gingen in's Unendliche. So hatte zum Beispiel einer unserer freunde die Gewohnheit, punkt Jehn wegzugehen, weil er mit einem hübschen Kinde in Derbindung stand, mit welchem er sich nur um diese Zeit unterhalten konnte. Wir vermiften ihn ungern, und Behrisch nahm sich eines Abends, wo wir fehr vergnügt zusammen waren, im Stillen vor, ihn dießmal nicht wegzulassen. Mit dem Schlage Zehn stand Jener auf und empfahl sich. Behrisch rief ihn an und bat, einen Augenblick zu warten, weil er gleich mit gehen wolle. Mun begann er auf die anmuthigste Weise erft nach seinem Degen zu suchen, der doch gang vor den Augen stand, und geberdete fich beim Unschnallen Deffelben fo ungeschickt, daß er damit niemals zu Stande kommen

konnte. Er machte es auch anfangs so natürlich, daß Niemand ein Urges dabei hatte. Als er aber, um das Thema zu variiren, zuletzt weiter ging, daß der Degen bald auf die rechte Seite, bald zwischen die Beine kam, so entstand ein allgemeines Gelächter, in das der forteilende, welcher gleichfalls ein lustiger Geselle war, mit einstimmte, und Behrisch so lange gewähren ließ, bis die Schäferstunde vorüber war, da denn nun erst eine gemeinsame Lust und verguügliche Unterhaltung bis tief in die Nacht erfolgte.

Unglücklicherweise hatte Behrisch, und wir durch ihn, noch einen gewissen andern hang zu einigen Mädchen, welche besser waren als ihr Auf; wodurch denn aber unfer Ruf nicht gefördert werden konnte. Man hatte uns manchmal in ihrem Barten gesehen, und wir lenkten auch wohl unsern Spaziergang dahin, wenn der junge Graf dabei war. Dieses Alles mochte zusammen aufgespart und dem Vater zuletzt berichtet worden sein: genug, er suchte auf eine glimpfliche Weise den Hofmeister los zu werden, dem es jedoch zum Glück gereichte. Sein gutes Meukere, seine Kenntnisse und Talente, seine Rechtschaffenheit, an der Miemand Etwas auszusetzen wußte, hatten ihm die Neigung und Achtung vorzüglicher Personen erworben, auf deren Empfehlung er zu dem Erbpringen von Deffau als Erzieher berufen wurde und an dem Bofe eines in jeder Rückficht trefflichen fürsten ein solides Blück fand.

Der Verlust eines freundes, wie Behrisch, war für mich von der größten Bedeutung. Er hatte mich verzogen, indem er mich bildete, und seine Gegenwart war nöthig, wenn Das einigermaßen für die Societät frucht bringen follte, was er an mich zu wenden für gut gefunden hatte. Er wußte mich zu allerlei Urtigem und Schicklichem zu bewegen, was gerade am Platz war, und meine gefelligen Calente berauszusetzen. Weil ich aber in folden Dingen feine Selbstständigkeit erworben hatte, fo fiel ich gleich, da ich wieder allein war, in mein wirriges, störrisches Wesen gurud, welches immer zunahm, je unzufriedener ich über meine Umgebung war, indem ich mir einbildete, daß fie nicht mit mir gufrieden fei. Mit der willfürlichsten Saune nahm ich übel auf, was ich mir hätte zum Dortheil rechnen können, entfernte Manchen dadurch, mit dem ich bisher in leidlichem Derhältniß gestanden hatte, und mußte bei mancherlei Widerwärtigkeiten, die ich mir und Undern, es sei nun im Thun oder Unterlassen, im Zuviel oder Zuwenig, zugezogen hatte, von Wohlwollenden die Bemerkung hören, daß es mir an Erfahrung fehle. Das Bleiche fagte mir wohl irgend ein Butdenkender, der meine Produktionen fah, be-



sonders wenn sie sich auf die Unkenwelt bezogen. 3ch beobachtete Diese, so gut ich konnte, fand aber daran wenig Erbauliches, und mußte noch immer genug von dem Meinigen hinzuthun, um sie nur erträglich zu finden. Und meinem freunde Bebrisch hatte ich manchmal zugesetzt, er solle mir deutlich machen, was Erfahrung fei. Weil er aber voller Thorheiten steckte, so vertröstete er mich von einem Tage zum andern und eröffnete mir zuletzt nach großen Dorbereitungen: die mabre Erfahrung fei gang eigentlich, wenn man erfahre, wie ein Erfahrener die Erfahrung erfahrend erfahren müffe. Wenn wir ihn nun hierüber äußerst ausschalten und zur Rede fetten, so versicherte er, hinter diesen Worten stecke ein großes Gebeimniß, das wir alsdann erft begreifen würden, wenn wir erfahren bätten - und immer so weiter: denn es kostete ibm Michts. Diertelstunden lang so fortzusprechen, da denn das Erfahren immer erfahrener und zuletzt zur mahrbaften Erfahrung werden würde. Wollten wir über folde Possen verzweifeln, so betheuerte er, daß er diese Urt, sich deutlich und eindrücklich zu machen, von den neuesten und größten Schriftstellern gelernt, welche uns aufmerkjam gemacht, wie man eine rubige Rube ruben und wie die Stille im Stillen immer ftiller werden fonnte.

Zufälligerweise rübmte man in auter Gesellschaft einen Offizier, der fich unter uns auf Urlaub befand, als einen vorzüglich wohldenkenden und erfabrenen Mann, der den siebenjährigen Krieg mitgefochten und sich ein allgemeines Sutrauen erworben habe. Es fiel nicht schwer, mich ihm zu nähern, und wir spazierten öfters mit einander. Der Begriff von Erfahrung war beinah fir in meinem Gebirne geworden, und das Bedürfniß, mir ihn flar zu machen, leidenschaftlich. Offenmuthig, wie ich war, entdeckte ich ihm die Unruhe, in der ich mich befand. Er lächelte und war freundlich genug, mir im Befolg meiner fragen Etwas von seinem Leben und von der nächsten Welt überhaupt zu erzählen, wobei freilich zuletzt wenig Besseres herauskam, als daß die Erfahrung uns überzenge, daß unfere beften Bedanken, Wünsche und Vorfätze unerreichbar seien. und daß man Denjenigen, welcher dergleichen Grillen bege und sie mit Lebhaftigkeit äußere, vornehmlich für einen unerfahrenen Menschen halte.

Da er jedoch ein wackerer, tüchtiger Mann war, so versicherte er mir, er habe diese Grillen selbst noch nicht ganz aufgegeben und besinde sich, bei dem Wenigen Glaube, Liebe und Hoffnung, was ihm übrig geblieben, noch ganz leidlich. Er mußte mir darauf Dieles vom Krieg erzählen, von der Lebens-



weise im feld, von Scharmützeln und Schlachten, besonders in sofern er Untheil daran genommen; da denn diese ungeheuern Ereignisse, indem sie auf ein einzelnes Individuum bezogen wurden, ein gar wunderliches Unsehen gewannen. Ich bewog ihn alsdann zu einer offenen Erzählung der kurz vorher bestandenen Hofverhältnisse, welche gang märchenhaft zu sein schienen. Ich hörte von der körperlichen Stärke Augusts des Zweiten, den vielen Kindern Desselben und seinem ungeheuern Aufwand, fodann von des Nachfolgers Kunst- und Sammlungsluft, vom Grafen Briihl und deffen grenzenloser Prunkliebe, deren Einzelnes beinah abgeschmackt erschien, von so viel festen und Prachtergötzungen, welche fämmtlich durch den Einfall friedrichs in Sachsen abgeschnitten worden. Mun lagen die königlichen Schlöffer gerftort, die Brühlschen Berrlichkeiten vernichtet, und es war von Allem nur ein sehr beschädigtes herrliches Land übrig geblieben.

Uls er mich über jenen unsinnigen Genuß des Glücks verwundert und sodann über das erfolgte Unglück betrübt sah und mich bedeutete, wie man von einem erfahrenen Manne geradezu verlange, daß er über keins von Beiden erstaunen, noch daran

einen zu lebhaften Untheil nehmen folle, so fühlte ich große Lust, in meiner bisherigen Unerfahrenheit noch eine Weile zu verharren, worin er mich denn bestärfte, und recht angelegentlich bat, ich möchte mich bis auf Weiteres immer an die angenehmen Erfahrungen halten und die unangenehmen so Viel als möglich abzulehnen suchen, wenn sie sich mir aufdringen follten. Einst aber, als wieder im 2111gemeinen die Rede von Erfahrung war und ich ihm jene possenhaften Phrasen des freundes Behrisch ergählte, schüttelte er lächelnd den Kopf und sagte: "Da sieht man, wie es mit Worten geht, die nur einmal ausgesprochen sind! Diese da klingen so neckisch, ja so albern, daß es fast unmöglich scheinen dürfte, einen vernünftigen Sinn hineinzulegen; und doch ließe sich vielleicht ein Dersuch machen."

Und als ich in ihn drang, versetzte er mit seiner verständig heitern Weise: "Wenn Sie mir erlauben, indem ich Ihren Freund commentire und supplire, in seiner Art fortzusahren, so dünkt mich, er habe sagen wollen, daß die Erfahrung nichts Anderes sei, als daß man erfährt, was man nicht zu erfahren wünscht, worauf es wenigstens in dieser Welt meistens hinausläuft."





in anderer Mann,
obgleich in jedem
Betracht von
Behrisch unends
lich verschieden,
fonnte doch in
einem gewissen
Sinne mit ihm
verglichen wers
den; ich meine
Oesern, welcher
auch unter dies
jenigen Menschen
gehörte, die ihr
Leben in einer

bequemen Beschäftigkeit hintraumen. Seine freunde felbst bekannten im Stillen, daß er, bei einem fehr schönen Naturell, seine jungen Jahre nicht in genugfamer Thätigkeit verwendet, defiwegen er auch nie dahin gelangt sei, die Kunft mit vollkommener Technik auszuüben. Doch schien ein gewisser fleiß feinem Alter vorbehalten zu sein, und es fehlte ihm die vielen Jahre, die ich ihn kannte, niemals an Erfindung noch Urbeitsamkeit. Er hatte mich gleich den ersten Augenblick sehr an sich gezogen; schon seine Wohnung, wundersam und ahnungsvoll, war für mich höchst reigend. In dem alten Schlosse Pleigenburg ging man rechts in der Ede eine erneute heitere Wendeltreppe hinauf. Die Säle der Zeichenakademie, deren Direktor er war, fand man sodann links, hell und geräumig; aber zu ihm selbst gelangte man nur durch einen engen dunkeln Sang, an deffen Ende man erft den Eintritt zu feinen Simmern suchte, zwischen deren Reihe und einem weitläufigen Kornboden man so eben hergegangen war. Das erfte Gemach war mit Bildern geschmückt aus der spätern italienischen Schule, von Meistern, deren Unmuth er höchlich zu preisen pflegte. Da ich Privatstunden mit einigen Edelleuten bei ihm genommen hatte, so war uns erlaubt, hier zu zeichnen, und wir gelangten auch manchmal in sein

daran stokendes inneres Kabinet, welches zugleich seine wenigen Bücher, Kunft- und Naturaliensammlungen, und was ihn sonst zunächst interessiren mochte, enthielt. Alles war mit Geschmack, einfach und dergestalt geordnet, daß der fleine Raum fehr Dieles umfaßte. Die Möbeln, Schränke, Portefeuilles elegant, ohne Ziererei oder Ueberfluß. So war auch das Erste, was er uns empfahl, und worauf er immer wieder zurückkam, die Einfalt in Allem, was Kunft und handwerk vereint hervorzubringen berufen find. Als ein abgefagter feind des Schnörkelund Muschelmesens und des ganzen barocken Beschmacks, zeigte er uns dergleichen in Kupfer gestochene und gezeichnete alte Muster im Begensatz mit beffern Derzierungen und einfachern formen der Möbeln sowohl als anderer Zimmerumgebungen; und weil Alles um ihn her mit diesen Maximen übereinstimmte, so machten die Worte und Sehren auf uns einen auten und dauernden Eindruck. Auch außerdem hatte er Gelegenheit, uns seine Gefinnungen praktisch sehen zu lassen, indem er sowohl bei Privatals Regimentspersonen in gutem Unsehen stand, und bei neuen Bauten und Deränderungen um Rath gefragt wurde. Ueberhaupt schien er geneigter zu sein, Etwas gelegentlich, zu einem gewiffen Zweck und Gebrauch zu verfertigen, als daß er für sich bestehende Dinge, welche eine größere Vollendung verlangen, unternommen und ausgearbeitet hätte; deßhalb er auch immer bereit und zur hand war, wenn die Buchhändler größere und kleinere Kupfer gu iraend einem Werk verlangten; wie denn die Dianetten zu Winckelmanns erften Schriften von ihm radirt sind. Oft aber machte er nur fehr ffiggen= hafte Zeichnungen, in welche sich Beyser gang gut ju schicken verstand. Seine figuren hatten durchaus etwas Allgemeines, um nicht zu fagen, Ideelles. Seine frauen waren angenehm und gefällig, feine Kinder naiv genug; nur mit den Männern wollte es nicht fort, die bei seiner zwar geistreichen, aber doch immer nebulistischen und zugleich abbrevirenden Manier meistentheils das Unsehen von Laggaroni





erhielten. Da er seine Compositionen überhaupt weniger auf form als auf Licht, Schatten und Massen berechnete, so nahmen sie sich im Ganzen gut aus; wie denn Alles, was er that und hervorbrachte, von einer eigenen Grazie begleitet mar. Weil er nun dabei eine eingewurzelte Meigung zum Bedeutenden, Allegorischen, einen Nebengedanken Erregenden nicht bezwingen konnte noch wollte, so gaben seine Werke immer Etwas zu sinnen, und wurden vollständig durch einen Begriff, da sie es der Kunst und der Ausführung nach nicht sein konnten. Diese Richtung, welche immer gefährlich ift, führte ihn manchmal bis an die Grenze des guten Geschmacks, wo nicht gar darüber hinaus. Seine Absichten suchte er oft durch die wunderlichsten Einfälle und durch grillenhafte Scherze zu erreichen; ja feinen besten Urbeiten ist stets ein humoristischer Unstrich verlieben. War das Publikum mit solchen Dingen nicht immer zufrieden, so rächte er sich durch eine neue, noch munderlichere Schnurre. So ftellte er später in dem Dorzimmer des großen Concertsaales eine ideale frauen= figur seiner Urt vor, die eine Lichtschere nach einer Kerze hinbewegte, und er freute sich außerordentlich, wenn er veranlassen konnte, daß man über die frage ftritt, ob diese seltsame Muse das Licht zu putzen oder auszulöschen gedenke? wo er denn allerlei neckische Beigedanken schelmisch bervorblicken liek.

Doch machte die Erbauung des neuen Theaters zu meiner Zeit das größte Aufsehen, in welchem sein Dorhang, da er noch gang neu war, gewiß eine außerordentlich liebliche Wirkung that. Weser hatte die Musen aus den Wolken, auf denen sie bei solchen Belegenheiten gewöhnlich schweben, auf die Erde Einen Dorhof zum Tempel des Ruhms schmückten die Statuen des Sophofles und Uristophanes, um welche sich alle neuern Schauspieldichter versammelten. Bier nun waren die Göttinnen der Künste gleichfalls gegenwärtig, und Alles würdig und schön. Mun aber kommt das Wunderliche. Durch die freie Mitte sah man das Portal des ferns stehenden Tempels, und ein Mann in leichter Jacke ging zwischen beiden obgedachten Gruppen, ohne sich um sie zu bekümmern, hindurch, gerade auf den Tempel los; man sah ihn daher im Rücken; er war nicht besonders ausgezeichnet. Dieser nun sollte Shakespearen bedeuten, der ohne Dorgänger und Nachfolger, ohne sich um die Muster zu bekümmern, auf seine eigene Band der Unsterblichkeit entgegengehe. Auf dem großen Boden über dem neuen Theater ward dieses Werk vollbracht. Wir versammelten uns dort oft um ihn, und ich habe ihm daselbst die Aushängebogen von "Musarion" vorgelesen.

Was mich betraf, so rückte ich in Ausübung der Kunft keineswegs weiter. Seine Lehre wirkte auf unsern Beift und unsern Beschmack; aber feine eigene Zeichnung war zu unbestimmt, als daß sie mich, der ich an den Begenständen der Kunst und Natur auch nur hindämmerte, hätte zu einer ftrengen und entschiedenen Ausübung anleiten follen. Don den Besichtern und Körpern selbst überlieferte er uns mehr die Unsichten als die formen, mehr die Beberden als die Proportionen. Er gab uns die Begriffe von den Gestalten, und verlangte, wir sollten fie in uns lebendig werden laffen. Das wäre denn auch schön und recht gewesen, wenn er nicht bloß Unfänger por sich gehabt bätte. Konnte man ihm daher ein vorzügliches Calent zum Unterricht wohl absprechen, so mußte man dagegen bekennen, daß er fehr gescheidt und weltklug sei, und daß eine glückliche Gewandtheit des Geistes ihn in einem höhern Sinne recht eigentlich zum Lehrer qualifizire. Die Mängel, an denen Jeder litt, sah er recht gut ein: er verschmähte jedoch, sie direkt zu rügen, und deutete vielmehr Lob und Tadel indirekt fehr lakonisch an. Mun mußte man über die Sache denken und kam in der Einsicht schnell um Dieles weiter. So hatte ich zum Beispiel auf blaues Papier einen Blumenstrang nach einer vorhandenen Vorschrift mit schwarzer und weißer Kreide sehr forgfältig ausgeführt und theils mit Wischen, theils mit Schraffiren das kleine Bild hervorzuheben gesucht. Nachdem ich mich lange dergestalt bemüht, trat er einstens hinter mich und fagte: "Mehr Papier!" worauf er sich soaleich entfernte. Mein Nachbar und ich zerbrachen uns den Kopf, was Das heißen könne: denn mein Bouquet hatte auf einem großen halben Bogen Raum genug um sich her. Nachdem wir lange nachgedacht, glaubten wir endlich seinen Sinn zu treffen, wenn wir bemerkten, daß ich durch das Ineinanderarbeiten des Schwarzen und Weißen den blauen Grund gang zugedeckt, die Mitteltinte gerftort und wirklich eine unangenehme Zeichnung mit großem fleiß hervorgebracht hatte. Uebrigens ermangelte er nicht, uns von der Perspektive, von Licht und Schatten zwar genugsam, doch immer nur so zu unterrichten, daß wir uns anzustrengen und zu quälen hatten, um eine Unwendung der überlieferten Grundfätze gu treffen. Wahrscheinlich war seine Absicht, an uns, die wir doch nicht Künstler werden sollten, nur die Einsicht und den Geschmack zu bilden, und uns mit den Erfordernissen eines Kunftwerks bekannt gu machen, ohne gerade zu verlangen, daß wir es herporbringen follten. Da nun der fleiß ohnehin meine Sache nicht war (denn es machte mir Nichts Der-



gnügen, als was mich anflog), so wurde ich nach und nach wo nicht lässig, doch mißmuthig, und weil die Kenntniß bequemer ist als das Thun, so ließ ich mir gefallen, wohin er uns nach seiner Weise zu führen gedachte.

Bu jener Zeit war das "Leben der Maler von d'Uraenville" in's Deutsche übersett; ich erhielt es gang frisch und ftudirte es emfig genug. Dief ichien Befern zu gefallen und er verschaffte uns Gelegenbeit, aus den großen Leipziger Sammlungen manches Portefeuille zu feben, und leitete uns dadurch gur Beidichte der Kunft ein. Uber auch diese Uebungen brachten bei mir eine andere Wirkung hervor, als er im Sinn haben mochte. Die manderlei Gegenstände, welche ich von den Künstlern behandelt fah, erweckten das poetische Calent in mir, und wie man ja wohl ein Kupfer zu einem Gedicht macht, fo machte ich nun Gedichte gu den Kupfern und Seichnungen, indem ich mir die darauf vorgestellten Derfonen in ihrem vorbergebenden und nachfolgenden Zustande zu vergegenwärtigen, bald auch ein fleines Lied, das ihnen wohl geziemt batte, zu dichten wußte, und so mich gewöhnte, die Künfte in Derbindung mit einander zu betrachten. Ja selbst die fehlgriffe, die ich that, daß meine Gedichte mandmal beschreibend wurden, waren mir in der folge, als ich zu mehrerer Besinnung tam, nützlich, indem sie mich auf den Unterschied der Künste aufmerksam machten. Don folden kleinen Dingen ftanden mehrere in der Sammlung, welche Bebrijch veranstaltet hatte; es ist aber Michts davon übrig geblieben.

Das Kunst- und Geschmackselement, worin Geser lebte und auf welchem man selbst, in sofern man ibn fleißig besuchte, getragen wurde, ward auch dadurch immer würdiger und erfrenlicher, daß er sich

gern abgeschiedener oder abwesender Männer erinnerte, mit denen er in Verhältniß gestanden hatte oder solches noch immer fort erhielt; wie er denn, wenn er Jemandem einmal seine Uchtung geschenkt, unveränderlich in dem Betragen gegen Denselben blieb und sich immer gleich geneigt erwies.

27acbdem wir unter den frangosen vorzüglich Caylus hatten rühmen hören, machte er uns auch mit deutschen in diesem fache thätigen Männern bekannt. So erfuhren wir, daß Professor Christ, als Liebhaber, Sammler, Kenner, Mitarbeiter, der Kunft icone Dienste geleistet und seine Gelebrsamfeit zu wahrer förderung Derfelben angewendet habe. Beinecken dagegen durfte nicht wohl genannt werden, theils weil er sich mit den allzukindlichen Unfängen der deutschen Kunft, welche Beser Wenig schätzte, gar zu emsig abgab, theils weil er einmal mit Winckelmann unfäuberlich verfahren war, weldes ihm denn niemals verziehen werden konnte. Unf Lipperts Bemühungen jedoch ward unfere Unfmerksamkeit fräftig hingeleitet, indem unser Lehrer das Verdienst Derselben genugsam herauszusetzen Denn obgleich, sagte er, die Statuen wukte. und größern Bildwerke Grund und Gipfel aller Kunftkenntnig blieben, fo feien fie doch sowohl im Original als Abauß selten zu seben, dahingegen durch Lippert eine fleine Welt von Gemmen befannt werde, in welcher der Ulten fafilicheres Derdienft, glückliche Erfindung, zweckmäßige Sufammenstellung, geschmackvolle Behandlung auffallender und begreiflicher werde, auch bei jo großer Menge die Vergleichung eber möglich sei. Indem wir uns nun damit, fo Diel als erlanbt mar, beidäftigten, so wurde auf das bobe Kunstleben Winckelmanns in Italien hingedeutet, und wir nahmen

dessen erste Schriften mit Andacht in die Hände: denn Weser hatte eine leidenschaftliche Verehrung für ihn, die er uns gar leicht einzussössen vermochte. Das Problematische jener kleinen Aufsätze, die sich noch dazu durch Ironie selbst verwirren und sich auf ganz spezielle Meinungen und Ereignisse beziehen, vermochten wir zwar nicht zu entzissern, allein weil Weser viel Einsuss darauf gehabt und er das Evangesium des Schönen, mehr noch des Geschmackvollen und Angenehmen, auch uns unablässig überlieserte, so fanden wir den Sinn im Allgemeinen wieder und dünkten uns bei solchen Auslegungen um desto sicherer zu gehen, als wir es für kein geringes Glückachteten, aus derselben Quelle zu schöpfen, aus der Winckelmann seinen ersten Durst gestillt hatte.

Einer Stadt fann fein größeres Glück begegnen, als wenn mehrere, im Guten und Rechten gleichgesinnte, schon gebildete Männer daselbst neben einander wohnen. Diesen Dorzug hatte Leipzig, und genoß ihn um so friedlicher, als sich noch nicht so manche Entzweiungen des Urtheils hervorgethan hatten. Huber, Kupferstichsammler und wohlgeübter Kenner, hatte noch angerdem das dankbar anerkannte Derdienst, daß er den Werth der deutschen Literatur auch den franzosen bekannt zu machen gedachte. Krenchauf, Liebhaber mit geübtem Blick, der, als freund der ganzen Kunstsocietät, alle Sammlungen für die seinigen ansehen konnte, Winkler, der die einsichtsvolle freude, die er an seinen Schätzen heate, sehr gern mit Undern theilte, mancher Undere, der fich anschloß, Alle lebten und wirkten nur in Ginem Sinne, und ich wußte mich nicht zu erinnern, fo oft ich auch, wenn sie Kunstwerke durchsahen, beiwohnen durfte, daß jemals ein Zwiespalt entstanden mare: immer kam billigerweise die Schule in Betracht, aus welcher der Künftler hervorgegangen, die Zeit, in der er gelebt, das besondere Talent, das ihm die Natur verliehen, und der Grad, auf welchen er es in der Ausführung gebracht; da war keine Vorliebe meder für geiftliche noch für weltliche Begenstände, für ländliche oder für städtische, lebendige oder leblose; die frage war immer nach dem Kunftgemäßen.

Ob sich nun gleich diese Liebhaber und Sammler nach ihrer Lage, Sinnesart, Vermögen und Gelegenheit mehr gegen die niederländische Schule richteten, so ward doch, indem man sein Auge an den unendlichen Verdiensten der nordwestlichen Künstler übte, ein sehnsuchtsvoll verehrender Blick nach Südosten immer offen gehalten.

Und so mußte die Universität, wo ich die Zwecke meiner familie, ja meine eigenen versäumte, mich in Demjenigen begründen, worin ich die größte Zu-

friedenheit meines Cebens sinden sollte: auch ist mir der Eindruck jener Cokalitäten, in welchen ich so bedeutende Unregungen empfangen, immer höchst lieb und werth geblieben. Die alte Pleisenburg, die Jimmer der Akademie, vor allen aber Gesers Wohnung, nicht weniger die Winklersche und Richtersche Sammlungen habe ich noch immer lebhaft gegenwärtig.

Ein junger Mann jedoch, der, indem sich ältere unter einander von schon bekannten Dingen unterhalten, nur beiläusig unterrichtet wird, und welchem das schwerste Geschäft, das Alles zurecht zu legen, dabei überlassen bleibt, muß sich in einer sehr peinlichen Sage besinden. Ich sich in einer sehr peinsehnschtsvoll nach einer neuen Erleuchtung um, die uns denn auch durch einen Mann kommen sollte, dem wir schon so Diel schuldig waren.

Auf zweierlei Weise kann der Beift höchlich erfreut werden: durch Unschauung und Begriff. Uber Jenes erfordert einen würdigen Begenstand, der nicht immer bereit, und eine verhältnißmäßige Bildung, zu der man nicht gerade gelangt ift: der Begriff hingegen will nur Empfänglichkeit, er bringt den Inhalt mit, und ist selbst das Werkzeug der Bildung. Daber war uns jener Lichtstrahl höchst willkommen, den der vortrefflichste Denker durch düstere Wolken auf uns herableitete. Man muß Jüngling sein, um sich zu vergegenwärtigen, welche Wirkung Lessings "Caokoon" auf uns ausübte, indem dieses Werk uns aus der Region eines kummerlichen Unschauens in die freien Befilde des Bedankens hinrif. Das so lange mifrerstandene: Ut pictura, poesis, war auf Einmal beseitigt, der Unterschied der bildenden und Redefünste flar; die Gipfel Beider erschienen nun getrennt, wie nah ihre Basen auch zusammenstoßen mochten. Der bildende Künftler sollte fich innerhalb der Grenze des Schönen halten, wenn dem redenden, der die Bedeutung jeder Urt nicht entbehren kann, auch darüber hinauszuschweifen vergönnt ware. Jener arbeitet für den äußern Sinn, der nur durch das Schöne befriedigt wird, Dieser für die Einbildungsfraft, die sich wohl mit dem Bäflichen noch abfinden mag. Wie vor einem Blitz erleuchteten sie uns alle folgen dieses herrlichen Bedankens; alle bisherige anleitende und urtheilende Kritif ward wie ein abgetragener Rock weggeworfen; wir hielten uns von allem Uebel erlöf't und glaubten mit einigem Mitleid auf das sonst so herrliche fechzehnte Jahrhundert herabblicken zu dürfen, wo man in deutschen Bildwerken und Gedichten das Leben nur unter der form eines schellenbehangenen Marren, den Tod unter der Unform eines klappernden



Gerippes, sowie die nothwendigen und zufälligen Uebel der Welt unter dem Bilde des fragenhaften Teufels zu vergegenwärtigen wufite.

Um Meisten entzückte uns die Schönheit jenes Gedankens, daß die Alten den Cod als den Bruder des Schlafs anerkannt, und Beide, wie es Menächmen geziemt, zum Verwechseln gleich gebildet. Hier konnten wir nun erst den Triumph des Schönen höchlich seiern, und das häßliche jeder Urt, da es doch einmal aus der Welt nicht zu vertreiben ist, im Reiche der Kunst nur in den niedrigen Kreis des Lächerlichen verweisen.

Die Herrlichkeit solcher Haupt- und Grundbegriffe erscheint nur dem Gemüth, auf welches sie ihre unendliche Wirksamkeit ausüben, erscheint nur der Zeit, in welcher sie, erschut, im rechten Augenblick hervortreten. Da beschäftigen sich Die, welchen mit solcher Nahrung gedient ist, liebevoll ganze Spochen ihres Lebens damit und erfreuen sich eines überschwänglichen Wachsthums, indessen es nicht an Menschen sehlt, die sich auf der Stelle einer solchen Wirkung widersetzen, und nicht an Andern, die in der Folge an dem hohen Sinne markten und mäkeln.

Wie sich aber Begriff und Anschauung wechselsweise fordern, so konnte ich diese neuen Gedanken nicht lange verarbeiten, ohne daß ein unendliches Derlangen bei mir entstanden wäre, doch einmal bedeutende Kunstwerke in größerer Masse zu erblicken. Ich entschied mich daher, Dresden ohne Ausenthalt zu besuchen. An der nöthigen Baarschaft sehlte es mir nicht; aber es waren andere Schwierigkeiten zu überwinden, die ich durch mein grillenhaftes Wesen noch ohne Noth vermehrte: denn ich hielt meinen Vorsatz vor Zedermann geheim, weil ich die dortigen Kunstschätze ganz nach eigener Urt zu betrachten wünschte und, wie ich meinte, mich von Niemandem wollte irre machen lassen. Außer Diesem ward durch noch eine andere Wunderlichkeit eine so einfache Sache verwickelter.

Wir haben angeborene und anerzogene Schwächen, und es möchte noch die frage sein, welche von beiden uns am Meisten zu schaffen geben. So gern ich mich mit jeder Urt von Zuständen bekannt machte und dazu manchen Unlaß gehabt hatte, war mir doch von meinem Dater eine äußerste Abneiauna gegen alle Gasthöfe eingeflößt worden. Auf seinen Reisen durch Italien, frankreich und Deutschland hatte fich diese Gesinnung fest bei ihm eingewurzelt. Ob er gleich felten in Bildern sprach und Diefelben nur, wenn er sehr heiter war, zu Bülfe rief, so pflegte er doch manchmal zu wiederholen: in dem Thore eines Gafthofs glaube er immer ein großes Spinnengewebe ausgespannt zu sehen, so künstlich, daß die Insekten zwar hineinwärts, aber selbst die privilegirten Wespen nicht ungerupft heraussliegen fönnten. Es schien ihm etwas Erschreckliches, dafür, daß man seinen Gewohnheiten und Allem, was Einem lieb im Leben wäre, entsaate, und nach der Weise des Wirths und der Kellner lebte, noch übermäßig bezahlen zu müffen. Er pries die Bospitalität alter Zeiten, und so ungern er sonst auch etwas Ungewohntes im Hause duldete, so übte er doch Gastfreundschaft, besonders an Künstlern und Dirtuosen; wie denn Gevatter Seekatz immer sein Quartier bei uns behielt, und Abel, der letzte Musiker, welcher die Gambe mit Glück und Beifall behandelte, wohl aufgenommen und bewirthet wurde. Wie hätte ich mich nun mit folchen Jugendeindrücken, die bisher durch Nichts ausgelöscht worden, entschließen können, in einer fremden Stadt einen Bafthof zu betreten? Nichts wäre leichter gewesen, als bei guten freunden ein Quartier zu finden; Hofrath Krebel, Uffeffor Bermann und Undere hatten mir schon oft davon gesprochen: allein auch Diesen sollte meine Reise ein Geheimniß bleiben, und ich gerieth auf den wunderlichsten Einfall.

Mein Stubennachbar, der fleisige Cheologe, dem seine Augen leider immer mehr ablegten, hatte einen Verwandten in Dresden, einen Schuster, mit dem er von Zeit zu Zeit Briefe wechselte. Dieser Mann war mir wegen seiner Außerungen schon längst höchst merkwürdig geworden, und die Ankunst eines seiner Briefe ward von uns immer festlich geseiert. Die Art, womit er die Klagen seines die Blindheit befürchtenden Vetters erwiederte, war ganz eigen: denn er bemühte sich nicht um Trostgründe, welche

immer schwer zu finden sind; aber die heitere Urt, womit er sein eigenes enges, armes, mübseliges Leben betrachtete, der Scherz, den er selbst den Uebeln und Unbequemlichkeiten abgewann, die unverwüstliche Ueberzeugung, daß das Leben an und für sich ein Gut sei, theiste sich Demjenigen mit. der den Brief las, und versetzte ihn, wenigstens für Augenblicke, in eine gleiche Stimmung. Enthusiaftisch, wie ich war, hatte ich diesen Mann öfters verbindlich grüßen laffen, seine glückliche Naturgabe gerühmt und den Wunsch, ihn kennen zu lernen, geäußert. Dieses Alles vorausgesetzt, schien mir Nichts natürlicher als ihn aufzusuchen, mich mit ihm zu unterhalten, ja bei ihm zu wohnen und ihn recht genau kennen zu lernen. Mein guter Kandidat gab mir nach einigem Widerstreben einen mühsam geschriebenen Brief mit, und ich fuhr, meine Matrikel in der Tasche, mit der gelben Kutsche sehnsuchtsvoll nach Dresden.

Ich suchte nach meinem Schuster und fand ihn bald in der Vorstadt. Auf seinem Schemel sitzend, empfing er mich freundlich und sagte lächelnd, nachdem er den Brief gelesen: "Ich sehe hieraus, junger Herr, daß Ihr ein wunderlicher Christ seid."

"Wie Das, Meister?" versetzte ich.

"Wunderlich ist nicht übel gemeint!" suhr er fort; "man nennt Jemanden so, der sich nicht gleich ist, und ich nenne Sie einen wunderlichen Christen, weil Sie sich in einem Stück als den Nachfolger des Herrn bekennen, in dem andern aber nicht."

Auf meine Bitte, mich aufzuklären, sagte er weiter: "Es scheint, daß Ihre Absicht ist, eine fröhliche Botschaft den Armen und Niedrigen zu verkündigen: Das ist schön, und diese Nachahmung des Herrn ist löblich. Sie sollten aber dabei bedenken, daß er lieber bei wohlhabenden und reichen Leuten zu Tische saß, wo es gut herging, und daß er selbst den Wohlgeruch des Balsams nicht verschmähte, wovon Sie wohl bei mir das Gegentheil sinden könnten."

Dieser lustige Anfang setzte mich gleich in guten Humor, und wir neckten einander eine ziemliche Weile herum. Die Frau stand bedenklich, wie sie einen solchen Gast unterbringen und bewirthen solle? Auch hierüber hatte er sehr artige Einfälle, die sich nicht allein auf die Bibel, sondern auch auf Gottstrieds "Chronik" bezogen, und als wir einig waren, daß ich bleiben solle, so gab ich meinen Beutel, wie er war, der Wirthin zum Ausschen, und ersuchte sie, wenn Etwas nöthig sei, sich daraus zu versehen. Da er es ablehnen wollte und mit einiger Schalkbeit zu verstehen gab, daß er nicht so abgebrannt



sei, als es aussehen möchte, so entwaffnete ich ihn dadurch, daß ich sagte: "Und wenn es auch nur wäre, um das Wasser in Wein zu verwandeln, so würde wohl, da hent zu Tage keine Wunder mehr geschehen, ein solches probates Hausmittel nicht am unrechten Orte sein."

Die Wirthin schien mein Reden und Handeln immer weniger seltsam zu sinden; wir hatten uns bald in einander geschieft und brachten einen sehr heitern Abend zu. Er blieb sich immer gleich, weil Alles aus Einer Quelle sloß: sein Eigenthum war ein tüchtiger Menschenverstand, der auf einem heitern Gemüth ruhte und sich in der gleichmäßigen hergebrachten Chätigkeit gestel. Daß er unablässig arbeitete, war sein Erstes und Nothwendigstes; daß er alles Uebrige als zufällig ansah, Dieß bewahrte sein Behagen, und ich mußte ihn vor vielen Undern in die Klasse Derjenigen rechnen, welche praktische Philosophen, bewußtlose Weltweisen genannt wurden.

Die Stunde, wo die Galerie eröffnet werden follte, mit Ungeduld erwartet, erschien. Ich trat in dieses Beiligthum, und meine Derwunderung überstieg jeden Begriff, den ich mir gemacht hatte. Dieser in sich selbst wiederkehrende Saal, in welchem Pracht und Reinlichkeit bei der größten Stille herrschten, die blendenden Rahmen, alle der Zeit noch näher, in der sie vergoldet wurden, der gebohnte fußboden, die mehr von Schauenden betretenen als von Urbeitenden benutzten Räume gaben ein Gefühl von feierlichkeit, einzig in seiner Urt, das um so mehr der Empfindung ähnelte, womit man ein Gottes= haus betritt, als der Schmuck so manches Tempels. der Gegenstand so mancher Unbetung hier abermals, nur zu heiligen Kunftzwecken, aufgestellt erschien. 3ch ließ mir die curforische Demonstration meines führers gar wohl gefallen; nur erbat ich mir, in der äußern Galerie bleiben zu dürfen. Bier fand ich mich zu meinem Behagen wirklich zu Baufe. Schon hatte ich Werke mehrerer Künstler gesehen; andere kannte ich durch Kupferstiche, andere dem Namen nach: ich verhehlte es nicht und flößte meinem führer dadurch einiges Vertrauen ein, ja ihn ergötzte das Entzücken, das ich bei Stücken äußerte, wo der Pinsel über die Natur den Sieg davon trug; denn solche Dinge waren es vorzüglich, die mich an sich zogen, wo die Vergleichung mit der bekannten Natur den Werth der Kunst nothwendig erhöhen mußte.

Alls ich bei meinem Schuster wieder eintrat, um das Mittagsmahl zu genießen, traute ich meinen Augen faum: denn ich glaubte ein Bild von Oftade vor mir zu sehen, so vollkommen, daß man es nur auf die Galerie hätte hängen dürfen. Stellung der

Gegenstände, Licht, Schatten, bräunlicher Teint des Ganzen, magische Haltung, Alles, was man in jenen Vildern bewundert, sah ich hier in der Wirklichkeit. Es war das Erstemal, daß ich auf einen so hohen Grad die Gabe gewahr wurde, die ich nachher mit mehrern Vewustsein übte, die Natur nämlich mit den Augen dieses oder jenes Künstlers zu sehen, dessen Werken ich soeben eine besondere Ausmerksamkeit gewidmet hatte. Diese Fähigkeit hat mir viel Genuß gewährt, aber auch die Vegierde versmehrt, der Ausübung eines Talents, das mir die Natur versagt zu haben schien, von Zeit zu Teitig nachzuhängen.

3ch besuchte die Galerie zu allen vergönnten Stunden, und fuhr fort, mein Entzücken über manche köstliche Werke vorlaut auszusprechen. Ich vereitelte dadurch meinen löblichen Dorfatz, unbekannt und unbemerkt zu bleiben; und da sich bisher nur ein Unteraufseher mit mir abgegeben hatte, nahm nun auch der Galerieinspektor, Rath Riedel, von mir Notiz und machte mich auf gar Manches aufmerksam, welches vorzüglich in meiner Sphäre zu liegen schien. 3ch fand diesen trefflichen Mann damals ebenso thätig und gefällig, als ich ihn nachher mehrere Jahre hindurch gesehen, und wie er sich noch heute erweis't. Sein Bild hat sich mir mit jenen Kunstschätzen so in Eins verwoben, daß ich Beide niemals gesondert erblicke, ja sein Undenken hat mich nach Italien begleitet, wo mir feine Begenwart in manchen großen und reichen Sammlungen fehr wünschenswerth gewesen wäre.

Da man auch mit Fremden und Unbekannten solche Werke nicht stumm und ohne wechselseitige Theilnahme betrachten kann, ihr Anblick vielmehr am Ersten geeignet ist, die Gemüther gegen einander zu eröffnen, so kam ich auch daselbst mit einem jungen Manne in's Gespräch, der sich in Dresden aufzuhalten und einer Legation anzugehören schien. Er lud mich ein, Abends in einen Gasthof zu kommen, wo sich eine muntere Gesellschaft versammle, und wo man, indem Jeder eine mässige Jeche bezahlte, einige ganz vergnügte Stunden zubringen könne.

Ich fand mich ein, ohne die Gesellschaft anzutressen, und der Kellner setzte mich einigermaßen in Derwunderung, als er mir von dem Herrn, der mich bestellt, ein Compliment ausrichtete, wodurch Dieser eine Entschuldigung, daß er etwas später kommen werde, an mich gelangen ließ, mit dem Jusatze: ich sollte mich an Nichts stoßen, was vorgehe; auch werde ich Nichts weiter als meine eigene Jeche zu bezahlen haben. Ich wuste nicht, was ich aus diesen



Worten machen sollte: aber die Spinneweben meines Baters fielen mir ein, und ich faßte mich, um zu erwarten, was da kommen möchte.

Die Gesellschaft versammelte sich, mein Bekannter stellte mich vor, und ich durfte nicht lange aufmerken, fo fand ich, daß es auf Mystifitation eines jungen Menschen hinausgebe, der als ein Meuling sich durch ein vorlautes, anmakliches Wesen auszeichnete: ich nahm mich daher gar fehr in 21cht, daß man nicht etwa Luft finden möchte, mich zu seinem Gefährten auszuersehen. Bei Tische ward jene Ubsicht Tedermann deutlicher, nur nicht ihm. Man zechte immer ftärker, und als man zuletzt seiner Beliebten zu Ehren gleichfalls ein Divat angestimmt, fo schwur Jeder hoch und thener, aus diesen Gläsern dürfe nun weiter kein Trunk geschehen: man warf fie hinter sich, und Dieß mar das Signal zu weit größern Thorheiten. Endlich entzog ich mich gang sachte. und der Kellner, indem er mir eine sehr billige Zeche abforderte, ersuchte mich wieder zu kommen, da es nicht alle Abende so bunt hergehe.

Ich hatte weit in mein Quartier, und es war nah an Mitternacht, als ich es erreichte. Die Thüren fand ich unverschlossen, Ulles war zu Bette und eine Campe erleuchtete den enghäuslichen Justand, wo denn mein immer mehr geübtes Unge sogleich das

schönfte Bild von Schalken erblickte, von dem ich mich nicht losmachen konnte, so daß es mir allen Schlaf vertrieb.

Die wenigen Tage meines Aufenthalts in Dresden waren allein der Gemäldegalerie gewidmet. Die Antiken standen noch in den Pavillons des Großen Gartens; ich lehute ab, sie zu sehen, sowie alles Uebrige, was Dresden Köstliches enthielt, nur zu voll von der Ueberzengung, daß in und an der Gemäldesammlung selbst mir noch Vieles verborgen bleiben müsse. So nahm ich den Werth der italienischen Meister mehr auf Treu' und Glauben an, als daß ich mir eine Einsicht in Denselben hätte anmaßen können. Was ich nicht als Natur ansehen, an die Stelle der Natur setzen, mit einem bekannten Gegenstand vergleichen konnte, war auf mich nicht wirksam. Der materielle Eindruck ist es, der den Unsang selbst zu jeder höhern Liebhaberei macht.

Mit meinem Schufter vertrug ich mich ganz gut. Er war geistreich und mannigsaltig genug, und wir überboten uns manchmal an necksichen Einfällen; jedoch ein Mensch, der sich glücklich preist und von Undern verlangt, daß sie das Gleiche thun sollen, versetzt uns in ein Missbehagen, ja die Wiederholung solcher Gesimmungen macht uns Kangeweile. Ich sand mich wohl beschäftigt, unterhalten, aufgeregt,

aber keineswegs glücklich, und die Schuhe nach seinem Leisten wollten mir nicht passen. Wir schieden jedoch als die besten freunde, und auch meine Wirthin war beim Abschiede nicht unzufrieden mit mir.

So follte mir denn auch, noch kurg vor meiner Abreise, etwas sehr Angenehmes begegnen. Durch die Vermittlung jenes jungen Mannes, der sich wieder bei mir in einigen Kredit zu setzen wünschte, ward ich dem Direktor von Hagedorn vorgestellt, der mir seine Sammlung mit großer Güte vorwies und fich an dem Enthusiasmus des jungen Kunstfreundes höchlich ergötzte. Er war, wie es einem Kenner geziemt, in die Bilder, die er besaß, gang eigentlich perliebt und fand daher selten an Undern eine Theilnahme, wie er sie wünschte. Besonders machte es ibm freude, daß mir ein Bild von Swanevelt gang übermäßig gefiel, daß ich Daffelbe in jedem einzelnen Theile zu preisen und zu erheben nicht müde ward: denn gerade Candschaften, die mich an den schönen heitern himmel, unter welchem ich heran= gewachsen, wieder erinnerten, die Pflanzenfülle jener Gegenden, und was sonft für Gunft ein wärmeres Klima den Menschen gewährt, rührten mich in der Nachbildung am Meisten, indem sie eine sehnsüchtige Erinnerung in mir aufregten.

Diese köftlichen, Beist und Sinn zur wahren Kunst porbereitenden Erfahrungen wurden jedoch durch einen der traurigsten Unblicke unterbrochen und gedämpft, durch den zerstörten und verödeten Zustand so mancher Strafe Dresdens, durch die ich meinen Weg nahm. Die Moritsftraße im Schutt, sowie die Kreugfirche mit ihrem geborstenen Thurm drückten sich mir tief ein und stehen noch wie ein dunkler fleck in meiner Einbildungsfraft. Don der Kuppel der frauenkirche fah ich diese leidigen Trümmer zwischen die schöne städtische Ordnung hineingesät; da rühmte mir der Küster die Kunst des Baumeisters, welcher Kirche und Kuppel auf einen so unerwünschten fall schon eingerichtet und bombenfest erbaut batte. Der aute Sakristan deutete mir alsdann auf Ruinen nach allen Seiten und saate bedenklich lakonisch: "Das hat der feind gethan!"

So kehrte ich nun zuletzt, obgleich ungern, nach Leipzig zurück und fand meine Freunde, die solche Abschweifungen von mir nicht gewohnt waren, in großer Derwunderung, beschäftigt mit allerlei Conjekturen, was meine geheinnisvolle Reise wohl habe bedeuten sollen. Wenn ich ihnen darauf meine Geschichte ganz ordentlich erzählte, erklärten sie mir solche für ein Märchen, und suchten schaffinnig hinter das Räthsel zu kommen, das ich unter der Schusterherberge zu verhüllen muthwillig genug sei.

Hätten sie mir aber in's Herz sehen können, so würden sie keinen Muthwillen darin entdeckt haben: denn die Wahrheit jenes alten Worts: "Juwachs an Kenntniß ist Juwachs an Unruhe", hatte mich mit ganzer Gewalt getrossen; und je mehr ich mich anstrengte, Dasjenige, was ich gesehen, zu ordnen und mir zuzueignen, je weniger gelang es mir; ich mußte mir zuletzt ein stilles Nachwirken gefallen lassen. Das gewöhnliche Leben ergriff mich wieder, und ich sühlte mich zuletzt ganz behaglich, wenn ein freundschaftlicher Umgang, Junahme an Kenntnissen, die mir gemäß waren, und eine gewisse Uebung der Hand mich auf eine weniger bedeutende, aber meinen Kräften mehr proportionirte Weise beschäftigten.

Eine fehr angenehme und für mich heilsame Derbindung, zu der ich gelangte, war die mit dem Breitkopfischen Hause. Bernhard Chriftoph Breitkopf, der eigentliche Stifter der familie, der als ein armer Buchdruckeraesell nach Leipzia gekommen war. lebte noch und bewohnte den Goldenen Bären, ein ansehnliches Gebäude auf dem Neuen Neumarkt, mit Bottsched als Hausgenossen. Der Sohn, Johann Gottlob Immanuel, war auch schon längst verheirathet und Dater mehrerer Kinder. Einen Theil ihres ansehnlichen Dermögens glaubten fie nicht beffer anwenden zu können, als indem sie ein großes neues Haus, Zum silbernen Bären, dem ersten gegenüber errichteten, welches höher und weitläufiger als das Stammhaus selbst angelegt ward. Berade zu der Zeit des Baues ward ich mit der familie bekannt. Der älteste Sohn mochte einige Jahre mehr haben als ich, ein wohlgestalteter junger Mann, der Musik ergeben und geübt, sowohl den flügel als die Dioline fertia zu behandeln. Der Zweite, eine treue, gute Seele, gleichfalls musikalisch, belebte nicht weniger als der Alelteste die Concerte, die öfters veranstaltet wurden. Sie waren mir Beide, sowie auch Eltern und Schwestern, gewogen; ich ging ihnen beim Uufund Ausbau, beim Möbliren und Gingieben gur Hand und begriff dadurch Manches, was sich auf ein foldes Geschäft bezieht; auch hatte ich Gelegenheit, die Geserschen Lehren angewendet zu sehen. In dem neuen Bause, das ich also entstehen sah, war ich oft zum Besuch. Wir trieben Manches gemeinschaftlich, und der Aelteste componirte einige meiner Lieder, die, gedruckt, seinen Mamen, aber nicht den meinigen führten und wenig bekannt geworden sind. Ich habe die bessern ausgezogen und zwischen meine übrigen fleinen Poesien eingeschaltet. Der Vater hatte den Notendruck erfunden oder vervollkommnet. Don einer schönen Bibliothek, die fich meistens auf den Ursprung der Buchdruckerei und



ihr Wachsthum bezog, erlaubte er mir den Gebrauch, wodurch ich mir in diesem Jache einige Kenntniß erwarb. Ingleichen fand ich daselbst gute Kupserwerke, die das Alterthum darstellten, und setzte meine Studien auch von dieser Seite fort, welche dadurch noch mehr gefördert wurden, daß eine ansehnliche Schweselsammlung beim Umziehen in Unordnung gerathen war. Ich brachte sie, so gut ich konnte, wieder zurecht und war genöthigt, dabei mich im Lippert und Andern umzusehen. Einen Arzt, Dr. Reichel, gleichfalls einen Hausgenossen, consultirte ich von Zeit zu Zeit, da ich mich, wo nicht krank, doch unmustern sühlte; und so führten wir zusammen ein stilles, anmuthiges Leben.

Mun sollte ich in diesem Bause noch eine andere Urt von Verbindung eingehen. Es 30g nämlich in die Mansarde der Kupferstecher Stock. Er war aus Nürnberg gebürtig, ein sehr fleifiger und in seinen Urbeiten genauer und ordentlicher Mann. Huch er stad, wie Beyser, nach Beserschen Zeichnungen größere und kleinere Platten, die zu Romanen und Bedichten immer mehr in Schwung famen. Er radirte fehr fauber, so daß die Urbeit aus dem Uetwaffer beinahe vollendet berauskam, und mit dem Grabstichel, den er sehr gut führte, nur Weniges nachzuhelfen blieb. Er machte einen genauen Ueberschlag, wie lange ihn eine Platte beschäftigen würde, und Michts war vermögend, ihn von seiner Urbeit abzurufen, wenn er nicht fein täglich vorgesetztes Pensum vollbracht hatte. So saf er an einem breiten Urbeitstisch am großen Giebelfenster in einer fehr

ordentlichen und reinlichen Stube, wo ihm frau und zwei Töchter häusliche Gesellschaft leisteten. Don diesen Letzen ist die Eine glücklich verheirathet und die Undere eine vorzügliche Künstlerin; sie sind lebenslänglich meine freundinnen geblieben. Ich theilte nun meine Zeit zwischen den obern und untern Stockwersen und attachirte mich sehr an den Mann, der bei seinem anhaltenden fleisse einen herrlichen Humor besaß, und die Gutmüthiakeit selbst war.

Mich reizte die reinliche Technik dieser Kunstart, und ich gesellte mich zu ihm, um auch etwas Dergleichen zu verfertigen. Meine Meigung hatte sich wieder auf die Sandschaft gelenkt, die mir bei einsamen Spazieraängen unterhaltend, an sich erreichbar und in den Kunstwerken faflicher erschien als die menschliche figur, die mich abschreckte. Ich radirte daher unter seiner Unleitung verschiedene Candschaften nach Thiele und Undern, die, obgleich von einer ungeübten Sand verfertigt, doch einigen Effekt machten und gut aufgenommen wurden. Das Grundiren der Platten, das Weifanstreichen Derselben, das Radiren selbst und zuletzt das Wetzen gab manniafaltige Beschäftigung, und ich war bald dahin gelangt, daß ich meinem Meister in manchen Dingen beistehen konnte. Mir fehlte nicht die beim Aletzen nöthige Aufmerksamkeit, und selten, daß mir Etwas miklang; aber ich hatte nicht Vorsicht genug, mich gegen die schädlichen Dünste zu verwahren, die sich bei solder Gelegenheit zu entwickeln pflegen, und sie mögen wohl zu den Uebeln beigetragen haben, die mich nachher eine Zeit lang quälten. Zwischen







solchen Arbeiten wurde auch manchmal, damit ja Alles versucht würde, in Holz geschnitten. Ich verstettigte verschiedene kleine Druckerstöcke nach französischen Mustern, und Manches davon ward branchbar gefunden.

Man lasse mich hier noch einiger Männer gedenken, welche sich in Leipzig aufhielten oder daselbst auf kurze Zeit verweilten. Kreisstenereinnehmer Weiße, in seinen besten Jahren, heiter, freundlich und zuvorkommend, ward von uns geliebt und geschätzt. Zwar wollten wir seine Theaterstücke nicht durchaus für musterhaft gelten lassen, ließen uns aber doch davon hinreißen, und feine Opern, durch Billern auf eine leichte Weise belebt, machten uns viel Vergnügen. Schiebeler von hamburg betrat dieselbige Bahn, und deffen "Lifnard und Dariolette" ward von uns gleichfalls begünftigt. Eschenburg, ein schöner junger Mann, nur um Weniges älter als wir, zeichnete sich unter den Studirenden portheilhaft aus. Zachariä ließ sich's einige Wochen bei uns gefallen und speif'te, durch seinen Bruder eingeleitet, mit uns an Einem Tifche. Wir schätzten es, wie billig, für eine Ehre, wechselsweise durch ein paar außerordentliche Gerichte, reichlichern Nachtisch und ausgesuchtern Wein unserm Gast zu willfahren, der, als ein großer, wohlgestalteter, behag= licher Mann, seine Neigung zu einer guten Cafel nicht verhehlte. Lessing traf zu einer Zeit ein, wo wir, ich weiß nicht was, im Kopf hatten: es beliebte uns, ihm nirgends zu Gefallen zu gehen, ja die Orte, wo er hinkam, zu vermeiden, wahrscheinlich weil wir uns zu gut dünkten, von ferne zu stehen und keinen Unspruch machen konnten, in ein näheres Derhältniß mit ihm zu gelangen. Diese augenblickliche Albernheit, die aber bei einer anmaßlichen und arillenhaften Jugend nichts Seltenes ist, bestrafte fich freilich in der folge, indem ich diesen so vorzüglichen und von mir auf's Böchste geschätzten Mann niemals mit Angen gesehen.

Bei allen Bemühungen jedoch, welche sich auf Kunst und Alterthum bezogen, hatte Jeder stets Winckelmann vor Augen, dessen Tächtigkeit im Daterlande mit Enthusiasmus anerkannt wurde. Wir lasen fleißig seine Schriften und suchten uns die Umstände bekannt zu machen, unter welchen er die ersten geschrieben hatte. Wir fanden darin manche Aussichten, die sich von Gesen herzuschreiben schienen, ja sogar Scherz und Grillen nach seinen Aust, und ließen nicht nach, bis wir uns einen ungefähren Zegriff von der Gelegenheit gemacht hatten, bei welcher diese merkwürdigen und doch mitunter so räthselhaften Schriften entstanden waren, ob wir es

gleich dabei nicht sehr genau nahmen: denn die Jugend will lieber angeregt als unterrichtet sein, und es war nicht das Letztemal, daß ich eine bedeutende Vildungsstuse sibyllinischen Vlättern verdanken sollte.

Es war damals in der Literatur eine schöne Zeit. wo vorzüglichen Menschen noch mit Uchtung begegnet wurde, obgleich die Klotzischen Bändel und Lessings Controversen schon darauf bindeuteten, daß diese Epoche sich bald schließen werde. Winckelmann genoß einer solchen allgemeinen, unangetasteten Derehrung, und man weiß, wie empfindlich er war gegen irgend etwas Oeffentliches, das seiner wohlgefühlten Würde nicht gemäß schien. Alle Zeitschriften stimmten zu seinem Rubme überein, die bessern Reisenden kamen belehrt und entzückt von ihm zurück, und die neuen Unsichten, die er gab, verbreiteten fich über Wiffenschaft und Leben. Der fürst von Dessau hatte sich zu einer gleichen Uchtung emporgeschwungen. Jung, wohl- und edeldenkend, hatte er sich auf seinen Reisen und sonst recht wünschenswerth erwiesen. Winckelmann war im höchsten Grade von ihm entzückt und belegte ihn, wo er seiner gedachte, mit den schönften Beinamen. Die Unlage eines damals einzigen Parks, der Beschmack zur Bankunft, welchen von Erdmannsdorf durch seine Chatiakeit unterstützte, Alles sprach zu Bunften eines fürften, der, indem er durch fein Beispiel den Uebrigen vorleuchtete, Dienern und Unterthanen ein goldenes Zeitalter versprach. Nun vernahmen wir jungen Leute mit Jubel, daß Winckelmann aus Italien zurückfehren, feinen fürstlichen freund besuchen, unterwegs bei Befern eintreten, und also auch in unsern Gesichtskreis kommen würde. Wir machten keinen Unspruch, mit ihm zu reden; aber wir hofften, ihn zu sehen, und weil man in folden Jahren einen jeden Unlaß gern in eine Enftpartie verwandelt, so hatten wir schon Ritt und fahrt nach Dessau verabredet, wo wir in einer schönen, durch Kunft verherrlichten Begend, in einem wohl administrirten und zugleich äußerlich geschmückten Cande bald da, bald dort aufzupaffen dachten, um die über uns so weit erhabenen Männer mit eigenen Augen umherwandeln zu sehen. Weser war felbst gang exaltirt, wenn er daran nur dachte, und wie ein Donnerschlag bei klarem himmel fiel die Nachricht von Winckelmanns Tode zwischen uns Ich erinnere mich noch der Stelle, wo ich sie zuerst vernahm; es war in dem Hofe der Pleifienburg, nicht weit von der kleinen Pforte, durch die man zu Befern hinaufzusteigen pflegte. Es kam mir ein Mitichüler entgegen, fagte mir, daß Befer



nicht zu sprechen sei, und die Ursache warum. Dieser ungeheure Vorsall that eine ungeheure Wirkung: es war ein allgemeines Jammern und Wehklagen, und sein frühzeitiger Cod schärfte die Ausmerksamkeit auf den Werth seines Lebens. Ja vielleicht wäre die Wirkung seiner Chätigkeit, wenn er sie auch bis in ein höheres Alter fortgesetzt hätte, nicht se groß gewesen, als sie jetzt werden mußte, da

er, wie mehrere außerordentliche Menschen, auch noch durch ein seltsames und widerwärtiges Ende vom Schicksal ausgezeichnet worden.

Indem ich nun aber Winckelmanns Ubicheiden grenzenlos beflagte, so dachte ich nicht, daß ich mich bald in dem falle befinden würde, für mein eigenes Leben beforgt zu fein: denn unter allem Diesem batten meine förperlichen Zustände nicht die beste Wendung genommen. Schon von hause hatte ich einen gewiffen hypochondrischen Zug mitgebracht, der sich in dem neuen sitzenden und schleichenden Leben eher verstärkte als verschwächte. Der Schmerz auf der Bruft, den ich seit dem Unerftädter Unfall von Zeit zu Zeit empfand, und der nach einem Sturg mit dem Pferde merklich gewachsen war, machte mich mißmuthig. Durch eine unglückliche Diät verdarb ich mir die Kräfte der Verdauung; das schwere Merseburger Bier verdüfterte mein Behirn, der Kaffee, der mir eine gang eigene trifte Stimmung gab, befonders mit Mild nach Tische genossen, para= lysirte meine Eingeweide und schien ihre funktionen völlig aufzuheben, so daß ich deßhalb große

Zeängstigungen empfand, ohne jedoch den Entschluß zu einer vernünftigern Lebensart fassen zu können. Meine Aatur, von hinlänglichen Kräften der Jugend unterstützt, schwankte zwischen den Extremen von ausgelassener Lustigkeit und melancholischem Unbehagen. Ferner war damals die Spoche des Kalkbadens eingetreten, welches unbedingt empschlen ward. Man sollte auf hartem Lager schlafen, nur leicht zugedeckt, wodurch denn alle gewohnte Ausselcht

dünstung unterdrückt wurde. Diese und andere Chorheiten, in Gefolg von misverstandenen Unregungen Rousseaus, würden uns, wie man versprach, der Natur näher führen und uns aus dem Verderbnisse der Sitten retten. Alles Obige nun, ohne Unterscheidung, mit unvernünftigem Wechsel angewendet, empfanden Mehrere als das Schädlichste, und ich verhetzte meinen glücklichen Organismus dergestalt,



daß die darin enthaltenen besondern Systeme zuletzt in eine Derschwörung und Revolution ausbrechen mußten, um das Ganze zu retten.

Eines Nachts wachte ich mit einem heftigen Blutfturz auf, und hatte noch so viel Kraft und Besimung, meinen Stubennachbar zu wecken. Dr. Reichel wurde gerusen, der mir auf's Freundlichste hülfreich ward. Und so schwankte ich mehrere Tage zwischen Teben und Tod, und selbst die Freude an einer erfolgenden Besserung wurde dadurch vergällt, daß sich bei jener Eruption zugleich eine Geschwulst an der linken Seite des Halses gebildet hatte, die man jetzt erst, nach vorübergegangener Gesahr, zu bemerken Teit fand. Genesung ist jedoch immer angenehm und erfreulich, wenn sie auch langsam und kümmerlich von Statten geht; und da bei mir sich die Natur geholsen, so schien ich auch nunmehr ein anderer Mensch geworden zu sein: denn ich hatte eine größere Heiterkeit des Geistes gewonnen, als ich mir lange nicht gekannt; ich war froh, mein Inneres frei zu fühlen, wenn mich gleich äußerlich ein langwieriges Leiden bedrohte.

Was mich aber in dieser Zeit besonders aufrichtete, war zu sehen, wie viel vorzügliche Männer mir unverdient ihre Neigung zugewendet hatten. Unverdient, sage ich: denn es war Keiner darunter, dem ich nicht durch widerliche Launen beschwerlich gewesen wäre; Keiner, den ich nicht durch krankhaften Widerstinn mehr als Einmal verletzt, ja den ich nicht im Gefühl meines eigenen Unrechts eine Zeit lang ktörrisch gemieden hätte. Dieß Alles war verzessen: sie behandelten mich aus Liebreichste und suchten mich theils auf meinem Zimmer, theils, sobald ich es verlassen sonnte, zu unterhalten und zu zerstreuen; sie suhren mit mir aus, bewirtheten mich auf ihren Landhäusern, und ich schien mich bald zu erholen.

Unter diesen freunden nenne ich wohl zuvörderst den damaligen Rathsherrn, nachherigen Burgemeister von Leipzig, Dr. Hermann. Er war unter den Tischgenossen, die ich durch Schlosser kennen lernte, Derjenige, zu dem fich ein immer gleiches und dauerndes Verhältniß bewährte. Man konnte ihn wohl zu den fleißigsten der akademischen Mitburger rechnen. Er besuchte seine Collegien auf das Regelmäßigste, und sein Drivatsleiß blieb sich immer gleich. Schritt vor Schritt, ohne die mindeste Abweichung, sah ich ihn den Doktorgrad erreichen, dann sich zur Affessur emporheben, ohne daß ihm hiebei Etwas mühfam geschienen, daß er im Mindesten Etwas übereilt oder verspätet hätte. Die Sanftheit seines Charakters 30g mich an, seine lehrreiche Unterhaltung hielt mich fest; ja ich glaube wirklich, daß ich mich an seinem geregelten fleiß vorzüglich degwegen erfreute, weil ich mir von einem Derdienste, dessen ich mich feineswegs rühmen konnte, durch Unerkennung und Bochschätzung wenigstens einen Theil zuzueignen meinte.

Ebenso regelmäßig als in seinen Geschäften war er in Ausübung seiner Calente und im Genuß seiner Vergnügungen. Er spielte den flügel mit großer Fertigkeit, zeichnete mit Gefühl nach der Natur, und regte mich an, das Gleiche zu thun; da ich denn in seiner Urt auf grau Papier mit schwarzer und weißer Kreide gar manches Weidicht der Pleifie und manchen lieblichen Winkel dieser ftillen Waffer nachzubilden, und dabei immer sehnsüchtig meinen Brillen nachzuhängen pflegte. Er wußte mein mitunter fomisches Wesen durch heitere Scherze zu erwiedern, und ich erinnere mich mancher vergnügten Stunde, die wir zusammen zubrachten, wenn er mich mit scherzhafter feierlichkeit zu einem Abendeffen unter vier Angen einlud, wo wir mit eigenem Unstand, bei angezündeten Wachslichtern, einen fogenannten Rathshasen, der ihm als Deputat seiner Stelle in die Küche gelaufen mar, verzehrten, und mit gar manchen Späßen in Behrischs Manier das Effen zu würzen und den Beift des Weines zu erhöhen beliebten. Daß dieser treffliche und noch jetzt in seinem ansehnlichen Umte immerfort wirksame Mann mir bei meinem zwar geahnten, aber in seiner ganzen Größe nicht vorausgesehenen Uebel den trenlichsten Beiftand leiftete, mir jede freie Stunde schenfte, und durch Erinnerung an frühere Beiterkeiten den trüben Augenblick zu erhellen wußte, erkenne ich noch immer mit dem aufrichtigften Dank, und freue mich nach so langer Zeit ihn öffentlich abstatten gu fönnen.

Außer diesem werthen Freunde nahm sich Gröning von Bremen besonders meiner an. Ich hatte erst kurz vorher seine Bekanntschaft gemacht, und sein Wohlwollen gegen mich ward ich erst bei dem Unfalle gewahr; ich fühlte den Werth dieser Gunst um so lebhafter, als Niemand leicht eine nähere Verbindung mit Leidenden sucht. Er sparte Nichts, um mich zu ergözen, mich aus dem Nachsinnen über meinen Zustand herauszuziehen und mir Genesung und gesunde Chätigkeit in der nächsten Zeit vorzuzzigen und zu versprechen. Wie oft habe ich mich gefreut, in dem fortgange des Lebens zu hören, wie sich dieser vorzügliche Mann in den wichtigsten Geschäften seiner Daterstadt nützlich und heilbringend erwiesen!

Hier war es auch, wo freund Horn seine Liebe und Ausmerksamkeit ununterbrochen wirken ließ. Das ganze Breitkopkische Haus, die Stockische familie, manche Andere behandelten mich als einen nahen Derwandten; und so wurde mir durch das Wohlswollen so vieler freundlicher Menschen das Gefühl meines Zustandes auf das Farteste gelindert.

Umständlicher muß ich jedoch hier eines Mannes erwähnen, den ich erst in dieser Zeit kennen lernte und dessen lehrreicher Umgang mich über die traurige Sage, in der ich mich befand, dergestalt verblendete, daß ich sie wirklich vergaß. Es war Langer, nachberiger Bibliothefar in Wolfenbüttel. Dorzüglich aclebrt und unterrichtet, freute er fich an meinem Beighunger nach Kenntniffen, der fich nun bei der frankhaften Reigbarfeit völlig fieberhaft äußerte. Er fuchte mich durch deutliche Uebersichten zu beruhigen, und ich bin seinem obwohl furgen Umgange sehr Diel schuldig geworden, indem er mich auf mancherlei Weise zu leiten verstand, und mich aufmerksam machte, wobin ich mich gerade gegenwärtig zu richten hatte. 3ch fand mich diesem bedeutenden Manne um so mehr verpflichtet, als mein Umgang ihn einiger Befahr aussetzte: denn als er nach Behrisch die Bofmeifterftelle bei dem jungen Brafen Lindenau erhielt, machte der Dater dem neuen Mentor ausdrücklich zur Bedingung, keinen Umgang mit mir zu pflegen. Neugierig, ein fo gefährliches Subjekt kennen gu lernen, wußte er mich mehrmals am dritten Orte 311 feben. 3ch gewann bald feine Reigung, und er, flüger als Behrisch, holte mich bei Nachtzeit ab; wir gingen zusammen spazieren, unterhielten uns von interessanten Dingen, und ich begleitete ihn endlich bis an die Thire feiner Geliebten: denn anch dieser außerlich streng scheinende, ernste, wiffenschaftliche Mann war nicht frei von den Netzen eines fehr liebenswürdigen frauenzimmers geblieben.

Die deutsche Literatur und mit ihr meine eigenen poetischen Unternehmungen waren mir schon seit einiger Zeit fremd geworden, und ich wendete mich wieder, wie es bei einem solchen autodidaktischen Kreisgange zu erfolgen pflegt, gegen die geliebten Ulten, die noch immer, wie ferne blaue Berge, deutlich in ihren Umrissen und Massen, aber unkenntlich in ihren Cheilen und innern Beziehungen, den Horizont meiner geistigen Wünsche begrenzten. Ich machte einen Tausch mit Langer, wobei ich zugleich den Glaukus und Diomedes spielte; ich überließ ihm ganze Körbe deutscher Dichter und Kritiser und erhielt dagegen eine Anzahl griechischer Autoren, deren Benutzung mich selbst bei dem langsamsten Genesen erquicken sollte.

Das Dertrauen, welches neue freunde sich einander schenken, psiegt sich stufenweise zu entwickeln.
Gemeinsame Beschäftigungen und Liebhabereien sind
das Erste, worin sich eine wechselseitige Uebereinstimmung hervorthut; sodann psiegt die Mittheilung
sich über vergangene und gegenwärtige Leidenschaften,
besonders über Liebesabenteuer, zu erstrecken: es ist
aber noch ein Tieferes, das sich aufschließt, wenn
das Derhältniß sich vollenden will, es sind die religiösen Gesinnungen, die Ungelegenheiten des Herzens,
die auf das Unvergängliche Bezug haben, und welche

sowohl den Grund einer freundschaft befestigen als ihren Gipfel zieren.

Die driftliche Religion schwankte zwischen ihrem eigenen hiftorischpositiven und einem reinen Deismus, der, auf Sittlichkeit gegründet, wiederum die Moral begründen sollte. Die Verschiedenheit der Charaftere und Denkweisen zeigte sich hier in unendlichen 21bstufungen, besonders da noch ein Bauptunterschied mit einwirkte, indem die frage entstand, wie viel Untheil die Dernunft, wie viel die Empfindung an solchen Ueberzeugungen haben könne und dürfe? Die lebhaftesten und geistreichsten Männer erwiesen fich in diesem falle als Schmetterlinge, welche, gang uneingedenk ihres Raupenstandes, die Duppenbülle wegwerfen, in der sie zu ihrer organischen Dollfommenheit gediehen sind. Undere, treuer und bescheidener gefinnt, konnte man den Blumen vergleichen, die, ob fie fich gleich gur schönften Blüthe entfalten, fich doch von der Wurzel, von dem Mutterstamme nicht losreißen, ja vielmehr durch diesen familienzusammenhang die gewünschte frucht erft zur Reife bringen. Don diefer letztern Urt war Sanger; denn obgleich Gelehrter und vorzüglich Bücherkenner, so mochte er doch der Bibel vor andern überlieferten Schriften einen besondern Dorzug gönnen und sie als ein Dokument anseben, woraus wir allein unsern fittlichen und geiftigen Stammbaum darthun Er gehörte unter Diejenigen, denen ein unmittelbares Verhältniß zu dem großen Weltgotte nicht in den Sinn will; ihm mar daher eine Dermittlung nothwendig, deren Unalogon er überall in irdischen und himmlischen Dingen zu finden glaubte. Sein Portrag, angenehm und confequent, fand bei einem jungen Menschen leicht Behör, der, durch eine verdriefliche Krankheit von irdischen Dingen abgesondert, die Lebhaftigkeit feines Beiftes gegen die himmlischen zu wenden höchst erwünscht fand. Bibelfest, wie ich war, kam es bloß auf den Glauben an, Das, was ich menschlicherweise zeither geschätzt, nunmehr für göttlich zu erklären, welches mir um fo leichter fiel, da ich die erfte Bekanntschaft mit diesem Buche als einem göttlichen gemacht hatte. Einem Duldenden, gart, ja schwächlich fühlenden war daber das Evangelium willkommen, und wenn auch Sanger bei feinem Glauben zugleich ein fehr verftandiger Mann war, und fest darauf hielt, daß man die Empfindung nicht solle vorherrschen, sich nicht zur Schwärmerei folle verleiten laffen, fo batte ich doch nicht recht gewußt, mich ohne Gefühl und Enthusiasmus mit dem Neuen Testament qu beschäftigen.

Mit solden Unterhaltungen verbrachten wir manche

Zeit, und er gewann mich als einen getrenen und wohl vorbereiteten Proselyten dergestalt lieb, daß er manche seiner Schönen zugedachte Stunde mir aufzuopsern nicht anstand, ja sogar Gesahr lief, verrathen und, wie Behrisch, von seinem Patron übel angesehen zu werden. Ich erwiederte seine Acigung auf das Dankbarste, und wenn Dasjenige, was er für mich that, zu jeder Zeit wäre schätzenswerth gewesen, so mußte es mir in meiner gegenwärtigen Lage höchst verehrlich sein.

Da nun aber gewöhnlich, wenn unser Seelenconcert am Beistigsten gestimmt ift, die roben, freischenden Cone des Weltwesens am Gewaltsamften und Ungestümsten einfallen, und der insaebeim immer fortwaltende Contraft, auf Einmal hervortretend, nur desto empfindlicher wirkt, so sollte ich auch nicht aus der peripatetischen Schule meines Langer entlassen werden, ohne vorher noch ein für Leipzig wenigstens seltsames Ereignif erlebt zu haben, einen Tumult nämlich, den die Studirenden erregten, und zwar aus folgendem Unlasse. Mit den Stadtsoldaten hatten sich junge Ceute vernneinigt; es war nicht ohne Thätlichkeiten abgelaufen. Mehrere Studirende verbanden fich, die zugefügten Beleidigungen gu rächen. Die Soldaten widerstanden hartnäckig, und der Vortheil war nicht auf der Seite der sehr ungufriedenen akademischen Bürger. Mun ward erzählt, es hätten angesehene Personen wegen tapfern Widerstandes die Obsiegenden gelobt und belohnt; und hiedurch ward nun das jugendliche Ehr- und Rachgefühl mächtig aufgefordert. Man erzählte fich öffentlich, daß den nächsten Abend fenster eingeworfen werden follten, und einige freunde, welche mir die Nachricht brachten, daß es wirklich geschehe, mußten mich hinführen, da Jugend und Menge wohl immer durch Gefahr und Tumult angezogen wird. Es begann wirklich ein feltsames Schauspiel. Die übrigens freie Strafe war an der einen Seite von Menschen besetzt, welche gang ruhig, ohne Lärm und Bewegung, abwarteten, was geschehen sollte. Unf der leeren Bahn gingen etwa ein Dutzend junge Leute einzeln hin und wieder, in anscheinender größter Gelaffenheit; sobald sie aber gegen das bezeichnete haus kamen, so marfen sie im Vorbeigeben Steine nach den fenstern, und Dieß zu wiederholten Malen binund wiederkehrend, so lange die Scheiben noch flirren wollten. Ebenso ruhig, wie Dieses vorging, verlief sich auch endlich Alles, und die Sache hatte keine weitern folgen.

Mit einem so gellenden Nachklange akademischer Großthaten suhr ich im September 1768 von Leipzig ab, in dem bequemen Wagen eines Hauderers und

in Gesellschaft einiger mir bekannten zuverlässigen Personen. In der Gegend von Auerstädt gedachte ich jenes frühern Unfalls; aber ich konnte nicht ahnen, was viele Jahre nachher mich von dorther mit größerer Gesahr bedrohen würde, eben so wenig als in Gotha, wo wir uns das Schloß zeigen ließen, ich in dem großen, mit Stukkaturbildern verzierten Saale denken durfte, daß mir an eben der Stelle so viel Gnädiges und Liebes widersahren sollte.

Je mehr ich mich nun meiner Daterstadt näherte, desto mehr rief ich mir bedenklicherweise guruck, in welchen Zuständen, Aussichten, Hoffnungen ich von Hause weggegangen, und es war ein sehr niederschlagendes Gefühl, daß ich nunmehr gleichsam als ein Schiffbrüchiger guruckkehrte. Da ich mir jedoch nicht sonderlich Diel vorzuwerfen hatte, so wußte ich mich ziemlich zu beruhigen; indessen war der Willkommen nicht ohne Bewegung. Die große Lebhaftigkeit meiner Natur, durch Krankheit gereizt und erhöht, verursachte eine leidenschaftliche Scene. 3ch mochte übler aussehen, als ich selbst wußte: denn ich hatte lange keinen Spiegel zu Rathe gezogen; und wer wird sich denn nicht selbst gewohnt! Genug, man fam stillschweigend überein, mancherlei Mittheilungen erst nach und nach zu bewirken und vor allen Dingen sowohl körperlich als geistig einige Beruhigung eintreten zu laffen.

Meine Schwester gesellte sich gleich zu mir, und wie vorläufig aus ihren Briefen, fo konnte ich nunmehr umständlicher und genauer die Derhältnisse und die Lage der familie vernehmen. Mein Dater hatte nach meiner Abreife seine aanze didaftische Liebhaberei der Schwester zugewendet, und ihr bei einem völlig geschlossenen, durch den frieden gesicherten und felbst von Miethsleuten geräumten Bause fast alle Mittel abgeschnitten, sich auswärts einigermaßen umzuthun und zu erholen. Das französische, Italienische, Englische mußte sie abwechselnd treiben und bearbeiten, mobei er sie einen großen Theil des Tags sich an dem Klaviere zu üben nöthigte. Das Schreiben durfte auch nicht versäumt werden, und ich hatte wohl schon früher gemerkt, daß er ihre Correspondeng mit mir dirigirt und feine Lehren durch ihre feder mir hatte zukommen lassen. Meine Schwester war und blieb ein indefinibles Wesen, das sonderbarfte Gemisch von Strenge und Weichheit, von Eigensinn und Nachgiebigkeit, welche Eigenschaften bald vereint, bald durch Willen und Neigung vereinzelt wirkten. So hatte sie auf eine Weise, die mir fürchterlich erschien, ihre Barte gegen den Dater gewendet, dem sie nicht verzieh, daß er ihr diese drei Jahre lang so manche unschuldige freude



verhindert oder vergällt, und von deffen guten und trefflichen Eigenschaften fie auch gang und gar feine anerkennen wollte. Sie that Alles, was er befahl und anordnete, aber auf die unlieblichste Weise von der Welt. Sie that es in hergebrachter Ordnung, aber auch Nichts drüber und Nichts drunter; aus Liebe oder Gefälligkeit bequemte fie fich zu Michts, so daß Dieß eins der erften Dinge mar, über die fich die Mutter in einem geheimen Gespräch mit mir beklagte. Da nun aber meine Schwefter fo liebebedürftig war als irgend ein menschliches Wesen, fo wendete fie nun ihre Neigung gang auf mich. Ihre Sorge für meine Pflege und Unterhaltung verschlang alle ihre Zeit; ihre Bespielinnen, die von ihr beherrscht wurden, ohne daß sie daran dachte, mußten gleichfalls Allerlei aussinnen, um mir gefällig und troftreich zu fein. Sie war erfinderisch, mich zu erheitern, und entwickelte sogar einige Keime von possenhaftem humor, den ich an ihr nie gefannt hatte, und der ihr fehr gut ließ. Es entspann sich bald unter uns eine Coteriesprache, wodurch wir vor allen Menschen reden konnten, ohne daß sie uns verstanden, und sie bediente sich dieses Rothwälsches öfters mit vieler Keckheit in Begenwart der Eltern.

Perfonlich war mein Dater in ziemlicher Behaglichfeit. Er befand fich wohl, brachte einen großen Theil des Tags mit dem Unterrichte meiner Schwester zu, schrieb an seiner Reisebeschreibung, und stimmte seine Laute länger, als er darauf spielte. Er verhehlte dabei, so gut er konnte, den Verdruß, anstatt eines riistigen, thätigen Sohns, der nun promoviren und jene vorgeschriebene Lebensbahn durchlausen sollte, einen Kränkling zu sinden, der noch mehr an der Seele als am Körper zu leiden schien. Er verbarg nicht seinen Wunsch, daß man sich mit der Kur erpediren möge; besonders aber mußte man sich mit hypochondrischen Zeußerungen in seiner Gegenwart in Acht nehmen, weil er alsdann heftig und bitter werden konnte.

Meine Mutter, von Aatur sehr lebhaft und heiter, brachte unter diesen Umständen sehr langweilige Cage zu. Die kleine Haushaltung war bald besorgt. Das Gemüth der guten, innerlich niemals unbeschäftigten Fran wollte auch einiges Interesse finden, und das nächste begegnete ihr in der Religion, das sie um so lieber ergriff, als ihre vorzüglichsten Freundinnen gebildete und herzliche Gottesverehrerinnen waren. Unter Diesen stand fräulein von Klettenberg obenan. Es ist Dieselbe, aus deren Unterhaltungen und Briesen die "Bekenntnisse einer schönen Seele" entstanden sind, die man in "Wilhelm Meister" eingeschaltet findet. Sie war zurt gebant, von mittlerer Größe; ein herz-



liches natürliches Betragen war durch Welt- und Hofart noch gefälliger geworden. Ihr fehr netter Unzug erinnerte an die Kleidung Berrnhutischer frauen. Beiterkeit und Gemüthsruhe verließen fie niemals. Sie betrachtete ihre Krankheit als einen nothwendigen Bestandtheil ihres vorübergehenden irdischen Seins; sie litt mit der größten Geduld, und in schmerzlosen Intervallen war fie lebhaft und gesprächig. Ihre liebste, ja vielleicht einzige Unterhaltung waren die sittlichen Erfahrungen, die der Mensch, der sich beobachtet, an sich selbst machen kann; woran sich denn die religiösen Gesinnungen anschlossen, die auf eine sehr anmuthige, ja geniale Weise bei ihr als natürlich und übernatürlich in Betracht kamen. Mehr bedarf es kaum, um jene ausführliche, in ihre Scele verfaßte Schilderung den freunden folcher Darstellungen wieder in's Bedächtniß zu rufen. Bei dem gang eigenen Gange, den sie von Jugend auf genommen hatte, und bei dem vornehmern Stande, in dem sie geboren und erzogen war, bei der Cebhaftigkeit und Eigenheit ihres Beistes vertrug fie fich nicht zum Besten mit den übrigen frauen, welche den gleichen Weg zum Beil eingeschlagen hatten. frau Griesbach, die Dorziiglichste, schien zu ftreng, zu trocken, zu gelehrt; sie wußte, dachte, umfaßte mehr als die Undern, die sich mit der Entwicklung ihres Gefühls begnügten, und war ihnen daher lästig, weil nicht Jede einen so großen Upparat auf dem Wege zur Seligkeit mit sich führen konnte noch wollte. Dafür aber wurden denn die Meisten freilich Etwas eintönig, indem sie sich an eine gewisse Terminologie hielten, die man mit jener der spätern Empfindsamen wohl verglichen hätte. fräulein von Klettenberg führte ihren Weg zwischen beiden Ertremen durch, und schien sich mit einiger Selbstgefälligkeit in dem Bilde des Grafen Zingendorf zu spiegeln, deffen Befinnungen und Wirkungen Zeugniß einer höhern Geburt und eines vornehmern Standes ablegten. Nun fand sie an mir, was sie bedurfte, ein junges, lebhaftes, auch nach einem unbekannten Beile strebendes Wesen, das, ob es sich gleich nicht für außerordentlich fündhaft halten konnte, fich doch in keinem behaglichen Zustand befand, und weder an Leib noch Seele gang gefund war. Sie erfreute sich an Dem, was mir die Natur gegeben, sowie an Manchem, was ich mir erworben hatte. Und wenn sie mir viele Dorzüge zugestand, so war es keineswegs demüthigend für sie: denn erstlich gedachte sie nicht mit einer Mannsperson zu wetteifern, und zweitens glaubte sie, in Absicht auf religiöse Bildung fehr Diel vor mir voraus zu haben. Meine Unruhe, meine Ungeduld, mein Streben, mein

Suchen, forschen, Sinnen und Schwanken leate sie auf ihre Weise aus, und verhehlte mir ihre Ueberzeugung nicht, sondern versicherte mir unbewunden, das Alles komme daher, weil ich keinen versöhnten Bott habe. Mun hatte ich von Jugend auf geglaubt, mit meinem Gott aanz aut zu steben, ja ich bildete mir nach mancherlei Erfahrungen wohl ein, daß er gegen mich sogar im Rest stehen könne, und ich war fühn genug zu glauben, daß ich ihm Einiges zu verzeihen hätte. Diefer Dünkel gründete sich auf meinen unendlich auten Willen, dem er, wie mir schien, beffer hätte zu Bulfe kommen sollen. Es läßt sich denken, wie oft ich und meine freundin hierüber in Streit geriethen, der sich doch immer auf die freundlichste Weise und manchmal, wie meine Unterhaltung mit dem alten Rektor, damit endigte, daß ich ein närrischer Bursche sei, dem man Manches nachsehen müsse.

Da ich mit der Geschwulft am Halse sehr geplagt war, indem Urzt und Chirurgus diese Excrescenz erst vertreiben, hernach, wie sie sagten, zeitigen wollten, und sie zuletzt aufzuschneiden für gut befanden, so hatte ich eine geraume Zeit mehr an Unbequemlichkeit als an Schmerzen zu leiden, obgleich gegen das Ende der Beilung das immer fortdauernde Betupfen mit Böllenstein und andern ätzenden Dingen höchst verdriefliche Aussichten auf jeden neuen Tag geben mußte. Urzt und Chirurgus gehörten auch unter die abgesonderten frommen, obgleich Beide von höchst verschiedenem Naturell waren. Der Chiruraus, ein schlanker, wohlgebildeter Mann von leichter und geschickter hand, der, leider Etwas hektisch, seinen Zustand mit wahrhaft driftlicher Geduld ertrug und fich in seinem Berufe durch sein Uebel nicht irre machen ließ. Der Urzt, ein unerklärlicher, schlau blickender, freundlich sprechender, übrigens abstrufer Mann, der sich in dem frommen Kreise ein aanz besonderes Zutrauen erworben hatte. Thätig und aufmerksam, war er den Krauken tröftlich; mehr aber als durch Alles erweiterte er seine Kundschaft durch die Babe, einige geheimnifvolle selbstbereitete Urzneien im hintergrunde zu zeigen, von denen Miemand sprechen durfte, weil bei uns den Aerzten die eigene Dispensation streng verboten war. Mit gewissen Pulvern, die irgend ein Digestiv fein mochten, that er nicht so geheim; aber von jenem wichtigen Salze, das nur in den größten Befahren angewendet werden durfte, war nur unter den Glänbigen die Rede, ob es gleich noch Niemand gesehen oder die Wirkung davon gespürt hatte. Um den Glauben an die Möglichkeit eines folchen Universalmittels zu erregen und zu stärken, hatte der

Urat seinen Datienten, wo er nur einige Empfänglichkeit fand, gewisse mystische, demisch-aldymische Bücher empfohlen und zu verftehen gegeben, daß man durch eigenes Studium Derfelben gar wohl dabin gelangen könne, jenes Kleinod fich felbft gu erwerben: welches um so nothwendiger sei, als die Bereitung fich sowohl aus physischen als besonders aus moralischen Gründen nicht wohl überliefern laffe, ja daß man, um jenes große Werk einzuschen, berporzubringen und zu benutzen, die Geheimnisse der Matur im Zusammenhang kennen muffe, weil es nichts Einzelnes, fondern etwas Universelles fei, und auch wohl aar unter verschiedenen formen und Bestalten bervorgebracht werden fonne. Meine freundin hatte auf diese lockenden Worte gehorcht. Das Beil des Körpers war zu nahe mit dem Beil der Seele permandt; und könnte je eine größere Wohlthat, eine größere Barmherzigkeit auch an Undern ausgeübt werden, als wenn man sich ein Mittel zu eigen machte, wodurch so manches Leiden gestillt, so manche Befahr abgelehnt werden könnte? Sie hatte ichon insgeheim Wellings Opus mago-cabbalisticum ftudirt, wobei sie jedoch, weil der Untor das Licht, was er mittheilt, sogleich wieder selbst verfinstert und aufhebt, sich nach einem freunde umsah, der ihr in diesem Wechsel von Licht und finfterniß Besellschaft leiftete. Es bedurfte nur einer geringen Unregung, um auch mir diese Krankheit zu inoculiren. 3ch schaffte das Werk an, das, wie alle Schriften dieser Urt, seinen Stammbaum in gerader Linie bis gur neuplatonischen Schule verfolgen konnte. Meine vorzüglichste Bemühung an diesem Buche war, die dunkeln Binweisungen, wo der Verfasser von einer Stelle auf die andere dentet, und dadurch Das, was er verbirgt, zu enthüllen verspricht, auf's Genaueste gu bemerten und am Rande die Seitenzahlen folcher fich einander aufklären sollenden Stellen zu bezeichnen. Alber auch so blieb das Buch noch dunkel und unverständlich genug; außer daß man fich guletzt in eine gewisse Terminologie hineinstudirte und, indem man mit Derfelben nach eigenem Belieben gebahrte, Etwas wo nicht zu verstehen, doch wenigstens zu fagen glaubte. Gedachtes Werk erwähnt feiner Dorganger mit vielen Ehren, und wir murden daber angeregt, jene Quellen felbft aufzusuchen. Wir wendeten uns nun an die Werke des Theophraftus Paracelsus und Basilius Valentinus; nicht weniger an Helmont, Starckey und Undere, deren mehr oder weniger auf Matur und Ginbildung beruhende Lehren und Dorichriften wir einzuseben und zu befolgen suchten. Mir wollte besonders die aurea catena Homeri gefallen, wodurch die Natur, wenn auch

vielleicht auf phantastische Weise, in einer schönen Derknüpfung dargestellt wird; und so verwendeten wir, theils einzeln, theils zusammen, viele Zeit an diese Seltsamkeiten und brachten die Abende eines langen Winters, während dessen ich die Stube hüten mußte, sehr vergnügt zu, indem wir zu Drei, meine Mutter mit eingeschlossen, ans an diesen Geheimnissen mehr ergötzten, als die Offenbarung Derselben bätte thun können.

Mir war inden noch eine sehr harte Prüfung vorbereitet: denn eine gestörte und, man dürfte wohl fagen, für gewisse Momente vernichtete Verdanung brachte folde Symptome bervor, daß ich unter großen Beanastiaungen das Leben zu verlieren glaubte und feine angewandten Mittel weiter Etwas fruchten wollten. In diesen letzten Möthen zwang meine bedränate Mutter mit dem größten Ungestüm den verlegenen Urzt, mit feiner Universalmedigin hervorgurucken: nach langem Widerstande eilte er tief in der Nacht nach Baufe und fam mit einem Bläschen frestallisirten trockenen Salzes zurück, welches, in Waffer aufgelöft, von dem Patienten verschluckt wurde und einen entschieden alkalischen Geschmack batte. Das Salz war kaum genommen, so zeigte fich eine Erleichterung des Zustandes, und von dem Angenblick an nahm die Krankbeit eine Wendung, die stufenweise gur Besserung führte. Ich darf nicht fagen, wie febr Diefes den Glauben an unfern Urgt, und den fleiß, uns eines folden Schatzes theilhaftig zu machen, ftarfte und erhöhte.

Meine freundin, welche eltern- und geschwisterlos in einem großen, wohlgelegenen hause wohnte, hatte icon früher angefangen, sich einen kleinen Windofen, Kolben und Retorten von mäßiger Größe anzuschaffen, und operirte nach Wellingischen fingerzeigen und nach bedeutenden Winken des Urztes und Meisters, besonders auf Eisen, in welchem die heilfamsten Kräfte verborgen sein sollten, wenn man es aufzuschließen wife; und weil in allen uns befannten Schriften das Luftfalz, welches herbeigezogen werden mußte, eine große Rolle spielte, so wurden ju diesen Operationen Alkalien erfordert, welche, indem fie an der Luft zerfließen, fich mit jenen überirdischen Dingen verbinden und zuletzt ein gebeimnifivolles treffliches Mittelfalz per se hervorbringen follten.

Kaum war ich einigermaßen wieder hergestellt und konnte mich, durch eine bessere Jahrszeit begünstigt, wieder in meinem alten Giebelzimmer aufhalten, so sing ich auch an, mir einen kleinen Apparat zuzulegen; ein Windöschen mit einem Sandbade war zubereitet; ich lernte sehr geschwind mit einer bren-



nenden Lunte die Glaskolben in Schalen verwandeln, in welchen die verschiedenen Mischungen abgeraucht werden sollten. Unn wurden sonderbare Ingredienzien des Makrokosmus und Mikrokosmus auf eine geheimnistvolle wunderliche Weise behandelt, und vor Allem suche man Mittelsalze auf eine unerhörte Art hervorzubringen. Was mich aber eine ganze



Weile am Meisten beschäftigte, war der sogenannte Liquor Silicum (Kieselsaft), welcher entsteht, wenn man reine Quarzsiesel mit einem gehörigen Untheil Ulkali schmilzt, woraus ein durchsichtiges Glas entspringt, welches an der Luft zerschmilzt und eine schöne, klare klüssigkeit darstellt. Wer Dieses einmal selbst versertigt und mit Augen gesehen hat, der wird Diesenigen nicht tadeln, welche an eine jungfräuliche Erde und an die Möglichkeit glauben,

auf und durch Dieselbe weiter zu wirken. Diesen Rieselsaft zu bereiten batte ich eine besondere fertiafeit erlangt; die schönen weißen Kiesel, welche sich im Main finden, gaben dazu ein vollkommenes Material, und an dem Uebrigen, sowie an fleiß ließ ich es nicht fehlen: nun ermüdete ich doch zuletzt, indem ich bemerken mußte, daß das Kieselhafte keineswegs mit dem Salze so innig vereint fei, wie ich philosophischerweise geglaubt hatte: denn es schied sich gar leicht wieder aus, und die schönste mineralische flüffigkeit, die mir einigemal zu meiner größten Derwunderung in form einer animalischen Gallert erschienen war, ließ doch immer ein Pulver fallen, das ich für den feinsten Kieselstaub ausprechen mußte, der aber keineswegs irgend etwas Produktives in feiner Natur spüren ließ, woran man hatte hoffen können, diese jungfräuliche Erde in den Mutterstand übergehen zu sehen.

So wunderlich und unzusammenhängend auch diese Operationen maren, so lernte ich doch dabei Mancherlei. Ich gab genan auf alle Kryftallisationen Ucht, welche sich zeigen mochten, und ward mit den äußern formen mancher natürlichen Dinge bekannt, und indem mir wohl bewußt war, daß man in der neuern Zeit die chemischen Gegenstände methodischer aufgeführt, so wollte ich mir im Allgemeinen davon einen Begriff machen, ob ich gleich als Halbadept por den Apothekern und allen Denjenigen, die mit dem gemeinen feuer operirten, fehr wenig Respekt hatte. Indessen zog mich doch das chemische Compendium des Boerhave gewaltig an und verleitete mich, mehrere Schriften dieses Mannes zu lesen, wodurch ich denn, da ohnehin meine langwierige Krankheit mich dem Alerztlichen näher gebracht hatte, eine Unleitung fand, auch die "Uphorismen" dieses trefflichen Mannes zu studiren, die ich mir gern in den Sinn und in's Bedächtniß einprägen mochte.

Eine andere, Etwas menschlichere und bei Weitem für die augenblickliche Vildung nützlichere Veschäftigung war, daß ich die Vriefe durchjah, welche ich von Leipzig aus nach Hause geschrieben hatte. Nichts giebt uns mehr Unfschuß über uns selbst, als wenn wir Das, was vor einigen Jahren von uns ausgegangen ist, wieder vor uns sehen, so daß wir uns selbst nunmehr als Gegenstand betrachten können. Ullein freilich war ich damals noch zu jung und die Epoche noch zu nahe, welche durch diese Papiere dargestellt ward. Ueberhaupt, da man in jungen Jahren einen gewissen selbstgefälligen Dünkel nicht leicht ablegt, so änßert sich dieser besonders darin, daß man sich im kurz Oorhergegangenen verachtet: denn indem man freilich von Stufe zu Stufe gewahr



wird, daß Dasjenige, was man an sich, sowie an Undern für aut und vortrefflich achtet, nicht Stich balt, fo glaubt man über diese Derlegenheit am Besten binauszukommen, wenn man Das selbst wegwirft, was man nicht retten kann. So ging es auch mir: denn wie ich in Leipzig nach und nach meine kindlichen Bemübungen geringschätzen lernte, so fam mir nun meine akademische Laufbahn gleichfalls geringschätzig por, und ich sah nicht ein, daß sie eben darum vielen Werth für mich haben müßte, weil fie mich auf eine bobere Stufe der Betrachtung und Einsicht gehoben. Der Dater hatte meine Briefe sowohl an ihn als an meine Schwester sorgfältig aesammelt und geheftet; ja er batte sie jogar mit Aufmerksamkeit corrigirt und sowohl Schreib- als Sprachfehler verbeffert.

Was mir zuerft an diesen Briefen auffiel, war das Meußere; ich erschraf vor einer unglaublichen Dernachlässigung der Bandidrift, die sich vom Oktober 1765 bis in die Bälfte des folgenden Januars erstreckte. Dann erschien aber auf Einmal in der Bälfte des Märzes eine gang gefaßte, geordnete Band, wie ich sie sonst bei Preisbewerbungen anzuwenden pflegte. Meine Derwunderung darüber löfte fich in Dank gegen den guten Gellert auf, welcher, wie ich mich nun wohl erinnerte, uns bei den Auffätzen, die wir ihm einreichten, mit seinem berglichen Cone gur beiligen Pflicht machte, unsere Band jo febr, ja mehr als unfern Styl zu üben. Dieses wiederholte er jo oft, als ibm eine fritzliche, nachläffige Schrift ju Genicht fam; wobei er mehrmals angerte, daß er sehr gern die schöne Bandschrift seiner Schüler zum Bauptzweck seines Unterrichts machen möchte, um so mehr, weil er oft genug bemerkt habe, daß eine aute Band einen guten Styl nach fich giebe.

Sonst konnte ich auch bemerken, daß die französischen und englischen Stellen meiner Briefe, obgleich nicht fehlerlos, doch mit Leichtigkeit und Freiheit geschrieben waren. Diese Sprachen hatte ich auch in meiner Correspondenz mit Georg Schlosser, der sich noch immer in Treptow besand, zu üben fortgesahren, und war mit ihm in beständigem Jusammenhang geblieben, wodurch ich denn von manchen weltlichen Juständen (denn immer ging es ihm nicht ganz so, wie er gehofft hatte) unterrichtet wurde und zu seiner ernsten, edlen Denkweise immer mehr Jutrauen saste.

Eine andere Betrachtung, die mir beim Durchsehen jener Briefe nicht entgeben konnte, war, daß der gute Dater mit der besten Absicht mir einen besondern Schaden zugefügt, und mich zu der wunderlichen Cebensart veranlaßt hatte, in die ich zulent

gerathen war. Er hatte mich nämlich wiederholt vom Kartenspiel abgemahnt: allein frau Hofrath Böhme, jo lange fie lebte, wußte mich nach ihrer Weise zu bestimmen, indem sie die Ubmahnung meines Vaters nur von dem Migbrauch erklärte. Da ich nun auch die Dortheile davon in der Societät einsah, so ließ ich mich gern durch fie regieren. Ich hatte wohl den Spielfinn, aber nicht den Spielgeift: ich lernte alle Spiele leicht und geschwind, aber niemals konnte ich die gebörige Aufmerksamkeit einen gangen Abend zusammenhalten. Wenn ich also recht aut anfing, fo verfehlte ich's doch immer am Ende und machte mich und Undere verlieren; wodurch ich denn jederzeit verdriefilich entweder gur Abendtafel oder aus der Gesellschaft ging. Kaum war Madame Böhme verschieden, die mich ohnedem mahrend ihrer langwierigen Krankheit nicht mehr zum Spiel angehalten hatte, so gewann die Lebre meines Daters Kraft; ich entschuldigte mich erft von den Partien, und weil man nun Nichts mehr mit mir anzufangen wußte, so ward ich mir noch mehr als Undern lästig, schlug die Einladungen aus, die denn sparfamer erfolgten und zuletzt gang aufhörten. Das Spiel, das jungen Leuten, besonders Denen, die einen praftischen Sinn haben und fich in der Welt umthun wollen, jehr zu empfehlen ift, konnte freilich bei mir niemals zur Liebhaberei werden, weil ich nicht weiter fam, ich mochte fpielen, so lange ich wollte. Bätte mir Jemand einen allgemeinen Blick darüber gegeben, und mich bemerken laffen, wie bier gewiffe Seichen und mehr oder weniger Zufall eine Urt von Stoff bilden, woran fic Urtheilsfraft und Thätigkeit üben können, batte man mich mehrere Spiele auf Einmal einsehen laffen, so hatte ich mich wohl eber damit befreunden können. Bei alle Dem mar ich durch jene Betrachtungen in der Epoche, von welcher ich bier spreche, zu der Ueberzeugung gekommen, daß man die gesellschaftlichen Spiele nicht meiden, sondern sich eber nach einer Gewandtheit in Denselben bestreben muffe. Die Zeit ift unendlich lang, und ein jeder Tag ein Gefäß, in das fich febr Diel eingießen läßt, wenn man es wirklich ausfüllen will.

So vielfach war ich in meiner Einsamkeit beschäftigt, um so mehr, als die verschiedenen Geister der mancherlei Liebhabereien, denen ich mich nach und nach gewidmet, Gelegenheit hatten, wieder hervorzutreten. So kam es auch wieder an's Teichnen, und da ich immer unmittelbar an der Natur, oder vielmehr am Wirklichen arbeiten wollte, so bildete ich mein Timmer nach mit seinen Möbeln, die Personen, die sich darin befanden, und wenn mich Das

nicht mehr unterhielt, stellte ich allerlei Stadtgeschichten dar, die man sich eben erzählte und woran man Interesse fand. Das Alles war nicht ohne Charafter und nicht ohne einen gewissen Beschmack, aber leider fehlte den figuren die Proportion und das eigentliche Mark, sowie denn auch die Ausführung höchst nebulistisch war. Mein Dater, dem diese Dinge Vergnügen zu machen fortfuhren, wollte sie deutlicher haben; auch sollte Alles fertig und abgeschlossen sein. Er ließ sie daher aufziehen und mit Linien einfassen; ja der Maler Morgenstern, sein hauskünstler (es ist Derselbe, der sich später durch Kirchenprospekte bekannt, ja berühmt gemacht), mußte die perspektivischen Linien der Zimmer und Räume hineinziehen, die sich denn freilich ziemlich grell gegen die nebulistisch angedeuteten figuren verhielten. Er glaubte mich dadurch immer mehr zur Bestimmtheit zu nöthigen, und um ihm gefällig zu fein, zeichnete ich mancherlei Stillleben, wo ich, indem das Wirkliche als Muster vor mir stand, deutlicher und entschiedener arbeiten konnte. Endlich fiel mir auch wieder einmal das Radiren ein. hatte mir eine ziemlich interessante Landschaft componirt, und fühlte mich sehr glücklich, als ich meine alten, von Stock überlieferten Rezepte vorsuchen und mich jener vergnüglichen Zeiten bei der Urbeit erinnern konnte. Ich ätzte die Platte bald und ließ mir Probeabdrücke machen. Unglücklicherweise war die Composition ohne Licht und Schatten, und ich qualte mich nun, Beides hineinzubringen; weil es mir aber nicht gang deutlich war, worauf es ankam, so konnte ich nicht fertig werden. Ich befand mich zu der Zeit nach meiner Urt gang wohl; allein in diesen Tagen befiel mich ein Uebel, das mich noch nie gequält hatte. Die Kehle nämlich war mir gang wund geworden, und besonders Das, was man den Zapfen nennt, fehr entzündet; ich konnte nur mit großen Schmerzen Etwas schlingen, und die Uerzte wußten nicht, was sie daraus machen sollten. Man qualte mich mit Gurgeln und Pinseln, und fonnte mich von dieser Noth nicht befreien. Endlich ward ich wie durch eine Eingebung gewahr, daß ich bei dem 2letzen nicht vorsichtig genug gewesen, und daß ich, indem ich es öfters und leidenschaftlich wiederholt, mir dieses Uebel zugezogen, und solches immer wieder erneuert und vermehrt. Den Uerzten war die Sache plausibel und gar bald gewiß, indem ich das Radiren und Aetzen um so mehr unterließ, als der Dersuch keineswegs gut ausgefallen war, und ich eher Ursache hatte, meine Urbeit zu verbergen als vorzuzeigen, worüber ich mich um so leichter tröstete, als ich mich von dem beschwerlichen Uebel

sehr bald befreit sah. Dabei konnte ich mich doch der Betrachtung nicht enthalten, daß wohl die ähn= lichen Beschäftigungen in Leipzig Manches möchten zu jenen Uebeln beigetragen haben, an denen ich so Diel gelitten hatte. freilich ist es eine langweilige und mitunter traurige Sache, zu fehr auf uns felbst, und was uns schadet und nutt, Acht zu haben; allein es ist keine frage, daß bei der wunderlichen Idiosynkrasie der menschlichen Natur von der einen, und bei der unendlichen Derschiedenheit der Cebensart und Benüffe von der andern Seite, es noch ein Wunder ist, daß das menschliche Geschlecht sich nicht schon lange aufgerieben hat. Es scheint die mensch= liche Natur eine eigene Urt von Zähigkeit und Dielseitiakeit zu besitzen, da sie Alles, was an sie beranfommt oder was sie in sich aufnimmt, überwindet, und wenn sie sich es nicht assimiliren kann, wenigstens gleichgültig macht. Freilich muß sie bei einem großen Erzeß trotz alles Widerstandes den Elementen nachgeben, wie uns so viele endemische Krankbeiten und die Wirkungen des Branntweins überzeugen. Könnten wir, ohne ängstlich zu werden, auf Das Ucht geben, was in unserm complizirten bürgerlichen und geselligen Leben auf uns günstig oder ungünstig wirkt, und möchten wir Das, was uns als Genuß freilich behaglich ift, um der übeln folgen willen unterlassen, so würden wir gar manche Unbequemlichkeit, die uns bei sonst gesunden Constitutionen oft mehr als eine Krankheit selbst qualt, leicht zu entfernen wissen. Leider ift es im Diatetischen wie im Moralischen: wir können einen fehler nicht eher einsehen, als bis wir ihn los sind; wobei denn Nichts gewonnen wird, weil der nächste fehler dem vorhergebenden nicht ähnlich sieht, und also unter derselben form nicht erkannt werden fann.

Beim Durchlesen jener Briefe, die von Leipzig aus an meine Schwester geschrieben waren, konnte mir unter andern auch diese Bemerkung nicht entgehen, daß ich mich fogleich bei dem ersten akademischen Unterricht für sehr klug und weise gehalten, indem ich mich, sobald ich Etwas gelernt, dem Profeffor substituirte und daher auch auf der Stelle didaktisch ward. Mir war es lustig genug zu sehen, wie ich Dasjenige, was Gellert uns im Collegium überliefert oder gerathen, sogleich wieder gegen meine Schwester gewendet, ohne einzusehen, daß sowohl im Leben als im Lesen Etwas dem Jüngling gemäß sein könne, ohne sich für ein frauenzimmer zu schicken; und wir scherzten gemeinschaftlich über diese Nachäfferei. Auch waren mir die Gedichte, die ich in Leipzig verfaßt hatte, schon zu gering, und sie schienen mir kalt, trocken und in Absicht Dessen, was

die Zustände des menschlichen Bergens oder Beistes ausdrücken follte, allzu oberflächlich. Dieses bewog mich, als ich nun abermals das väterliche Baus verlaffen und auf eine zweite Ukademie ziehen sollte, wieder ein arokes haupt-Autodafe über meine Urbeiten zu verhängen. Mehrere angefangene Stude, deren einige bis zum dritten oder vierten Uft, andere aber nur bis zu vollendeter Exposition gelangt waren, nebst vielen andern Bedichten, Briefen und Dapieren, murden dem feuer übergeben, und faum blieb Etwas verschont, außer dem Manustript von Bebrifch, "Die Sanne des Verliebten" und "Die Mitschuldigen", an welchem Letztern ich immerfort mit besonderer Liebe befferte, und da das Stück schon fertig war, die Exposition nochmals durcharbeitete, um sie zugleich bewegter und flarer zu machen. Lessing hatte in den zwei ersten Ukten der "Minna" ein unerreichbares Muster aufgestellt, wie ein Drama zu erponiren sei, und es war mir Nichts angelegener, als in seinen Sinn und seine Absichten eingudringen.

Umständlich genug ist zwar schon die Erzählung von Dem, was mich in diesen Tagen berührt, aufgeregt und beschäftigt; allein ich nuß demungeachtet wieder zu jenem Interesse zurücksehren, das mir die übersinnlichen Dinge eingeslößt hatten, von denen ich ein- für allemal, in sofern es möglich wäre, mir einen Begriff zu bilden unternahm.

Einen großen Einfluß erfuhr ich dabei von einem wichtigen Buche, das mir in die Bande gerieth: es war Urnolds "Kirden- und Ketzergeschichte". Dieser Mann ift nicht ein bloß reflektirender Bistoriker, sondern zugleich fromm und fühlend. Seine Gefinnungen ftimmten sehr zu den meinigen, und was mich an feinem Werk besonders ergötzte, war, daß ich von manchen Ketzern, die man mir bisher als toll oder gottlos vorgestellt hatte, einen vortheilhaftern Begriff erhielt. Der Geist des Widerspruchs und die Luft zum Paradoren steckt in uns Allen. 3ch studirte fleifig die verschiedenen Meinungen, und da ich oft genug hatte sagen hören, jeder Mensch habe am Ende doch seine eigene Religion, so kam mir Nichts natürlicher por, als daß ich mir auch meine eigene bilden könne; und Dieses that ich mit vieler Behaglichkeit. Der neue Platonismus lag zum Grunde, das Bermetische, Mustische, Kabbalistische gab auch feinen Beitrag ber, und so erbaute ich mir eine Welt, die seltsam genng aussah.

Ich mochte mir wohl eine Gottheit vorstellen, die fich von Ewigkeit her selbst produzirt; da sich aber Produktion nicht ohne Mannigsaltigkeit denken läßt, so mußte sie sich nothwendig sogleich als ein Zweites erscheinen, welches wir unter dem Namen des Sohns anerkennen; diese Beiden mußten nun den Ukt des Bervorbringens fortsetzen und erschienen sich selbst wieder im Dritten, welches nun ebenso bestehend, lebendig und ewig als das Ganze war. hiemit war jedoch der Kreis der Gottheit geschlossen, und es wäre ihnen selbst nicht möglich gewesen, abermals ein ihnen völliges Gleiches bervorzubringen. Da jedoch der Produktionstrieb immer fortging, so erschufen sie ein Diertes, das aber schon in sich einen Widerspruch beate, indem es, wie sie, unbedingt und doch zugleich in ihnen enthalten und durch fie begrenzt sein sollte. Dieses war nun Lucifer, welchem von nun an die gange Schöpfungsfraft übertragen war, und von dem alles übrige Sein ausgeben sollte. Er bewies sogleich seine unendliche Thätigkeit, indem er die sämmtlichen Engel erschuf, Alle wieder nach seinem Gleichniß, unbedingt, aber in ihm entbalten und durch ibn begrenzt. Umgeben von einer folden Glorie, vergaf er seines höhern Ursprungs und glaubte ihn in sich selbst zu finden, und aus diesem ersten Undank entsprang Alles, was uns nicht mit dem Sinne und den Absichten der Bottheit übereinzustimmen scheint. Je mehr er sich nun in sich selbst concentrirte, je unwohler mußte es ihm werden, sowie allen den Geistern, denen er die süße Erhebung ju ihrem Ursprung verfümmerte. Und fo ereignete sich Das, was uns unter der form des Ubfalls der Engel bezeichnet wird. Ein Theil Derfelben concentrirte sich mit Encifer, der andere wendete fich wieder gegen seinen Ursprung. Uns dieser Concentration der ganzen Schöpfung (denn sie war von Encifer ausgegangen und mußte ihm folgen) entsprang nun alles Das, was wir unter der Bestalt der Materie gewahr werden, und mas wir uns als schwer, fest und finster vorstellen, welches aber, indem es, wenn auch nicht unmittelbar, doch durch filiation vom göttlichen Weien berstammt, ebenso unbedingt mächtig und ewig ist als der Dater und die Großeltern. Da nun das ganze Unbeil, wenn wir es fo nennen dürfen, blog durch die einseitige Richtung Lucifers entstand, so fehlte freilich dieser Schöpfung die bessere Bälfte: denn Alles, mas durch Concentration gewonnen wird, besaß fie, aber es fehlte ihr Alles, was durch Erpansion allein bewirft werden fann; und so hatte die sammtliche Schöpfung durch immerwährende Concentration fich selbst aufreiben, sich mit ihrem Dater Encifer vernichten und alle ihre Unsprüche an eine gleiche Ewigkeit mit der Gottheit verlieren können. Diesem Juftand faben die Elobim eine Weile gu, und fie batten die Wahl, jene Ueonen abzuwarten, in welchen das



feld wieder rein geworden und ihnen Raum zu einer neuen Schöpfung geblieben wäre, oder ob sie in das Begenwärtige eingreifen und dem Mangel nach ihrer Unendlichkeit zu Bülfe kommen wollten. Sie erwählten nun das Letztere und supplirten durch ihren bloßen Willen in einem Angenblick den ganzen Mangel, den der Erfolg von Lucifers Beginnen an sich trug. Sie gaben dem unendlichen Sein die fähigkeit, sich auszudehnen, sich gegen sie zu bewegen; der eigentliche Puls des Lebens war wieder hergestellt, und Lucifer selbst konnte sich dieser Einwirkung nicht entziehen. Dieses ist die Evoche, wo Dasjenige hervortrat, was wir als Licht kennen, und wo Dasjenige begann, was wir mit dem Worte Schöpfung zu bezeichnen pflegen. So sehr sich auch nun Diese durch die immer fortwirkende Lebenskraft der Elohim stufenweise vermanniafaltiate, so feblte es doch noch an einem Wesen, welches die ursprüngliche Derbindung mit der Gottheit wiederherzustellen geschickt wäre, und so wurde der Mensch hervorgebracht, der in Allem der Gottheit ähnlich, ja gleich sein follte, sich aber freilich dadurch abermals in dem falle Lucifers befand, zugleich unbedingt und beschränkt zu sein, und da dieser Widerspruch durch alle Kategorien des Daseins sich an ihm manifestiren und ein vollkommenes Bewuftsein, sowie ein entschiedener Wille seine Zustände begleiten sollte, so war vorauszusehen, daß er zugleich das vollkom= menste und unvollkommenste, das glücklichste und unglücklichste Geschöpf werden muffe. Es währte

nicht lange, so spielte er auch völlig die Rolle des Lucifer. Die Absonderung vom Wohlthäter ist der eigentliche Undank, und so ward jener Abfall zum Zweitenmal eminent, obgleich die ganze Schöpfung Nichts ist und Nichts war als ein Abfallen und Zurücksehren zum Ursprünglichen.

Man sieht leicht, wie hier die Erlösung nicht allein von Ewigkeit her beschlossen, sondern als ewig nothwendig gedacht wird, ja daß sie durch die ganze Zeit des Werdens und Seins sich immer wieder erneuern muß. Nichts ift in diesem Sinne naturlicher, als daß die Bottheit selbst die Gestalt des Menschen annimmt, die sie sich zu einer Bülle schon vorbereitet hatte, und daß fie die Schicksale Deffelben auf kurze Zeit theilt, um durch diese Verähnlichung das Erfreuliche zu erhöhen und das Schmerzliche zu mildern. Die Geschichte aller Religionen und Philofophien lehrt uns, daß diese große, den Menschen unentbehrliche Wahrheit von verschiedenen Nationen in verschiedenen Zeiten auf mancherlei Weise, ja in feltsamen fabeln und Bildern der Beschränktheit gemäß überliefert worden; genug, wenn nur anerkannt wird, daß wir uns in einem Zustande befinden, der, wenn er uns auch niederzuziehen und zu drücken scheint, dennoch Belegenheit giebt, ja gur Pflicht macht, uns zu erheben und die Absichten der Bottheit dadurch zu erfüllen, daß wir, indem wir von einer Seite uns zu verselbstigen genöthigt sind, von der andern in regelmäßigen Dulfen uns zu entselbstigen nicht verfäumen.





ner öfters zum Dortheil verschiedener, besonders geselliger und seiner Tugenden gerührt, und die zartern Empfindungen werden in ihm erregt und entwickelt werden. Zesonders werden sich viele Jüge eindrücken, welche dem jungen Leser eine Einssicht in den verborges

nern Winkel des menschlichen Bergens und seiner Leidenschaften geben, eine Kenntnig, die mehr als alles Latein und Griechisch werth ift, und von welcher Ovid ein gar vortrefflicher Meister mar. Aber Dieg ift es noch nicht, warum man eigentlich der Jugend die alten Dichter, und also auch den Ovid, in die Bande giebt. Wir haben von dem gutigen Schöpfer eine Menge Seelenfrafte, welchen man ihre gebörige Cultur, und zwar in den ersten Jahren gleich, zu geben nicht verabsäumen muß, und die man doch weder mit Logik noch Metaphyfik, Latein oder Briechisch cultiviren fann: wir haben eine Einbildungsfraft, der wir, wofern fie fich nicht der erften besten Vorstellungen selbst bemächtigen soll, die schicklichften und iconften Bilder vorlegen, und dadurch das Gemüth gewöhnen und üben müffen, das Schone überall und in der Matur felbft, unter feinen beftimmten, mabren und auch in den feinern Zügen, zu erkennen und zu lieben. Wir haben eine Menge Begriffe und allgemeine Kenntniffe nöthig, fowohl für die Wissenschaften als für das tägliche Leben, die fich aus keinem Compendio erlernen laffen. Unfere Empfindungen, Neigungen, Leidenschaften sollen mit Dortheil entwickelt und gereinigt werden."

Diese bedeutende Stelle, welche sich in der "Allgemeinen deutschen Bibliothef" vorfand, war nicht die einzige in ihrer Urt. Von gar vielen Seiten her finnungen. Sie machten auf uns rege Jünglinge sehr großen Eindruck, der um desto entschiedener wirkte, als er durch Wielands Beispiel noch verstärft wurde: denn die Werke seiner zweiten glanzenden Epoche bewiesen flärlich, daß er fich nach solchen Maximen gebildet batte. Und was konnten wir mehr verlangen? Die Philosophie mit ihren abstrusen forderungen war beseitigt, die alten Spraden, deren Erlernung mit jo viel Mübseligkeit verknüpft ift, sah man in den hintergrund gerückt; die Compendien, über deren Zulänglichkeit uns Bamlet schon ein bedenkliches Wort in's Ohr geraunt batte, wurden immer verdächtiger: man wies uns auf die Betrachtung eines bewegten Lebens hin, das wir fo gerne führten, und auf die Kenntnif der Leidenschaften, die wir in unserm Busen theils empfanden, theils ahnten, und die, wenn man fie sonft gescholten hatte, uns nunmehr als etwas Wichtiges und Würdiges vorkommen mußten, weil sie der hauptgegenftand unferer Studien fein follten, und die Kenntniß Derfelben als das vorzüglichste Bildungsmittel unserer Beistesfräfte angerühmt ward. Ueberdieß war eine folde Denkweise meiner eigenen Ueberzeugung, ja meinem poetischen Thun und Treiben gang angemeffen. 3ch fügte mich daher ohne Widerstreben, nachdem ich so manchen guten Vorsatz vereitelt, so manche redliche Hoffnung verschwinden seh'n, in die Ubsicht meines Vaters, mich nach Strafburg gu schicken, wo man mir ein beiteres, luftiges Leben versprach, indeffen ich meine Studien weiter fortsetzen und am Ende promoviren follte.

Im Frühjahre fühlte ich meine Gesundheit, noch mehr aber meinen jugendlichen Muth wieder hergestellt, und sehnte mich abermals aus meinem väterlichen Hause, obgleich aus ganz andern Ursachen als das Erstemal: denn es waren mir diese hübschen Jimmer und Räume, wo ich so Diel gelitten hatte, unerfreulich geworden, und mit dem Dater selbst konnte sich kein angenehmes Verhältniß anknüpsen: ich konnte ihm nicht ganz verzeihen, daß er bei den

Recidiven meiner Krankheit und bei dem langfamen Genesen mehr Ungeduld als billig sehen lassen, ja daß er, anstatt durch Nachsicht mich zu trösten, sich oft auf eine grausame Weise über Das, was in keines Menschen Hand lag, geäußert, als wenn es nur vom Willen abhinge. Über auch er ward auf mancherlei Weise durch mich verletzt und beleidigt.

Denn junge Leute bringen von Akademien allgemeine Begriffe zurück, welches zwar gang recht und aut ift, allein weil fie fich darin fehr weise dünken, fo legen sie folche als Maakstab an die vorkommenden Gegenstände, welche denn meistens dabei verlieren muffen. So hatte ich von der Baukunft, der Einrichtung und Derzierung der häuser eine allgemeine Vorstellung gewonnen, und wendete Diese nun unvorsichtig im Gespräch auf unser eigenes haus an. Mein Dater batte die aanze Einrichtung Deffelben ersonnen und den Bau mit großer Standhaftigkeit durchgeführt, und es ließ sich auch, in sofern es eine Wohnung für ihn und seine familie ausschließlich fein follte, Michts dagegen einwenden; auch waren in diesem Sinne sehr viele Bäuser von frankfurt gebaut. Die Treppe ging frei hinauf und berührte große Dorfäle, die felbst recht gut hätten Zimmer sein können; wie wir denn auch die aute Jahrszeit immer daselbst zubrachten. Allein dieses anmuthige beitere Dasein einer einzelnen familie, diese Communikation von oben bis unten ward zur größten Unbequemlichkeit, sobald mehrere Partien das Haus bewohnten, wie wir bei Gelegenheit der frangösischen Einquartierung nur zu fehr erfahren hatten. Denn jene änastliche Scene mit dem Königslieutenant wäre nicht vorgefallen, ja mein Dater hätte weniger von allen Unannehmlichkeiten empfunden, wenn unsere Treppe nach der Leipziger Urt an die Seite gedrängt und jedem Stockwerk eine abgeschlossene Thure zugetheilt gewesen wäre. Diese Bauart rühmte ich einft höchlich und setzte ihre Vortheile heraus, zeigte dem Dater die Möglichkeit, auch seine Treppe zu verlegen, worüber er in einen unglaublichen Zorn gerieth, der um so heftiger war, als ich kurz vorher einige schnörkelhafte Spiegelrahmen getadelt und gewisse chinesische Tapeten verworfen hatte. Es gab eine Scene, welche, zwar wieder getuscht und ausgeglichen, doch meine Reise nach dem schönen Elsaß beschleunigte, die ich denn auch auf der neu eingerichteten bequemen Diligence ohne Aufenthalt und in kurzer Zeit vollbrachte.

Ich war im Wirthshaus zum Geift abgestiegen und eilte sogleich, das sehnlichste Verlangen zu befriedigen und mich dem Münster zu nähern, welcher durch Mitreisende mir schon lange gezeigt und eine ganze Strecke her im Auge geblieben war. Als ich nun erst durch die schmale Gasse diesen Koloß gewahrte, sodann aber auf dem freilich sehr engen Platz allzu nah vor ihm stand, machte Derselbe auf mich einen Eindruck ganz eigener Art, den ich aber auf der Stelle zu entwickeln unfähig, für dießmal nur dunkel mit mir nahm, indem ich das Gebäude eilig bestieg, um nicht den schönen Augenblick einer hohen und heitern Sonne zu versäumen, welche mir das weite, reiche Land auf Einmal offenbaren sollte.

Und so sah ich denn von der Plattform die schöne Begend vor mir, in welcher ich eine Zeit lang wohnen und hausen durfte: die ansehnliche Stadt, die weitumherliegenden, mit herrlichen dichten Bäumen besetzten und durchstochtenen Auen, diesen auffallenden Reichthum der Degetation, der, dem Caufe des Rheins folgend, die Ufer, Inseln und Werder bezeichnet. Nicht weniger mit mannigfaltigem Grün geschmückt ist der von Süden herab sich ziehende flache Grund, welchen die Iller bewässert; selbst westwärts nach dem Gebirge zu finden sich manche Niederungen, die einen ebenso reizenden Unblick von Wald und Wiesenwuchs gewähren, sowie der nördliche mehr hügelige Theil von unendlichen kleinen Bächen durchschnitten ift, die überall ein schnelles Wachsthum begünstigen. Denkt man sich nun zwischen diesen üppig ausgestreckten Matten, zwischen diesen fröhlich ausgesäten Hainen alles zum fruchtbau schickliche Cand trefflich bearbeitet, grünend und reifend, und die besten und reichsten Stellen Desselben durch Dörfer und Meierhöfe bezeichnet, und eine folche große und unübersehliche, wie ein neues Paradies für den Menschen recht vorbereitete fläche näher und ferner von theils angebauten, theils waldbewachfenen Bergen begrenzt, so wird man das Entzücken begreifen, mit dem ich mein Schickfal fegnete, das mir für einige Zeit einen so schönen Wohnplatz beftimmt hatte.

Ein solcher frischer Anblick in ein neues Cand, in welchem wir uns eine Zeit lang aufhalten sollen, hat noch das Eigene, so Angenehme als Ahnungsvolle, daß das Ganze wie eine unbeschriebene Tafel vor uns liegt. Noch sind keine Leiden und freuden, die sich auf uns beziehen, darauf verzeichnet; diese heitere, bunte, belebte fläche ist noch stumm für uns; das Auge haftet nur an den Gegenständen, in sofern sie an und für sich bedeutend sind, und noch haben weder Neigung noch Leidenschaft diese oder jene Stelle besonders herauszuheben: aber eine Uhnung Dessen, was kommen wird, beunruhigt schon das junge Herz, und ein unbestriedigtes Bedürsniß fordert im Stillen Dasjenige, was kommen soll und mag,



Goethes Wohnung in Strafburg.

und welches auf alle fälle, es sei nun Wohl oder Weh, unmerklich den Charafter der Gegend, in der wir uns befinden, annehmen wird.

Herabgestiegen von der Höhe, verweilte ich noch eine Zeit lang vor dem Angesicht des ehrwürdigen Gebäudes; aber was ich mir weder das Erstemal noch in der nächsten Zeit ganz deutlich machen konnte, war, daß ich dieses Wunderwerf als ein Ungeheures gewahrte, das mich hätte erschrecken müssen, wenn es mir nicht zugleich als ein Geregeltes faßlich und als ein Ausgearbeitetes sogar angenehm vorgekommen wäre. Ich beschäftigte mich doch keineswegs, diesem Widerspruch nachzudenken, sondern ließ ein so erstaunliches Denkmal durch seine Gegenwart ruhig auf mich fortwirken.

Ich bezog ein kleines, aber wohlgelegenes und anmuthiges Quartier an der Sommerseite des fisch-

markts, einer schönen langen Strafe, wo immerwährende Bewegung jedem unbeschäftigten Augenblick zu Bulfe tam. Dann gab ich meine Empfehlungsichreiben ab, und fand unter meinen Gönnern einen handelsmann, der mit seiner familie jenen frommen, mir genugsam bekannten Besinnungen ergeben war, ob er sich gleich, was den äußern Gottesdienst betrifft, nicht von der Kirche getrennt hatte. Er war dabei ein verständiger Mann und feineswegs kopfhängerisch in seinem Thun und Lassen. Die Tischgesellschaft, die man mir und der man mich empfahl, war fehr angenehm und unterhaltend. Ein paar alte Jungfrauen hatten diese Pension schon lange mit Ordnung und gutem Erfolg geführt; es konnten ungefähr gebn Dersonen sein, ältere und jüngere. Don diesen Letztern ift mir am Begenwärtigsten Einer, genannt Meyer, von Lindan ge-

bürtig. Man hätte ihn seiner Gestalt und seinem Besicht nach für den schönsten Menschen halten können, wenn er nicht zugleich etwas Schlottriges in feinem gangen Wesen gehabt hätte. Ebenso murden feine herrlichen Maturgaben durch einen unglaublichen Leichtsinn und fein köstliches Gemüth durch eine unbändige Liederlichkeit verunftaltet. Er hatte ein mehr rundes als ovales, offenes, frohes Gesicht: die Werkzeuge der Sinne, Augen, Mafe, Mund. Ohren, konnte man reich nennen; sie zeuaten von einer entschiedenen fülle, ohne übertrieben groß gu sein. Der Mund besonders war allerliebst durch übergeschlagene Lippen, und seiner ganzen Physiognomie gab es einen eigenen Ausdruck, daß er ein Räzel war, d. h. daß feine Augenbrauen über der Nafe zusammenstießen, welches bei einem schönen Gesicht immer einen angenehmen Ausdruck von Sinnlichkeit hervorbringt. Durch Jovialität, Aufrichtigkeit und Gutmithigkeit machte er sich bei allen Menschen beliebt; sein Gedächtniß war unglaublich. die Aufmerksamkeit in den Collegien koftete ibm Nichts; er behielt Ulles, was er hörte, und war geistreich genug, an Allem einiges Interesse zu finden, und um so leichter, da er Medizin studirte. Alle Eindrücke blieben ihm lebhaft, und fein Muthwille in Wiederholung der Collegien und Nachäffen der Professoren ging manchmal so weit, daß wenn er drei verschiedene Stunden des Morgens gehört hatte, er Mittags bei Tische paragraphenweise, ja manchmal noch abgebrochener, die Professoren mit einander abwechseln ließ; welche buntscheckige Vorlesung uns oft unterhielt, oft aber auch beschwerlich fiel.

Die Uebrigen waren mehr oder weniger feine, gefetzte, ernsthafte Ceute. Ein pensionirter Ludwigs= ritter befand sich unter Denselben; doch waren Studirende die Uebergahl, alle wirklich gut und wohlgesinnt, nur mußten sie ihr gewöhnliches Weindeputat nicht überschreiten. Daß Dieses nicht leicht geschah, war die Sorge unsers Präsidenten, eines Dr. Salzmann. Schon in den Sechzigen, unverheis rathet, hatte er diesen Mittaastisch seit vielen Jahren besucht und in Ordnung und Unsehen erhalten. Er besaß ein schönes Dermögen; in seinem Meufern hielt er sich knapp und nett, ja er gehörte zu Denen, die immer in Schuh- und Strümpfen und den But unter'm Urm gehen. Den But aufzusetzen war bei ihm eine außerordentliche Handlung. Einen Regenschirm führte er gewöhnlich mit sich, wohl eingedenk, daß die schönsten Sommertage oft Gewitter und Streifschauer über das Sand bringen.

Mit diesem Manne beredete ich meinen Vorsatz, mich hier in Stragburg der Rechtswissenschaft ferner

zu befleißigen, um bald möglichst promoviren gu können. Da er von Allem genau unterrichtet war, so befragte ich ihn über die Collegia, die ich zu hören hätte, und was er allenfalls von der Sache denke? Darauf erwiederte er mir, daß es sich in Stragburg nicht etwa wie auf deutschen Ukademien verhalte, wo man wohl Juriften im weiten und gelehrten Sinne zu bilden fuche. Bier fei Alles, dem Verhältniß gegen frankreich gemäß, eigentlich auf das Praktische gerichtet und nach dem Sinne der franzosen eingeleitet, welche gern bei dem Gegebenen verharren. Gewisse allgemeine Grundsätze, gewisse Vorkenntnisse suche man einem Jeden beignbringen, man fasse sich so kurz wie möglich, und überliefere nur das Nothwendigste. Er machte mich darauf mit einem Manne bekannt, zu dem man als Repetenten ein großes Vertrauen hegte, welches Dieser sich auch bei mir sehr bald zu erwerben wußte. 3ch fing an mit ihm zur Einleitung über Begenstände der Rechtswissenschaft zu sprechen, und er wunderte sich nicht Wenig über mein Schwadroniren: denn mehr als ich in meiner bisherigen Darstellung aufzuführen Gelegenheit nahm, hatte ich bei meinem Aufenthalte in Leipzig an Einsicht in die Rechtserfordernisse gewonnen, obgleich mein ganzer Erwerb nur als ein allgemeiner encyflopädischer Ueberblick. und nicht als eigentliche bestimmte Kenntnik gelten konnte. Das akademische Leben, wenn wir uns auch bei Demselben des eigentlichen fleißes nicht zu rühmen haben, gewährt doch in jeder Urt von Uusbildung unendliche Vortheile, weil wir stets von Menschen umgeben sind, welche die Wissenschaft besitzen oder suchen, so daß wir aus einer solchen Utmosphäre, wenn auch unbewußt, immer einige Nahrung ziehen.

Mein Repetent, nachdem er mit meinem Umbervagiren im Diskurse einige Zeit Geduld gehabt, machte mir zuletzt begreiflich, daß ich vor allen Dingen meine nächste Ubsicht im Auge behalten müsse, die nämlich, mich examiniren zu lassen, zu promoviren und alsdann allenfalls in die Praris überzugehen. "Um bei dem Ersten zu bleiben," fagte er, "so wird die Sache keineswegs im Weiten gesucht: es wird nicht nachgefragt, wie und wo ein Gesetz entsprungen, was die innere oder äußere Deranlassung dazu gegeben; man untersucht nicht, wie es sich durch Zeit und Gewohnheit abgeändert; so wenig als in wiefern es sich durch falsche Auslegung oder verkehrten Berichtsbrauch vielleicht gar umgewendet. In folchen forschungen bringen gelehrte Männer gang eigens ihr Leben zu; wir aber fragen nach Dem, was gegenwärtig besteht; Dieß prägen

wir unserm Gedächtniß fest ein, daß es uns stets gegenwärtig sei, wenn wir uns Dessen zu Autz und Schutz unserer Klienten bedienen wollen. So statten wir unsere jungen Leute für's nächste Leben aus, und das Weitere sindet sich nach Verhältniß ihrer Talente und ihrer Thätigkeit." Er übergab mir hierauf seine Beste, welche in Fragen und Antworten geschrieben waren, und woraus ich mich sogleich ziemlich konnte examiniren lassen, weil Hopps kleiner juristischer Katechismus mir noch vollkommen im Gedächtniß stand; das Uebrige supplirte ich mit einigem fleiße und qualissizite mich, wider meinen Willen, auf die leichteste Urt zum Kandidaten.

Da mir aber auf diesem Wege jede eigene Chätigseit in dem Studium abgeschnitten ward (denn ich hatte für nichts Positives einen Sinn, sondern wollte Alles, wo nicht verständig, doch historisch erklärt haben), so sand ich für meine Kräfte einen größern Spielraum, den ich auf die wunderlichste Weise benutzte, indem ich einem Interesse nachgab, das mir zufällig von außen gebracht wurde.

Die meisten meiner Tijchgenossen waren Mediziner. Diese find, wie bekannt, die einzigen Studirenden, die sich von ihrer Wissenschaft, ihrem Metier, auch außer den Sebrstunden mit Lebhaftigkeit unterhalten. Es liegt Dieses in der Natur der Sache. Die Gegen= ftande ihrer Bemühungen find die finnlichsten und zugleich die höchsten, die einfachsten und die complizirteften. Die Medizin beschäftigt den ganzen Menschen, weil sie sich mit dem ganzen Menschen beschäftigt. Alles, was der Jüngling lernt, deutet fogleich auf eine wichtige, zwar gefährliche, aber doch in manchem Sinn belohnende Praxis. Er wirft sich daher mit Leidenschaft auf Das, mas zu erkennen und zu thun ift, theils weil es ihn an sich interessirt, theils weil es ihm die frohe Aussicht von Selbstständigkeit und Wohlhaben eröffnet.

Bei Cijche also hörte ich nichts Anderes als medizinische Gespräche, eben wie vormals in der Pension des Hofraths Ludwig. Auf Spaziergängen und bei Lustpartien kam auch nicht viel Anderes zur Sprache: denn meine Tischgesellen, als gute Kumpane, waren mir auch Gesellen für die übrige Zeit geworden, und an sie schlossen sich jedesmal Gleichgesinnte und Gleiches Studirende von allen Seiten an. Die medizinische Fakultät glänzte überhaupt vor den übrigen, sowohl in Absicht auf die Berühmtheit der Lehrer als die frequenz der Lernenden, und so zog mich der Strom dahin, um so leichter, als ich von allen diesen Dingen gerade so viel Kenntnis hatte, daß meine Wissensluft bald vermehrt und angeseuert werden konnte. Beim Eintritt des zweiten Semesters

besuchte ich daher Chemie bei Spielmann, Anatomie bei Lobstein, und nahm mir vor, recht seisig zu sein, weil ich bei unserer Societät durch meine wunderlichen Dor- oder vielmehr Ueberkenntnisse school einiges Ansehen und Jutrauen erworben hatte.

Doch es war an dieser Zerftrenung und Zerstückelung meiner Studien nicht genug, fie sollten abermals bedeutend gestört werden: denn eine merkwürdige Staatsbegebenheit fette Alles in Bewegung und verschaffte uns eine ziemliche Reihe feiertage. Marie Untoinette, Erzberzogin von Besterreich, Königin von frankreich, follte auf ihrem Wege nach Paris über Strafburg gehen. Die feierlichkeiten, durch welche das Dolf aufmerksam gemacht wird, daß es Große in der Welt giebt, murden emfig und häufig vorbereitet, und mir besonders war dabei das Gebäude merkwürdig, das zu ihrem Empfang und zur Uebergabe in die Bände der Abgefandten ihres Gemahls auf einer Rheininsel zwischen den beiden Brücken aufgerichtet ftand. Es war nur Wenig über den Boden erhoben, hatte in der Mitte einen großen Saal, an beiden Seiten fleinere, dann folgten andere Zimmer, die sich noch Etwas hinterwärts erftreckten; genng, es hätte, dauerhafter gebaut, gar wohl für ein Lusthaus hoher Dersonen gelten können. Was mich aber daran besonders interessirte und westwegen ich manches Busel (ein kleines, damals currentes Silberstück) nicht schonte, um mir von dem Pförtner einen wiederbolten Eintritt zu verschaffen, waren die gewirkten Tapeten, mit denen man das Bange inwendig ausgeschlagen batte. Bier sab ich zum Erstenmal ein Exemplar jener nach Raphaels Cartonen gewirkten Teppiche, und dieser Unblick war für mich von gang entschiedener Wirkung, indem ich das Rechte und Dollkommene, obgleich nur nachgebildet, in Masse fennen lernte. Ich ging und fam und fam und ging und konnte mich nicht fatt seben; ja ein vergebliches Streben qualte mich, weil ich Das, was mich so außerordentlich ansprach, auch gern begriffen hätte. Böchst erfreulich und erquicklich fand ich diese Nebenfäle, defto schrecklicher aber den Bauptsaal. Diesen hatte man mit viel größern, glänzendern, reichern und von gedrängten Zierathen umgebenen hautelissen behängt, die nach Gemälden neuerer frangosen gewirkt waren. Mun hätte ich mich wohl auch mit dieser Manier befreundet, weil meine Empfindung wie mein Urtheil nicht leicht Etwas völlig ausschloß; aber äußerst emporte mich der Begenstand. Diese Bilder enthielten die Beschichte von Jason, Medea und Krensa, und also ein Beispiel der unglücklichsten Beirath. Bur Linken des

Throns sah man die mit dem grausamsten Tode ringende Braut, umgeben von jammervollen Theilsnehmenden; zur Rechten entsetzte sich der Dater über die ermordeten Kinder zu seinen füßen, während die furie auf dem Drachenwagen in die Luft zog. Und damit ja dem Grausamen und Abscheulichen nicht auch ein Abgeschmacktes fehle, so ringelte sich hinter dem rothen Sammt des goldgestickten Thronsrückens rechter Hand der weiße Schweif jenes Zaubersters hervor, inzwischen die seuerspeiende Bestie selbst und der sie bekämpsende Jason von jener kostbaren Draperie gänzlich bedeckt waren.

Hier nun wurden alle Maximen, welche ich in Gesers Schule mir zu eigen gemacht, in meinem Zusen rege. Daß man Christum und die Apostel in die Seitensäle eines Hochzeitzebäudes gebracht, war schon ohne Wahl und Einssicht geschehen, und ohne Zweisel hatte das Maaß der Zimmer den königlichen Teppichverwahrer geleitet; allein das verzieh ich gern, weil es mir zu so großem Dortheil gereichte: nun aber ein Mißgriff, wie der im großen Saale, brachte mich ganz aus der Fassung, und ich sorderte lebhaft und heftig meine Gefährten zu Zeugen auf eines solchen Verbrechens gegen Geschmack und Gefühl.

"Was!" rief ich aus, ohne mich um die Umstehenden zu bekümmern, "ist es erlaubt, einer jungen Königin das Beispiel der gräßlichsten Hochzeit, die vielleicht jemals vollzogen worden, bei dem ersten Schritt in ihr Land so unbesonnen vor's Auge zu bringen! Giebt es denn unter den französischen Architekten, Dekorateuren, Tapezierern gar keinen Menschen, der begreift, daß Bilder Etwas vorstellen, daß Bilder auf Sinn und Gefühl wirken, daß sie Eindrücke machen, daß sie Ahnungen erregen! Ist es doch nicht anders, als hätte man dieser schönen und, wie man hört; lebenslustigen Dame das abscheulichste Gespenst bis an die Grenze entgegengeschickt!"

Ich weiß nicht, was ich Alles noch weiter sagte, genug, meine Gefährten suchten mich zu beschwichtigen und aus dem Hause zu schaffen, damit es nicht Verdruß setzen möchte. Alsdann versicherten sie mir, es wäre nicht Jedermanns Sache, Bedeutung in den Bildern zu suchen; ihnen wenigstens wäre Nichts dabei eingefallen und auf dergleichen Grillen würde die ganze Population Straßburgs und der Gegend, wie sie auch herbeiströmen sollte, so Wenig als die Königin selbst mit ihrem Hose jemals gerathen.

Der schönen und vornehmen, so hettern als imposanten Miene dieser jungen Dame erinnere ich mich noch recht wohl. Sie schien, in ihrem Glaswagen uns Allen vollkommen sichtbar, mit ihren Begleiterinnen in vertraulicher Unterhaltung über die Menge, die ihrem Zug entgegenströmte, zu scherzen. Abends zogen wir durch die Straßen, um die verschiedenen illuminirten Gebäude, besonders aber den brennenden Gipfel des Münsters zu sehen, an dem wir, sowohl in der Nähe als in der Ferne, unsere Augen nicht genugsam weiden konnten.

Die Königin verfolgte ihren Weg; das Landvolk verlief sich und die Stadt war bald ruhig wie vorber. Dor Unkunft der Königin batte man die gang vernünftige Unordnung gemacht, daß sich keine mißgestalteten Personen, keine Krüppel und ekelhaften Kranken auf ihrem Wege zeigen follten. scherzte hierüber, und ich machte ein kleines französisches Gedicht, worin ich die Ankunft Christi, welcher besonders der Kranken und Lahmen wegen auf der Welt zu wandeln schien, und die Unkunft der Königin, welche diese Unglücklichen verscheuchte, in Vergleichung brachte. Meine freunde ließen es passiren; ein franzose hingegen, der mit uns lebte, fritisirte sehr unbarmherzig Sprache und Dersmaaß, obgleich, wie es schien, nur allzu gründlich, und ich erinnere mich nicht, nachher je wieder ein franzöfisches Gedicht gemacht zu haben.

Kaum erscholl aus der Hauptstadt die Nachricht von der glücklichen Unkunft der Königin, als eine Schreckenspost ihr folgte: bei dem festlichen feuerwerke sei durch ein Polizeiversehen in einer von Baumaterialien versperrten Straße eine Ungahl Menschen mit Pferden und Wagen zu Grunde gegangen und die Stadt bei diesen Hochzeitfeierlichkeiten in Trauer und Leid versett worden. Die Bröße des Unglücks suchte man sowohl dem jungen königlichen Paare als der Welt zu verbergen, indem man die umgekommenen Personen heimlich begrub, so daß viele familien nur durch das völlige Außenbleiben der Ihrigen überzeugt wurden, daß auch Diese von dem schrecklichen Ereigniß mit hingerafft seien. Daß mir lebhaft bei dieser Belegenheit jene gräflichen Bilder des Hauptsaales wieder vor die Seele traten, brauche ich kaum zu erwähnen: denn Jedem ift bekannt, wie mächtig gewisse sittliche Eindrücke sind, wenn sie sich an sinnlichen gleichsam verförpern.

Diese Begebenheit sollte jedoch auch die Meinigen durch eine Posse, die ich mir erlaubte, in Angst und Noth versetzen. Unter uns jungen Ceuten, die wir in Ceipzig zusammen waren, hatte sich auch nachher ein gewisser Kitzel erhalten, einander Etwas aufzubinden und wechselsweise zu mystisszien. In solchem frevelhaften Muthwillen schrieb ich an einen Freund in Frankfurt (es war Derselbe, der mein Gedicht



an den Kuchenbäcker Bändel amplifizirt auf "Medon" augewendet und dessen allgemeine Verbreitung verursacht hatte einen Brief, von Versailles aus datirt, worin ich ihm meine glückliche Unkunft dafelbst, meine Theilnahme an den feierlichkeiten, und was Dergleichen mehr war, vermeldete, ihm zugleich aber das strengste Stillschweigen gebot. Dabei muß ich noch bemerken, daß unsere fleine Leipziger Societät von jenem Streich an, der uns fo manchen Derdruf gemacht, fich angewöhnt hatte, ihn von Zeit zu Zeit mit Mvstifikationen zu verfolgen, und Das um so mehr, da er der drolligste Mensch von der Welt war, und niemals liebenswürdiger, als wenn er den Irrthum entdeckte, in den man ihn vorsätzlich bineingeführt hatte. Kurg darauf, als ich diesen Brief geschrieben, machte ich eine kleine Reise und blieb wohl vierzehn Tage aus. Indessen war die Nachricht jenes Unglücks nach frankfurt gekommen; mein freund glaubte mich in Paris, und seine Neigung ließ ihn besorgen, ich sei in jenes Unglück mit verwickelt. Er erkundigte fich bei meinen Eltern und andern Personen, an die ich zu schreiben pflegte, ob feine Briefe angekommen, und weil eben jene Reife mich verhinderte, Dergleichen abzulaffen, so fehlten fie überall. Er ging in großer Ungft umber und vertraute es zuletzt unfern nächsten freunden, die

sich nun in gleicher Sorge befanden. Glücklicherweise gelangte diese Dermuthung nicht eher zu meinen Eltern, als bis ein Brief angekommen war, der meine Rückfehr nach Straßburg meldete. Meine jungen freunde waren zufrieden, mich lebendig zu wissen, blieben aber völlig überzengt, daß ich in der Zwischenzeit in Paris gewesen. Die herzlichen Nachrichten von den Sorgen, die sie um meinetwillen gehabt, rührten mich dermaßen, daß ich dergleichen Possen auf ewig verschwur, mir aber doch leider in der folge manchmal etwas Lehnliches habe zu Schulden kommen lassen. Das wirkliche Leben verliert oft dergestalt seinen Glanz, daß man es manchmal mit dem firniß der fiktion wieder auffrischen muß.

Jener gewaltige Hof- und Prachtstrom war nunmehr vorübergeronnen und hatte mir keine andere
Sehnsucht zurückgelassen, als nach jenen Raphaelischen Teppichen, welche ich gern jeden Tag und Stunde betrachtet, verehrt, ja angebetet hätte. Glücklicherweise gelang es meinen leidenschaftlichen Bemühungen, mehrere Personen von Bedeutung dafür zu interessiren, so daß sie erst so spät als möglich abgenommen und eingepacht wurden. Wir überließen uns nunmehr wieder unserm stillen, gemächlichen Universitätsund Gesellschaftsgang, und bei dem Letzten blieb



I JOZAZ

Aftuarius Salzmann, unser Tischpräsident, der allgemeine Padagog. Sein Verstand, seine Nachgiebigfeit, seine Würde, die er bei allem Scherg und felbst manchmal bei kleinen Ausschweifungen, die er uns erlaubte, immer zu erhalten wußte, machten ihn der ganzen Gesellschaft lieb und werth, und ich wüßte nur wenige fälle, wo er sein ernstliches Miffallen bezeigt oder mit Autorität zwischen fleine Bändel und Streitigkeiten eingetreten wäre. Unter Allen jedoch war ich Derjenige, der sich am Meisten an ihn anschloß, und er nicht weniger geneigt, sich mit mir zu unterhalten, weil er mich mannigfaltiger gebildet fand als die Uebrigen, und nicht so einseitig im Urtheil. Auch richtete ich mich im Meußern nach ihm, damit er mich für seinen Gesellen und Benoffen öffentlich ohne Verlegenheit erklären konnte: denn ob er gleich nur eine Stelle bekleidete, die von geringem Einfluß zu sein scheint, so versah er sie doch auf eine Weise, die ihm zur größten Ehre gereichte. Er war Aktuarins beim Pupillencollegium, und hatte freilich daselbst, wie der perpetuirliche Sekretär einer Ukademie, eigentlich das Beft in Bänden. Indem er nun dieses Geschäft viele Jahre lang auf das Benaueste besorgte, so gab es keine familie von der ersten bis zu der letzten, die ihm nicht Dank schuldig gewesen wäre; wie denn beinahe in der gangen Staatsverwaltung kaum Jemand mehr Segen oder fluch ernten kann, als Einer, der für die Waisen forgt, oder ihr hab' und But vergeudet oder vergenden läft.

Die Straßburger find leidenschaftliche Spaziergänger, und sie haben wohl Recht, es zu sein. Man mag seine Schritte hinwenden, wohin man will, so findet man theils natürliche, theils in alten und neuern Zeiten fünstlich angelegte Luftorter, einen wie den andern besucht und von einem heitern, lustigen Dölkchen genossen. Was aber hier den Unblick einer großen Masse Spazierender noch erfreulicher machte als an andern Orten, war die verschiedene Tracht des weiblichen Geschlechts. Die Mittelflasse der Bürgermädchen behielt noch die aufgewundenen, mit einer großen Nadel festgesteckten Zöpfe bei, nicht weniger eine gewisse knappe Kleidungsart, woran jede Schleppe ein Mifftand gewesen wäre: und was das Angenehme war, diese Tracht schnitt sich nicht mit den Ständen scharf ab; denn es gab noch einige wohlhabende, vornehme Bäuser, welche den Töchtern sich von diesem Costum zu entfernen nicht erlauben wollten. Die Uebrigen gingen frangösisch, und diese Partie machte jedes Jahr einige Proselyten. Salzmann hatte viel Bekanntschaften und überall Zutritt - eine große Unnehmlichkeit für feinen Begleitenden, besonders im Sommer, weil man überall in Gärten nah und fern gute Aufnahme, gute Gesellschaft und Erfrischung fand, auch zugleich mehr als Eine Einladung zu diesem oder jenem frohen Tage erhielt.

In einem solchen Falle traf ich Gelegenheit, mich einer Familie, die ich erst zum Zweitenmale besuchte, sehr schnell zu empsehlen. Wir waren eingeladen und stellten uns zur bestimmten Zeit ein. Die Gesellschaft war nicht groß; Einige spielten und Einige spazierten wie gewöhnlich. Späterhin, als es zu Tische gehen sollte, sah ich die Wirthin und ihre Schwester lebhaft und wie in einer besondern Verlegenheit mit einander sprechen.

Ich begegnete ihnen eben und sagte: "Twar habe ich kein Recht, meine Frauenzimmer, in Ihre Geheimnisse einzudringen; vielleicht bin ich aber im Stande, einen guten Rath zu geben, oder wohl gar zu dienen."

Sie eröffneten mir hierauf ihre peinliche Cage, daß sie nämlich zwölf Personen zu Tische gebeten, und in diesem Augenblick sei ein Verwandter von der Reise zurückgekommen, der nun als der Dreizehnte, wo nicht sich selbst, doch gewiß einigen der Gäste ein fatales Memento mori werden würde.

"Der Sache ist sehr leicht abzuhelfen," versetzte ich. "Sie erlauben mir, daß ich mich entferne und mir die Entschädigung vorbehalte."

Da es Personen von Unsehen und guter Cebensart waren, so wollten sie es keineswegs zugeben, sondern schickten in der Nachbarschaft umher, um den Dierzehnten aufzusinden. Ich ließ es geschehen; doch da ich den Bedienten unverrichteter Sache zur Gartenthüre hereinkommen sah, entwischte ich und brachte meinen Ubend vergnügt unter den alten Linden der Wanzenau hin. Daß mir diese Entsagung reichlich vergolten worden, war wohl eine natürliche Folge.

Eine gewisse allgemeine Geselligkeit läßt sich ohne das Kartenspiel nicht mehr denken. Salzmann erneuerte die guten Kehren der Madame Böhme, und ich war um so folgsamer, als ich wirklich eingesehen hatte, daß man sich durch diese kleine Ausopferung, wenn es ja eine sein sollte, manches Dergnügen, ja sogar eine größere Freiheit in der Societät verschaffen könne, als man sonst genießen würde. Das alte eingeschlaßene Piquet wurde daher hervorgesucht; ich lernte Whist, richtete mir nach Anleitung meines Mentors einen Spielbeutel ein, welcher unter allen Umständen unantastbar sein sollte; und nun fand ich Gelegenheit, mit meinem Freunde die meisten Abende in den besten Cirkeln zuzubringen, wo man mir

meistens wohl wollte, und manche kleine Unregelmäßigkeit verzieh, auf die mich jedoch der freund, wiewohl milde genug, aufmerksam zu machen pfleate.

Damit ich aber dabei symbolisch erführe, wie sehr man fich auch im Meugern in die Gesellschaft gu schicken und nach ihr zu richten bat, so ward ich zu Etwas genöthigt, welches mir das Unangenehmste von der Welt ichien. 3ch hatte zwar fehr icone Baare, aber mein Strafburger friseur versicherte mir fogleich, daß fie viel zu tief nach binten bin verschnitten seien und daß es ihm unmöglich werde, daraus eine frisur zu bilden, in welcher ich mich produziren dürje, meil nur wenig furze und gefrauf'te Dorderbaare ftatuirt würden, alles Uebrige vom Scheitel an in den Zopf oder Haarbeutel gebunden werden mune. Biebei bleibe nun Nichts übrig, als mir eine Baartour gefallen zu laffen, bis der natürliche Wachsthum fich wieder nach den Erforderniffen der Zeit bergestellt habe. Er versprach mir, daß Niemand diesen unschuldigen Betrug, gegen den ich mich erft febr ernstlich wehrte, jemals bemerken folle, wenn ich mich sogleich dazu entschließen könnte. Er hielt Wort, und ich galt immer für den bestfrisirten und bestbebaarten jungen Mann. Da ich aber vom früben Morgen an fo aufgestutt und gepudert bleiben und mich zugleich in 21cht nehmen mußte, nicht durch Erbitzung und beftige Bewegung den faliden Schmuck zu verrathen, jo trug dieser Zwang wirklich Diel bei, daß ich mich eine Zeit lang ruhiger und gesitteter benahm, mir angewöhnte, mit dem But unter'm Urm und folglich auch in Schuh- und Strümpfen gu geben; doch durfte ich nicht versäumen, feinlederne Unterstrümpfe zu tragen, um mich gegen die Rheinschnaken zu nichern, welche fich an iconen Sommerabenden über die Auen und Garten gu verbreiten pflegen. War mir nun unter diefen Umftanden eine beftige forverliche Bewegung versagt, so entfalteten fich unfere geselligen Bespräche immer lebhafter und leidenschaftlicher, ja sie waren die interessantesten, die ich bis dabin jemals geführt hatte.

Bei meiner Urt zu empfinden und zu denken, kostete es mich gar Nichts, einen Jeden gelten zu lassen stür Das, was er war, ja sogar für Das, was er gelten wollte, und so machte die Offenheit eines frischen jugendlichen Mutbes, der sich fast zum Erstenmal in seiner vollen Blüthe hervorthat, mir sehr viele Freunde und Unhänger. Unsere Tischgesellschaft vermehrte sich wohl auf zwanzig Personen, und weil unser Salzmann bei seiner hergebrachten Methode beharrte, so blieb Alles im alten Gange, ja die Unterhaltung ward beinahe schieflicher, indem sich ein Jeder vor Mehrern in Acht zu nehmen hatte.

Unter den neuen Unkömmlingen befand sich ein Mann, der mich besonders intereffirte; er biek Jung, und ist Derselbe, der nachber unter dem Mamen Stilling zuerst bekannt geworden. Seine Bestalt, ungeachtet einer veralteten Kleidungsart, hatte bei einer gewissen Derbheit etwas Sartes. Eine Baarbeutelperrücke entstellte nicht sein bedeutendes und gefälliges Gesicht. Seine Stimme mar fanft, obne weich und ichwach zu fein, ja fie murde wohltonend und ftark, sobald er in Eifer gerieth, welches fehr leicht geschah. Wenn man ibn näber kennen lernte, so fand man an ihm einen gesunden Menschenverftand, der auf dem Gemüth rubte, und sich deswegen von Meigungen und Leidenschaften bestimmen ließ, und aus eben diesem Gemüth entsprang ein Enthusiasmus für das Gute, Wahre, Rechte in möglichster Reinheit. Denn der Lebensgang dieses Mannes war febr einfach gewesen, und doch gedrängt an Begebenbeiten und mannigfaltiger Thätigkeit. Das Element feiner Energie mar ein unverwüstlicher Blaube an Gott und an eine unmittelbar von daber fliegende Bülfe, die sich in einer ununterbrochenen Vorjorge und in einer unfehlbaren Rettung aus aller 27oth, von jedem Uebel augenscheinlich bestätige. Jung batte dergleichen Erfahrungen in seinem Seben so viele gemacht, fie hatten fich felbst in der neuern Zeit, in Strafburg, öfters wiederholt, so daß er mit der größten freudigkeit ein zwar mäßiges, aber doch forgloses Leben führte und feinen Studien auf's Ernstlichste oblag, wiewohl er auf kein sicheres Muskommen von einem Dierteljahre jum andern rechnen konnte. In seiner Jugend auf dem Wege, Koblenbrenner zu werden, ergriff er das Schneiderbandwerk, und nachdem er sich nebenber von böbern Dingen felbst belehrt, so trieb ibn sein lebrluftiger Sinn gu einer Schulmeifterstelle. Diefer Dersuch miglang, und er kebrte jum Bandwerk zurück, von dem er jedoch ju wiederholten Malen, weil Jedermann für ihn leicht Zutrauen und Meigung faßte, abgerufen ward, um abermals eine Stelle als Bauslehrer gu übernehmen. Seine innerlichste und eigentlichste Bildung aber batte er jener ausgebreiteten Menschenart zu danken, welche auf ihre eigene Band ihr Beil suchten, und indem fie fich durch Lejung der Schrift und wohlgemeinter Bücher, durch wechselseitiges Ermahnen und Bekennen zu erbauen trachteten, dadurch einen Grad von Cultur erhielten, der Bewunderung erregen mußte. Denn indem das Interesse, das sie stets begleitete und das sie in Gesellschaft unterhielt, auf dem einfachsten Grunde der Sittlichkeit, des Wohlwollens und Wohlthuns ruhte, auch die Ubweichungen, welche bei Menschen von so beschränkten

Zuständen vorkommen können, von geringer Bedeutung find, und daher ihr Bewiffen meistens rein und ihr Beist gewöhnlich heiter blieb: so entstand keine künstliche, sondern eine wahrhaft natürliche Cultur, die noch darin vor andern den Dorzug hatte, daß sie allen Altern und Ständen gemäß und ihrer Natur nach allgemein gesellig war; defhalb auch diese Personen in ihrem Kreise wirklich beredt und fähig waren, über alle Herzensangelegenheiten, die zartesten und tüchtigsten, sich gehörig und gefällig auszudrücken. In demselben falle nun war der aute Jung. Unter wenigen, wenn auch nicht gerade Bleichgefinnten, doch Solchen, die fich feiner Denkweise nicht abgeneigt erklärten, fand man ihn nicht allein redselig, sondern beredt; besonders erzählte er seine Lebensgeschichte auf das Unmuthiaste und wußte dem Zuhörer alle Zustände deutlich und lebendig zu vergegenwärtigen. Ich trieb ihn, folche aufzuschreiben, und er versprach's. Weil er aber in seiner Urt sich zu äußern einem Nachtwandler glich, den man nicht anrufen darf, wenn er nicht von seiner Böbe berabfallen, einem fanften Strom, dem man Nichts entgegenstellen darf, wenn er nicht brausen soll, so mußte er sich in größerer Gesellschaft oft unbehaglich fühlen. Sein Glaube duldete keinen Zweifel und seine Ueberzeugung feinen Spott. Und wenn er in freundlicher Mittheilung unerschöpflich war, so stockte gleich Alles bei ihm, wenn er Widerspruch erlitt. 3ch half ihm in solchen fällen gewöhnlich über, wofür er mich mit aufrichtiger Neigung belohnte. Da mir seine Sinnesweise nichts fremdes war und ich Dieselbe vielmehr an meinen besten freunden und freundinnen schon genau hatte kennen lernen, sie mir auch in ihrer Natürlichkeit und Naivetät überhaupt wohl zusagte, so konnte er sich mit mir durchaus am Besten finden. Die Richtung feines Geiftes war mir angenehm, und seinen Wunderglauben, der ihm so wohl zu Statten kam, ließ ich unangetastet. Auch Salzmann betrug sich schonend gegen ihn; schonend, sage ich, weil Salzmann, seinem Charafter, Wesen, Alter und Zuständen nach, auf der Seite der vernünftigen oder vielmehr verständigen Chriften steben und halten mußte, deren Religion eigentlich auf der Rechtschaffenheit des Charakters und auf einer männlichen Selbstständiakeit berubte. und die fich daher nicht gern mit Empfindungen, die sie leicht in's Trübe, und Schwärmerei, die sie bald in's Dunkle hätte führen können, abgaben und vermengten. Auch diese Klasse war respektabel und zahlreich; alle ehrlichen, tüchtigen Ceute verstanden sich und waren von gleicher Ueberzeugung, sowie von gleichem Lebensgang.

Lerse, ebenmäßig unser Tischaeselle, gehörte auch zu dieser Zahl, ein vollkommen rechtlicher und bei beschränkten Glücksgütern mäßiger und genauer junger Mann. Seine Lebens- und Haushaltungsweise war die knappste, die ich unter Studirenden je kannte. Er trug sich am Saubersten von uns Allen, und doch erschien er immer in denselben Kleidern; aber er behandelte auch seine Garderobe mit der größten Sorgfalt, er hielt seine Umgebung reinlich, und so verlangte er auch nach seinem Beispiel Alles im gemeinen Leben. Es begegnete ihm nicht, daß er sich irgendwo angelehnt oder seinen Ellbogen auf den Tisch gestemmt hätte; niemals vergaß er seine Serviette zu zeichnen, und der Magd gerieth es immer zum Unheil, wenn die Stühle nicht höchst sauber gefunden murden. Bei allem Diesem batte er nichts Steifes in seinem Meußern. Er sprach treuherzig, bestimmt und trocken lebhaft, wobei ein leichter ironischer Scherz ihn gar wohl kleidete. Un Bestalt war er aut gebildet, schlank und von ziemlicher Größe, sein Gesicht pockennarbig und unscheinbar, seine kleinen blauen Augen heiter und durchdringend. Wenn er uns nun von so mancher Seite zu hofmeistern Ursache hatte, so ließen wir ihn auch noch außerdem für unsern fechtmeister gelten: denn er führte ein sehr gutes Rapier, und es schien ihm Spaß zu machen, bei dieser Belegenheit alle Dedanterie dieses Metiers an uns auszuüben. Auch profitirten wir bei ihm wirklich und mußten ihm dankbar sein für manche gesellige Stunde, die er uns in guter Bewegung und Uebung verbringen hieß.

Durch alle diese Eigenschaften qualifizirte sich nun Cerfe völlig zu der Stelle eines Schieds- und Kampfrichters bei allen fleinen und größern Bändeln, die in unserm Kreise, wiewohl selten, vorfielen und welche Salzmann auf seine väterliche Urt nicht beschwichtigen konnte. Ohne die äußern formen, welche auf Ufademien so viel Unheil anrichten, stellten wir eine durch Umftände und guten Willen geschloffene Gesellschaft vor, die wohl mancher Undere zufällig berühren, aber sich nicht in Dieselbe eindringen konnte. Bei Beurtheilung nun innerer Derdriefilichkeiten zeigte Terfe stets die größte Unparteilichkeit und wußte, wenn der Handel nicht mehr mit Worten und Erflärungen ausgemacht werden konnte, die zu erwartende Genugthuung auf ehrenvolle Weise in's Unschädliche zu leiten. Hiezu war wirklich kein Mensch geschickter als er; auch pflegte er oft zu sagen, da ihn der himmel weder zu einem Kriegs= noch Liebeshelden bestimmt habe, so wolle er sich, im Romanen- und fechterfinn, mit der Rolle des



TO COME SI COME

Sekundanten begnügen. Da er sich nun durchaus gleich blieb und als ein rechtes Muster einer guten und beständigen Sinnesart angesehen werden konnte,

fo prägte sich der Begriff von ihm so tief als liebenswürdig bei mir ein, und als ich den "Götz von Berlichingen" schrieb, fühlte ich mich veranlaßt, unserer Freundschaft ein Denkmal zu setzen und der wackern Figur, die sich auf eine so würdige Urt zu subvodiniren weiß, den Namen Franz Lerse zu geben.

Indem er nun mit feiner fortgesetzten humoristischen Trockenbeit uns immer zu erinnern wußte, was man fich und Undern schuldig sei und wie man fich einzurichten habe, um mit den Menschen so lange als möglich in frieden gu leben und fich defibalb gegen sie in einige Positur zu setzen, fo hatte ich innerlich und äußerlich mit ganz andern Derhältniffen und Begnern ju fampfen, indem ich mit mir felbft, mit den Gegenständen, ja mit den Elementen im Streit lag. 3ch befand mich in einem Befundbeitszustand, der mich bei Allem, was ich unternehmen wollte und sollte, binreichend förderte; nur war mir noch eine gewisse Reigbarfeit übrig geblieben, die mich nicht immer

im Gleichgewicht ließ. Ein ftarker Schall war mir zuwider, krankhafte Gegenstände erregten mir Ekel und Abichen; besonders aber ängstigte mich ein

Schwindel, der mich jedesmal befiel, wenn ich von einer Höhe herunterblickte. Allen diesen Mängeln suchte ich abzuhelfen, und zwar, weil ich keine Zeit



verlieren wollte, auf eine Etwas heftige Weise. Abends beim Zapfenstreich ging ich neben der Menge Trommeln her, deren gewaltsame Wirbel und Schläge das Herz



im Busen hätten zersprengen mögen. 3ch erftieg gang allein den höchsten Gipfel des Münfterthurms und faß in dem sogenannten Hals, unter dem Knopf oder der Krone, wie man's nennt, wohl eine Diertelstunde lana, bis ich es waate, wieder heraus in die freie Luft zu treten, wo man auf einer Platte, die kaum eine Elle in's Bevierte haben wird, ohne sich sonderlich anhalten zu können, stehend das unendliche Land por sich sieht, indessen die nächsten Umgebungen und Zierathen die Kirche und Alles, worauf und worüber man steht, verbergen. Es ist völlig, als wenn man sich auf einer Montgolsiere in die Euft erhoben sähe. Dergleichen Ungft und Qual wiederholte ich so oft, bis der Eindruck mir gang gleichgültig ward, und ich habe nachher bei Bergreisen und geologischen Studien, bei großen Bauten, wo ich mit den Zimmerleuten um die Wette über die freiliegenden Balken und über die Besimse des Gebäudes herlief, ja in Rom, wo man eben dergleichen Wagstücke ausüben muß, um bedeutende Kunstwerke näher zu sehen, von jenen Dorübungen aroken Portheil aezogen. Die Unatomie war mir auch deshalb doppelt werth, weil sie mich den widerwärtigsten Unblick ertragen lehrte, indem sie meine Wißbegierde befriedigte. Und so besuchte ich auch das Klinikum des ältern Dr. Ehrmann, sowie die Lektionen der Entbindungskunft seines Sohns in der doppelten Absicht, alle Zustände kennen zu lernen und mich von aller Apprehension gegen widerwärtige Dinge zu befreien. Ich habe es auch wirklich darin so weit gebracht, daß nichts Dergleichen mich jemals aus der fassung setzen konnte. Aber nicht allein gegen diese sinnlichen Eindrücke, sondern auch gegen die Unfechtungen der Einbildungsfraft suchte ich mich zu stählen. Die ahnungs= und schauervollen Eindrücke der finfterniß, der Kirchhöfe, einfamer Berter, nächtlicher Kirchen und Kapellen, und was hiemit verwandt sein mag, wußte ich mir ebenfalls gleichgültig zu machen; und auch darin brachte ich es so weit, daß mir Tag und Nacht und jedes Lokal völlig gleich war, ja daß, als in später Zeit mich die Lust ankam, wieder einmal in solcher Umgebung die angenehmen Schauer der Jugend zu fühlen, ich Diese in mir kaum durch die seltsamsten und fürchterlichsten Bilder, die ich hervorrief, wieder einiger= maken erzwingen konnte.

Dieser Bemühung, mich von dem Drang und Druck des allzu Ernsten und Mächtigen zu befreien, was in mir fortwaltete und mir bald als Kraft, bald als Schwäche erschien, kam durchaus jene freie, gesellige, bewegliche Cebensart zu Hülfe, welche mich immer mehr anzog, an die ich mich gewöhnte und

zuletzt Derselben mit voller freiheit genießen lernte. Es ift in der Welt nicht schwer zu bemerken, daß sich der Mensch am freiesten und am Dölligsten von seinen Gebrechen los und ledia fühlt, wenn er sich die Mängel Underer vergegenwärtigt und sich darüber mit behaglichem Tadel verbreitet. Es ist schon eine ziemlich angenehme Empfindung, uns durch Mißbilligung und Mifreden über unfers Gleichen binauszusetzen, wekwegen auch hierin die aute Besellschaft, sie bestehe aus Wenigen oder Mehrern, sich am Liebsten ergeht. Nichts aber gleicht der behaglichen Selbstgefälligkeit, wenn wir uns zu Richtern der Obern und Vorgesetzten, der fürsten und Staatsmänner erheben, öffentliche Unstalten ungeschickt und zweckwidrig finden, nur die möglichen und wirklichen Bindernisse beachten und weder die Bröße der Intention noch die Mitwirkung anerkennen, die bei jedem Unternehmen von Zeit und Umftänden gu erwarten ift.

Wer sich der Lage des französischen Reichs erinnert und sie aus spätern Schriften genau und umständlich kennt, wird sich leicht vergegenwärtigen. wie man damals in dem elfässischen Balbfranfreich über König und Minister, über Hof und Günstlinge sprach. für meine Luft, mich zu unterrichten, waren es neue und für Naseweisheit und jugendlichen Dünkel sehr willkommene Gegenstände; ich merkte mir Alles genau, schrieb fleißig auf und sehe jett an dem wenigen Uebriggebliebenen, daß folche Nachrichten, wenn gleich nur aus fabeln und unzuverlässigen allgemeinen Berüchten im Augenblick aufgefaßt, doch immer in der folge einen gewissen Werth haben, weil sie dazu dienen, das endlich be= kannt gewordene Beheime mit dem damals schon Aufgedeckten und Weffentlichen, das von Zeitgenossen richtig oder falsch Geurtheilte mit den Ueberzeugungen der Machwelt zusammenzuhalten und zu vergleichen.

Auffallend und uns Pflastertretern täglich vor Ungen war das Projekt zu Derschönerung der Stadt, dessen Ausführung von den Rissen und Planen auf die seltsamste Weise in die Wirklichkeit überzugehen ansing. Intendant Gavot hatte sich vorgenommen, die winkeligen und ungleichen Gassen Straßburgs umzuschaffen und eine wohl nach der Schnur geregelte, ansehnliche, schöne Stadt zu gründen. Blondel, ein Pariser Baumeister, zeichnete darauf einen Vorschlag, durch welchen hundertundvierzig Hausbesitzer an Raum gewannen, achtzig verloren und die übrigen in ihrem vorigen Justande blieben. Dieser genehmigte, aber nicht auf Einmal in Unsführung zu bringende Plan sollte nun durch die Zeit seiner Vollständigkeit entgegenwachsen, indessen die Stadt wunständigkeit entgegenwachsen, indessen die Stadt wuns





derlich genug zwischen form und Unform schwankte. Sollte jum Beispiel eine eingebogene Straffenseite gerad werden, jo rückte der erfte Bauluftige auf die bestimmte Linie vor; vielleicht sein nächster Nachbar, vielleicht aber auch der dritte, vierte Befitzer von da, durch welche Dorsprünge die ungeschicktesten Vertiefungen als Vorhöfe der hinterliegenden Bäuser guruckblieben. Bewalt wollte man nicht branchen, aber ohne Möthigung wäre man gar nicht vorwärts gekommen; defiwegen durfte Miemand an seinem einmal verurtheilten Baufe Etwas beffern oder berftellen, mas fich auf die Strake be-30g. Alle die feltsamen zufälligen Unschicklichkeiten gaben uns mandelnden Müßiggängern den willfommenften Unlag, unfern Spott zu üben, Dorschläge zu Beichleunigung der Dollendung nach Bebriichens Urt zu thun, und die Möglichkeit Derfelben immer zu bezweifeln, ob uns gleich manches neu entstebende icone Bebäude hatte auf andere Bedanken bringen follen. In wie weit jener Dorfatz durch die lange Zeit begünstigt worden, wüßte ich nicht zu sagen.

Ein anderer Gegenstand, wovon sich die protestantischen Strafburger gern unterhielten, war die Dertreibung der Jesuiten. Diese Däter hatten, sobald als die Stadt den frangosen zu Theil geworden, fich gleichfalls eingefunden und um ein Domigilium nachgesucht. Bald breiteten fie fich aber aus und bauten ein herrliches Collegium, das an den Münster dergestalt anstökt, daß das Bintertheil der Kirche ein Drittbeil seiner ,face bedeckt. Es sollte ein völliges Diereck werden und in der Mitte einen Barten haben; drei Seiten davon waren fertig geworden. Es ist von Steinen, solid, wie alle Bebäude dieser Bäter. Daß die Protestanten von ihnen gedrängt, wo nicht bedrängt wurden, lag in dem Plane der Besellschaft, welche die alte Religion in ihrem gangen Umfange wieder herzustellen sich zur Pflicht machte. Ihr fall erregte daher die größte Sufriedenheit des Gegentheils, und man fab nicht ohne Behagen, wie sie ihre Weine verkauften, ihre Bücher wegichafften und das Gebäude einem andern, vielleicht weniger thätigen Orden bestimmt ward. Wie froh find die Menschen, wenn sie einen Widersacher, ja nur einen Güter los find, und die Beerde bedenkt nicht, daß da, wo der Rude fehlt, fie den Wölfen ausgesetzt ist!

Weil denn nun auch jede Stadt ihre Cragödie haben muß, wovor sich Kinder und Kindeskinder entsetzen, so ward in Straßburg oft des unglücklichen Prätors Klinglin gedacht, der, nachdem er die höchste Stufe irdischer Glückseligkeit erstiegen, Stadt und Kand fast unumschränkt beherrscht und Alles genossen,

was Vermögen, Rang und Einfluß nur gewähren können, endlich die Hofgunst verloren habe, und wegen alles Dessen, was man ihm bisher nachgesehen, zur Verantwortung gezogen worden, ja sogar in den Kerker gebracht, wo er, über siebenzig Jahre alt, eines zweideutigen Codes verblichen.

Diefe und andere Geschichten mußte jener Ludwigsritter, unfer Tischgenoffe, mit Leidenschaft und Lebhaftigkeit zu erzählen: defiwegen ich auch gern auf Spaziergängen mich zu ihm gesellte, anders als die Uebrigen, die solchen Einladungen auswichen und mich mit ihm allein ließen. Da ich mich bei neuen Bekanntichaften meiftentbeils eine Zeit lang geben ließ, ohne Diel über sie, noch über die Wirfung zu denken, die fie auf mich ausübten, so merkte ich erst nach und nach, daß seine Erzählungen und Urtheile mich mehr beunruhigten und verwirrten als unterrichteten und aufflärten. Ich wußte niemals, woran ich mit ihm war, obgleich das Räthsel sich leicht batte entziffern laffen. Er gehörte gu den Dielen, denen das Leben feine Resultate giebt, und die sich daber im Einzelnen vor wie nach abmüben. Unglücklicherweise hatte er dabei eine entschiedene Lust, ja Leidenschaft zum Nachdenken, ohne zum Denken geschickt zu sein; und in folden Meniden setzt sich leicht ein gewisser Begriff fest, den man als eine Gemüthsfrankbeit ansehen fann. Auf eine solche fire Unsicht kam auch er immer wieder guruck, und ward dadurch auf die Daner höchst läftig. Er pflegte fich nämlich bitter über die Ubnahme feines Bedächtnisses zu beklagen, besonders mas die nächsten Ereignisse betraf, und behauptete, nach einer eigenen Schluffolge, alle Tugend komme von dem guten Gedächtniß ber, alle Safter hingegen aus der Dergessenheit. Diese Lehre wußte er mit vielem Scharffinn durchzusetzen; wie fich denn Alles behaupten läßt, wenn man sich erlaubt, die Worte gang unbestimmt, bald in weiterm, bald engerm, in einem näber oder ferner verwandten Sinne gu gebrauchen und anzuwenden.

Die ersten Male unterhielt es wohl, ihn zu hören, ja seine Snade setzte in Derwunderung. Man glaubte vor einem rednerischen Sophisten zu stehen, der, zu Scherz und Uebung, den seltsamsten Dingen einen Schein zu verleihen weiß. Leider stumpfte sich dieser erste Eindruck nur allzubald ab; denn am Ende jedes Gesprächs kam der Mann wieder auf dasselbe Thema, ich mochte mich auch anstellen, wie ich wollte. Er war bei ältern Begebenheiten nicht festzuhalten, ob sie ihn gleich selbst interessirten, ob er sie schon mit den kleinsten Umständen gegenwärtig hatte; vielmehr ward er öfters, durch einen geringen Umstand,

mitten aus einer weltgeschichtlichen Erzählung hers ausgeriffen und auf seinen feindseligen Lieblingsgedanken hingestoßen.

Einer unserer nachmittägigen Spaziergänge war hierin besonders unglücklich; die Geschichte Desselben siehe hier statt ähnlicher fälle, welche den Leser ermüden, wo nicht aar betrüben könnten.

Auf dem Wege durch die Stadt begegnete uns eine bejahrte Bettlerin, die ihn durch Bitten und Andringen in seiner Erzählung störte.

"Pack' dich, alte Here!" fagte er, und ging vor- über.

Sie rief ihm den bekannten Spruch hinterdrein, nur Etwas verändert, da sie wohl bemerkte, daß der unfreundliche Mann selbst alt sei: "Wenn Ihr nicht alt werden wolltet, so hättet Ihr Euch in der Jugend sollen hängen lassen!"

Er kehrte fich heftig herum, und ich fürchtete einen Auftritt.

"Hängen lassen!" rief er, "mich hängen lassen! Nein, Das wäre nicht gegangen; dazu war ich ein zu braver Kerl: aber mich hängen, mich selbst aufhängen, Das ist wahr, Das hätte ich thun sollen; einen Schuß Pulver sollte ich an mich wenden, um nicht zu erleben, daß ich keinen mehr werth bin."

Die Frau stand wie versteinert; er aber fuhr fort: "Du haft eine große Wahrheit gesagt, Hegenmutter! Und weil man dich noch nicht ersäuft oder verbrannt hat, so sollst du für dein Sprüchlein belohnt werden."

Er reichte ihr ein Bufel, das man nicht leicht an einen Bettler zu wenden pflegte.

Wir waren über die erste Aheinbrücke gekommen und gingen nach dem Wirthshause, wo wir einzufehren gedachten, und ich suchte ihn auf das vorige Gespräch zurückzusühren, als unerwartet auf dem angenehmen Juspfad ein sehr hübsches Mädchen uns entgegenkam, vor uns stehen blieb, sich artig verneigte und ausrief: "Ei, ei, Herr Hauptmann, wohin?" und was man sonst bei solcher Gelegenheit zu sagen pflegt.

"Mademoiselle," versetzte er, Etwas verlegen, "ich weiß nicht . . . "

"Wie?" sagte sie mit anmuthiger Verwunderung, "vergessen Sie Ihre freunde so bald?"

Das Wort vergessen machte ihn verdrießlich; er schüttelte den Kopf und erwiederte mürrisch genug: "Wahrhaftig, Mademoiselle, ich wüßte nicht!"

Nun versetzte sie mit einigem Humor, doch sehr gemäßigt: "Nehmen Sie sich in Acht, Herr Hauptmann, ich dürste Sie ein Andermal auch verkennen!"

Und so eilte sie an uns vorbei, stark zuschreitend,

ohne sich umzusehen. Auf Einmal schlug sich mein Weggesell mit den beiden Fäusten heftig vor den Kopf.

"O ich Esel!" rief er aus, "ich alter Esel! Da seht Ihr's nun, ob ich Recht habe oder nicht."

Und nun erging er sich auf eine sehr heftige Weise in seinem gewohnten Reden und Meinen, in welchem ihn dieser fall nur noch mehr bestärkte.

Ich kann und mag nicht wiederholen, was er für eine Philippische Rede wider sich selbst hielt. Zulegt wendete er sich zu mir und sagte: "Ich ruse Euch zum Zeugen an! Erinnert Ihr Euch jener Krämerin an der Ecke, die weder jung noch hübsch ist? Jedesmal grüße ich sie, wenn wir vorbeigehen, und rede manchmal ein paar freundliche Worte mit ihr; und doch sind schon dreißig Jahre vorbei, daß sie mir günstig war. Aun aber, nicht vier Wochen, schwör' ich, sind's, da erzeigte sich dieses Mädchen gegen mich gefälliger als billig, und nun will ich sie nicht kennen und beleidige sie für ihre Urtigkeit! Sage ich es nicht immer: "Undank ist das größte Laster, und kein Mensch wäre undankbar, wenn er nicht vergesslich wäre!"

Wir traten in's Wirthshaus, und nur die zechende, schwärmende Menge in den Vorfälen hemmte die Invektiven, die er gegen fich und seine Altersgenoffen ausstieß. Er war still und ich hoffte ihn begütigt, als wir in ein oberes Zimmer traten, wo wir einen jungen Mann allein auf und ab gehend fanden, den der Hauptmann mit Namen begrüßte. Es war mir angenehm, ihn kennen zu lernen; denn der alte Besell hatte mir viel Gutes von ihm gesagt, und mir erzählt, daß Dieser, beim Kriegsbureau angestellt, ibm schon manchmal, wenn die Densionen gestockt, uneigennützig sehr gute Dienste geleistet habe. Ich war froh, daß das Gespräch sich in's Allgemeine lenkte, und wir tranken eine flasche Wein, indem wir es fortsetzten. Bier entwickelte sich aber zum Unglück ein anderer fehler, den mein Ritter mit starrfinnigen Menschen gemein hatte: denn wie er im Bangen von jenem fixen Begriff nicht loskommen konnte, ebenso sehr hielt er an einem augenblicklichen unangenehmen Eindruck fest und ließ seine Empfindungen dabei ohne Mäßigung abschnurren. Der letzte Derdruß über sich selbst war noch nicht verklungen, und nun trat abermals etwas Neues hinzu, freilich von gang anderer Urt.

Er hatte nämlich nicht lange die Augen hin und her gewandt, so bemerkte er auf dem Tische eine doppelte Portion Kassee und zwei Tassen: daneben mochte er auch, er, der selbst ein feiner Zeisig war, irgend sonst eine Andeutung ausgespürt haben, daß



dieser junge Mann sich nicht eben immer so allein befunden. Und kaum war die Vermuthung in ihm aufgestiegen und zur Wahrscheinlichkeit geworden, das hübsche Mädchen habe einen Besuch hier abgestattet, so gesellte sich zu jenem ersten Verdruß noch die wunderlichste Eisersucht, um ihn vollends zu verwirren.

Ehe ich nun irgend Etwas ahnen konnte (denn ich hatte mich bisher ganz harmlos mit dem jungen Mann unterhalten), so fing der Hauptmann mit einem unangenehmen Con, den ich an ihm wohl kannte, zu stickeln an, auf das Cassenpaar und auf Dieses und Ienes. Der Jüngere, betroffen, suchte heiter und verständig auszuweichen, wie es unter Menschen von Cebensart die Gewohnheit ist; allein der Alte suhr fort, schonungslos unartig zu sein, daß dem Andern Nichts übrig blieb, als Hut und Stock zu ergreisen und beim Abschiede eine ziemlich unzweideutige Aussorderung zurückzulassen.

Ann brach die furie des Hauptmanns und um desto heftiger los, als er in der Zwischenzeit noch eine flasche Wein beinahe ganz allein ausgetrunken hatte. Er schlug mit der faust auf den Tisch, und rief mehr als Einmal: "Den schlag" ich todt." Es war aber eigentlich so bös nicht gemeint; denn er gebrauchte diese Phrase mehrmals, wenn ihm Jemand widerstand oder sonst missiel.

Ebenso unerwartet verschlimmerte fich die Sache

auf dem Rückweg: denn ich hatte die Unvorsichtigkeit, ihm seinen Undank gegen den jungen Mann vorzuhalten und ihn zu erinnern, wie sehr er mir die zuvorkommende Dienstfertigkeit dieses Ungestellten gerühmt habe. Nein, solche Wuth eines Menschen gegen sich selbst ift mir nie wieder vorgekommen: es war die leidenschaftlichste Schlufrede zu jenen Unfängen, wozu das hübsche Mädchen Unlaß ge-Bier sah ich Rene und Bufe bis geben hatte. zur Karikatur getrieben und, wie alle Leidenschaft das Genie ersetzt, wirklich genialisch: denn er nabm die fämmtlichen Vorfallenheiten unferer Nachmittags= wanderung wieder auf, benutzte sie rednerisch zur Selbstscheltung, ließ zuletzt die Bere nochmals gegen sich auftreten, und verwirrte sich dergestalt, daß ich fürchten mußte, er werde sich in den Rhein stürzen. Wäre ich sicher gewesen, ihn, wie Mentor seinen Telemach, schnell wieder aufzusischen, so mochte er springen, und ich hätte ihn für dießmal abgekühlt nach Bause gebracht.

Ich vertraute sogleich die Sache Lersen, und wir gingen des andern Morgens zu dem jungen Manne, den mein Freund mit seiner Crockenheit zum Lachen brachte. Wir wurden Eins, ein ungefähres Zusammentreffen einzuleiten, wo eine Ausgleichung vor sich gehen sollte. Das Lustigste dabei war, daß der Hauptmann auch dießmal seine Unart verschlafen hatte, und zur Zegütigung des jungen Mannes, dem

auch an keinen Händeln gelegen war, sich bereit sinden ließ. Alles war an einem Morgen abgethan, und da die Begebenheit nicht ganz verschwiegen blieb, so entging ich nicht den Scherzen meiner Freunde, die mir aus eigener Erfahrung hätten voraussagen können, wie lästig mir gelegentlich die Freundschaft des Hauptmanns werden dürfte.

Indem ich nun aber darauf sinne, was wohl zunächst weiter mitzutheilen wäre, so kommt mir durch ein seltsames Spiel der Erinnerung das ehrwürdige Münstergebände wieder in die Gedanken, dem ich gerade in jenen Tagen eine besondere Ausmerksamkeit widmete, und welches überhaupt, in der Stadt sowohl als auf dem Lande, sich den Augen beständig darbietet.

Je mehr ich die façade Desselben betrachtete, desto mehr bestärfte und entwickelte fich jener erfte Eindruck, daß hier das Erhabene mit dem Gefälligen in Bund getreten sei. Soll das Ungeheure, wenn es uns als Masse entgegentritt, nicht erschrecken, foll es nicht verwirren, wenn wir fein Einzelnes zu erforschen suchen, so muß es eine unnatürliche, scheinbar unmögliche Derbindung eingehen, es muß sich das Ungenehme zugesellen. Da uns nun aber allein möglich wird, den Eindruck des Münsters ausausprechen, wenn wir uns jene beiden unverträglichen Eigenschaften vereinigt denken, so sehen wir schon hieraus, in welchem hohen Werth wir dieses alte Denkmal zu halten haben, und beginnen mit Ernst eine Darstellung, wie so widersprechende Elemente fich friedlich durchdringen und verbinden fonnten.

Dor Allem widmen wir unsere Betrachtungen, ohne noch an die Thürme zu denken, allein der façade, die als ein aufrecht gestelltes längliches Diereck unfern Augen mächtig entgegnet. Nähern wir uns Derselben in der Dämmerung, bei Mondschein, bei sternheller Nacht, wo die Theile mehr oder weniger undeutlich werden und zuletzt verschwinden, so sehen wir nur eine kolossale Wand, deren Böhe zur Breite ein wohlthätiges Verhältniß hat. Betrachten wir sie bei Tage und abstrahiren durch Kraft unsers Beistes vom Einzelnen, so erkennen wir die Vorderseite eines Gebäudes, welche dessen innere Räume nicht allein zuschließt, sondern auch manches Danebenliegende verdeckt. Die Geffnungen dieser ungeheuern fläche deuten auf innere Bedürfnisse, und nach Diesen können wir sie sogleich in nenn felder abtheilen. Die große Mittelthure, die auf das Schiff der Kirche gerichtet ist, fällt uns zuerst in die Augen. Zu beiden Seiten Derfelben liegen zwei kleinere, den Kreuzgängen angehörig.

Ueber der Hauptthüre trifft unser Blick auf das radförmige fenster, das in die Kirche und deren Gewölbe ein ahnungsvolles Licht verbreiten soll. Un den Seiten zeigen sich zwei große fenkrechte, läng= lich viereckte Oeffnungen, welche mit der mittelsten bedeutend contrastiren, und darauf hindeuten, daß sie zu der Base emporstrebender Thürme gehören. In dem dritten Stockwerke reihen fich drei Weffnungen an einander, welche zu Glockenstühlen und fonftigen firchlichen Bedürfnissen bestimmt sind. Zu oberst fieht man das Ganze durch die Baluftrade der Balerie anstatt eines Gesimses horizontal abgeschlossen. Jene beschriebenen neun Räume werden durch vier vom Boden aufstrebende Pfeiler gestützt, eingefaßt, und in drei große perpendifulare Abtheilungen aetrennt.

Wie man nun der ganzen Masse ein schönes Verbältnis der Höhe zur Breite nicht absprechen kann, so erhält sie auch durch diese Pseiler, durch die schlanken Eintheilungen dazwischen im Einzelnen etwas gleichmäßig Leichtes.

Derharren wir aber bei unserer Abstraktion und denken uns diese ungeheure Wand ohne Tierathen mit sesten Strebepfeilern, in Derselben die nöthigen Deffnungen, aber auch nur in sosenn sie das Bedürsniß fordert, gestehen wir auch diesen Hauptabtheilungen gute Verhältnisse zu: so wird das Banze zwar ernst und würdig, aber doch immer noch lästig unerfreulich und als zierdelos unkünstlich erscheinen; denn ein Kunstwerk, dessen Ganzes in großen, einfachen, harmonischen Cheilen begriffen wird, macht wohl einen edeln und würdigen Eindruck, aber der eigentliche Genuß, den das Gefallen erzeugt, kann nur bei Uebereinstimmung aller entwickelten Einzelnheiten stattsinden.

Hierin aber gerade befriedigt uns das Gebäude, das wir betrachten, im höchsten Grade: denn wir sehen alle und jede Zierathen jedem Cheil, den sie schmücken, völlig angemessen; sie sind ihm untergeordnet, sie scheinen aus ihm entsprungen. Eine solche Mannigsaltigkeit giebt immer ein großes Behagen, indem sie sich aus dem Gehörigen herleitet und deßhalb zugleich das Gefühl der Einheit erregt; und nur in solchem falle wird die Ausführung als Gipfel der Kunst gepriesen.

Durch solche Mittel sollte nun eine feste Mauer, eine undurchdringliche Wand, die sich noch dazu als Base zweier himmelhohen Chürme anzukündigen hatte, dem Auge zwar als auf sich selbst ruhend, in sich selbst bestehend, aber auch dabei leicht und zierlich erscheinen, und, obgleich tausenschach durchbrochen, den Begriff von unerschütterlicher festigkeit geben.



Dieses Räthsel ist auf das Glücklichste gelöst. Die Weffnungen der Mauer, die soliden Stellen Dersselben, die Pfeiler, Jedes hat seinen besondern Charafter, der aus der eigenen Bestimmung hervortritt; Dieser communizirt sich stussensche den Unterabtheilungen; daher Ulles im gemäßen Sinne verziert ist, das Große wie das Kleine sich an der rechten Stelle besindet, leicht gesaßt werden kann, und so das Ungenehme im Ungeheuern sich darstellt. Ich erinnere nur an die perspektivisch in die Mauerdicke sich einsenkenden, bis in's Unendliche an ihren Pfeilern und Spizbogen verzierten Chüren, an das fenster und dessen aus der runden form entspringende Kunstrose,

an das Profil ihrer Stäbe, sowie an die schlanken Rohrsäulen der perpendikularen Abkheilungen. Man vergegenwärtige sich die skusenweise zurücktretenden Pseiler, von schlanken, gleichfalls in die Höhe strebenden, zum Schutz der Heiligenbilder baldachinartig bestimmten, leichtsäuligen Spitzgebäudchen begleitet, und wie zuletzt jede Rippe, jeder Knopf als Blumenknauf und Blattreihe, oder als irgend ein anderes im Steinsium umgesormtes Naturgebilde erscheint. Man vergleiche das Gebände, wo nicht selbst, doch Abbildungen des Ganzen und des Einzelnen zu Beurtheilung und Belebung meiner Auslage. Sie könnte Manchem übertrieben scheinen:

denn ich selbst, zwar im ersten Anblicke zur Neigung gegen dieses Werk hingerissen, brauchte doch lange Teit, mich mit seinem Werth innig bekannt zu machen.

Unter Tadlern der gothischen Baukunst ausgewachsen, nährte ich meine Abneigung gegen die vielfach überladenen, verworrenen Zierathen, die durch ihre Willfürlichkeit einen religiös düstern Charakter höchst widerwärtig machten; ich bestärkte mich in diesem Unwillen, da mir nur geistlose Werke dieser Urt, an denen man weder gute Verhältnisse noch eine reine Consequenz gewahr wird, vor's Gesicht gekommen waren. Hier aber glaubte ich eine neue Offenbarung zu erblicken, indem mir jenes Tadelnswerthe keineswegs erschien, sondern vielmehr das Geaentheil davon sich aufdrang.

Wie ich nun aber immer länger fah und überleate, alaubte ich über das Vorgesagte noch größere Verdienste zu entdecken. Herausgefunden war das richtige Verhältniß der größern Abtheilungen, die so sinnige als reiche Verzierung bis in's Kleinste; nun aber erkannte ich noch die Verknüpfung dieser manniafaltigen Zierathen unter einander, die Binleitung von einem Saupttheile zum andern, die Derschränkung zwar gleichartiger, aber doch an Gestalt höchst abwechselnder Einzelnheiten, vom Beiligen bis zum Ungeheuer, vom Blatt bis zum Sacken. Je mehr ich untersuchte, desto mehr gerieth ich in Erstaunen; je mehr ich mich mit Messen und Zeichnen unterhielt und abmüdete, desto mehr wuchs meine Unhänglichkeit, so daß ich viele Zeit darauf verwendete, theils das Dorhandene zu studiren, theils das fehlende, Unvollendete, besonders der Thurme, in Bedanken und auf dem Blatte wiederherzustellen.

Da ich nun an alter deutscher Stätte dieses Gebäude begründet und in echter deutscher Zeit so weit gediehen fand, auch der Name des Meisters auf dem bescheidenen Grabstein gleichfalls vaterländischen Klanges und Ursprungs war, so wagte ich, die bissher verrusene Benennung gothische Bauart, aufgefordert durch den Werth dieses Kunstwerks, abzusändern, und sie als deutsche Baufunst unserer Nation zu vindiciren; sodann aber versehlte ich nicht, erst mündlich, und hernach in einem kleinen Aufsatz. D. M. Ervini a Steinbach gewidmet, meine patriotischen Gesinnungen an den Tag zu legen.

Gelangt meine biographische Erzählung zu der Epoche, in welcher gedachter Bogen im Druck erschien, den herder sodann in sein heft: "Don deutscher Urt und Kunst" aufnahm, so wird noch Manches über diesen wichtigen Gegenstand zur Sprache kommen. Ehe ich mich aber dießmal von Demselben abwende,

fo will ich die Gelegenheit benutzen, um das dem gegenwärtigen Bande vorgesetzte Motto bei Denjenigen zu rechtsertigen, welche einigen Zweisel daran hegen sollten. Ich weiß zwar recht gut, daß gegen das brave und hoffnungsreiche altdeutsche Wort: Was man in der Jugend wünscht, hat man im Allter genug! manche umgekehrte Erfahrung anzuführen, Manches daran zu deuteln sein möchte, aber auch viel Günstiges spricht dafür, und ich erkläre, was ich dabei denke.

Unsere Wünsche sind Vorgefühle der fähigkeiten, die in uns liegen, Porboten Desienigen, was wir zu leisten im Stande sein werden. Was wir können und möchten, stellt sich unserer Einbildungsfraft außer uns und in der Zukunft dar; wir fühlen eine Sehnsucht nach Dem, was wir schon im Stillen besitzen. So verwandelt ein leidenschaftliches Vorausergreifen das wahrhaft Mögliche in ein erträumtes Wirkliche. Liegt nun eine folche Richtung entschieden in unserer Natur, so wird mit jedem Schritt unserer Entwicklung ein Theil des erften Wunsches erfüllt, bei aunstigen Umständen auf dem geraden Wege, bei ungünstigen auf einem Umwege, von dem wir immer wieder nach jenem einlenken. So fieht man Menschen durch Beharrlichkeit zu irdischen Gütern gelangen; fie umgeben fich mit Reichthum, Glang und äußerer Ehre. Undere streben noch sicherer nach geistigen Dortheilen, erwerben sich eine klare Ueberficht der Dinge, eine Beruhigung des Gemüths und eine Sicherheit für die Begenwart und Zukunft.

Nun giebt es aber eine dritte Richtung, die aus Beiden gemischt ift, und deren Erfolg am Sichersten gelingen muß. Wenn nämlich die Jugend des Menschen in eine prägnante Zeit trifft, wo das Hervorbringen das Zerstören überwiegt, und in ihm das Dorgefühl bei Zeiten erwacht, was eine solche Epoche fordere und verspreche, so wird er, durch äußere Unlässe zu thätiger Theilnahme gedrängt, bald das bald dorthin greifen, und der Wunsch, nach vielen Seiten wirksam zu sein, wird in ihm lebendig werden. Mun gesellen sich aber zur menschlichen Beschränktheit noch so viele zufällige Bindernisse, daß hier ein Begonnenes liegen bleibt, dort ein Ergriffenes aus der Hand fällt, und ein Wunsch nach dem andern sich verzettelt. Waren aber diese Wünsche aus einem reinen Herzen entsprungen, dem Bedürfniß der Zeit gemäß, so darf man ruhig rechts und links liegen und fallen lassen und kann versichert fein, daß nicht allein Dieses wieder aufgefunden und aufgehoben werden muß, sondern daß auch noch gar manches Derwandte, das man nie berührt, ja woran man nie gedacht hat, zum Dorschein kommen werde.

Sehen wir nun während unsers Lebensganges Dasjenige von Undern geleistet, wozu wir selbst früher
einen Beruf fühlten, ihn aber mit manchem Undern
aufgeben mußten, dann tritt das schöne Gefühl ein,
daß die Menichheit zusammen erst der wahre Mensch
ist, und daß der Einzelne nur froh und glücklich
sein kann, wenn er den Muth hat, sich im Ganzen
zu fühlen.

Diese Betrachtung ift bier recht am Dlatte: denn wenn ich die Meigung bedenke, die mich zu jenen alten Bauwerken bingog, wenn ich die Zeit berechne, die ich allein dem Strafburger Münfter gewidmet, die Aufmerksamkeit, mit der ich späterbin den Dom 3u Köln und den zu freiburg betrachtet, und den Werth dieser Gebäude immer mehr empfunden, so könnte ich mich tadeln, daß ich sie nachher gang aus den Augen verloren, ja, durch eine entwickeltere Kunft angezogen, völlig im Bintergrunde gelaffen. Sebe ich nun aber in der neuesten Zeit die Aufmerksamkeit wieder auf jene Begenstände hingelenkt, Neigung, ja Leidenschaft gegen fie hervortreten und blüben, sehe ich tüchtige junge Leute von ihr ergriffen, Kräfte, Zeit, Sorgfalt, Dermögen diesen Denfmalen einer vergangenen Welt rücksichtslos widmen, so werde ich mit Dergnügen erinnert, daß Das, was ich sonst wollte und wünschte, einen Werth hatte. Mit Zufriedenbeit sebe ich, wie man nicht allein das von unsern Vorvordern Geleistete zu schätzen weiß, sondern wie man sogar aus vorhandenen unausgeführten Unfängen, wenigstens im Bilde, die erste Absicht darzustellen sucht, um uns dadurch mit dem Bedanken, welcher doch das Erfte und Letzte alles Vornehmens bleibt, bekannt zu machen, und eine verworren scheinende Dergangenbeit mit besonnenem Ernft aufzuklären und gu beleben strebt. Dorzüglich belobe ich hier den wackern Sulpiz Boifferee, der unermudet beschäftigt ift. in einem prächtigen Kupferwerke den kölnischen Dom aufzustellen als Musterbild jener ungeheuern Conceptionen, deren Sinn babylonisch in den Bimmel strebte, und die zu den irdischen Mitteln deraestalt außer Derhältniß maren, daß fie nothwendig in der Musführung stocken mußten. Baben wir bisher gestaunt, daß solche Bauwerke nur so weit gedieben, to werden wir mit der größten Bewunderung erfahren, mas eigentlich zu leiften die Absicht mar.

Möchten doch literarisch-artistische Unternehmungen dieser Urt durch Alle, welche Kraft, Vermögen und Einfluß haben, gebührend befördert werden, damit uns die große und riesenmäßige Gesinnung unserer Vorsabren zur Anschauung gelange, und wir uns einen Begriff machen können von Dem, was sie

wollen durften. Die bieraus entspringende Einsicht wird nicht unfruchtbar bleiben, und das Urtheil sich endlich einmal mit Gerechtigkeit an jenen Werken zu üben im Stande sein. Ja Dieses wird auf das Gründlichste gescheben, wenn unser thätiger junger freund außer der dem folnischen Dome gewidmeten Monographie die Geschichte der Bankunft unserer Mittelzeit bis in's Einzelne verfolgt. Wird ferner an den Tag gefördert, mas irgend über werkmäßige Unsübung dieser Kunft zu erfahren ift, wird fie durch Vergleichung mit der griechisch-römischen und der orientalisch-ägyptischen in allen Grundzügen dargestellt, so kann in diesem fache Wenig zu thun übrig bleiben. 3ch aber werde, wenn die Resultate solcher vaterländischen Bemühungen öffentlich vorliegen, fo wie jetzt bei freundlichen Privatmittheilungen, mit wahrer Zufriedenheit jenes Wort im besten Sinne wiederholen können: "Was man in der Jugend wünscht, hat man im Alter genug."

Kann man aber bei solchen Wirkungen, welche Jahrhunderten angehören, sich auf die Zeit verlassen und die Belegenheit erharren, so giebt es dagegen andere Dinge, die in der Jugend frisch wie reife früchte weggenoffen werden müffen. Es fei mir erlaubt, mit dieser raschen Wendung des Tanges zu erwähnen, an den das Ohr, so wie das Unge an den Münfter, jeden Tag, jede Stunde in Strafburg im Elfaß erinnert wird. Don früher Jugend an hatte mir und meiner Schwester der Dater felbst im Cangen Unterricht gegeben, welches einen fo ernfthaften Mann munderlich genug hatte fleiden follen; allein er ließ sich auch dabei nicht aus der fassung bringen, unterwies uns auf das Bestimmteste in den Positionen und Schritten, und als er uns weit genug gebracht hatte, um eine Menuette zu tanzen, so blies er auf einer Flute-douce uns etwas fakliches im Dreivierteltaft vor, und wir bewegten uns darnach, jo aut wir konnten. Auf dem frangonischen Theater hatte ich gleichfalls von Jugend auf, wo nicht Ballette, doch Solos und Pas-de-deur geschen und mir davon manderlei munderliche Bewegungen der füße und allerlei Sprünge gemerkt. Wenn wir nun der Menuette genug hatten, so ersuchte ich den Dater um andere Cangmufifen, dergleichen die Notenbücher in ihren Giquen und Murkis reichlich darboten, und ich erfand mir fogleich die Schritte und übrigen Bewegungen dazu, indem der Caft meinen Gliedern gang gemäß und mit Denfelben geboren mar. Dieß beluftigte meinen Dater bis auf einen gewissen Grad, ja er machte fich und uns manchmal den Spafi, die Uffen auf diese Weise tangen zu lassen. Nach meinem Unfall mit Gretchen und während meines gangen



Aufenthalts in Leipzig kam ich nicht wieder auf den Plan; vielmehr weiß ich noch, daß, als man mich auf einem Balle zu einer Menuette nöthigte, Cakt und Bewegung aus meinen Gliedern gewichen schien, und ich mich weder der Schritte noch der figuren mehr erinnerte, so daß ich mit Schimpf und Schanden bestanden wäre, wenn nicht der größere Cheil der Juschauer behauptet hätte, mein ungeschicktes Betragen sei bloßer Eigensinn, in der Absicht, den

Frauenzimmern alle Luft zu benehmen, mich wider Willen aufzufordern und in ihre Reihen zu ziehen.

Während meines Aufenthalts in Frankfurt war ich von solchen Freuden ganz abgeschnitten; aber in Straßburg regte sich bald mit der übrigen Lebenslust die Caktfähigkeit meiner Glieder. An Sonn- und Werkeltagen schlenderte man keinen Lustort vorbei, ohne daselbst einen fröhlichen Haufen, zum Canze versammelt, und zwar meistens im Kreise drehend,



zu finden. Ingleichen waren auf den Landhäusern Privatbälle, und man sprach schon von den brillanten Redouten des zukommenden Winters. Hier wäre ich nun freilich nicht an meinem Platz und der Gesellschaft unnütz gewesen: da rieth mir ein Freund, der sehr gut walzte, mich erst in minder guten Gesellschaften zu üben, damit ich hernach in der besten Etwas gelten könnte. Er brachte mich zu einem Tanzmeister, der für geschickt bekannt war; Dieser versprach mir, wenn ich nur einigermaßen die ersten

Unfangsgründe wiederholt und mir zu eigen gemacht hätte, mich dann weiter zu leiten. Er war eine von den trockenen, gewandten französischen Aaturen und nahm mich freundlich auf. Ich zahlte ihm den Monat voraus und erhielt zwölf Villete, gegen die er mir gewisse Stunden Unterricht zusagte. Der Mann war streng, genau, aber nicht pedantisch; und da ich schon einige Vorübung hatte, so machte ich es ihm bald zu Danke und erhielt seinen Veisall.

Den Unterricht dieses Lehrers erleichterte jedoch



ein Umftand gar febr: er hatte nämlich zwei Cochter, Beide hübsch und noch unter zwanzig Jahren. Don Jugend auf in diefer Kunft unterrichtet, zeigten fie sich darin sehr gewandt und hätten als Moitie auch dem ungeschickteften Scholaren bald zu einiger Bildung verhelfen können. Sie waren Beide fehr artig, sprachen nur frangösisch, und ich nahm mich von meiner Seite zusammen, um por ihnen nicht linkisch und lächerlich zu erscheinen. Ich hatte das Glück, daß auch sie mich lobten, immer willig waren, nach der fleinen Beige des Daters eine Menuette zu tanzen, ja sogar, mas ihnen freilich beschwerlicher ward, mir nach und nach das Walzen und Drehen einzu-Iernen. Uebrigens schien der Dater nicht viele Kunden zu haben, und fie führten ein einsames Leben. Defibalb ersuchten sie mich manchmal nach der Stunde, bei ihnen zu bleiben und die Teit ein Wenig zu verschwatzen; was ich denn auch gerne that, um so mehr, als die Jüngere mir wohl gefiel, und sie sich überhaupt sehr anständig betrugen. 3ch las manchmal aus einem Roman Etwas vor, und sie thaten das Gleiche. Die Ueltere, die so hübsch, vielleicht noch hübscher war als die Zweite, mir aber nicht so aut wie Dieje gusagte, betrug sich durchaus gegen mich perbindlicher und in Allem gefälliger. Sie war in der Stunde immer bei der Band und 30g fie manchmal in die Känge; daher ich mich einigemal verpflichtet glaubte, dem Dater zwei Billete angubieten, die er jedoch nicht annahm. Die Jüngere bingegen, ob sie gleich nicht unfreundlich gegen mich that, war doch eher still für sich und ließ sich durch den Dater herbeirufen, um die Aeltere abzulösen.

Die Ursache davon ward mir eines Abends deutlich. Denn als ich mit der Aeltesten nach vollendetem Canz in das Wohnzimmer gehen wollte, hielt sie mich zurück und sagte: "Bleiben wir noch ein Wenig hier! denn ich will es Ihnen nur gestehen, meine Schwester hat eine Kartenschlägerin bei sich, die ihr offenbaren soll, wie es mit einem auswärtigen freund beschaffen ist, an dem ihr ganzes Herz hängt, auf den sie alle ihre Hoffnung gesetzt hat." "Das meinige ist frei," suhr sie fort, "und ich werde mich gewöhnen müssen, es verschmäht zu sehen."

Ich sagte ihr darauf einige Artigkeiten, indem ich versetzte, daß sie sich, wie es damit stehe, am Ersten überzeugen könne, wenn sie die weise Frau gleichfalls befragte; ich wolle es auch thun: denn ich hätte schon längst so Etwas zu erfahren gewünscht, woran mir bisher der Glaube geschlt habe. Sie tadelte mich deßbalb und bethenerte, daß Nichts in der Welt sicherer sei als die Aussprüche dieses Ora-

kels, nur muffe man es nicht aus Scherz und frevel, sondern nur in wahren Unliegenheiten befragen. Ich nöthigte sie jedoch zuletzt, mit mir in jenes Timmer zu gehen, sobald sie sich versichert hatte, daß die funktion vorüber sei.

Wir fanden die Schwester sehr aufgeräumt, und auch gegen mich war sie zuthulicher als sonst, scherzhaft und beinahe geistreich: denn da sie eines abwesenden Freundes sicher geworden zu sein schien, so mochte sie es für unverfänglich halten, mit einem gegenwärtigen Freund ihrer Schwester (denn dafür hielt sie mich) ein Wenig artig zu thun.

Der Alten wurde nun geschmeichelt und ihr gute Bezahlung zugesagt, wenn sie der ältern Schwester und auch mir das Wahrhafte sagen wollte. Mit den gewöhnlichen Vorbereitungen und Ceremonien legte sie nun ihren Kram aus, und zwar um der Schönen zuerst zu weissagen. Sie betrachtete die Lage der Karten sorgfältig, schien aber zu stocken und wollte mit der Sprache nicht heraus.

"Ich sehe schon," sagte die Jüngere, die mit der Auslegung einer solchen magischen Cafel schon näher bekannt war, "Ihr zaudert und wollt meiner Schwester nichts Unangenehmes eröffnen: aber Das ist eine verwünschte Karte!"

Die Aeltere wurde blaß, doch faßte fie fich und sagte: "So sprecht nur! es wird ja den Kopf nicht koften!"

Die Alte, nach einem tiefen Seufzer, zeigte ihr nun an, daß sie liebe, daß sie nicht geliebt werde, daß eine andere Person dazwischen stehe, und was dergleichen Dinge mehr waren. Man sah dem guten Mädchen die Verlegenheit an. Die Alte glaubte die Sache wieder Etwas zu verbessern, indem sie auf Briefe und Geld hoffnung machte.

"Briefe," sagte das schöne Kind, "erwarte ich nicht, und Geld mag ich nicht. Wenn es wahr ist, wie Ihr sagt, daß ich liebe, so verdiene ich ein Berz, das mich wieder liebt."

"Wir wollen sehen, ob es nicht besser wird," versetzte die Alte, indem sie die Karten mischte und zum Zweitenmal auflegte: allein es war vor unser Aller Augen nur noch schlimmer geworden. Die Schöne stand nicht allein einsamer, sondern auch mit mancherlei Verdruß umgeben; der Freund war Etwas weiter und die Zwischensiguren näher gerückt. Die Alte wollte zum Drittenmal auslegen, in Hossung einer bessern Aussicht allein das schöne Kind hielt sich nicht länger, sie brach in unbändiges Weinen aus, ihr holder Busen bewegte sich auf eine gewaltsame Weise: sie wandte sich um und rannte zum Immer hinaus. Ich wuste nicht, was ich thun



follte. Die Neigung hielt mich bei der Gegenwärtigen, das Mitleid trieb mich zu Jener; meine Lage war peinlich genug.

"Tröften Sie Lucinden!" fagte die Jüngere; "geben Sie ihr nach!"

Ich zauderte: wie durfte ich sie trösten, ohne sie wenigstens einer Urt von Neigung zu versichern, und konnte ich Das wohl in einem solchen Augenblick auf eine kalte, mäßige Weise!

"Laffen Sie uns zusammen geben!" sagte ich zu Emilien.

"Ich weiß nicht, ob ihr meine Gegenwart wohl thun wird," versetzte Diese.

Doch gingen wir, fanden aber die Thure verriegelt. Lucinde antwortete nicht, wir mochten pochen, rufen, bitten, wie wir wollten.

"Wir muffen sie gewähren laffen," sagte Emilie, "fie will nun nicht anders!"

Und wenn ich mir freilich ihr Wesen von unserer ersten Bekanntschaft an erinnerte, so hatte sie immer etwas Hestiges und Ungleiches, und ihre Neigung zu mir zeigte sie am Meisten dadurch, daß sie ihre Unart nicht an mir bewies. Was wollte ich thun! Ich bezahlte die Alte reichlich für das Unheil, das sie gestistet hatte, und wollte gehen, als Emilie sagte: "Ich bedinge mir, daß die Karte nun auch auf Sie geschlagen werde."

Die Alte war bereit.

"Laffen Sie mich nicht dabei fein!" rief ich und eilte die Treppe hinunter.

Den andern Tag hatte ich nicht Muth hinzugehen. Den dritten ließ mir Emilie durch einen Knaben, der mir schon manche Botschaft von den Schwestern gebracht und Blumen und früchte dagegen an sie getragen hatte, in aller frühe sagen, ich möchte heute ja nicht fehlen.

Ich kam zur gewöhnlichen Stunde und fand den Dater allein, der an meinen Tritten und Schritten, an meinem Gehen und Kommen, an meinem Tragen und Behaben noch Manches ausbesserte und übrigens mit mir zufrieden schien. Die Jüngste kam gegen das Ende der Stunde und tanzte mit mir eine



Uns meinem Leben.

febr araziöse Mennette, in der sie sich außerordentlich angenehm bewegte; und der Dater verficherte, nicht leicht ein hübscheres und gewandteres Paar auf seinem Plane gesehen zu haben. Nach der Stunde ging ich wie gewöhnlich in's Wohnzimmer. Dater ließ uns allein; ich vermißte Lucinden.

"Sie liegt im Bette," fagte Emilie, "und ich febe es gern: haben Sie defihalb keine Sorge! Thre Seelenfrankheit lindert fich am Ersten, wenn fie fich Förperlich für frank hält; sterben mag sie nicht gern, und so thut sie alsdann, was wir wollen. Wir haben gewisse Bausmittel, die sie zu sich nimmt und ausruht; und so legen sich nach und nach die tobenden Wellen. Sie ift gar zu gut und liebenswürdig bei so einer eingebildeten Krankheit, und da sie sich im Grunde recht wohl befindet und nur von Leidenschaft angegriffen ift, so sinnt sie sich allerhand romanenhafte Todesarten aus, vor denen sie sich auf eine angenehme Weise fürchtet, wie Kinder, denen man von Gespenstern ergählt. So hat sie mir gestern Albend noch mit großer Heftigkeit erklärt, daß sie dießmal gewiß sterben würde, und man follte den undankbaren, falschen freund, der ihr erst so schön gethan und sie nun so übel behandle, nur dann wieder zu ihr führen, wenn sie wirklich gang nahe am Tode sei: sie wolle ihm recht bittere Dorwürfe machen und auch sogleich den Beist aufgeben."

"Ich weiß mich nicht schuldig," rief ich aus, "daß ich irgend eine Neigung zu ihr geäußert. Ich kenne Jemanden, der mir dieses Zeugnif am Besten ertheilen fann."

Emilie lächelte und versetzte: "Ich verstehe Sie, und wenn wir nicht flug und entschlossen sind, so kommen wir Alle zusammen in eine üble Lage. Was werden Sie fagen, wenn ich Sie ersuche, Ihre Stunden nicht weiter fortzusetzen? Sie haben von dem letzten Monat allenfalls noch vier Billete, und mein Dater äußerte schon, daß er es unverantwortlich finde, Ihnen noch länger Geld abzunehmen, es mußte denn fein, daß Sie fich der Tangkunft auf eine ernstlichere Weise widmen wollten; was ein junger Mann in der Welt brauchte, befäßen Sie mm."

"Und diesen Rath, Ihr Baus zu meiden, geben Sie mir, Emilie?" persette ich.

"Eben ich," fagte fie, "aber nicht aus mir felbft. Boren Sie nur! Uls Sie vorgestern wegeilten, ließ ich die Karte auf Sie schlagen, und derselbe Unsspruch wiederholte fich dreimal und immer ftarfer. Sie waren umgeben von allerlei Gutem, und Dergnüglichem, von freunden und großen Berren; an Beld fehlte es auch nicht. Die frauen hielten sich in einiger Entfernung. Meine arme Schwester befonders ftand immer am Weitesten; eine Undere rückte Ihnen immer näher, kam aber nie an Ihre Seite: denn es stellte sich ein Dritter dagwischen. Ich will Ihnen nur gestehen, daß ich mich unter der zweiten Dame gedacht hatte; und nach diesem Bekenntniffe werden Sie meinen wohlmeinenden Rath am Beften begreifen. Einem entfernten freund habe ich mein Berg und meine Hand zugesagt, und bis jett liebte ich ihn über Alles; doch es wäre möglich, daß Ihre Gegenwart mir bedeutender würde als bisher: und was würden Sie für einen Stand zwischen zwei Schwestern haben, davon Sie die Eine durch Meigung und die Undere durch Kälte unglücklich gemacht batten, und alle diefe Qual um Nichts und auf kurze Teit! Denn wenn wir nicht schon wüßten, wer Sie find und was Sie zu hoffen haben, so hätte mir es die Karte auf's Deutlichste vor Ungen gestellt. Leben Sie wohl!" fagte sie, und Ich zanderte. reichte mir die Band.

"Mun," fagte sie, indem sie mich gegen die Thure führte, "damit es wirklich das Centemal sei, daß wir uns sprechen, so nehmen Sie, was ich Ihnen sonst versagen würde." Sie fiel mir um den Hals und küßte mich auf's Färtlichste. Ich umfaßte sie und driickte sie an mich.

In diesem Augenblick flog die Seitenthüre auf, und die Schwester sprang in einem leichten, aber anständigen Machtkleide hervor und rief: "Du follst nicht allein von ihm Abschied nehmen!" Emilie ließ mich fahren und Lucinde ergriff mich, schloß sich fest an mein Berg, drückte ihre schwarzen Locken an meine Wangen und blieb eine Zeit lang in diefer Lage. Und so fand ich mich denn in der Klemme zwischen beiden Schwestern, wie mir's Emilie einen Ungenblick vorher geweissagt hatte. Eucinde ließ mich los und sah mir ernst in's Gesicht. Ich wollte ihre Hand ergreifen und ihr etwas freundliches sagen: allein sie wandte sich weg, ging mit starken Schritten einigemal im Zimmer auf und ab, und warf sich dann in die Ecke des Sophas. Emilie trat zu ihr, ward aber sogleich weggewiesen; und hier entstand eine Scene, die mir noch in der Erinnerung peinlich ift, und die, ob fie gleich in der Wirklichkeit nichts Theatralisches hatte, sondern einer lebhaften jungen frangösin gang angemessen war, dennoch nur von einer guten empfindenden Schauspielerin auf dem Theater würdig wiederholt werden

Eucinde überhäufte ihre Schwester mit taufend Dorwürfen. "Es ist nicht das erste Berg," rief sie aus, "das sich zu mir neigt, und das du mir ent-



wendest. War es doch mit dem Abwesenden ebenso, der sich zuletzt unter meinen Augen mit dir verlobte. Ich mußte es ansehen, ich ertrug's; ich weiß aber, wie viele tausend Thränen es mich gekostet hat! Diesen hast du mir nun auch weggefangen, ohne Jenen fahren zu lassen; und wie Diele verstehft du nicht auf Einmal zu halten! Ich bin offen und gutmüthig, und Jedermann glaubt mich bald zu kennen und mich vernachlässigen zu dürfen: du bift versteckt und still, und die Leute glauben Wunder, was hinter dir verborgen sei. Aber es ist Nichts dahinter als ein kaltes, selbstisches Herz, das sich Alles aufzuopfern weiß; das aber kennt Niemand so leicht, weil es tief in deiner Brust verborgen liegt, so wenig als mein warmes, treues Berg, das ich offen trage, wie mein Gesicht."

Emilie schwieg und hatte sich neben ihre Schwester gesetzt, die sich im Reden immer mehr erhitzte, und sich über gewisse besondere Dinge herausließ, die mir zu wissen eigentlich nicht frommte. Emilie das gegen, die ihre Schwester zu begütigen suchte, gab mir hinterwärts ein Teichen, daß ich mich entfernen

follte; aber wie Eifersucht und Argwohn mit tausend Augen sehen, so schien auch Lucinde es bemerkt zu haben. Sie sprang auf und ging auf mich los, aber nicht mit Heftigkeit. Sie stand vor mir und schien auf Etwas zu sinnen. Darauf sagte sie: "Ich weiß, daß ich Sie verloren habe; ich mache keine weitern Ansprücke auf Sie. Aber du sollst ihn auch nicht haben, Schwester!"

Sie faßte mich mit diesen Worten ganz eigentlich beim Kopf, indem sie mir mit beiden Händen in die Locken fuhr, mein Gesicht an das ihre drückte und mich zu wiederholten Malen auf den Mund küßte.

"Aun," rief sie aus, "fürchte meine Derwünschung! Ungläck über Ungläck für immer und immer auf Diesenige, die zum Erstenmale nach mir diese Lippen küßt! — Wage es nun wieder mit ihm anzubinden! Ich weiß, der Himmel erhört mich dießmal. Und Sie, mein Herr, eilen Sie nun, eilen Sie, was Sie können!"

Ich flog die Creppe hinunter, mit dem festen Borsatze, das Haus nie wieder zu betreten.





ter, da sie nicht mehr als Bilde= glieder für Einen Mann standen, genoffen in der bürgerlichen Welt nicht der mindesten Dortheile. Sie hatten weder Halt, Stand noch Unsehen, als in sofern sonst ein Derhältniß ihnen günstig war; und es kam daher bloß auf den Zu= fall an, ob das Ta=

Ient zu Ehren oder Schanden geboren sein sollte. Ein armer Erdensohn, im Gefühl von Beift und fähigkeiten, mußte sich kummerlich in's Leben bineinschleppen und die Gabe, die er allenfalls von den Musen erhalten hatte, von dem augenblicklichen Bedürfniß gedrängt, vergeuden. Das Gelegenheitsgedicht, die erste und echteste aller Dichtarten, ward verächtlich auf einen Grad, daß die Nation noch jetzt nicht zu einem Begriff des hohen Werthes Desselben gelangen kann, und ein Poet, wenn er nicht gar den Weg Günthers einschlug, erschien in der Welt auf die traurigste Weise subordinirt als Spaßmacher und Schmarutzer, so daß er sowohl auf dem Theater als auf der Lebensbühne eine figur vorstellte, der man nach Belieben mitspielen konnte.

Gesellte sich hingegen die Muse zu Männern von Unsehen, so erhielten Diese dadurch einen Blang, der auf die Geberin zurückfiel. Lebensgewandte Edelleute, wie hagedorn, stattliche Bürger, wie Brockes, entschiedene Belehrte, wie Baller, erschienen unter den Ersten der Nation, den Dornehmsten und Beschätztesten gleich. Besonders wurden auch solche Personen verehrt, die neben jenem angenehmen Calente sich noch als emsige, treue Geschäftsmänner auszeichneten. Defhalb erfreuten sich Uz, Rabener, Weiße einer Uchtung gang eigener Urt, weil man Eigenschaften hier vereint zu schätzen hatte.

Nun sollte aber die Zeit kommen, wo das Dichtergenie sich selbst gewahr würde, sich seine eigenen Derhältnisse selbst schüfe und den Grund zu einer unabhängigen Würde zu legen verstünde. Alles traf in Klopstock zusammen, um eine solche Epoche zu begründen. Er war, von der sinnlichen wie von der sittlichen Seite betrachtet, ein reiner Jüngling. Ernst und gründlich erzogen, legt er von Jugend an einen großen Werth auf sich selbst und auf Alles, was er thut, und indem er die Schritte seines Lebens bedächtig vorausmist, wendet er sich im Vorgefühl der ganzen Kraft seines Innern gegen den höchsten denkbaren Begenstand. Der Messias, ein Name, der unendliche Eigenschaften bezeichnet, sollte durch ihn auf's Neue verherrlicht werden: der Erlöser sollte der Held sein, den er durch irdische Bemeinheit und Leiden zu den höchsten himmlischen Triumphen zu begleiten gedachte. Alles, was Göttliches, Englisches, Menschliches in der jungen Seele lag, ward hier in Unspruch genommen. Er, an der Bibel erzogen und durch ihre Kraft genährt, lebt nun mit Erzvätern, Propheten und Vorläufern als Begenwärtigen; doch Alle find feit Jahrhunderten nur dazu berufen, einen lichten Kreis um den Einen zu ziehen, deffen Erniedrigung fie mit Staunen beschauen, und an deffen Derherrlichung sie glorreich theilnehmen sollen. Denn endlich nach trüben und schrecklichen Stunden wird der ewige Richter sein Untlitz entwölken, seinen Sohn und Mitgott wieder anerkennen, und Dieser wird ihm dagegen die abgewendeten Menschen, ja fogar einen abgefallenen Beift wieder zuführen. Die lebendigen Himmel jauchzen in tausend Engelstimmen um den Thron, und ein Liebesglang übergießt das Weltall, das seinen Blick furz vorher auf eine gräuliche Opferstätte gesammelt hielt. Der himmlische friede, welchen Klopstock bei Conception und Ausführung dieses Gedichtes empfunden, theilt sich noch jetzt einem Jeden mit, der die ersten gehn Befänge lief't, ohne die forderungen bei fich laut

werden zu laffen, auf die eine fortrückende Bildung nicht gerne Verzicht thut.

Die Würde des Gegenstandes erhöhte dem Dichter das Gefühl eigener Persönlichkeit. Dag er selbst dereinst zu diesen Choren eintreten, daß der Gottmenich ihn auszeichnen, ihm von Ungesicht zu Ungeficht den Dank für feine Bemühungen abtragen würde, den ihm bier schon jedes gefühlvolle fromme Berg durch manche reine Zähre lieblich genug entrichtet batte: Dief maren jo unschuldige, findliche Gefinnungen und Boffnungen, als fie nur ein wohlaeichaffenes Gemuth baben und begen kann. So erwarb nun Klopstock das völlige Recht, sich als eine geheiligte Person anguseben, und fo beflig er nich auch in feinem Thun der aufmerksamften Reinigfeit. Noch in spätem Alter beunruhigte es ihn ungemein, daß er seine erfte Liebe einem frauenzimmer zugewendet hatte, die ihn, da sie einen Undern beiratbete, in Ungewißbeit ließ, ob sie ibn wirklich geliebt habe, ob sie seiner werth gewesen fei? Die Gefinnungen, die ihn mit Meta verbanden, diese innige, ruhige Neigung, der kurze, beilige Cheftand, des überbliebenen Batten Ubneigung vor einer zweiten Derbindung, Alles ift von der Art, um nich Denielben einft im Kreise der Seligen wohl wieder erinnern zu dürfen.

Dieses ehrenhafte Verfahren gegen sich selbst mard noch dadurch erhöht, daß er in dem wohlgesinnten Dänemart in dem Bauje eines großen und, auch menidlich betrachtet, vortrefflichen Staatsmanns eine Seit lang wohl aufgenommen war. Bier, in einem höhern Kreise, der zwar in sich abgeschlossen, aber auch zugleich der außern Sitte, der Aufmerksamkeit gegen die Welt gewidmet mar, entschied sich seine Richtung noch mehr. Ein gefaßtes Betragen, eine abgemessene Rede, ein Lakonismus, felbst wenn er offen und entscheidend sprach, gaben ihm durch sein ganges Leben ein gewisses diplomatisches, ministerielles Unsehen, das mit jenen garten Naturgesinnungen im Widerstreit zu liegen ichien, obgleich Beide aus Einer Quelle entsprangen. Don allem Diesen geben feine erften Werke ein reines 21b- und Dorbild, und fie mußten daber einen unglaublichen Einfluß gewinnen. Daß er jedoch perfonlich andere Strebende im Leben und Dichten gefördert, ift taum als eine feiner entschiedenen Eigenschaften zur Sprache gekommen.

Aber eben ein solches förderniß junger Ceute im literarischen Thun und Treiben, eine Lust, hoffnungsvolle, vom Glück nicht begünstigte Menschen vorwärts zu bringen und ihnen den Weg zu erleichtern, bat einen deutschen Mann verherrlicht, der in Absicht aus Würde, die er sich selbst gab, wohl als

der Zweite, in Ubsicht aber auf lebendige Wirkung als der Erste genannt werden darf. Niemandem wird entgehen, daß hier Gleim gemeint sei. Im Besitz einer zwar dunkeln, aber einträglichen Stelle, wobnhaft an einem woblgelegenen, nicht allzu großen, durch militärische, burgerliche, literarische Betriebsamkeit belebten Orte, von wo die Ginkunfte einer großen und reichen Stiftung ausgingen, nicht ohne daß ein Theil Derfelben zum Dortheil des Platzes zurückblieb, fühlte er einen lebhaften produktiven Trieb in fich, der jedoch bei aller Stärfe ibm nicht gang genügte; defiwegen er fich einem andern, vielleicht mächtigern Triebe bingab, dem nämlich, Undere Etwas hervorbringen zu machen. Thätiakeiten flochten fich mabrend feines gangen langen Lebens unabläffig durch einander. Er batte eben sowohl des Uthemholens entbehrt als des Dichtens und Schenkens, und indem er bedürftigen Talenten aller Urt über frühere oder spätere Derlegenheiten binaus und dadurch wirklich der Literatur ju Ebren half, gewann er fich jo viele freunde, Schuldner und Abhängige, daß man ihm feine breite Poefie gerne gelten ließ, weil man ihm für die reichlichen Wohlthaten Nichts zu erwiedern vermochte als Duldung feiner Bedichte.

Jener bobe Begriff nun, den fich beide Männer von ihrem Werth bilden durften, und wodurch Undere veranlaft wurden, sich auch für Etwas zu halten, bat im Geffentlichen und Gebeimen febr große und schöne Wirkungen hervorgebracht. Allein dieses Bewußtsein, so ehrwürdig es ift, führte für sie selbst, für ihre Umgebungen, ihre Zeit ein eigenes Uebel herbei. Darf man beide Männer nach ihren geiftigen Wirkungen unbedenklich groß nennen, jo blieben fie gegen die Welt doch nur klein, und gegen ein bewegteres Leben betrachtet, waren ibre äußern Derhältnisse nichtig. Der Tag ist lang, und die Nacht dazu; man kann nicht immer dichten, thun oder geben; ihre Zeit konnte nicht ausgefüllt werden, wie die der Weltleute, Dornehmen und Reichen: fie legten daber auf ihre besondern engen Zustände einen zu hoben Werth, in ihr tägliches Thun und Treiben eine Wichtigkeit, die sie sich nur unter einander zugestehen mochten; fie freuten sich mehr als billig ihrer Scherze, die, wenn sie den Augenblick anmuthig machten, doch in der folge keineswegs für bedeutend gelten konnten. Sie empfingen von Undern Lob und Ehre, wie sie verdienten, sie gaben solche zurück, wohl mit Maaß, aber doch immer zu reichlich; und eben weil fie fühlten, daß ihre 27eigung Diel werth fei, so gefielen sie sich, Dieselbe wiederholt auszudrücken, und ichonten hiebei weder



Dapier noch Dinte. So entstanden jene Briefwechsel, über deren Gehaltsmangel die neuere Welt sich verwundert, der man nicht verargen kann, wenn sie kaum die Möglichkeit einsieht, wie vorzügliche Menschen sich an einer solchen Wechselnichtig= feit ergötzen konnten, wenn sie den Wunsch laut werden läßt, dergleichen Blätter möchten ungedruckt geblieben fein. Allein man laffe jene wenigen Bände doch immer neben so viel andern auf dem Bücherbrette stehen, wenn man sich daran belehrt hat, daß der vorzüglichste Mensch auch nur vom Tage lebt, und nur fümmerlichen Unterhalt genießt, wenn er fich zu fehr auf fich felbst zurückwirft und in die fülle der äußern Welt zu greifen verfäumt, wo er allein Nahrung für sein Wachsthum und zugleich einen Maafstab Deffelben finden tann.

Die Thätiakeit iener Männer stand in ihrer schönsten Blüthe, als wir jungen Leute uns auch in unserm Kreise zu regen ansingen, und ich war so ziemlich auf dem Wege, mit jüngern freunden, wo nicht auch mit ältern Personen, in ein solches wechselseitiges Schönethun, Beltenlassen, Beben und In meiner Sphäre konnte Tragen zu gerathen. Das, was ich hervorbrachte, immer für aut gehalten werden. frauenzimmer, freunde, Gönner werden nicht schlecht finden, was man ihnen zu Liebe unternimmt und dichtet: aus folchen Derbindlichkeiten entspringt zuletzt der Ausdruck eines leeren Behagens an einander, in dessen Phrasen sich ein Charafter leicht verliert, wenn er nicht von Zeit zu Zeit zu höherer Tüchtigkeit gestählt wird.

Und so hatte ich von Glück zu sagen, daß durch eine unerwartete Bekanntschaft Alles, was in mir von Selbstgefälligkeit, Bespiegelungslust, Eitelkeit, Stolz und hochmuth ruhen oder wirken mochte, einer sehr harten Prüfung ausgesetzt ward, die, in ihrer Art einzig, der Zeit keineswegs gemäß, und nur desto eindringender und empfindlicher war.

Denn das bedeutenoste Ereignis, was die wichtigsten folgen für mich haben sollte, war die Bekanntschaft und die daran sich knüpfende nähere Derbindung mit Herder. Er hatte den Prinzen von Holstein-Eutin, der sich in traurigen Gemüthszuständen befand, auf Reisen begleitet, und war mit ihm die Straßburg gesommen. Unsere Societät, sobald sie seine Gegenwart vernahm, trug ein großes Derlangen, sich ihm zu nähern; und mir begegnete dieß Glück zuerst ganz unvermuthet und zufällig. Ich war nämlich in den Gasthof Zum Geist gegangen, ich weiß nicht, welchen bedeutenden Fremden aufzusuchen. Gleich unten an der Treppe sand ich einen Mann, der eben auch hinaufzusteigen im Ze-

griff war, und den ich für einen Beiftlichen halten konnte. Sein gepudertes Haar war in eine runde Locke aufgesteckt; das schwarze Kleid bezeichnete ihn gleichfalls, mehr noch aber ein langer schwarzer seidener Mantel, dessen Ende er zusammengenommen und in die Tasche gesteckt hatte. Dieses einigermaken auffallende, aber doch im Ganzen galante und gefällige Wesen, wovon ich schon hatte sprechen hören, ließ mich keinesweas zweifeln, daß er der berühmte Unkömmling sei, und meine Unrede mußte ihn sogleich überzeugen, daß ich ihn kenne. Er fragte nach meinem Mamen, der ihm von keiner Bedeutung sein konnte; allein meine Offenheit schien ihm zu gefallen, indem er sie mit großer freundlichkeit erwiederte, und als wir die Treppe hinaufstiegen, sich sogleich zu einer lebhaften Mittheilung bereit finden ließ. Es ift mir entfallen, wen wir damals besuchten; genug, beim Scheiden bat ich mir die Erlaubnik aus, ihn bei sich zu sehen, die er mir denn auch freundlich genug ertheilte.

Ich versäumte nicht, mich dieser Begünstigung wiederholt zu bedienen, und ward immer mehr von ihm angezogen. Er hatte etwas Weiches in seinem Betragen, das sehr schicklich und auständig war, ohne daß es eigentlich adrett gewesen wäre. Ein rundes Besicht, eine bedeutende Stirn, eine etwas stumpfe Mase, ein etwas aufgeworfener, aber höchst indi= viduell angenehmer, liebenswürdiger Mund. Unter schwarzen Augenbrauen ein Paar kohlschwarze Augen, die ihre Wirkung nicht verfehlten, obgleich das eine roth und entzündet zu sein pflegte. Durch mannigfaltige Fragen suchte er sich mit mir und meinem Zustande bekannt zu machen, und seine Unziehungsfraft wirkte immer stärker auf mich. Ich war überhaupt sehr zutraulicher Matur, und vor ihm besonders hatte ich gar kein Beheimniß. Es währte jedoch nicht lange, als der abstoffende Duls seines Wesens eintrat und mich in nicht aeringes Mikbehagen versetzte. Ich erzählte ihm Mancherlei von meinen Jugendbeschäftigungen und Liebhabereien, unter Undern von einer Siegelfammlung, die ich hauptfächlich durch des correspondenzreichen Hausfreundes Theilnahme zusammengebracht. Ich hatte sie nach dem Staatskalender eingerichtet, und war bei dieser Belegenheit mit sämmtlichen Potentaten, größern und geringern Mächten und Gewalten bis auf den 21del herunter wohl bekannt geworden, und meinem Bedächtniß waren diese heraldischen Zeichen gar oft, und vorzüglich bei der Krönungsfeierlichkeit, zu Statten gekommen. Ich sprach von diesen Dingen mit einiger Behaglichkeit; allein er war anderer Meinung, verwarf nicht allein dieses ganze Interesse,



sondern wußte es mir auch lächerlich zu machen, ja beinahe zu verleiden.

Don diesem seinem Widersprechungsgeiste sollte ich noch gar Manches aussiehen: denn er entschloß sich, theils weil er sich vom Prinzen abzusondern gedachte, theils eines Ungenübels wegen, in Straßburg zu verweilen. Dieses Uebel ist eines der beschwerlichten und unangenehmsten, und um desto lästiger, als es nur durch eine schwerzliche, höchst verdrießliche und unsichere Operation geheilt werden kann. Das Chränensäcken nämlich ist nach unten zu verschlossen, so daß die darin enthaltene feuchtigkeit nicht nach der Nase hin, und um so weniger absließen kann, als auch dem benachbarten Knochen

die Oeffnung fehlt, wodurch diese Secretion naturgemäß erfolgen sollte. Der Boden des Säckens muß daher aufgeschnitten und der Knochen durchbohrt werden, da denn ein Pferdehaar durch den Thränenpunkt, ferner durch das eröffnete Säcken und durch den damit in Derbindung gesetzten neuen Kanal gezogen und täglich hin und wieder bewegt wird, um die Communikation zwischen beiden Theilen herzustellen, welches Illes nicht gethan noch erreicht werden kann, wenn nicht erst in jener Gegend äußerlich ein Einschnitt gemacht worden.

Herder war nun, vom Prinzen getrennt, in ein eigenes Quartier gezogen; der Entschluß war gefaßt, sich durch Cobstein operiren zu lassen. Hier kamen



mir jene Uebungen gut zu Statten, durch die ich meine Empfindlichkeit abzustumpfen versucht batte: ich konnte der Operation beiwohnen, und einem fo werthen Manne auf manderlei Weise dienstlich und bebülflich sein. Bier fand ich nun alle Urfache, feine große Standhaftigkeit und Geduld zu bewundern: denn weder bei den vielfachen dirurgischen Verwundungen, noch bei dem oftmals wiederholten schmerzlichen Verbande bewies er sich im Mindesten verdrieflich, und er schien Derjenige von uns gu fein, der am Wenigsten litt; aber in der Zwischenzeit batten wir freilich den Wechfel feiner Saune vielfach zu ertragen. Ich sage wir: denn es war außer mir ein behaglicher Ruffe, Mamens Peglow, meistens um ihn. Dieser war ein früherer Bekannter von Herder in Riga gewesen, und suchte

sich, obgleich kein Jüngling mehr, noch in der Chiruraic unter Cobsteins Unleitung zu vervollfommnen. Berder fonnte allerliebst einnehmend und geistreich sein, aber eben so leicht eine verdrießliche Seite hervorkehren. Dieses Ungiehen und Abstoßen baben zwar alle Menschen ibrer Natur nach, einige mebr, einige weniger, einige in langfamern, andere in schnellern Pulsen; wenige können ihre Eigenheiten hierin wirklich bezwingen, viele zum Schein. Was Herder betrifft, so schrieb sich das llebergewicht seines widersprechenden, bittern, bissigen humors gewiß von seinem Uebel und den daraus entspringenden Leiden her. Dieser fall kommt im Leben öfters vor, und man beachtet nicht genng die moralische Wirkung frankhafter Zustände, und beurtheilt daber manche Charaftere sehr ungerecht, weil man alle Men-

Goethe, V. 29.

schen für gesund nimmt, und von ihnen verlangt, daß sie sich auch in solchem Maage betragen sollen.

Die aanze Zeit dieser Kur besuchte ich Berdern Morgens und Abends; ich blieb auch wohl gange Tage bei ihm, und gewöhnte mich in Kurzem um fo mehr an fein Schelten und Tadeln, als ich feine schönen und großen Eigenschaften, seine ausgebreiteten Kenntniffe, seine tiefen Einsichten täglich mehr schätzen lernte. Die Einwirkung dieses autmüthigen Polterers war groß und bedeutend. Er hatte fünf Jahre mehr als ich, welches in jüngern Tagen schon einen großen Unterschied macht; und da ich ihn für Das anerkannte, was er war, da ich Dasjenige zu schätzen suchte, was er schon geleistet hatte, so mußte er eine große Superiorität über mich gewinnen. Aber behaglich war der Zustand nicht: denn ältere Personen, mit denen ich bisher umgegangen, hatten mich mit Schonung zu bilden gesucht, vielleicht auch durch Nachgiebigkeit verzogen; von Berdern aber konnte man niemals eine Billigung erwarten, man mochte sich anstellen, wie man wollte. Indem nun also auf der einen Seite meine große Neigung und Verehrung für ihn und auf der andern das Migbehagen, das er in mir erweckte, beständig mit einander im Streit lagen, so entstand ein Zwiespalt in mir, der erste in seiner Urt, den ich in meinem Leben empfunden hatte. Da feine Bespräche jederzeit bedeutend waren, er mochte fragen, autworten oder sich sonst auf eine Weise mittheilen, so mußte er mich zu neuen Unsichten täglich, ja stündlich befördern. In Leipzig hatte ich mir eher ein enges und abaezirkeltes Wesen anaewöhnt, und meine allgemeinen Kenntnisse der deutschen Literatur konnten durch meinen frankfurter Zustand nicht erweitert werden; ja mich hatten jene mystisch-religiösen chemischen Beschäftigungen in dunkle Regionen geführt, und was seit einigen Jahren in der weiten literaris schen Welt vorgegangen, war mir meistens fremd geblieben. Mun wurde ich auf Einmal durch Berder mit allem neuen Streben und mit allen den Richtungen bekannt, welche Daffelbe zu nehmen schien. Er felbst hatte sich schon genugsam berühmt gemacht. und durch seine "fragmente", die "Kritischen Wälder" und Anderes unmittelbar an die Seite der vorzüglichsten Männer gesetzt, welche seit längerer Zeit die Augen des Vaterlands auf sich zogen. Was in einem folden Beifte für eine Bewegung, was in einer folden Natur für eine Gährung müsse gewesen fein, läßt sich weder fassen noch darstellen. Groß aber war gewiß das eingehüllte Streben, wie man leicht eingestehen wird, wenn man bedenkt, wie viele Jahre nachher, und was er Alles gewirkt und geleistet hat.

Wir hatten nicht lange auf diese Weise zusammengelebt, als er mir vertraute, daß er sich um den Preis, welcher auf die beste Schrift über den Ursprung der Sprachen von Berlin ausgesetzt war, mit zu bewerben gedenke. Seine Urbeit war schon ihrer Vollendung nahe, und wie er eine sehr reinliche Hand schrieb, so konnte er mir bald ein lesbares Manuftript heftweise mittheilen. 3ch hatte über solche Begenstände niemals nachgedacht; ich war noch zu sehr in der Mitte der Dinge befangen, als daß ich hätte an Unfang und Ende denken follen. Unch schien mir die frage einigermaßen milkig: denn wenn Gott den Menschen als Menschen erschaffen hatte, so war ihm ja so gut die Sprache als der aufrechte Bang anerschaffen; so gut er gleich merken mußte, daß er gehen und greifen könne, fo gut mußte er auch gewahr werden, daß er mit der Kehle zu singen, und diese Cone durch Zunge, Baumen und Lippen noch auf verschiedene Weise zu modifiziren vermöge. War der Mensch göttlichen Ursprungs, so war es ja auch die Sprache selbst, und war der Mensch, in dem Umfreis der Natur betrachtet, ein natürliches Wesen, so war die Sprache gleichfalls natürlich. Diese beiden Dinge konnte ich wie Seel' und Leib niemals aus einander bringen. Süßmilch, bei einem cruden Realismus doch Etwas phantastisch gefinnt, hatte sich für den göttlichen Urfprung entschieden, das beifit, daß Bott den Schulmeifter bei den erften Menschen gespielt habe. Berders Abhandlung ging darauf hinaus, zu zeigen, wie der Mensch als Mensch wohl aus eigenen Kräften zu einer Sprache gelangen könne und muffe. Ich las die Abhandlung mit großem Vergnügen und ju meiner besondern Kräftigung; allein ich ftand nicht hoch genug, weder im Wissen noch im Denken, um ein Urtheil darüber zu begründen. Ich bezeigte dem Verfasser daher meinen Beifall, indem ich nur wenige Bemerkungen, die aus meiner Sinnesweise herflossen, hinzufügte. Eins aber wurde wie das Undere aufgenommen; man wurde gescholten und getadelt, man mochte nun bedingt oder unbedingt zustimmen. Der dicke Chirurgus hatte weniger Beduld als ich; er lehnte die Mittheilung dieser Preisschrift humoristisch ab, und versicherte, daß er gar nicht eingerichtet sei, über so abstrakte Materien zu denken. Er drang vielmehr auf's l'Hombre, welches wir gewöhnlich Abends zusammen spielten.

Bei einer so verdrießlichen und schmerzhaften Kur verlor unser Herder nicht an seiner Cebhaftigkeit; sie ward aber immer weniger wohlthätig. Er konnte nicht ein Billet schreiben, um Etwas zu verlangen, das nicht mit irgend einer Derhöhnung



gewürzt gewesen ware. So schrieb er mir zum Beispiel:

Der erfte Vorwurf hingegen war gegründeter. 3ch hatte nämlich die von Canger eingetauschten

Autoren, und dazu noch verschiedene icone Ausgaben aus meines Daters Sammlung mit nach Strafburg genommen und sie auf einem reinlichen Bücherbrett aufgestellt, mit dem besten Willen, sie zu benutzen. Wie sollte aber die Zeit zureichen, die ich in hunderterlei Chätigkeiten zersplitterte! Berder, der auf Bücher höchst aufmerkjam war, weil er deren jeden Ungenblick bedurfte, gewahrte beim erften Besuch meine schöne Sammlung, aber anch bald, daß ich mich Derselben gar nicht bediente; defiwegen er, als der größte feind alles Scheins und aller Oftentation, bei Belegenheit mich damit aufzuziehen pflegte.

Noch ein anderes Spottgedicht fällt mir ein, das er mir Abends nachfendete, als ich ihm von der Dresdener Galerie Viel erzählt hatte. Freilich war ich in den höhern Sinn der italienischen Schule nicht eingedrungen, aber Domenico feti, ein trefflicher Künftler, wiewohl Humorift, und also nicht vom ersten Range, hatte mich sehr angesprochen. Geistliche Gegenstände mußten gemalt werden: er hielt sich an die neutestamentlichen Parabeln und stellte sie gern dar, mit viel Eigenheit, Geschmack und guter Laune; er sührte

sie dadurch ganz an's gemeine Leben heran, und die so geistreichen als naiven Einzelnheiten seiner Compositionen, durch einen freien Pinsel empschlen, hatten sich mir lebendig eingedrückt. Ueber diesen meinen kindlichen Kunstenthusiasmus spottete Herder solgendergestalt:

Uns Sympathie Behagt mir besonders ein Meister: Domenico feti heißt er. Der parodirt die biblische Parabel So hübsch zu einer Narrensabel, Uns Sympathie.
Du närrische Parabel!

Dergleichen mehr oder weniger beitere oder abstrufe, muntere oder bittere Spage könnte ich noch



Wenn des Brutns Briefe dir sind in Ciceros Briefen, Dir, den die Tröfter der Schulen von wohlgehobelten Brettern,

Prachtgerüftete, trösten, doch mehr von außen als innen,

Der von Göttern du stammst, von Gothen oder vom Kothe,

Boethe, fende mir fie!

Es war freilich nicht fein, daß er sich mit meinem Namen diesen Spaß erlaubte; denn der Eigenname eines Menschen ist nicht etwa wie ein Mantel, der bloß um ihn ber hängt und an dem man allenfalls noch zupfen und zerren kann, sondern ein vollkommen passendes Kleid, ja wie die Haut selbst ihm über und über angewachsen, an der man nicht schaben und schinden darf, ohne ihn selbst zu verletzen.

manche anführen: sie verdrossen mich nicht, waren mir aber unbequem. Da ich jedoch Alles, was zu meiner Vildung beitrug, höchlich zu schätzen wußte, und ich ja mehrmals frühere Meinungen und Neigungen aufgegeben hatte, so fand ich mich gar bald darein, und suchte nur, so Diel mir auf meinem damaligen Standpunkte möglich war, gerechten Tadel von ungerechten Invektiven zu unterscheiden. Und so war denn auch kein Tag, der nicht auf das Fruchtbarste lehrreich für mich gewesen wäre.

Ich ward mit der Poesie von einer ganz andern Seite, in einem andern Sinne bekannt als bisher, und zwar in einem folchen, der mir fehr zusagte. Die hebräische Dichtkunft, welche er nach seinem Dorgänger Comth geistreich behandelte, die Dolkspoefie, deren Ueberlieferungen im Elfaß aufzusuchen er uns antrieb, die ältesten Urkunden als Poesie gaben das Zeugniff, daß die Dichtkunft überhaupt eine Welt = und Völkergabe sei, nicht ein Privat= erbtheil einiger feinen, gebildeten Männer. 3ch verschlang das Alles, und je heftiger ich im Empfangen, desto freigebiger war er im Geben, und wir brachten die intereffanteften Stunden gusammen zu. Meine übrigen angefangenen Maturftudien suchte ich fortzusetzen, und da man immer Zeit genug hat, wenn man sie gut anwenden will, so gelang mir mitunter das Doppelte und Dreifache. Was die fülle dieser wenigen Wochen betrifft, welche wir zusammen lebten, kann ich wohl sagen, daß Alles, was Herder nachher allmählich ausgeführt hat, im Keim angedeutet ward, und daß ich dadurch in die glückliche Lage gerieth, Alles, was ich bisher gedacht, gelernt, mir zugeeignet hatte, zu completiren, an ein Böheres angufnüpfen, zu erweitern. Wäre Berder methodi= scher gewesen, so hätte ich auch für eine dauerhafte Richtung meiner Bildung die köftlichste Unleitung gefunden; aber er war mehr geneigt zu prüfen und anzuregen als zu führen und zu leiten. So machte er mich zuerst mit hamanns Schriften bekannt, auf die er einen sehr großen Werth setzte. Unstatt mich aber über Dieselben zu belehren, und mir den Bang und Bang dieses außerordentlichen Beistes begreiflich zu machen, so diente es ihm gewöhnlich nur zur Beluftigung, wenn ich mich, um zu dem Derftändniß folder sibyllinischen Blätter zu gelangen, freilich wunderlich genug geberdete. Indessen fühlte ich wohl, daß mir in Hamanns Schriften Etwas jusagte, dem ich mich überließ, ohne zu wissen, woher es fomme und wohin es führe.

Nachdem die Kur länger als billig gedauert, Cobstein in seiner Behandlung zu schwanken und sich zu wiederholen ansing, so daß die Sache kein Ende

nehmen wollte, auch Dealow mir schon beimlich anvertraut hatte, daß wohl schwerlich ein guter Uusgang zu hoffen sei, so trübte sich das ganze Derhältniß. Berder ward ungeduldig und mißmuthia; es wollte ihm nicht gelingen, seine Thätigkeit wie bisher fortzusetzen, und er mußte sich um so mehr einschränken, als man die Schuld des mißrathenen chirurgischen Unternehmens auf Herders allzugroße geistige Unstrengung und seinen ununterbrochenen lebhaften, ja lustigen Umgang mit uns zu schieben anfing. Genug, nach so viel Qual und Leiden wollte die fünstliche Thränenrinne sich nicht bilden und die beabsichtigte Communifation nicht zu Stande kommen. Man sah sich genöthigt, damit das Uebel nicht ärger würde, die Wunde zugehen zu lassen. Wenn man nun bei der Operation Herders Standhaftigkeit unter solchen Schmerzen bewundern mußte, so hatte seine melancholische, ja grimmige Resignation in den Gedanken, Zeitlebens einen folden Makel tragen zu müssen, etwas wahrhaft Erhabenes, wodurch er sich die Verehrung Derer, die ihn schauten und liebten, für immer zu eigen machte. Dieses Uebel, das ein so bedeutendes Ungesicht entstellte, mußte ihm um so ärgerlicher sein, als er ein vorzügliches frauenzimmer in Darmstadt kennen gelernt und sich ihre Meigung erworben hatte. Bauptsächlich in diesem Sinne mochte er sich jener Kur unterwerfen, um bei der Rückreise freier, fröhlicher, wohlgebildeter vor seine Halbverlobte zu treten, und sich gewisser und unverbrüchlicher mit ihr zu verbinden. Er eilte jedoch, so bald als möglich von Strafburg wegzukommen, und weil sein bisheriger Aufenthalt so kostbar als unangenehm gewesen, erborgte ich eine Summe Beldes für ibn, die er auf einen bestimmten Termin zu erstatten versprach. Die Zeit verstrich, ohne daß das Beld ankam. Mein Blaubiger mahnte mich zwar nicht, aber ich war doch mehrere Wochen in Verlegenheit. Endlich fam Brief und Geld, und auch hier verleugnete er sich nicht; denn auftatt eines Dankes, einer Entschuldigung enthielt sein Schreiben lauter spöttliche Dinge in Knittelversen, die einen Undern irre oder gar abwendig gemacht hätten; mich aber rührte Das nicht weiter, da ich von seinem Werth einen so großen und mächtigen Begriff gefaßt hatte, der alles Widerwärtige verschlang, was ihm hätte schaden können.

Man soll jedoch von eigenen und fremden fehlern niemals, am Wenigsten öffentlich reden, wenn man nicht dadurch etwas Autzliches zu bewirken denkt; deshalb will ich hier gewisse zudringende Zemerkungen einschalten.

Dank und Undank gehören zu den in der mora-





lischen Welt jeden Ilngenblick hervortretenden Ereignissen, worüber die Menschen sich unter einander niemals beruhigen können. 3ch pflege einen Unterschied zu machen zwischen Michtdankbarkeit, Undank und Widerwillen gegen den Dank. Jene erste ift dem Menschen angeboren, ja anerschaffen: denn sie entspringt aus einer glücklichen leichtsinnigen Dergeffenheit des Widerwärtigen wie des Erfreulichen, wodurch aang allein die fortsetzung des Lebens moglich wird. Der Mensch bedarf so unendlich vieler äußern Dor- und Mitwirfungen zu einem leidlichen Dafein, daß, wenn er der Sonne und der Erde, Bott und der Matur. Dorpordern und Eltern, freunden und Gesellen immer den gebührenden Danf abtragen wollte, ihm weder Zeit noch Gefühl übrig bliebe, um neue Wohlthaten zu empfangen und zu genießen. Säßt nun freilich der natürliche Mensch jenen Leichtsinn in und über sich walten, so nimmt eine falte Gleichgültigkeit immer mehr überhand, und man sieht den Wohlthäter zuletzt als einen fremden an, ju deffen Schaden man allenfalls, wenn es uns nützlich ware, auch Etwas unternehmen dürfte. Dieß allein fann eigentlich Undank genannt werden, der aus der Robbeit entspringt, worin die ungebildete Natur sich am Ende nothwendig verlieren muß. Widerwille gegen das Danken jedoch, Erwiederung einer Wohlthat durch unmuthiges und verdrienliches Wesen, ift febr felten, und kommt nur bei vorzüglichen Meuschen vor: Solchen, die, mit großen Unlagen und dem Dorgefühl Derfelben in einem niedern Stande oder in einer hülflosen Lage geboren, sich von Jugend auf Schritt vor Schritt durchdrängen und von allen Orten ber Gulfe und Beiftand annehmen muffen, die ihnen dann manchmal durch Plumpheit der Wohlthäter vergällt und widerwärtig werden, indem Das, was sie empfangen, irdisch, und Das, was sie dagegen leiften, höberer Urt ift, so daß eine eigentliche Compensation nicht gedacht werden fann. Leffing hat bei dem iconen Bewußtsein, das ibm in seiner besten Lebenszeit über irdische Dinge zu Theil ward, sich hierüber einmal derb, aber heiter ausgesprochen. Berder bingegen vergällte sich und Undern immerfort die schönsten Tage, da er jenen Unmuth, der ibn in der Jugend nothwendig ergriffen batte, in der folgezeit durch Beistestraft nicht zu mäßigen wußte.

Diese Forderung kann man gar wohl an sich machen: denn der Bildungsfähigkeit eines Menschen kommt das Licht der Natur, welches immer thätig ist, ihn über seine Zustände aufzuklären, auch hier gar freundlich zu Statten; und überhaupt sollte man in mauchen sittlichen Bildungsfällen die Mängel

nicht zu schwer nehmen, und sich nicht nach allzuernsten, weitliegenden Mitteln umsehen, da sich gewisse Fehler sehr leicht, ja spielend abthun lassen.
So können wir zum Beispiel die Dankbarkeit in
uns durch bloße Gewohnheit erregen, sebendig erhalten, ja zum Bedürfniß machen.

In einem biographischen Dersuch ziemt es wohl, von sich selbst zu reden. Ich bin von Natur so wenig dankbar als irgend ein Menich, und beim Dergessen empfangenes Guten konnte das heftige Gefühl eines augenblicklichen Migverhältniffes mich fehr leicht jum Undank verleiten. Diesem gu begegnen gewöhnte ich mich zuvörderst bei Allem, was ich besitze, mich gern zu erinnern, wie ich dazu gelangt, von wem ich es erhalten, es sei durch Geschenk, Tausch oder Kauf, oder auf irgend eine andere Urt. Ich habe mich gewöhnt, beim Vorzeigen meiner Sammlungen der Dersonen ju gedenken, durch deren Vermittlung ich das Einzelne erhielt, ja der Gelegenheit, dem Bufall, der entferntesten Deranlassung und Mitwirfung, wodurch mir Dinge geworden, die mir lieb und werth find, Gerechtigkeit widerfahren zu laffen. Das, was uns umgiebt, erhält dadurch ein Leben: wir feben es in geistiger, liebevoller, genetischer Derknüpfung, und durch das Vergegenwärtigen vergangener Suftande wird das augenblickliche Dasein erhöht und bereichert; die Urheber der Gaben steigen wiederholt vor der Einbildungsfraft hervor, man verknüpft mit ihrem Bilde eine angenehme Erinnerung, macht fich den Undank unmöglich und ein gelegentliches Erwiedern leicht und wünschenswerth; zugleich wird man auf die Betrachtung Desienigen geführt, was nicht simlicher Besitz ift, und man rekapitulirt gar gern, mober fich unfere bobern Guter schreiben und datiren.

Ehe ich nun von jenem für mich jo bedeutenden und folgereichen Derhältniffe gu Berder den Blick binwegwende, finde ich noch Einiges nachzubringen. Es war Michts natürlicher, als daß ich nach und nach in Mittheilung Dessen, was bisber zu meiner Bildung beigetragen, besonders aber folder Dinge, die mich noch in dem Ilugenblicke ernstlich beschäftigten, gegen Berder immer farger und farger mard: er hatte mir den Spaß an fo Manchem, was ich früher geliebt, verdorben, und mich besonders wegen der freude, die ich an Ovids "Metamorphofen" gehabt, auf's Strengste getadelt. 3ch mochte meinen Liebling in Schutz nehmen, wie ich wollte, ich mochte sagen, daß für eine jugendliche Phantasie Michts erfreulicher sein könne, als in jenen beitern und berrlichen Gegenden mit Göttern und Balbaöttern gu verweilen und ein Senge ihres Thuns und ihrer



Leidenschaften zu sein; ich mochte jenes obenerwähnte Butachten eines ernsthaften Mannes umständlich beibringen und folches durch meine eigene Erfahrung bekräftigen: das Alles follte nicht gelten, es sollte sich keine eigentliche unmittelbare Wahrheit in diesen Bedichten finden; hier fei weder Briechenland noch Italien, weder eine Urwelt noch eine gebildete, Ulles vielmehr sei Nachahmung des schon Dagewesenen und eine manierirte Darstellung, wie sie sich nur von einem Uebercultivirten erwarten laffe. Und wenn ich denn zuletzt behaupten wollte, was ein vorzügliches Individuum hervorbringe, sei doch auch Natur, und unter allen Völkern, frühern und spätern, sei doch immer nur der Dichter Dichter gewesen, so wurde mir Dieß nun gar nicht gut gehalten, und ich mußte Manches deswegen ausstehen, ja mein Ovid war mir beinah dadurch verleidet: denn es ift keine Neigung, keine Bewohnheit so ftark, daß sie gegen die Mikreden vorzüglicher Menschen, in die man Vertrauen setzt, auf die Länge sich erhalten könnte. Immer bleibt Etwas hängen, und wenn man nicht unbedingt lieben darf, sieht es mit der Liebe schon miklid aus.

Um Sorgfältigsten verbarg ich ihm das Interesse an gewissen Begenständen, die sich bei mir eingewurzelt hatten und sich nach und nach zu poetischen Gestalten ausbilden wollten. Es war Götz von Berlichingen und ,faust. Die Lebensbeschreibung des Erstern hatte mich im Innersten ergriffen; die Bestalt eines roben, wohlmeinenden Selbsthelfers in wilder, anarchischer Zeit erregte meinen tiefsten Untheil. Die bedeutende Puppenspielfabel des Undern klang und summte gar vieltonig in mir wieder. Auch ich hatte mich in allem Wiffen umbergetrieben und war früh genug auf die Eitelkeit Desselben bingewiesen worden; ich hatte es auch im Leben auf allerlei Weise versucht, und war immer unbefriedigter und geguälter zurückgekommen. Mun trug ich diese Dinge, sowie manche andere, mit mir herum und ergötzte mich daran in einsamen Stunden, ohne jedoch Etwas davon aufzuschreiben. Um Meisten aber verbarg ich vor Berder meine mystisch = kabbalistische Chemie, und was sich darauf bezog, ob ich mich gleich noch sehr gern heimlich beschäftigte, sie consequenter auszubilden, als man sie mir überliefert hatte. Don poetischen Arbeiten glaube ich ihm die "Mitschuldigen" vorgelegt zu haben, doch erinnere ich mich nicht, daß mir irgend eine Zurechtweisung oder Aufmunterung von feiner Seite hierüber gu Theil geworden wäre.

Aber bei diesem Allen blieb er, der er war: was von ihm ausging, wirkte, wenn auch nicht erfreulich,

doch bedeutend; ja seine Handschrift sogar übte auf mich eine magische Gewalt aus. Ich erinnere mich nicht, daß ich eins seiner Blätter, ja nur ein Cowvert von seiner Hand, zerrissen oder verschleudert hätte; dennoch ist mir, bei den so mannigfaltigen Ort- und Zeitwechseln, kein Dokument jener wunderbaren, ahnungsvollen und glücklichen Tage übrig geblieben.

Daß übrigens Berders Unziehungsfraft sich so aut auf Undere als auf mich wirksam erwies, würde ich kaum erwähnen, hätte ich nicht zu bemerken, daß sie fich besonders auf Jung, genannt Stilling, erstreckt habe. Das trene, redliche Streben dieses Mannes mußte Jeden, der nur irgend Gemüth hatte, bochlich intereffiren, und feine Empfänglichkeit Jeden, der Etwas mitzutheilen im Stande war, zur Offenheit reizen. Auch betrug sich Berder gegen ihn nachfichtiger als gegen uns Undere: denn seine Gegenwirkung schien jederzeit mit der Wirkung, die auf ihn geschah, im Derhältniß zu steben. Jungs Umschränktheit war von so viel gutem Willen, sein Dordringen von so viel Sanftheit und Ernst begleitet, daß ein Derständiger gewiß nicht bart gegen ihn sein und ein Wohlwollender ihn nicht verhöhnen. noch zum Besten haben konnte. Auch war Jung durch Herder dergestalt exaltirt, daß er sich in allem seinem Thun gestärkt und gefördert fühlte, ja seine Neigung gegen mich schien in eben diesem Maake abzunehmen; doch blieben wir immer gute Befellen, wir trugen einander vor wie nach und erzeigten uns wechselseitig die freundlichsten Dienste.

Entfernen wir uns jedoch nunmehr von der freundschaftlichen Krankenstube und von den allgemeinen Betrachtungen, welche eher auf Krankheit als auf Besundheit des Beistes deuten, begeben wir uns in die freie Euft, auf den hohen und breiten Altan des Münsters, als ware die Zeit noch da, wo wir junge Befellen uns öfters dorthin auf den Abend beschieden, um mit gefüllten Römern die scheidende Sonne zu begrüßen. Bier verlor sich alles Gespräch in die Betrachtung der Gegend; alsdann wurde die Schärfe der Augen geprüft und Jeder bestrebte sich, die entferntesten Gegenstände gewahr zu werden, ja deutlich zu unterscheiden: gute fernröhre wurden zu Hülfe genommen und ein freund nach dem andern bezeichnete genau die Stelle, die ihm die liebste und wertheste geworden; und schon fehlte es auch mir nicht an einem solchen Plätzchen, das, ob es gleich nicht bedeutend in der Candschaft hervortrat, mich doch mehr als alles Undere mit einem lieblichen Zauber an sich 30g. Bei solchen Belegenheiten ward nun durch Erzählung die Einbildungsfraft angeregt und manche kleine Reise verabredet, ja oft aus dem Stegreise unternommen, von denen ich nur eine statt vieler umständlich erzählen will, da sie in manchem Sinne für mich folgereich gewesen war. Mit zwei werthen freunden und Tischgenossen, Engelbach und Weyland, Beide aus dem untern Elsaß gebürtig, begab ich mich zu Pferde nach Jabern, wo uns bei schönem Wetter der kleine freund-



liche Ort gar anmuthig anlachte. Der Anblick des bischöflichen Schlosses erregte unsere Bewunderung; eines neuen Stalles Weitläusigkeit, Größe und Pracht zeugten von dem übrigen Wohlbehagen des Besitzers. Die Herrlichkeit der Treppe überraschte uns, die Zimmer und Säle betraten wir mit Ehrsurcht; nur contrastirte die Person des Kardinals, ein kleiner zusammengefallener Mann, den wir speisen sahen. Der

Blick in den Garten ist berrlich und ein Kanal drei Diertelstunden lang, schnurgerade auf die Mitte des Schlosses gerichtet, giebt einen hohen Begriff von dem Sinn und den Kräften der vorigen Besitzer. Wir spazierten daran bin und wieder und genossen mancher Partien dieses schön gelegenen Ganzen, zu Ende der herrlichen Elsasser Ebene, am fuße der Dogesen.





Nachdem wir uns nun an diesem geiftlichen Dorposten einer königlichen Macht erfreut und es uns in feiner Region wohl fein laffen, gelangten wir früh den andern Morgen zu einem öffentlichen Werk, das höchst würdig den Eingang in ein mächtiges Königreich eröffnet. Don der aufgehenden Sonne beschienen, erhob sich vor uns die berühmte Zaberner Steige, ein Werk von unüberdenklicher Arbeit. Schlangenweise, über die fürchterlichsten felsen aufgemauert, führt eine Chaussee, für drei Wagen neben einander breit genug, so leise bergauf, daß man es kaum empfindet. Die Bärte und Glätte des Wegs, die geplatteten Erhöhungen an beiden Seiten für die fußgänger, die steinernen Rinnen zum Ableiten der Bergwasser, Alles ist so reinlich als künstlich und dauerhaft hergerichtet, daß es einen genügenden Unblick gewährt. So gelangt man allmählich nach Pfalzburg, einer neuern festung. Sie liegt auf einem mäßigen Bügel; die Werke sind elegant auf schwärzlichen felsen von gleichem Gestein erbaut; die mit Kalk weiß ausgestrichenen fugen bezeichnen genau die Größe der Quadern und geben von der reinlichen Urbeit ein auffallendes Zeugniß. Den Ort selbst fanden wir, wie sich's für eine festung geziemt, regelmäßig, von Steinen gebaut, die Kirche geschmackvoll. Als wir durch die Straffen mandelten (es war Sonntags früh um Neun), hörten wir Musik; man walzte schon im Wirthshause nach Berzenslust, und da sich die Einwohner durch die große Theurung, ja durch die drohende Hungersnoth in ihrem Dergniigen nicht irre machen ließen, so ward auch unfer jugendlicher frohsinn keineswegs getrübt, als uns der Bäcker einiges Brod auf die Reise versagte und uns in den Gasthof verwies, wo wir es allenfalls an Ort und Stelle verzehren dürften.

Sehr gern ritten wir nun wieder die Steige binab. um dieses architektonische Wunder zum Zweitenmal anzustaunen, und uns der erquickenden Aussicht über das Elfaß nochmals zu erfreuen. Wir gelangten bald nach Buchsweiler, wo uns freund Weyland eine gute Aufnahme vorbereitet hatte. Dem frischen jugendlichen Sinne ift der Zustand einer kleinen Stadt fehr gemäß; die familienverhältniffe find näher und fühlbarer, das Hauswesen, das zwischen läßlicher Umtsbeschäftigung, städtischem Gewerb, feld- und Bartenbau mit mäßiger Thätigkeit fich bin und wieder bewegt, ladt uns ein gu freundlicher Theilnahme; die Gefelligkeit ift nothwendig, und der fremde befindet sich in den beschränkten Kreisen sehr angenehm, wenn ihn nicht etwa die Mighelligkeiten der Einwohner, die an folchen Orten fühlbarer sind, irgendwo berühren. Dieses Städtchen war der Hauptplatz der Grafschaft Hanau-Lichtenberg, dem Landgrafen von Darmstadt unter französischer Hoheit gehörig. Eine daselbst angestellte Regierung und Kammer machten den Ort zum bedentenden Mittelpunkt eines sehr schönen und wünschenswerthen fürstlichen Besitzes. Wir vergaßen leicht die ungleichen Straßen, die unregelmäßige Banart des Orts, wenn wir heraustraten, um das alte Schloß und die an einem Hügel vortresslich angelegten Gärten zu beschauen. Mancherlei Lustwäldchen, eine zahme und wilde fasanerie und die Reste mancher ähnlichen Unstalten zeigten, wie angenehm diese kleine Residenz ehemals müsse gewesen sein.

Doch alle diese Betrachtungen übertraf der Unblick, wenn man von dem nahe gelegenen Baschberg die völlig paradiesische Begend überschaute. Diese Böhe, gang aus verschiedenen Muscheln gusammengehäuft, machte mich zum Erstenmal auf folche Dokumente der Vorwelt aufmerksam; ich hatte sie noch niemals in so großer Masse beisammen gesehen. Doch wendete sich der schaulustige Blick bald ausschließlich in die Gegend. Man steht auf dem letzten Vorgebirge nach dem Cande zu: gegen Morden liegt eine fruchtbare, mit kleinen Wäldchen durchzogene fläche, von einem erusten Gebirge begrenzt, das sich gegen Abend nach Zabern hin erstreckt, wo man den bischöflichen Palast und die eine Stunde davon liegende Abtei St. Johann deutlich erkennen mag. Don da verfolgt das Ange die immer mehr schwindende Berakette der Dogesen bis nach Süden bin. Wendet man sich gegen Nordost, so sieht man das Schloß Lichtenberg auf einem felsen, und gegen Südost hat das Unge die unendliche fläche des Elfasses zu durchforschen, die sich in immer mehr abduftenden Candichaftsgründen dem Gesicht entzieht, bis zuletzt die schwäbischen Bebirge schattenweise in den Borigont verfließen.

Schon bei meinen wenigen Wanderungen durch die Welt hatte ich bemerkt, wie bedeutend es sei, sich auf Reisen nach dem Cause der Wasser zu erfundigen, ja bei dem kleinsten Bache zu fragen, wohin er denn eigentlich lause. Man erlangt dadurch eine Uebersicht von jeder Flußregion, in der man eben befangen ist, einen Begriff von den Höhen und Tiesen, die auf einander Bezug haben, und windet sich am Sichersten an diesen Ceitfäden, welche sowohl dem Anschauen als dem Gedächtniß zu Hilse fommen, aus geologischem und politischem Cändergewirre. In dieser Betrachtung nahm ich seierlichen Abschied von dem theuern Elsaß, da wir uns den andern Morgen nach Cothringen zu wenden gedachten.



Der Albend ging hin in vertraulichen Gesprächen, wo man sich über eine unerfreuliche Gegenwart durch Erinnerung an eine bessere Dergangenheit zu erheitern suchte. Dor allem Andern war hier, wie im ganzen Ländchen, der Name des letzten Grasen Reinhard von Hanau in Segen, dessen großer Verstand und Tüchtigkeit in allem seinem Thun und Lassen hervortrat, und von dessen Dasein noch manches schöne Denkmal übrig geblieben war. Solche Männer haben den Dorzug, doppelte Wohlthäter zu sein, einmal für die Gegenwart, die sie beglücken, und sodann für die Jukunst, deren Gesühl und Muth sie nähren und aufrecht erhalten.

Als wir nun uns nordwestwärts in das Bebirg wendeten, und bei Lützelftein, einem alten Bergichlof in einer fehr hügelvollen Begend, vorbeizogen, und in die Region der Saar und Mosel hinabstiegen, fing der himmel an sich zu trüben, als wollte er uns den Zustand des rauhern Westriches noch fühlbarer machen. Das Thal der Saar, wo wir zuerst Bockenheim, einen fleinen Ort, antrafen, und gegenüber Mensaarwerden, gut gebaut, mit einem Lustichlosse, erblickten, ift zu beiden Seiten von Bergen begleitet, die traurig beigen könnten, wenn nicht an ihrem fuße eine unendliche folge von Wiesen und Matten, die Buhnan genannt, sich bis Saaralbe und weiterhin unübersehlich erftreckte. Große Gebäude eines ehemaligen Bestütes der Berzoge von Lothringen ziehen hier den Blick an; fie dienen gegenwärtig, gu folchen Twecken freilich sehr wohl gelegen, als Meierei. Wir gelangten über Saargemund nach Saarbriid, und diese kleine Resideng mar ein lichter Punkt in einem so felsig-waldigen Sande. Die Stadt, flein und bügelig, aber durch den letzten fürsten wohl ausgeziert, macht sogleich einen angenehmen Eindruck, weil die Bäuser alle granweiß angestrichen sind und die verschiedene Böhe Derselben einen mannigfaltigen Unblick gewährt. Mitten auf einem iconen. mit ansehnlichen Gebäuden umgebenen Plate steht die lutherische Kirche, in einem fleinen. aber dem Bangen entsprechenden Maakstabe. Die Dorderseite des Schlosses liegt mit der Stadt

auf ebenem Boden, die Hinterseite dagegen am Abhange eines steilen felsens. Diesen hat man nicht allein terrassenweis abgearbeitet, um bequem in das Chal zu gelangen, sondern man hat sich auch unten einen länglich-viereckten Gartenplatz, durch Derdrängung des flusses an der einen und

durch Abschroten des felsens an der andern Seite, verschafft, worauf denn dieser ganze Raum erst mit Erde ausgefüllt und bepflanzt worden. Die Zeit dieser Unternehmung fiel in die Epoche, da man bei Gartenanlagen den Architekten zu Rathe zog, wie man gegenwärtig das Auge des Cand-



schaftsmalers zu Hülfe nimmt. Die ganze Einrichtung des Schlosses, das Kostbare und Angenehme, das Reiche und Tierliche deuteten auf
einen lebenslustigen Besitzer, wie der verstorbene Fürst gewesen war; der gegenwärtige befand sich
nicht am Orte. Präsident von Günderode empsina uns auf's Derbindlichste und bewirthete uns drei Tage besser, als wir es erwarten durften. 3ch be= nutzte die mancherlei Bekanntschaften, zu denen wir gelangten, um mich vielseitig zu unterrichten. Das genufreiche Leben des vorigen fürsten gab Stoff genug zur Unterhaltung, nicht weniger die mannigfaltigen Unstalten, die er getroffen, um Dortheile, die ihm die Natur seines Candes darbot, zu benutzen. hier wurde ich nun eigentlich in das Interesse der Berggegenden eingeweiht, und die Luft zu ökonomischen und technischen Betrachtungen, welche mich einen großen Theil meines Lebens beschäftigt haben, zuerst erregt. Wir hörten von den reichen Duttweiler Steinkohlengruben, von Eisen- und Alaunwerken, ja sogar von einem brennenden Berge, und rüsteten uns, diese Wunder in der Mähe zu beschauen.

Mun zogen wir durch waldige Bebirge, die Demjenigen, der aus einem herrlichen, fruchtbaren Sande kommt, wüst und traurig erscheinen muffen, und die nur durch den innern Gehalt ihres Schookes uns anziehen können. Kurz hinter einander wurden wir mit einem einfachen und einem complizirten Maschinenwerke bekannt, mit einer Sensenschmiede und einem Drahtzug. Wenn man sich an Jener schon erfreut, daß sie sich an die Stelle gemeiner Bande fetzt, fo kann man Diesen nicht genug bewundern, indem er in einem höhern organischen Sinne wirkt, von dem Derftand und Bewuftsein faum gu trennen find. In der Alaunhütte erkundigten wir uns genau nach der Gewinnung und Reinigung dieses so nöthigen Materials, und als wir große Haufen eines weißen, fetten, lockern, erdigen Wesens bemerkten und deffen Autzen erforschten, antworteten die Urbeiter lächelnd: es sei der Schaum, der sich beim Alaunsieden obenauf werfe, und den Herr Stauf sammeln laffe, weil er Denselben gleichfalls hoffe zu Bute zu machen.

"Lebt herr Stauf noch?" rief mein Begleiter verwundert aus.

Man bejahte es und versicherte, daß wir nach unserm Reiseplan nicht weit von seiner einsamen Wohnung vorbeikommen würden.

Unser Weg ging nunmehr an den Kinnen hinauf, in welchen das Alaunwasser heruntergeleitet wird, und an dem vornehmsten Stollen vorbei, den sie Landgrube nennen, woraus die berühmten Duttweiler Steinkohlen gezogen werden. Sie haben, wenn sie trocken sind, die blaue Farbe eines dunkel angelaufenen Stahls, und die schönste Irisfolge spielt bei jeder Bewegung über die Oberstäche hin. Die sinstern Stollenschlünde zogen uns jedoch um so

weniger an, als der Gehalt Derfelben reichlich um uns her ausgeschüttet lag. Aun gelangten wir zu offenen Gruben, in welchen die gerösteten Alaunschiefer ausgelaugt werden, und bald darauf überraschte uns, obgleich vorbereitet, ein seltsames Begegniss.

Wir traten in eine Klamme, und fanden uns in der Region des brennenden Berges. Ein starker Schwefelgeruch umzog uns; die eine Seite der Boble war nahezu glübend, mit rötblichem, weifigebranntem Stein bedeckt; ein dicker Dampf ftieg aus den Klunsen bervor, und man fühlte die Bitze des Bodens auch durch die ftarken Sohlen. Ein fo qufälliges Ereignif (denn man weiß nicht, wie diese Strecke sich entzündete) gewährt der Alaunfabrikation den großen Vortheil, daß die Schiefer, woraus die Oberfläche des Berges besteht, vollkommen geröstet daliegen, und nur kurz und gut ausgelaugt werden dürfen. Die ganze Klamme war entstanden, daß man nach und nach die calzinirten Schiefer abgeräumt und verbraucht hatte. Wir fletterten aus dieser Tiefe hervor und waren auf dem Gipfel des Berges. Ein anmuthiger Buchenwald umgab den Platz, der auf die Hohle folgte und sich ihr zu beiden Seiten verbreitete. Mehrere Bäume standen schon verdorrt, andere welkten in der Nähe von andern, die, noch gang frisch, jene Bluth nicht abnten, welche sich auch ihren Wurzeln bedrohend näherte.

Auf dem Platze dampften verschiedene Weffnungen, andere hatten schon ausgeraucht, und so glomm dieses feuer bereits zehn Jahre durch alte, verbrochene Stollen und Schächte, mit welchen der Berg unterminirt ist. Es mag sich anch auf Klüften durch frische Kohlenlager durchziehen: denn einige hundert Schritte weiter in den Wald gedachte man bedeutende Merkmale von ergiebigen Steinkohlen zu verfolgen; man war aber nicht weit gelangt, als ein starker Dampf den Arbeitern entgegendrang und sie vertrieb. Die Geffnung ward wieder zugeworfen; allein wir fanden die Stelle noch rauchend, als wir daran vorbei den Weg zur Residenz unsers einsiedlerischen Chemikers verfolgten. Sie liegt zwischen Bergen und Wäldern; die Thäler nehmen daselbst sehr mannigfaltige und angenehme Krümmungen, rings umher ift der Boden schwarz und kohlenartig; die Cager gehen häufig zu Tage aus. Ein Kohlenphilosoph (philosophus per ignem, wie man sonst sagte) hätte sich wohl nicht schicklicher ansiedeln fönnen.

Wir traten vor ein kleines, zur Wohnung nicht übel dienliches Haus, und fauden Berrn Stauf, der



I PER Z

meinen freund sogleich erkannte und mit Klagen über die neue Regierung empfing. freilich konnten wir aus seinen Reden vermerken, daß das 21launwerk, sowie manche andere wohlgemeinte Unstalt, wegen äußerer, vielleicht auch innerer Umftande die Unkosten nicht trage, und was Dergleichen mehr war. Er gehörte unter die Chemifer jener Zeit, die, bei einem innigen Gefühl Deffen, mas mit Naturprodukten Alles zu leisten wäre, sich in einer abstrusen Betrachtung von Kleinigkeiten und Nebensachen gefielen und, bei unzulänglichen Kenntnissen, nicht fertig genug Dasjenige zu leisten verstanden, woraus eigentlich ökonomischer und merkantilischer Vortheil zu ziehen ift. So lag der Auten, den er sich von jenem Schaum verfprach, sehr im Weiten; so zeigte er Nichts als einen Kuchen Salmiak, den ihm der brennende Berg aeliefert batte.

Bereitwillig und froh, seine Klagen einem menschlichen Ohre mitzutheilen, schleppte sich das hagere, abgelebte Mannchen in Einem Schuh und Ginem Pantoffel, mit herabhängenden, vergebens wiederbolt von ihm heraufgezogenen Strümpfen, den Berg hinauf, wo die Barghütte steht, die er felbst errichtet hat und nun mit großem Leidwesen verfallen sieht. Bier fand fich eine zusammenhängende Ofenreihe, wo Steinkohlen abgeschwefelt und zum Gebrauch bei Gisenwerken tauglich gemacht werden follten; allein zu gleicher Zeit wollte man Del und Barg auch zu Gute machen, ja sogar den Ruß nicht missen, und jo unterlag den vielfachen Absichten Alles zusammen. Bei Cebzeiten des vorigen fürsten trieb man das Beidaft aus Liebhaberei, auf Boffnung; jetzt fragte man nach dem unmittel= baren Mutzen, der nicht nachzuweisen mar.

Nachdem wir unsern Abepten seiner Einsamkeit überlassen, eilten wir (denn es war schon spät geworden) der friedrichsthaler Glashütte zu, wo wir eine der wichtigsten und wunderbarsten Werkthätigkeiten des menschlichen Kunstgeschickes im Vorübergehen kennen lernten.

Doch fast mehr als diese beden-

tenden Erfahrungen interessirten uns junge Bursche einige lustige Abenteuer, und bei einbrechender finsternik unweit Meufirch ein überraschendes feuerwerk. Denn wie vor einigen Mächten an den Ufern der Saar leuchtende Wolfen Johanniswürmer zwischen fels und Busch um uns schwebten, so spielten uns nun die funkenwerfenden Effen ihr lustiges feuerwerk entgegen. Wir betraten bei tiefer Nacht die im Thalgrunde liegenden Schmelzhütten. und vergnügten uns an dem feltsamen halbdunkel dieser Bretterhöhlen, die nur durch des glübenden Ofens geringe Deffnung fümmerlich erleuchtet werden. Das Beräusch des Wassers und der von ihm getriebenen Blasbälge, das fürchterliche Saufen und Pfeifen des Windstroms, der, in das geschmolzene Erz wüthend, die Ohren betäubt und die Sinne verwirrt, trieb uns endlich hinweg, um in Meukirch einzukehren, das an dem Berg binaufgebaut ift.



Aber ungeachtet aller Mannigfaltigkeit und Unruhe des Tags konnte ich hier noch keine Raft finden. 3ch überließ meinen freund einem glücklichen Schlafe und suchte das höher gelegene Jagdschloß. Es blickt weit über Berg und Wälder bin, deren Umriffe nur an dem heitern Nachthimmel zu erkennen, deren Seiten und Tiefen aber meinem Blick undurchdringlich waren. So leer als einsam stand das wohlerhaltene Gebäude; fein Kaftellan, fein Jäger war zu finden. Ich faß vor den großen Glasthüren auf den Stufen, die um die gange Terraffe hergehen. Bier, mitten im Gebirg, über einer waldbewachsenen, finstern Erde, die gegen den heitern Borizont einer Sommernacht nur noch finsterer erschien, das brennende Sterngewölbe über mir, saß ich an der verlaffenen Stätte lange mit mir felbit, und glaubte niemals eine folche Einsamkeit empfunden zu haben. Wie lieblich überraschte mich daher aus der ferne der Con von ein paar Waldhörnern, der auf Einmal wie ein Balfamduft die ruhige Utmosphäre belebte. Da erwachte in mir das Bild eines holden Wesens, das vor den bunten Gestalten dieser Reisetage in den Hintergrund gewichen war; es enthüllte sich immer mehr und mehr, und trieb mich von meinem Platze nach der Herberge, wo ich Unstalten traf, mit dem frühesten abzureisen.

Der Rückweg wurde nicht benutzt wie der Berweg. So eilten wir durch Zweibrücken, das, als eine schöne und merkwürdige Residenz, wohl auch unsere Aufmerksamkeit verdient hätte. Wir warfen einen Blick auf das große, einfache Schloß, auf die weitläufigen, regelmäßig mit Lindenstämmen bepflanzten, zum Dreffiren der Parforcepferde wohleingerichteten Esplanaden, auf die großen Ställe, auf die Bürgerhäuser, welche der fürst baute, um sie ausspielen zu lassen. Alles Dieses, sowie Kleidung und Betragen der Einwohner, besonders der frauen und Mädchen, deutete auf ein Derhältniß in die ferne, und machte den Bezug auf Daris auschaulich, dem alles Ueberrheinische seit geraumer Zeit fich nicht entziehen konnte. Wir besuchten auch den vor der Stadt liegenden herzoglichen Keller, der weit= läufig ift, mit großen und fünstlichen fässern versehen. Wir zogen weiter und fanden das Land zuletzt wie im Saarbrückischen: zwischen wilden und rauhen Bergen wenig Dörfer; man verlernt hier, sich nach Getreide umzusehen. Den Hornbach gur Seite stiegen wir nach Bitsch, das an dem bedeutenden Platze liegt, wo die Gewässer sich scheiden. und ein Theil in die Saar, ein Theil dem Rheine zufällt; diese Letztern follten uns bald nach fich giehen. Doch konnten wir dem Städtchen Bitfch,

das sich sehr malerisch um einen Verg herumschlingt, und der obenliegenden Festung unsere Ausmerksamkeit nicht versagen. Diese ist theils auf felsen gebaut, theils in felsen gehauen: die unterirdischen Räume sind besonders merkwürdig; hier ist nicht allein hinreichender Platz zum Aufenthalt einer Menge Menschen und Dieh, sondern man trifft sogar große Gewölbe zum Exerzieren, eine Mühle, eine Kapelle, und was man unter der Erde sonst fordern könnte, wenn die Oberstäche beunruhigt würde.

Den hinabstürzenden Bächen folgten wir nunmehr durch's Bärenthal. Die dicken Wälder auf beiden Böhen find unbenutzt: hier faulen Stämme zu Tausenden über einander, und junge Spröflinge feimen in Ungahl auf halbvermoderten Vorfahren. Bier fam uns durch Gespräche einiger fußbegleiter der Name von Dietrich wieder in die Ohren, den wir schon öfter in diesen Waldgegenden ehrenvoll hatten aussprechen hören. Die Thätigkeit und Gewandtbeit dieses Mannes, sein Reichthum, die Benutung und Unwendung Deffelben, Alles erschien im Bleichgewicht; er konnte sich mit Recht des Erworbenen erfreuen, das er vermehrte, und das Verdiente genießen, das er sicherte. Je mehr ich die Welt sah, je mehr erfreute ich mich, außer den allgemein berühmten Namen, auch besonders an denen, die in einzelnen Gegenden mit Uchtung und Liebe genannt wurden; und so erfuhr ich auch hier bei einiger Nachfrage gar leicht, daß von Dietrich früher als Undere sich der Gebirgsschätze, des Eisens, der Kohlen und des Holzes, mit gutem Erfolg zu bedienen gewußt und sich zu einem immer machsenden Wohlhaben herangearbeitet habe.

Niederbrunn, wohin wir gelangten, war ein neues Zeugniß hievon. Er hatte diesen kleinen Ort den Grafen von Leiningen und andern Cheilbesitzern abgekauft, um in der Gegend bedeutende Eisenwerke einzurichten. Hier in diesen von den Römern schon angelegten Bädern umspülte mich der Geist des Alterthums, dessen ehrwürdige Trünmer in Resten von Basreliefs und Inschriften, Säulenknäufen und Schäften mir aus Bauerhöfen, zwischen wirthschaftlichen Wust und Geräthe, gar wundersam entgegensendteten.

So verehrte ich auch, als wir die nahe gelegene Wasenburg bestiegen, an der großen felsmasse, die den Grund der einen Seite ausmacht, eine gut erhaltene Inschrift, die dem Merkur ein dankbares Gelübde abstattet. Die Burg selbst liegt auf dem letzten Berge von Bitsch her gegen das Land zu. Es sind die Ruinen eines deutschen, auf römische Reste gebauten Schlosses. Don dem Thurm übersah man

abermals das ganze Elsaß, und des Münsters deutliche Spitze bezeichnete die Lage von Straßburg. Zunächst jedoch verbreitete sich der große Hagenauer forst, und die Chürme der Stadt ragten dahinter ganz deutlich hervor. Dorthin wurde ich gezogen. Wir ritten durch Reichshosen, wo von Dietrich ein bedeutendes Schloß erbauen ließ, und nachdem wir von den Hügeln bei Niedermodern den angenehmen Lauf des Moderstüßchens am Hagenauer Wald her betrachtet hatten, ließ ich meinen freund bei einer lächerlichen Steinkohlengrubenvisitation, die zu Duttweiler freilich Etwas ernsthafter würde gewesen sein, und ritt durch Hagenau auf Richtwegen, welche mir die Neigung schon andeutete, nach dem geliebten Sesenbeim.

Denn jene sämmtlichen Aussichten in eine wilde Gebirgsgegend, und sodann wieder in ein heiteres, fruchtbares, fröhliches Sand konnten meinen innern Blick nicht kesseln, der auf einen liebenswürdigen, anziehenden Gegenstand gerichtet war. Auch dießmal erschien mir der Herweg reizender als der Hinweg, weil er mich wieder in die Nähe eines Frauenzimmers brachte, der ich von Herzen ergeben war, und welche so viel Achtung als Liebe verdiente. Mir sei jedoch, ehe ich meine Freunde zu ihrer ländlichen Wohnung sühre, vergönnt, eines Umstandes zu erwähnen, der sehr Diel beitrug, meine Neigung und die Infriedenheit, welche sie mir gewährte, zu beleben und zu erhöhen.

Wie sehr ich in der neuern Citeratur zurück sein mußte, läßt sich aus der Lebensart schließen, die ich in Frankfurt geführt, aus den Studien, denen ich mich gewidmet hatte, und mein Ausenthalt in Straßburg konnte mich darin nicht fördern. Nun kam Herder und brachte neben seinen großen Kenntsnissen noch manche Hülfsmittel und überdieß auch neuere Schriften mit. Unter Diesen kündigte er uns den "Landpriester von Wakesield" als ein vortressliches Werk an, von dem er uns die deutsche Uebersetzung durch selbsteigene Vorlesung bekannt machen wolle.

Seine Urt zu lesen war ganz eigen; wer ihn predigen gehört hat, wird sich davon einen Begriff machen können. Er trug Ules, und so auch diesen Roman, ernst und schlicht vor; völlig entsernt von aller dramatisch-mimischen Darstellung, vermied er sogar jene Mannigsaltigkeit, die bei einem epischen Dortrag nicht allein erlaubt ist, sondern wohl gesordert wird: eine geringe Ubwechslung des Cons, wenn verschiedene Personen sprechen, wodurch Das, was eine jede sagt, herausgehoben, und der Handelnde von dem Erzählenden abgesondert wird. Ohne

monoton zu sein, ließ Herder Alles in Einem Con hinter einander folgen, eben als wenn Nichts gegenwärtig, sondern Alles nur historisch wäre, als wenn die Schatten dieser poetischen Wesen nicht lebhaft vor ihm wirkten, sondern nur sanft vorübergleiteten. Doch hatte diese Art des Vortrags aus seinem Munde einen unendlichen Reiz: denn weil er Alles auf's Ciefste empfand, und die Mannigsaltigkeit eines solchen Werks hochzuschätzen wußte, so trat das ganze Verdienste einer Produktion rein und um so deutlicher hervor, als man nicht durch scharf ausgesprochene Einzelnheiten gestört und aus der Empfindung gerissen wurde, welche das Ganze gewähren sollte.

Ein protestantischer Sandgeiftlicher ift vielleicht der schönste Gegenstand einer modernen Jdylle; er erscheint, wie Meldisedech, als Priester und König in Einer Person. Un den unschuldigften Zustand, der fich auf Erden denken läßt, an den des Uckermanns, ist er meistens durch gleiche Beschäftigung, sowie durch gleiche ,familienverhältniffe geknüpft; er ift Dater, hausberr, Sandmann, und jo vollkommen ein Blied der Gemeine. Unf diesem reinen, schönen irdischen Grund ruht fein höherer Beruf; ihm ift übergeben, die Menschen in's Leben gu führen, für ibre geistige Erziehung zu forgen, sie bei allen Bauptepochen ihres Daseins zu segnen, sie zu belehren, zu fräftigen, zu troften, und, wenn der Croft für die Gegenwart nicht ausreicht, die Boffnung einer glücklichern Zukunft berangurufen und zu verbürgen. Denke man fich einen solchen Mann mit rein menschlichen Gefinnungen, ftark genug, um unter keinen Umftänden davon zu weichen, und ichon dadurch über die Menge erhaben, von der man Reinheit und ,festigkeit nicht erwarten fann; gebe man ihm die zu feinem Umte nöthigen Kenntniffe, sowie eine beitere, gleiche Thätigkeit, welche sogar leidenschaftlich ift, indem sie keinen Augenblick verfänmt, das Gute zu wirken: und man wird ihn wohl ausgestattet haben. Zugleich aber füge man die nöthige Beschränktheit hingu, daß er nicht allein in einem fleinen Kreise verharren, sondern auch allenfalls in einen Pleinern übergeben möge; man verleibe ihm Gutmuthigfeit, Derjöhnlichfeit, Standhaftigkeit, und was sonst noch aus einem entschiedenen Charafter Löbliches bervorspringt, und über dieft Alles eine heitere Nachgiebigkeit und lächelnde Duldung eigener und fremder fehler: fo bat man das Bild unsers trefflichen Wakefield so ziemlich beifammen.

Die Darftellung dieses Charafters auf seinem Cebensgange durch freuden und Leiden, das immer

wachsende Interesse der fabel durch Verbindung des gang Natirlichen mit dem Sonderbaren und Seltfamen, macht diesen Roman zu einem der besten, die je geschrieben worden; der noch überdieß den großen Dorzug hat, daß er gang sittlich, ja im reinen Sinne driftlich ift, die Belohnung des guten Willens, des Beharrens bei dem Rechten darstellt, das unbedingte Zutrauen auf Gott bestätigt und den endlichen Triumph des Guten über das Bofe beglaubigt, und dieß Alles ohne eine Spur von frommelei oder Pedantismus. Dor Beiden hatte den Derfasser der hohe Sinn bewahrt, der sich hier durchgängig als Ironie zeigt, wodurch dieses Werkchen uns eben so weise als liebenswürdig entgegenkommen muß. Der Verfasser, Dr. Goldsmith, hat ohne frage große Einsicht in die moralische Welt, in ihren Werth und in ihre Bebrechen; aber zugleich mag er nur dankbar anerkennen, daß er ein Engländer ift, und die Vortheile, die ihm sein Sand, seine Nation darbietet, boch anrechnen. Die familie, mit deren Schilderung er sich beschäftigt, steht auf einer der letzten Stufen des bürgerlichen Behagens, und doch kommt sie mit dem Böchsten in Berührung: ihr enger Kreis, der sich noch mehr verengt, greift durch den natürlichen und bürgerlichen Lauf der Dinge in die große Welt mit ein; auf der reichen bewegten Woge des englischen Cebens schwimmt dieser kleine Kahn, und in Wohl und Weh hat er Schaden oder Bülfe von der ungeheuern flotte zu erwarten, die um ihn hersegelt.

Ich kann voraussetzen, daß meine Ceser dieses Werf kennen und im Gedächtniß haben; wer es zuerst hier nennen hört, sowie Der, welcher anfgeregt wird, es wieder zu lesen, Beide werden mir danken. Für Jene bemerke ich nur im Vorübergehen, daß des Candgeistlichen Haussrau von der thätigen, guten Urt ist, die es sich und den Ihrigen an Nichts sehlen läßt, aber auch dafür auf sich und die Ihrigen Etwas einbildisch ist. Zwei Cöchter, Olivie, schön und mehr nach außen, Sophie, reizend und mehr nach innen gesinnt; einen sleißigen, dem Vater nacheisernden, etwas herben Sohn, Moses, will ich zu nennen nicht unterlassen.

Wenn Herder bei seiner Vorlesung eines fehlers beschuldigt werden konnte, so war es der Ungeduld; er wartete nicht ab, bis der Juhörer einen gewissen Theil des Verlaufs vernommen und gefast hätte, um richtig dabei empsinden und gehörig denken zu können: voreilig wollte er sogleich Wirkungen sehen, und doch war er auch mit Diesen unzufrieden, wenn sie hervortraten. Er tadelte das Uebermaaß von Gefühl, das bei mir von Schritt zu Schritt mehr

überfloß. Ich empfand als Mensch, als junger Mensch; mir war Alles lebendig, mahr, gegenwärtig; er, der bloß Gehalt und form beachtete, sah freilich wohl, daß ich vom Stoff überwältigt ward; und Das wollte er nicht gelten lassen. Peglows Reflegionen zunächft, die nicht von den feinften waren, wurden noch übler aufgenommen: besonders aber erzürnte er sich über unsern Mangel an Scharffinn, daß wir die Contrafte, deren fich der Derfaffer oft bedient, nicht voraussahen, uns davon rühren und hinreißen ließen, ohne den öfters wiederkehrenden Kunftgriff zu merken. Daß wir aber gleich zu Unfang, wo Burchell, indem er bei einer Erzählung aus der dritten Person in die erste übergeht, sich zu verrathen im Begriff ift, daß wir nicht gleich eingesehen oder wenigstens gemuthmaßt hatten, daß er der Lord, von dem er spricht, selbst sei, verzieh er uns nicht, und als wir zuletzt, bei Entdeckung und Derwandlung des armen fümmerlichen Wanderers in einen reichen, mächtigen Berrn, uns kindlich freuten, rief er erst jene Stelle guruck, die wir nach der Absicht des Autors überhört hatten, und hielt über unsern Stumpfsinn eine gewaltige Strafpredigt. Man sieht hieraus, daß er das Werk blok als Kunstprodukt ansah, und von uns das Gleiche verlangte, die wir noch in jenen Zuständen mandelten, wo es wohl erlaubt ist, Kunstwerke wie Naturerzeugniffe auf sich wirken zu laffen.

Ich ließ mich durch Berders Invektiven keineswegs irre machen; wie denn junge Leute das Blück oder Unglück haben, daß, wenn einmal Etwas auf sie gewirkt hat, diese Wirkung in ihnen selbst verarbeitet werden ning, woraus denn manches Bute, sowie manches Unheil entsteht. Gedachtes Werk hatte bei mir einen großen Eindruck gurückgelaffen, von dem ich mir selbst nicht Rechenschaft geben konnte; eigentlich fühlte ich mich aber in Uebereinstimmung mit jener ironischen Gesinnung, die sich über die Begenstände, über Glück und Unglück, Butes und Böses, Tod und Leben erhebt, und so zum Besitz einer mahrhaft poetischen Welt gelangt. freilich konnte Dieses nur später bei mir gum Bewußtsein kommen, genug, es machte mir für den Augenblick Diel zu schaffen; feineswegs aber hätte ich erwartet, alsobald aus dieser fingirten Welt in eine ähnliche wirkliche verfetzt zu werden.

Mein Tischgenosse Weyland, der sein stilles, steißiges Leben dadurch erheiterte, daß er, aus dem Elsaß gebürtig, bei Freunden und Verwandten in der Gegend von Zeit zu Zeit einsprach, leistete mir auf meinen kleinen Exkursionen manchen Dienst, indem er mich in verschiedenen Ortschaften und



Sefenheim.

familien theils perfonlich, theils durch Empfehlungen einführte. Dieser batte mir öfters von einem Landgeistlichen gesprochen, der nabe bei Drusenheim, sechs Stunden von Strafburg, im Besitz einer guten Pfarre mit einer verständigen frau und ein paar liebenswürdigen Töchtern lebe. Die Gastfreiheit und Ummuth dieses Bauses ward immer dabei hochlich gerühmt. So Diel bedurfte es kaum, um einen jungen Ritter anzureigen, der sich schon angewöhnt hatte, alle abzumußigenden Tage und Stunden zu Pferde und in freier Luft gugubringen. 211jo entschlossen wir uns auch zu dieser Partie, wobei mir mein freund versprechen mußte, daß er bei der Einführung weder Gutes noch Boses von mir sagen, überhaupt aber mich gleichgültig behandeln wolle, sogar erlauben, wo nicht schlecht, doch etwas ärmlich und nachläffig gekleidet ju erscheinen. Er willigte darein und versprach sich selbst einigen Spaß davon.

Es ist eine verzeihliche Grille bedeutender Menfden, gelegentlich einmal äußere Dorzüge in's Derborgene zu stellen, um den eigenen innern, menschlichen Behalt desto reiner wirken gu laffen. Defiwegen hat das Incognito der fürsten und die daraus entspringenden Abenteuer immer etwas höchst Ungenehmes: es erscheinen verkleidete Gottheiten, die alles Gute, was man ihrer Personlichkeit erweis't, doppelt hoch anrechnen dürfen, und im fall find, das Unerfreuliche entweder leicht zu nehmen oder ihm ausweichen ju fonnen. Daß Jupiter bei Philemon und Baucis, Beinrich der Vierte nach einer Jagdpartie unter seinen Bauern sich in ihrem Incognito wohlgefallen, ift gang der Matur gemäß, und man mag es gern: daß aber ein junger Mensch ohne Bedeutung und Namen fich einfallen läßt, aus dem Incognito

einiges Vergnügen zu ziehen, möchte Mancher für einen unverzeihlichen Hochmuth auslegen. Da aber hier die Rede nicht ist von Gesinnungen und Handlungen, in wiesern sie lobeus- oder tadelnswürdig, sondern wiesern sie sich offenbaren und ereignen können, so wollen wir für dießmal unserer Unterhaltung zu Liebe dem Jüngling seinen Dünkel verzeihen, um so mehr, als ich hier anführen muß, daß von Jugend auf in mir eine Lust, mich zu verkleiden, selbst durch den ernsten Vater erregt worden.

Huch diefimal batte ich mich, theils durch eigene ältere, theils durch einige geborgte Kleidungsstücke und durch die Urt, die haare zu fammen, wo nicht entstellt, doch wenigstens so wunderlich zugestutzt, daß mein freund unterwegs sich des Lachens nicht erwehren konnte, besonders wenn ich haltung und Beberde solcher figuren, wenn sie zu Pferde sitzen und die man lateinische Reiter nennt, vollkommen nachzuahmen wußte. Die icone Chaussee, das herrlichste Wetter und die Nähe des Rheins gaben uns den besten humor. In Drusenheim hielten wir einen Augenblick an, er, um sich nett zu machen, und ich, um mir meine Rolle guruckzurufen, aus der ich gelegentlich zu fallen fürchtete. Die Begend hier hat den Charafter des gang freien ebenen Elfaffes. Wir ritten einen anmuthigen fußpfad über Wiesen, gelangten bald nach Sesenbeim, ließen unsere Oferde im Wirthshause und gingen gelaffen nach dem Dfarrhofe.

"Laß dich," sagte Weyland, indem er mir das haus von Weitem zeigte, "nicht irren, daß es einem alten und schlechten Bauernhause ähnlich sieht! inwendig ist es desto jünger."

Wir traten in den hof; das Bange gefiel mir



wohl: denn es hatte gerade Das, was man malerisch neunt und was mich in der niederländischen Kunst so zauberisch angesprochen hatte. Jene Wirkung war gewaltig sichtbar, welche die Zeit über alles Menschenwerk ausübt. Haus und Scheune und Stall befanden sich in dem Zustande des Derfalls, gerade auf dem Punkte, wo man unschlüssig, zwischen Erhalten und Neuaufrichten zweiselhaft, das Eine unterläßt, ohne zu dem Andern gelangen zu können.

Alles war still und menschenleer, wie im Dorfe so im Hose. Wir fanden den Vater, einen kleinen, in sich gekehrten, aber doch freundlichen Mann, ganz allein; denn die Jamilie war auf dem Jelde. Er hieß uns willkommen, bot uns eine Erfrischung an, die wir ablehnten. Mein freund eilte, die frauenzimmer aufzusuchen, und ich blieb mit unserm Wirth allein.

"Sie wundern sich vielleicht," sagte er, "daß Sie mich in einem reichen Dorse und bei einer einträglichen Stelle so schlecht quartiert sinden." — "Das kommt aber," suhr er fort, "von der Unentschlossenheit. Schon lange ist mir's von der Gemeine, ja von den obern Stellen zugesagt, daß das Haus neu aufgerichtet werden soll; mehrere Risse sind schon gemacht, geprüft, verändert, keiner ganz verworsen und keiner ausgesichtet worden. Es hat so viele Jahre gedauert, daß ich mich vor Ungeduld kaum zu fassen weiß."

Ich erwiederte ihm, was ich für schicklich hielt,



Das Pfarrhaus in Sefenheim.

um seine Hoffnung zu nähren und ihn anfzumuntern, daß er die Sache stärker betreiben möchte. Er suhr darauf sort, mit Vertrauen die Personen zu schildern, von denen solche Sachen abhingen, und obgleich er kein sonderlicher Charakterzeichner war, so konnte ich doch recht gut begreisen, wie das ganze Geschäft stocken mußte. Die Zutraulichkeit des Mannes hatte was Eigenes: er sprach zu mir, als wenn er mich zehn Jahre gekannt hätte, ohne daß irgend Etwas in seinem Blick gewesen wäre, woraus ich einige Ausmerksamkeit auf mich hätte muthmaßen können.

Endlich trat mein Freund mit der Mutter herein. Diese schien mich mit ganz andern Augen anzusehen. Ihr Gesicht war regelmäßig und der Ausdruck Desselben verständig; sie mußte in ihrer Jugend schön gewesen sein. Ihre Gestalt war lang und hager, doch nicht mehr als solchen Jahren geziemt; sie

hatte vom Rücken her noch ein gang jugendliches, angenehmes Unsehen.

Die älteste Tochter kam darauf lebhaft hereingestürmt; sie fragte nach friederiken, so wie die andern Beiden auch nach ihr gefragt hatten. Der Dater versicherte, sie nicht gesehen zu haben, seidem alle Drei fortgegangen. Die Tochter suhr wieder zur Thüre hinaus, um die Schwester zu suchen; die Mutter brachte uns einige Erfrischungen, und Weyland setzte mit den beiden Gatten das Gespräch fort, das sich auf lauter bewuste Personen und Verhältnisse bezog, wie es zu geschehen pstegt, wenn Bekannte nach einiger Teit zusammenkommen, von den Gliedern eines großen Cirkels Erkundigung einziehen und sich wechselsweise berichten. Ich hörte zu, und erfuhr nunmehr, wie Viel ich mir von diesem Kreise zu versprechen hatte.

Die älteste Tochter kam wieder haftig in die Stube,



unruhig, ihre Schwester nicht gefunden zu haben. Man war beforgt um sie und schalt auf diese oder iene bose Gewohnheit; nur der Dater fagte gang ruhig: "Laßt sie immer gehen! sie kommt schon wieder!" In diesem Augenblick trat sie wirklich in die Thure: und da ging fürwahr an diesem ländlichen himmel ein allerliebster Stern auf. Beide Töchter trugen sich noch deutsch, wie man es zu nennen pflegte, und diese fast verdrängte Nationaltracht fleidete friederiken besonders gut. Ein kurges weißes, rundes Röckchen mit einer falbel, nicht länger, als daß die nettesten füßchen bis an die Knöchel sichtbar blieben; ein knappes weißes Mieder und eine schwarze Caffetschürze - so stand sie auf der Grenze zwischen Bäuerin und Städterin. Schlant und leicht, als wenn sie Nichts an sich zu tragen hätte, schritt sie, und beinahe schien für die gewaltigen blonden Jöpfe des niedlichen Köpfchens der Bals zu gart. 2lus heitern blauen Augen blickte fie fehr deutlich umber, und das artige Stumpfnäschen forschte so frei in die Euft, als wenn es in der Welt keine Sorge geben könnte; der Strohhut bing ibr am Urm, und so batte ich das Vergnigen, fie beim ersten Blick auf Einmal in ihrer gangen Unmuth und Lieblichkeit zu feben und zu erkennen.

Ich fing nun an, meine Rolle mit Mäßigung zu fpielen, halb beschämt, so gute Menschen zum Beften zu haben, die zu beobachten es mir nicht an Zeit fehlte: denn die Mädchen setzten jenes Gespräch fort, und zwar mit Leidenschaft und Laune. Sämmtliche Nachbarn und Verwandte wurden abermals voraeführt, und es erschien meiner Einbildungsfraft ein folder Schwarm von Onkeln und Canten, Dettern, Bafen, Kommenden, Behenden, Bevattern und Bäften, daß ich in der belebteften Welt zu haufen glaubte. Alle familienglieder hatten einige Worte mit mir gesprochen; die Mutter betrachtete mich jedesmal, so oft sie kam oder ging; aber friederike ließ sich zuerst mit mir in ein Bespräch ein und, indem ich umberliegende Moten aufnahm und durchfah, fragte sie, ob ich auch spiele? Als ich es be= jahte, ersuchte sie mich, Etwas vorzutragen; aber der Dater ließ mich nicht dazu kommen: denn er behauptete, es sei schicklich, dem Gaste zuerst mit irgend einem Musikstück oder einem Liede zu dienen.

Sie spielte Verschiedenes mit einiger Fertigkeit, in der Urt, wie man es auf dem Lande zu hören pflegt, und zwar auf einem Klavier, das der Schulmeister schon längst hätte stimmen sollen, wenn er Teit gehabt hätte. Unn sollte sie auch ein Lied singen, ein gewisses zärtlich trauriges; Das gelang ihr nun gar nicht. Sie stand auf und sagte lächelnd,

oder vielmehr mit dem auf ihrem Gesicht immerfort ruhenden Zuge von heiterer Freude: "Wenn ich schlecht singe, so kann ich die Schuld nicht auf das Klavier und den Schulmeister werfen; lassen Sie uns aber nur hinauskommen, dann sollen Sie meine Elsasser und Schweizerlieden hören; die klingen schon besser."

Beim Ubendessen beschäftigte mich eine Dorstellung, die mich schon früher überfallen hatte, dergestalt, daß ich nachdenklich und stumm murde, obgleich die Lebhaftigkeit der ältern Schwester und die Ummith der jüngern mich oft genug aus meinen Betrachtungen schüttelten. Meine Verwunderung war über allen Ausdruck, mich so ganz leibhaftig in der Wakefieldschen familie zu finden. Der Vater konnte freilich nicht mit jenem trefflichen Manne verglichen werden; allein wo gabe es auch seines Bleichen! Dagegen stellte sich alle Würde, welche jenem Chegatten eigen ift, bier in der Battin dar: man konnte sie nicht ausehen, ohne sie zugleich zu ehren und zu scheuen; man bemerkte bei ihr die folgen einer guten Erziehung: ihr Betragen war rubia, frei, beiter und einladend. Batte die ältere Tochter nicht die gerühmte Schönheit Oliviens, fo war sie doch wohlgebaut, lebhaft und eher heftig; sie zeigte sich überall thätig und ging der Mutter in Allem an Handen. friederiken an die Stelle von Primrosens Sophie zu setzen, war nicht schwer: denn von Jener ist wenig gesagt, man giebt nur zu, daß sie liebenswürdig sei; Diese war es wirklich. Wie nun dasselbe Geschäft, derselbe Zustand überall, wo er vorkommen mag, ähnliche, wo nicht gleiche Wirkungen hervorbringt, so kam auch hier Manches zur Sprache, es geschah gar Manches, was in der Wakefieldschen familie sich auch schon ereignet hatte. Als nun aber gar zuletzt ein längst angekündigter und von dem Dater mit Ungeduld erwarteter jungerer Sohn in's Zimmer sprang und sich dreift zu uns setzte, indem er von den Gästen wenig 27otig nahm, so enthielt ich mich kaum auszurufen: "Moses, bift du auch da!"

Die Unterhaltung bei Tische erweiterte die Unsicht jenes Land- und Familienkreises, indem von mancherlei lustigen Begebenheiten, die bald da bald dort vorgefallen, die Rede war. Friederike, die neben mir saß, nahm daher Gelegenheit, mir verschiedene Ortschaften zu beschreiben, die es wohl zu besuchen der Mühe werth sei. Da immer ein Geschichten das andere hervorruft, so konnte ich nun auch mich desto besser in das Gespräch mischen und ähnliche Begebenheiten erzählen, und weil hiebei ein guter Landwein keineswegs geschont wurde, so stand ich



in Gefahr, aus meiner Rolle zu fallen, weghalb der vorsichtigere freund den schönen Mondschein gum Dorwand nahm und auf einen Spaziergang antrug, welcher denn auch jogleich beliebt wurde. Er bot der Aeltesten den Urm, ich der Jüngsten, und so zogen wir durch die weiten fluren, mehr den Bimmel über uns zum Gegenstande habend als die Erde, die sich neben uns in der Breite verlor. friederikens Reden jedoch batten nichts Mondicbeinbaftes: durch die Klarbeit, womit sie sprach, machte sie die Nacht jum Tage, und es war Nichts darin, was eine Empfindung angedeutet oder erweckt hätte; nur bezogen sich ihre Menkerungen mehr als bisber auf mich, indem fie sowohl ihren Zustand als die Gegend und ibre Bekannten mir von der Seite vorstellte, wiefern ich fie würde kennen lernen: denn fie boffe, fette fie hingu, daß ich feine Ausnahme machen und fie wieder besuchen würde, wie jeder fremde gern gethan, der einmal bei ihnen eingekehrt sei.

Es war mir sehr angenehm, stillschweigend der Schilderung zuzuhören, die sie von der kleinen Welt machte, in der sie sich bewegte, und von den Menschen, die sie besonders schätzte. Sie brachte mir dadurch einen klaren und zugleich so liebenswürdigen Begriff von ihrem Zustande bei, der sehr wunderlich auf mich wirkte: denn ich empfand auf Einmal einen

tiefen Verdruß, nicht früher mit ihr gelebt zu haben, und zugleich ein recht peinliches, neidisches Gefühl gegen Ille, welche das Glück gehabt hatten, sie bisher zu umgeben. Ich paßte sogleich, als wenn ich ein Recht dazu gehabt bätte, genau auf alle ibre Schilderungen von Männern, sie mochten unter Mamen von Nachbarn, Dettern oder Gevattern auftreten, und lenkte bald das bald dorthin meine Ders muthung: allein wie batte ich was entdecken sollen in der völligen Unbekanntschaft aller Derhältniffe! Sie wurde guletzt immer redseliger und ich immer stiller. Es hörte sich ihr gar so gut zu, und da ich nur ihre Stimme vernahm, ihre Gesichtsbildung aber, sowie die übrige Welt, in Dammerung schwebte, so war es mir, als ob ich in ihr Berg fähe, das ich höchst rein finden mußte, da es sich in so unbefangener Geschwätzigkeit vor mir eröffnete.

Als mein Gefährte mit mir in das für uns zubereitete Gastzimmer gelangte, brach er sogleich mit Selbsigefälligseit in behaglichen Scherz aus, und that sich Diel darauf zu Gute, mich mit der Aehnlichseit der Primroseschen Familie so sehr überrascht zu haben. Ich stimmte mit ein, indem ich mich dankbar erwies.

"fürwahr," rief er aus, "das Märchen ift gang beisammen! Diese familie vergleicht sich jener sehr gut, und der verkappte Herr da mag sich die Ehre anthun, für Herrn Burchell gelten zu wollen; ferner, weil wir im gemeinen Leben die Bösewichter nicht so nöthig haben als in Romanen, so will ich für dießmal die Rolle des Aessen übernehmen, und mich besser aufführen als er."

Ich verließ jedoch sogleich dieses Gespräch, so angenehm es mir auch sein mochte, und fragte ihn vor allen Dingen auf sein Gewissen, ob er mich wirklich nicht verrathen habe. Er betheuerte Nein, und ich durfte ihm glauben. Sie hätten sich vielmehr, sagte er, nach dem lustigen Tischgesellen erkundigt, der in Straßburg mit ihm in Einer Pension speise und von dem man ihnen allerlei verkehrtes Zeug erzählt habe. Ich schritt nun zu andern fragen: ob sie geliebt habe? ob sie liebe? ob sie versprochen sei? Er verneinte das Alles.

"Fürwahr," versetzte ich, "eine solche Heiterkeit von Natur aus ist mir unbegreiflich. Hätte sie geliebt und verloren, und sich wieder gefaßt, oder wäre sie Braut, in beiden fällen wollte ich es gelten lassen."

So schwatzten wir zusammen tief in die Nacht, und ich war schon wieder munter, als es tagte. Das Verlangen, sie wieder zu sehen, schien unüberwindlich; allein indem ich mich anzog, erschraf ich über die verwünschte Barderobe, die ich mir fo freventlich ausgesucht hatte. Je weiter ich kam, meine Kleidungsstücke anzulegen, desto niederträchtiger erschien ich mir; denn Alles war ja auf diesen Effekt berechnet. Mit meinen Haaren wäre ich allenfalls noch fertig geworden; aber wie ich mich zuletzt in den geborgten abgetragenen grauen Rock einzwängte und die kurzen Aermel mir das abgeschmackteste Unsehen gaben, fiel ich desto entschiedener in Derzweiflung, als ich mich in einem kleinen Spiegel nur theilweise betrachten konnte, da denn immer ein Theil lächerlicher aussah als der andere.

Ueber dieser Toilette war mein Freund aufgewacht und blickte, mit der Jufriedenheit eines guten Gewissens und im Gefühl einer freudigen Hoffnung für den Tag, aus der gestopften seidenen Decke. Ich hatte schon seine hübschen Kleider, wie sie über den Stuhl hingen, längst beneidet, und wäre er von meiner Taille gewesen, ich hätte sie ihm vor den Uugen weggetragen, mich draußen umgezogen und ihm meine verwünschte Hülle, in den Garten eilend, zurückgelassen; er hätte guten Humor genug gehabt, sich in meine Kleider zu stecken, und das Märchen wäre bei frühem Morgen zu einem lustigen Ende gelangt. Daran war aber nun gar nicht zu denken, so wenig als wie an irgend eine schießliche Dermitt-

lung. In der figur, in der mich mein freund für einen zwar fleißigen und geschieften, aber armen Studiosen der Cheologie ausgeben konnte, wieder vor friederiken hinzutreten, die gestern Abend an mein verkleidetes Selbst so freundlich gesprochen hatte, Das war mir ganz unmöglich. Aergerlich und sinnend stand ich da und bot all mein Erfindungsvermögen auf; allein es verließ mich. Alls nun aber gar der behaglich Ausgestreckte, nachdem er mich eine Weile stirrt hatte, auf Einmal in ein lautes Kachen ausbrach und ausrief: "Tein! es ist wahr, du siehst ganz verwünsicht aus!" versetzte ich heftig: "Und ich weiß, was ich thue: leb' wohl und entschuldige mich!"

"Bift du toll!" rief er, indem er aus dem Bette sprang und mich aufhalten wollte. Ich war aber schon zur Chüre hinaus, die Treppe hinunter, aus Haus und Hof, nach der Schenke; im Nu war mein Pferd gesattelt, und ich eilte in rasendem Unmuth galoppirend nach Drusenheim, den Ort hindurch und immer weiter.

Da ich mich nun in Sicherheit glaubte, ritt ich langsamer und fühlte nun erst, wie unendlich ungern ich mich entfernte. Ich ergab mich aber in mein Schieksal, vergegenwärtigte mir den Spaziergang von gestern Abend mit der größten Ruhe und nährte die stille Kossnung, sie bald wiederzusehen. Doch verwandelte sich dieses stille Gesühl bald wieder in Ungeduld, und nun beschloß ich, schuell in die Stadt zu reiten, mich umzuziehen, ein gutes frisches Pferd zu nehmen, da ich denn wohl allenfalls, wie mir die Leidenschaft vorspiegelte, noch vor Tische, oder, wie es wahrscheinlicher war, zum Nachtische oder gegen Abend gewiß wieder eintressen und meine Dergebung erbitten konnte.

Eben wollte ich meinem Pferde die Sporen geben, um diesen Dorsatz auszuführen, als mir ein anderer und, wie mich däuchte, fehr glücklicher Gedanke durch den Beist fuhr. Schon gestern hatte ich im Bafthofe zu Drusenheim einen sehr fauber gekleideten Wirthssohn bemerkt, der auch heute früh, mit ländlichen Unordnungen beschäftigt, mich aus seinem hofe begrüßte. Er war von meiner Gestalt und hatte mich flüchtig an mich selbst erinnert. Bedacht, gethan! Mein Pferd war kaum umgewendet, so befand ich mich in Drusenheim; ich brachte es in den Stall, und machte dem Burschen furz und gut den Vortrag: er folle mir feine Kleider borgen, weil ich in Sesenheim etwas Lustiges vorhabe. brauchte ich nicht auszureden; er nahm den Dorschlag mit freuden an, und lobte mich, daß ich den Mamsells einen Spaß machen wolle; sie wären so

brav und gut, besonders Mamsell Riekchen, und auch die Eltern sähen gerne, daß es immer lustig und vergnügt zuginge. Er betrachtete mich ausmerksam, und da er mich nach meinem Auszug für einen armen Schlucker halten mochte, so sagte er: "Wenn Sie sich insinuiren wollen, so ist Das der rechte Weg."

Wir waren indessen schon weit in unserer Umkleidung gekommen, und eigentlich sollte er mir seine festtagskleider gegen die meinigen nicht anvertrauen;

doch er war treuherzig und hatte ja mein Pferd im Stalle. Ich stand bald und recht schmuck da, warf mich in die Brust, und mein Freund schien sein Ebenbild mit Behaglichkeit zu betrachten.

"Copp, herr Bruder!" sagte er, indem er mir die hand reichte, in die ich wacker einschlug, "komme Er meinem Mädel nicht zu nah! sie möchte sich vergreifen."

Meine Haare, die nunmehr wieder ihren völligen Wuchs hatten, komte ich ungefähr wie die seinigen scheiteln, und da ich ihn wiederholt betrachtete, so sand ich's lustig, seine dichtern Augenbrauen mit einem gebraunten Korkstöpsel mäßig nachzuahmen und sie in der Mitte näher zusammenzuziehen, um mich bei meinem räthselhaften Vornehmen auch äußerlich zum Räzel zu bilden.

"Habt Ihr nun," sagte ich, als er mir den bebänderten hut reichte, "nicht irgend Etwas in der Pfarre auszurichten, daß ich mich auf eine natürliche Weise dort anmelden könnte?"

"Gut!" versetzte er, "aber da müssen Sie noch zwei Stunden warten. Bei uns ist eine Wöchnerin; ich will mich erbieten, den Kuchen der Frau Pfarrin zu bringen; den mögen Sie dann hinübertragen. Hoffart muß Noth leiden und der Spaß denn auch."

Ich entschloß nich zu warten; aber diese zwei Stunden wurden mir unendlich lang, und ich verging vor Ungeduld, als die dritte verstoß, ehe der Kuchen aus dem Ofen kam. Ich empfing ihn endlich ganz warm, und eiste bei dem schönsten Sonnenschein mit meinem Kreditiv davon, noch eine Strecke von meinem Ebenbild begleitet, welches gegen Abend nachzukommen und mir meine Kleider zu bringen versprach, die ich aber lebhaft ablehnte und mir vorbehielt, ihm die seinigen wieder zuzustellen.

3d war nicht weit mit meiner Gabe gesprungen,

die ich in einer saubern zusammengeknüpften Serviette trug, als ich in der ferne meinen freund mit den beiden frauenzimmern mir entgegenkommen sah. Mein Herz war beklommen, wie sich's eigentlich unter dieser Jacke nicht ziemte. Ich blieb stehen holte Uthem und suchte zu überlegen, was ich beginnen solle; und nun bemerkte ich erst, daß das Terrain mir sehr zu Statten kam: denn sie gingen auf der andern Seite des Baches, der, sowie die Wiesenstreifen, durch die er hinlief, zwei Fuspfade



ziemlich aus einander hielt. Als sie gegen mir über waren, rief friederike, die mich schon lange gewahrt hatte: "George, was bringst du?"

Ich war klug genug, das Gesicht mit dem Hute, den ich abnahm, zu bedecken, indem ich die beladene Serviette hoch in die Höhe hielt.

"Ein Kindtauffuchen!" rief fie dagegen. "Wie geht's der Schwefter?"

"Guet," sagte ich, indem ich, wo nicht Elfassisch, doch fremd zu reden suchte.

"Trage ihn nach hause!" sagte die Uelteste, "und wenn du die Mutter nicht findest, gieb ihn der





Magd! aber warte auf uns, wir kommen bald wieder; hörst du!"

Ich eilte meinen Pfad hin, im frohgefühl der besten Hoffnung, daß Alles gut ablaufen müsse, da der Unfang glücklich war, und hatte bald die Pfarrwohnung erreicht. Ich fand Niemanden weder im Hans noch in der Küche; den Herrn, den ich beschäftigt in der Studirstube vermuthen konnte, wollte ich nicht aufregen: ich setze mich deschalb auf die Bank vor der Thüre, den Kuchen neben mich, und drückte den Hut in's Gesicht.

Ich erinnere mich nicht leicht einer angenehmern Empfindung. Hier an dieser Schwelle wieder zu sitzen, iiber die ich vor Kurzem in Verzweiflung hinausgestolpert war; sie schon wieder gesehen, ihre liebe Stimme schon wieder gehört zu haben, kurz nachdem mein Unmuth mir eine lange Tremung vorgespiegelt hatte; jeden Angenblick sie selbst und eine Entdeckung zu erwarten, vor der mir das Herz klopste, und doch, in diesem zweideutigen falle, eine Entdeckung ohne Beschämung; dann gleich zum Eintritt einen so lustigen Streich, als keiner Derjenigen, die gestern besacht worden waren! Liebe und Noth sind doch die besten Meister; hier wirsten sie zusammen, und der Lehrling war ihrer nicht unwerth geblieben.

Die Magd kam aber aus der Scheune getreten. "Aun! sind die Kuchen gerathen?" rief sie mich an. "Wie aeht's der Schwester?"

"Alles guet," fagte ich, und deutete auf den Kuchen, ohne aufzusehen.

Sie faßte die Serviette und murrte: "Aun, was hast du heute wieder? hat Bärbchen wieder einmal einen Undern angeschen? Laß es uns nicht entgelten! Das wird eine saubere Che werden, wenn's so fortgeht."

Da sie ziemlich laut sprach, kam der Pfarrer an's fenster und fragte, was es gebe? Sie bedeutete ihn; ich stand auf und kehrte mich nach ihm zu, doch hielt ich den hut wieder über's Besicht. 211s er etwas freundliches gesprochen und mich zu bleiben geheißen hatte, ging ich nach dem Garten und wollte eben hineintreten, als die Pfarrin, die zum Hofthore hereinkam, mich anrief. Da mir die Sonne gerade in's Gesicht schien, so bediente ich mich abermals des Vortheils, den mir der hut gewährte, grüfte sie mit einem Scharrfuß; sie aber ging in das haus, nachdem sie mir zugesprochen hatte, ich möchte nicht weggehen, ohne Etwas genossen zu haben. Ich ging nunmehr in dem Garten auf und ab; Alles hatte bisher den besten Erfolg gehabt, doch holte ich tief Uthem, wenn ich dachte, daß die jungen Leute nun bald herankommen würden. Aber unvermuthet trat die Mutter zu mir und wollte eben eine Frage an mich thun, als sie mir in's Gesicht sah, das ich nicht mehr verbergen konnte, und ihr das Wort im Munde stockte.

"Ich suche Georgen," sagte sie nach einer Pause, "und wen finde ich! Sind Sie es, junger Herr? wie viel Gestalten haben Sie denn?"

"Im Ernft nur Gine," versetzte ich, "zum Scherz fo Diel Sie wollen."

"Den will ich nicht verderben!" lächelte sie; "gehen Sie hinten zum Garten hinaus und auf der Wiese hin, bis es Mittag schlägt; dann kehren Sie zurück, und ich will den Spaß schon eingeleitet baben."

Ich that's; allein da ich aus den Becken der Dorfgärten heraus war und die Wiesen hingehen wollte, kamen gerade einige Candleute den fußpfad her, die mich in Verlegenheit setzten. Ich lenkte defibalb nach einem Wäldchen, das gang nah eine Erderhöhung befrönte, um mich darin bis zur bestimmten Zeit zu verbergen. Doch wie wunderlich ward mir zu Muthe, als ich hineintrat! denn es zeigte sich mir ein reinlicher Platz mit Banken, von deren jeder man eine hübsche Aussicht in die Begend gewann. Bier war das Dorf und der Kirchthurm, hier Drusenheim, und dahinter die waldigen Abeininfeln, gegenüber die vogesischen Gebirge und zuletzt der Straßburger Münster. Diese verschiedenen bimmelhellen Gemälde waren durch buschige Rahmen eingefaßt, so daß man nichts Erfreulicheres und Ungenehmeres sehen konnte. Ich setzte mich auf eine der Banke und bemerkte an dem ftarkften Baum ein kleines längliches Brett mit der Inschrift: "friederikens Ruhe". Es fiel mir nicht ein, daß ich gekommen sein könnte, diese Rube zu stören: denn eine aufkeimende Leidenschaft hat das Schöne, daß, wie sie sich ihres Ursprungs unbewußt ist, sie auch keinen Gedanken eines Endes haben, und wie fie fich froh und heiter fühlt, nicht ahnen kann, daß sie wohl auch Unheil stiften dürfte.

Raum hatte ich Zeit gehabt, mich umzusehen, und verlor mich eben in süße Cräumereien, als ich Jemanden kommen hörte; es war friederike selbst.

"George, was machst du hier?" rief sie von Weitem.

"Aicht George!" rief ich, indem ich ihr entgegenlief, "aber Einer, der tausendmal um Verzeihung bittet."

Sie betrachtete mich mit Erstaunen, nahm sich aber gleich gusammen und sagte nach einem tiefern



Athemholen: "Garftiger Mensch, wie erschrecken Sie mich!"

"Die erste Maske hat mich in die zweite getrieben," rief ich aus. "Jene wäre unverzeihlich gewesen, wenn ich nur einigermaßen gewußt hätte, zu wenn ich ging; Diese vergeben Sie gewiß! denn es ist die Gestalt von Menschen, denen Sie so freundlich beaeanen."

Ihre bläßlichen Wangen hatten sich mit dem iconiten Rosenrothe gefärbt.

"Schlimmer sollen Sie's wenigstens nicht haben als George! Aber lassen Sie uns sitzen! Ich gestehe es, der Schreck ist mir in die Glieder gesahren."

3ch fetzte mich zu ihr, äußerst bewegt.

"Wir wissen Alles bis heute früh durch Ihren Freund," sagte sie; "nun erzählen Sie mir das Weitere!"

Ich ließ mir Das nicht zweimal fagen, sondern beschrieb ihr meinen Abscheu vor der gestrigen figur, mein fortstürmen aus dem Baufe so komisch, daß sie herzlich und anmuthig lachte; dann ließ ich das Uebrige folgen, mit aller Bescheidenheit zwar, doch leidenschaftlich genng, daß es gar wohl für eine Liebeserklärung in hiftorischer form hätte gelten können. Das Vergnügen, sie wiederzufinden, feierte ich zuletzt mit einem Kuffe auf ihre Band, die fie in den meinigen ließ. Batte sie bei dem gestrigen Mondicheingang die Unkoften des Besprächs übernommen, so erstattete ich die Schuld nun reichlich von meiner Seite. Das Vergnügen, sie wiederzusehen und ihr Alles sagen zu können, was ich gestern zurückhielt, mar so groß, daß ich in meiner Redseligkeit nicht bemerkte, wie sie selbst nachdenkend und schweigend war. Sie holte einigemal tief Uthem,

und ich bat sie aber- und abermal um Verzeihung wegen des Schrecks, den ich ihr verursacht hatte. Wie lange wir mögen gesessen haben, weiß ich nicht; aber auf Einmal hörten wir "Riekchen! Riekchen!" rufen. Es war die Stimme der Schwester.

"Das wird eine schöne Geschichte geben," sagte das liebe Mädchen, zu ihrer völligen Heiterkeit wieder hergestellt. "Sie kommt an meiner Seite her," fügte sie hinzu, indem sie sich vorbog, mich halb zu verbergen; "wenden Sie sich weg, damit man Sie nicht gleich erkennt!"

Die Schwester trat in den Platz, aber nicht allein; Weyland ging mit ihr, und Beide, da sie uns erblickten, blieben wie versteinert.

Wenn wir auf Einmal aus einem ruhigen Dache eine flamme gewaltsam ausbrechen sähen, oder einem Ungehener begegneten, dessen Mißgestalt zugleich empörend und fürchterlich wäre, so würden wir von keinem so grimmigen Entsetzen befallen werden, als Dasjenige ist, das uns ergreist, wenn wir Etwas unerwartet mit Augen sehen, das wir moralisch unmöglich glaubten.

"Was heißt Das?" rief Jene mit der Hastigkeit eines Erschrockenen, "was ist Das? Du mit Georgen! Hand in Hand! Wie begreif' ich Das?"

"Liebe Schwester," versetzte Friederike ganz bedenklich, "der arme Mensch, er bittet mir was ab; er hat dir auch was abzubitten, du mußt ihm aber zum Doraus verzeihen."

"Ich verstehe nicht, ich begreife nicht," sagte die Schwester, indem sie den Kopf schüttelte und Weyland ansah, der, nach seiner stillen Urt, ganz ruhig da stand und die Scene ohne irgend eine Ueuserung betrachtete. Friederike stand auf und zog mich nach sich.

"Nicht gezaudert!" rief sie; "Pardon gebeten und aegeben!"

"Mun ja!" sagte ich, indem ich der Alestesten ziemlich nahe trat, "Pardon habe ich von Nöthen!"

Sie fuhr zurück, that einen lauten Schrei, und wurde roth über und über; dann warf sie sich auf's Gras, lachte überlaut, und wollte sich gar nicht zufrieden geben.

Weyland lächelte behaglich und rief: "Du bist ein excellenter Junge!"

Dann schüttelte er meine Hand in der seinigen. Gewöhnlich war er mit Liebkosungen nicht freigebig, aber sein Händedruck hatte etwas Herzeliches und Belebendes; doch war er auch mit diesem sparsam.

Nach einiger Erholung und Sammlung traten wir unsern Rückweg nach dem Dorfe an. Unter-

wegs erfuhr ich, wie dieses wunderbare Zusammentreffen veranlaßt worden. Friederike hatte sich von dem Spaziergange zuletzt abgesondert, um auf ihrem Plätzchen noch einen Augenblick vor Tische zu ruhen; und als jene Beiden nach Hause gekommen, hatte die Mutter sie abgeschickt, Friederiken eiligst zu holen, weil das Mittagessen bereit sei.

Die Schwester zeigte den ausgelassensten Humor, und als sie ersuhr, daß die Mutter das Geheimnis schon entdeckt habe, rief sie aus: "Aun ist noch übrig, daß Vater, Bruder, Unecht und Magd gleichfalls angesiührt werden."

Als wir uns an dem Gartenzaun befanden, mußte friederike mit dem freund voraus nach dem Bause gehen. Die Magd war im Hausgarten beschäftigt und Olivie (so mag auch hier die ältere Schwester heißen) rief ihr zu: "Warte! ich habe dir was zu sagen!" Mich ließ sie an der Becke stehen und ging zu dem Mädchen. Ich fah, daß sie sehr ernst= haft sprachen. Olivie bildete ihr ein, Beorge habe sich mit Barben überworfen, und schiene Luft gu haben, sie zu heirathen. Das gefiel der Dirne nicht übel; nun ward ich gerufen und sollte das Befagte bekräftigen. Das hübsche, derbe Kind senkte die Augen nieder, und blieb so, bis ich ganz nahe vor ihr stand. Als sie aber auf Einmal das fremde Be ficht erblickte, that auch fie einen lauten Schrei und lief davon. Olivie hieß mich ihr nachlaufen und fie festhalten, daß fie nicht in's haus gerieth und Lärm machte; fie aber wolle felbst hingehen und sehen, wie es mit dem Dater stehe.

Unterwegs traf Olivie auf den Knecht, welcher der Magd gut war; ich hatte indessen das Mädchen ereilt und hielt sie fest.

"Dent' einmal, welch' ein Glück!" rief Olivie. "Mit Barben ift's aus, und George heirathet Liefen."

"Das habe ich lange gedacht," fagte der gute Kerl, und blieb verdrießlich stehen.

Ich hatte dem Mädchen begreiflich gemacht, daß es nur darauf ankomme, den Papa anzuführen. Wir gingen auf den Burschen los, der sich umkehrte und sich zu entsernen suchte; aber Liese holte ihn herbei und auch er machte, indem er enttäuscht ward, die wunderlichsten Geberden.

Wir gingen zusammen nach dem Hause. Der Tisch war gedeckt und der Vater schon im Zimmer. Olivie, die mich hinter sich hielt, trat an die Schwelle und sagte: "Vater, es ist dir doch recht, daß George heute mit uns ist? Du mußt ihm aber erlauben, daß er den Hut ausbehält."

"Meinetwegen!" fagte der Alte; "aber warum so was Ungewöhnliches? Hat er sich beschädigt?" Sie 30g mich vor, wie ich stand und den hut aufhatte. "Aein!" sagte sie, indem sie mich in die Stube führte, "aber er hat eine Dogelhecke darunter, die möchten hervorsliegen und einen verteuselten Spuk machen; denn es sind lauter lose Dögel."

Der Dater ließ sich den Scherz gefallen, ohne daß er recht wußte, was es heißen sollte. In dem Augenblick nahm sie mir den Hut ab, machte einen Scharrsuß, und verlangte von mir das Gleiche. Der Allte sah mich an, erkannte mich, kam aber nicht aus seiner priesterlichen Fassung.

"Ei, ei, Herr Kandidat!" rief er aus, indem er einen drohenden finger aufhob, "Sie haben geschwind umgesattelt, und ich verliere über Nacht einen Gehülfen, der mir erst gestern so treulich zussagte, manchmal die Wochenkanzel für mich zu besteden."

Darauf lachte er von Herzen, hieß mich willfommen, und wir setzten uns zu Tische. Moses kam um Dieles später; denn er hatte sich, als der verzogene Jüngste, angewöhnt, die Mittagsglocke zu verhören. Ungerdem gab er wenig Ucht auf die Gesellschaft, auch kann, wenn er widersprach. Man hatte mich, um ihn sicherer zu machen, nicht zwischen die Schwestern, sondern an das Ende des Tisches gesetzt, wo George manchmal zu sitzen psiegte. Uls er, mir im Rücken, zur Thüre hereingekommen war, schlug er mir derb auf die Uchsel und sagte: "George, gesegnete Mablzeit!"

"Schönen Dant, Junter!" erwiederte ich.

Die fremde Stimme, das fremde Gesicht erschreckten ibn.

"Was sagst du?" rief Olivie; "sieht er seinem Bruder nicht recht äbnlich?"

"Ja wohl, von hinten," versetzte Moses, der sich gleich wieder zu fassen wußte, "wie allen Centen."

Er sah mich gar nicht wieder an und beschäftigte sich bloß, die Gerichte, die er nachzuholen hatte, eifrig hinunterzuschlingen. Dann beliebte es ihm auch gelegentlich aufzuschen und sich in Gof und Garten Etwas zu schaffen zu machen.

Jum Machtische trat der wahrhafte George herein und belebte die ganze Scene noch mehr. Man wollte ihn wegen seiner Eisersucht aufziehen, und nicht billigen, daß er sich an mir einen Rival geschaffen hätte: allein er war bescheiden und gewandt genug, und mischte auf eine halb dusselige Weise sich, seine Brant, sein Ebenbild und die Mamsells dergestalt durch einander, daß man zuletzt nicht mehr wußte, von wem die Rede war, und daß man ihn das Glas Wein und ein Stück von seinem eigenen Kuchen in Ruhe gar zu gern verzehren ließ.

Nach Tische war die Rede, daß man spazieren geben wollte, welches doch in meinen Bauernfleidern nicht wohl anging. Die frauenzimmer aber hatten schon heute früh, als sie erfuhren, wer so übereilt fortgelaufen mar, fich erinnert, daß eine schöne Dekesche eines Detters im Schrank bange, mit der er bei seinem Biersein auf die Jagd zu geben pflege. Allein ich lehnte es ab, äußerlich zwar mit allerlei Späßen, aber innerlich mit dem eiteln Gefühl, daß ich den auten Eindruck, den ich als Bauer gemacht, nicht wieder durch den Detter zerftören wolle. Der Dater hatte fich entfernt, fein Mittagsichläfchen gu halten; die Mutter war in der haushaltung beschäftigt, wie immer. Der freund aber that den Dorschlag, ich solle Etwas ergablen, worein ich sogleich willigte. Wir begaben uns in eine geräumige Laube, und ich trug ein Märchen vor, das ich hernach unter dem Titel: "Die neue Melufine" aufgeschrieben habe. Es verhält sich zum "Neuen Paris" wie ungefähr der Jüngling zum Knaben, und ich würde es bier einrücken, wenn ich nicht der ländlichen Wirklichkeit und Einfalt, die uns hier gefällig umgiebt, durch wunderliche Spiele der Phantasie zu schaden fürchtete. Genug, mir gelang, was den Erfinder und Erzähler solcher Oroduktionen belohnt, die Mengierde ju erregen, die Aufmerksamkeit zu fesseln, zu voreiliger Unflösung undurchdringlicher Räthsel zu reigen, die Erwartungen zu täuschen, durch das Seltsamere, das an die Stelle des Seltsamen tritt, zu verwirren, Mitleid und furcht zu erregen, beforgt zu machen, au rühren und endlich durch Ummendung eines icheinbaren Ernstes in geistreichen und beitern Scher; das Bemüth zu befriedigen, der Einbildungsfraft Stoff ju neuen Bildern und dem Derstande zu fernerm Macdenken zu binterlaffen.

Sollte Jemand künftig dieses Märchen gedruckt lesen, und zweifeln, ob es eine folde Wirkung habe bervorbringen fonnen, so bedenke Derselbe, daß der Mensch eigentlich nur berufen ift, in der Gegenwart ju wirken. Schreiben ift ein Migbrauch der Sprache, stille für sich lesen ein trauriges Surrogat der Rede. Der Mensch wirkt Alles, was er vermag, auf den Menschen durch seine Derfonlichkeit, die Jugend am Stärksten auf die Jugend; und bier entspringen auch die reinsten Wirkungen. Diese sind es, welche die Welt beleben, und weder moralisch noch physisch aussterben laffen. Mir war von meinem Dater eine gewisse lehrhafte Redseligkeit angeerbt, von meiner Mutter die Gabe, Alles, was die Einbildungsfraft hervorbringen, faffen fann, beiter und fraftig darguftellen, bekannte Märchen aufzufrischen, andere gu erfinden und zu ergählen, ja im Ergählen zu erfinden.



Durch jene väterliche Mitgift wurde ich der Gefellschaft mehrentheils unbequem: denn wer mag gern die Meinungen und Gesinnungen des Undern hören, besonders eines Jünglings, dessen Urtheil, bei lückenhaster Ersahrung, immer unzulänglich erscheint! Meine Mutter hingegen hatte mich zur gesellschaftlichen Unterhaltung eigentlich recht ausgestattet: das leerste Märchen hat für die Einbildungskraft schon einen hohen Reiz, und der geringste Gehalt wird vom Verstande dankbar aufgenommen.

Durch solche Darstellungen, die mir gar Aichts kosteten, machte ich mich bei Kindern beliebt, erregte und ergötzte die Jugend und 30g die Ausmerksamfeit älterer Personen auf mich. Aur mußte ich in

der Societät, wie sie gewöhnlich ist, solche Uebungen gar bald einstellen, und ich habe nur zu sehr an Lebensgenuß und freier Geistesförderung dadurch verloren; doch begleiteten mich jene beiden elterlichen Gaben durch's ganze Leben, mit einer dritten verbunden, mit dem Bedürfniß, mich sigürlich und gleichnisweise auszudrücken. In Rücksicht dieser Eigenschaften, welche der so einsichtige als geistreiche Dr. Gall nach seiner Lehre an mir anerkannte, betheuerte Derselbe, ich sei eigentlich zum Dolksredner geboren. Ueber diese Erössnung erschraf ich nicht wenig: denn hätte sie wirklich Grund, so wäre, da sich bei meiner Aation Aichts zu reden fand, alles Uebrige, was ich vornehmen konnte, leider ein verfehlter Beruf gewesen.



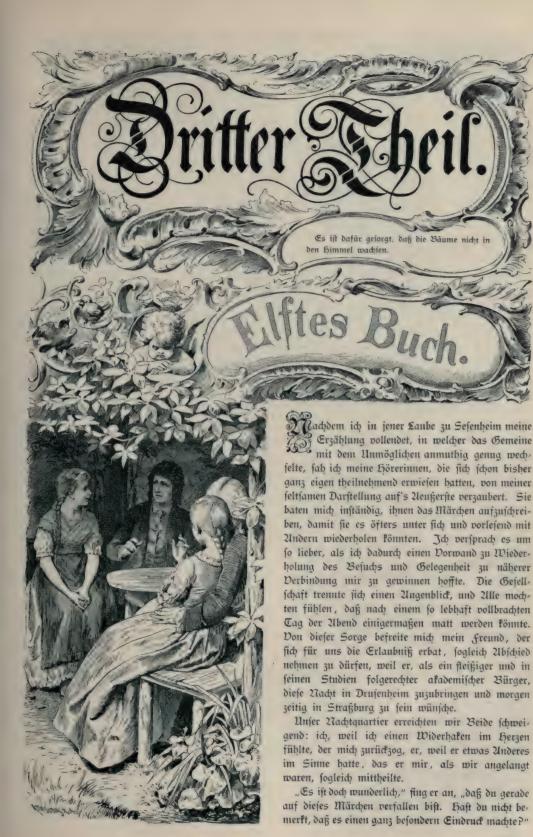

"Freilich!" versetzte ich darauf, "wie hätte ich nicht bemerken sollen, daß die Aeltere bei einigen Stellen mehr als billig lachte, die Jüngere den Kopfschüttelte, daß ihr euch bedeutend ansaht, und daß du selbst beinah aus deiner Fassung gekommen wärest! Ich leugne nicht, es hätte mich fast irre gemacht; denn es suhr mir durch den Kopf, daß es vielleicht unschicklich sei, den guten Kindern solche Fratzen zu erzählen, die ihnen besser unbekannt blieben, und ihnen von den Männern so schlechte Zegrisse zu geben, als sie von der Figur des Abenteurers sich nothwendig bilden müssen."

"Keineswegs!" versetzte Jener; "du erräthst es nicht; und wie folltest du's errathen? Die guten Kinder sind mit solchen Dingen gar nicht so unbekannt, als du glaubst: denn die große Besellschaft um sie her giebt ihnen zu manchem Nachdenken Unlag, und so ift überrhein gerade ein folches Chepaar, wie du es, nur übertrieben und märchenhaft, schilderft: er gerade so groß, derb und plump, sie niedlich und zierlich genug, daß er sie wohl auf der Hand tragen könnte. Ihr übriges Derhältniß, ihre Beschichte paft ebenfalls so genan zu deiner Erzählung, daß die Mädchen mich ernstlich fragten, ob du die Personen kenntest und sie schalkhaft dargestellt hättest. Ich versicherte Nein, und du wirst wohl thun, das Märchen ungeschrieben zu lassen. Durch Jögern und Dorwände wollen wir schon eine Entschuldigung finden."

Ich verwunderte mich sehr: denn ich hatte weder an ein die frheinisches, noch an ein überrheinisches Paar gedacht, ja ich hätte gar nicht anzugeben gewußt, wie ich auf den Einfall gekonnnen. In Gedauken mochte ich mich gern mit solchen Späßen, ohne weitere Beziehung, beschäftigen, und so glaubte ich, sollte es auch Andern sein, wenn ich sie erzählte.

Uls ich in der Stadt wieder an meine Geschäfte kam, fühlte ich die Zeschwerlichkeit Derselben mehr als sonst. Denn der zur Thätigkeit geborene Menschübernimmt sich in Planen und überladet sich mit Urbeiten: Das gelingt denn auch ganz gut, bis irgend ein physisches oder moralisches hindernis dazutritt, um das Unverhältnismäßige der Kräfte zu dem Unternehmen in's Klare zu bringen.

Das Juristische trieb ich mit so viel fleiß, als nöthig war, um die Promotion mit einigen Ehren zu absolviren; das Medizinische reizte mich, weil es mir die Natur nach allen Seiten, wo nicht aufschloß, doch gewahr werden ließ, und ich war daran durch Umgang und Gewohnheit gebunden. Der Gesellschaft mußte ich auch einige Zeit und Ausmerksamkeit widmen: denn in manchen familien war mir Mehreres zu Lieb' und zu Ehren geschehen.

Aber alles Dieß wäre zu tragen und fortzuführen gewesen, hätte nicht Das, was Berder mir auferlegt, unendlich auf mir gelaftet. Er hatte den Dorhang zerriffen, der mir die Urmuth der deutschen Literatur bedeckte; er hatte mir so manches Dorurtheil mit Grausamkeit zerstört: an dem vaterländischen Himmel blieben nur wenige bedeutende Sterne, indem er die übrigen alle nur als vorüberfahrende Schnuppen behandelte; ja, was ich von mir selbst hoffen und wähnen konnte, batte er mir dermaßen verkümmert, daß ich an meinen eigenen fähigkeiten zu verzweifeln anfing. Zu gleicher Zeit jedoch riff er mich fort auf den herrlichen breiten Weg, den er selbst zu durchwandern geneigt mar, machte mich aufmerksam auf seine Lieblingsschriftsteller, unter denen Swift und Hamann obenan standen, und schüttelte mich fräftiger auf, als er mich gebeugt hatte. Zu dieser vielfachen Derwirrung nunmehr eine angehende Leidenschaft, die, indem sie mich zu verschlingen drohte, zwar von jenen Zuständen mich abziehen, aber wohl schwerlich darüber erheben konnte. Dazu kam noch ein körperliches Uebel, daß mir nämlich nach Tische die Keble wie zugeschnürt war; welches ich erst später sehr leicht los wurde, als ich einem rothen Wein, den wir in der Pension gewöhnlich und sehr gern tranken, ent-Diese unerträgliche Unbequemlichkeit hatte mich auch in Sesenheim verlassen, so daß ich mich dort doppelt vergnügt befand; als ich aber zu meiner städtischen Diat guruckfehrte, stellte fie fich zu meinem großen Derdruß sogleich wieder ein. Alles Dieß machte mich nachdenklich und mürrisch, und mein Meußeres mochte mit dem Innern übereinstimmen.

Derdrieflicher als jemals, weil eben nach Tische jenes Uebel sich heftig eingefunden hatte, wohnte ich dem Klinikum bei. Die große Beiterkeit und Behaglichkeit, womit der verehrte Lehrer uns von Bett zu Bett führte, die genaue Bemerkung bedeutender Symptome, die Beurtheilung des Gangs der Krankheit überhaupt, die schöne Hippokratische Verfahrungsart, wodurch sich ohne Theorie, aus einer eigenen Erfahrung, die Bestalten des Wissens heraufgaben, die Schlufreden, mit denen er gewöhnlich seine Stunden zu krönen pflegte, das Alles zog mich zu ihm und machte mir ein fremdes fach, in das ich nur wie durch eine Ritze hineinsah, um desto reizender und lieber. Mein Abschen gegen die Kranken nahm immer mehr ab, je mehr ich diese Zustände in Begriffe verwandeln lernte, durch welche die Beilung, die Wiederherftellung menschlicher Gestalt und Wesens als möglich erschien. Er mochte mich wohl, als einen feltsamen jungen Menschen, besonders in's



Unge gefaßt und mir die wunderliche Unomalie, die mich zu seinen Stunden hinführte, verziehen haben. Dießmal schloß er seinen Vortrag nicht wie sonst mit einer Cehre, die sich auf irgend eine beobachtete Krankheit bezogen hätte, sondern sagte mit Heiterkeit: "Neine Herren! wir sehen einige Ferien vor uns. Benutzen Sie Dieselben, sich aufzumuntern! Die Studien wollen nicht allein ernst und steißig, sie wollen auch heiter und mit Geistesfreiheit behandelt werden. Geben Sie Ihrem Körper Bewegung, durchs wandern Sie zu fuß und zu Pferde das schöne Land! Der Einheimische wird sich an dem Gewohnten erfrenen, und dem Fremden wird es neue Eindrücke geben und eine angenehme Erinnerung zurücklassen."

Es waren unser eigentlich nur Zwei, an welche diese Ermahnung gerichtet sein konnte; möge dem Andern dieses Rezept ebenso eingeleuchtet haben als mir! Ich glaubte eine Stimme vom Himmel zu hören, und eilte, was ich konnte, ein Pserd zu bestellen und mich sauber herauszuputzen. Ich schiefte nach Weyland; er war nicht zu sinden. Dieß hielt meinen Entschliss nicht auf, aber leider verzogen sich die Austalten, und ich kam nicht so früh weg, als ich gehosst hatte. So stark ich auch ritt, übersiel mich doch die Nacht. Der Weg war nicht zu ver-

feblen, und der Mond beleuchtete mein leidenschaftliches Unternehmen. Die Racht war windig und schauerlich; ich sprengte zu, um nicht bis morgen früh auf ihren Unblick warten zu mussen.

Es war icon ipat, als ich in Sejenheim mein Oferd einstellte. Der Wirth, auf meine frage, ob wohl in der Pfarre noch Licht sei, versicherte mich, die frauengimmer feien eben erft nach Baufe gegangen; er glaube gehört zu haben, daß sie noch einen fremden erwarteten. Das war mir nicht recht; denn ich hätte gewünscht, der Einzige zu sein. Ich eilte nach, um wenigstens so spät noch als der Erfte zu erscheinen. 3ch fand die beiden Schweftern vor der Thure sitzend; sie schienen nicht sehr verwundert, aber ich war es, als friederike Olivien in's Ohr fagte, fo jedoch, daß ich's hörte: "Bab' ich's nicht gesagt? Da ift er!" Sie führten mich in's Zimmer, und ich fand eine kleine Collation aufgestellt. Die Mutter begrüßte mich als einen alten Bekannten; wie mich aber die Meltere bei Licht bejah, brach fie in ein lautes Belächter aus, denn fie konnte wenig an fich halten.

Nach diesem ersten etwas wunderlichen Empfang ward sogleich die Unterredung frei und heiter, und was mir diesen Abend verborgen blieb, ersuhr ich den andern Morgen. Friederike hatte vorausgesagt, daß

ich kommen würde; und wer fühlt nicht einiges Behagen beim Eintreffen einer Uhnung, selbst einer traurigen? Alle Vorgefühle, wenn sie durch das Ereigniß bestätigt werden, geben dem Menschen einen höhern Begriff von sich selbst, es sei nun, daßer sich so zart fühlend glauben kann, um einen Bezug in der Ferne zu tasten, oder so scharfsinnig, um nothwendige, aber doch ungewisse Verknüpfungen gewahr zu werden. Oliviens Lachen blieb auch kein Geheimniß; sie gestand, daß es ihr sehr lustig vorgekommen, mich dießmal geputzt und wohl ausstaffirt zu sehne: Friederike hingegen fand es vortheilhaft, eine solche Erscheinung mir nicht als Eitelkeit auszulegen, vielmehr den Wunsch, ihr zu gestallen, darin zu erblicken.

früh bei Zeiten rief mich friederike zum Spazierengehen; Mutter und Schwester waren beschäftigt, Alles zum Empfang mehrerer Gäste vorzubereiten. Ich genoß an der Seite des lieben Mädchens der herrlichen Sonntagsfrühe auf dem Lande, wie sie uns der unschäftsbare Hebel vergegenwärtigt hat. Sie schilderte mir die erwartete Gesellschaft, und bat mich, ihr beizustehen, daß alle Vergnügungen womöglich gemeinsam und in einer gewissen Ordnung möchten genossen werden.

"Gewöhnlich," sagte sie, "zerstreut man sich einzeln, Scherz und Spiel wird nur obenhin gekostet, so daß zuletzt für den einen Theil Nichts übrig bleibt, als die Karten zu ergreifen, und für den andern, im Tanze sich auszurasen."

Wir entwarfen demnach unsern Plan, was vor und nach Tische geschehen sollte, machten einander wechselseitig mit neuen geselligen Spielen bekannt, waren einig und vergnügt, als uns die Glocke nach der Kirche rief, wo ich denn an ihrer Seite eine etwas trockene Predigt des Vaters nicht zu lang fand.

Zeitverkürzend ist immer die Aähe der Geliebten, doch verging mir diese Stunde auch unter besonderm Nachdenken. Ich wiederholte mir die Oorzüge, die sie soeben aus's freieste vor mir entwickelt: besonnene Heiterkeit, Naivetät mit Bewußtsein, frohsinn mit Ooraussehen, Eigenschaften, die unverträglich scheinen, die sich aber bei ihr zusammensanden und ihr Leußeres gar hold bezeichneten. Nun hatte ich aber auch ernstere Betrachtungen über mich selbst anzustellen, die einer freien Heiterkeit eher Eintrag thaten.

Seitdem jenes leidenschaftliche Mädchen meine Lippen verwünscht und geheiligt (denn jede Weihe enthält ja Beides), hatte ich mich, aberglänbisch genug, in Acht genommen, irgend ein Mädchen zu küssen, weil ich Solches auf eine unerhörte geistige Weise zu beschädigen fürchtete. Ich überwand daher jede Lüsternheit, durch die sich der Jüngling gedrungen fühlt, diese Diel oder Wenig sagende Gunst einem reizenden Mädchen abzugewinnen. Aber selbst in der sittigften Gesellschaft erwartete mich eine läftige Prüfung. Eben jene mehr oder minder geiftreichen sogenannten kleinen Spiele, durch welche ein munterer jugendlicher Kreis gesammelt und vereinigt wird, sind großentheils auf Pfänder gegründet, bei deren Einforderung die Küffe keinen unbedeutenden Lösewerth haben. Ich hatte mir nun ein- für allemal vorgenommen, nicht zu küssen, und wie uns irgend ein Mangel oder Hinderniß zu Chätigkeiten aufregt, zu denen man sich sonst nicht hingeneigt hätte, so bot ich Alles auf, was an mir von Talent und humor war, mich durchzuwinden und dabei vor der Besellschaft und für die Besellschaft eher zu ge= winnen als zu verlieren. Wenn zu Einlösung eines Pfandes ein Ders verlangt werden follte, so richtete man die forderung meist an mich. Nun war ich immer vorbereitet, und wufte bei folder Belegenheit Etwas zum Lobe der Wirthin oder eines frauen= zimmers, die fich am Urtigften gegen mich erwiesen hatte, vorzubringen. Traf es sich, daß mir allenfalls ein Kuk auferlegt wurde, so suchte ich mich mit einer Wendung herauszuziehen, mit der man gleichfalls zufrieden war, und da ich Zeit gehabt hatte, vorher darüber nachzudenken, so fehlte es mir nicht an mannigfaltigen Zierlichkeiten; doch gelangen die aus dem Stegreife immer am Beften.

Uls wir nach Hause kamen, schwirrten die von mehrern Seiten angekommenen Gäste schon lustig durch einander, bis friederike sie sammelte und zu einem Spaziergang nach jenem schönen Plaze lud und führte. Dort kand man eine reichliche Collation und wollte mit geselligen Spielen die Stunde des Mittagessens erwarten. Hier wußte ich, in Einstimmung mit friederiken, ob sie gleich mein Geheimniß nicht ahnte, Spiele ohne Pfänder und Pfänderlösungen ohne Küsse zu bereiten und durchzussühren.

Meine Kunstfertigkeit und Gewandtheit war um so nöthiger, als die mir sonst ganz fremde Gessellschaft geschwind ein Verhältniß zwischen mir und dem lieben Mädchen mochte geahnt haben, und sich nun schalkhaft alle Mühe gab, mir Dassenige aufzudringen, was ich heimlich zu vermeiden suchte. Denn bemerkt man in solchen Cirkeln eine angehende Teigung junger Personen, so sucht man sie verlegen zu machen oder näher zusammenzubringen, ebenso wie man in der folge, wenn sich eine Leidenschaft

erklärt hat, bemüht ist, sie wieder aus einander zu ziehen; wie es denn dem geselligen Menschen ganz gleichgültig ist, ob er nutzt oder schadet, wenn er nur unterhalten wird.

Ich konnte mit einiger Aufmerksamkeit an diesem Morgen friederikens ganzes Wesen gewahr werden, dergestalt, daß sie mir für die ganze Zeit immer Dieselbe blieb. Schon die freundlichen, vorzüglich an sie gerichteten Grüße der Bauern gaben zu verstehen, daß sie ihnen wohlthätig sei und ihr Behagen errege. Zu Hause stand die Aeltere der Mutter bei; Alles, was körperliche Anstrengung erforderte, ward nicht von friederiken verlangt, man schonte sie, wie man sagte, ihrer Brust wegen.

Es giebt frauenspersonen, die uns im Jimmer besonders wohl gefallen, andere, die sich besser im freien ausnehmen; friederike gehörte zu den Letztern. Ihr Wesen, ihre Gestalt trat niemals reizender hervor, als wenn sie sich auf einem erhöhten fußpfad hinbewegte; die Unmuth ihres Betragens schien mit der beblümten Erde, und die unverwüstliche Heiterkeit ihres Untsitzes mit dem blauen Himmel zu wetteisern. Diesen erquicklichen Uether, der sie umgab, brachte sie auch mit nach Hause, und es ließ sich bald bemerken, daß sie Derwirrungen auszugleichen und die Eindrücke kleiner unangenehmer Jufälligkeiten leicht wegzulöschen verstand.

Die reinste freude, die man an einer geliebten Person finden fann, ift Die, zu sehen, daß fie Undere erfreut. friederikens Betragen in der Gesellschaft war allgemein wohlthätig. Unf Spaziergängen schwebte fie, ein belebender Geift, bin und wieder, und mußte die Sücken auszufüllen, welche hie und da entstehen mochten. Die Leichtigkeit ihrer Bewegungen haben wir schon gerühmt, und am Allerzierlichsten war sie, wenn sie lief. So wie das Reh seine Bestimmung gang zu erfüllen scheint, wenn es leicht über die keimenden Saaten wegfliegt, so schien auch fie ihre Urt und Weise am Deutlichsten auszudrücken, wenn sie, etwas Vergessenes zu holen, etwas Verlorenes zu suchen, ein entferntes Paar herbeizurufen, etwas Nothwendiges zu bestellen, über Rain und Matten leichten Laufes hineilte. Dabei fam fie niemals außer Uthem, und blieb völlig im Gleichgewicht; daher mußte die allzugroße Sorge der Eltern für ihre Bruft Manchem übertrieben scheinen.

Der Dater, der uns manchmal durch Wiesen und felder begleitete, war öfters nicht günstig gepaart. Ich gesellte mich deshalb zu ihm, und er versehlte nicht, sein Lieblingsthema wieder anzustimmen und mich von dem vorgeschlagenen Ban des Pfarrhauses umständlich zu unterhalten. Er beklagte sich be-

fonders, daß er die sorgfältig gefertigten Risse nicht wieder erhalten könne, um darüber nachzudenken und eine und die andere Verbesserung zu überlegen. Ich erwiederte darauf, es sei leicht, sie zu ersetzen, und erbot mich zur Fertigung eines Grundrisses, auf welchen doch vorerst Alles ankomme. Er war es wohl zufrieden, und bei der nöthigen Ausmessung sollte der Schulmeister an Hand gehen, welchen aufzuregen er denn anch sogleich forteilte, damit ja der Kuße und Follstab morgen früh bereit wäre.

Als er hinweggegangen war, sagte Friederike: "Sie sind recht gut, die schwache Seite des lieben Daters zu hegen, und nicht wie die Andern, die dieses Gespräch schon überdrüssig sind, ihn zu meiden oder davon abzubrechen. Freilich muß ich Ihnen bekennen, daß wir Uebrigen den Ban nicht wünschen, er würde der Gemeine zu hoch zu stehen kommen und uns anch. Alenes Haus, neues Hausgeräthe! Unsern Gästen würde es bei uns nicht wohler sein; sie sind nun einmal das alte Gebäude gewohnt. Hier können wir sie reichlich bewirthen; dort fänden wir uns in einem weitern Raume beengt. So steht die Sache; aber unterlassen Sie nicht, gefällig zu sein! Ich danke es Ihnen von Herzen."

Ein anderes frauenzimmer, das sich zu uns gefellte, fragte nach einigen Romanen, ob friederike Solche gelesen habe. Sie verneinte es; denn sie hatte überhaupt Wenig gelesen: sie war in einem heitern, sittlichen Lebensgenuß aufgewachsen und demgemäß gebildet. Ich hatte den "Wakesield" auf der Junge, allein ich wagte nicht, ihr ihn anzubieten; die Uehnlichkeit der Justände war zu auffallend und zu bedeutend.

"Ich lese sehr gern Romane," sagte sie; "man findet darin so hübsche Leute, denen man wohl ahnlich sehen möchte."

Die Ausmessung des Hauses geschah des andern Morgens. Sie ging ziemlich langsam von Statten, da ich in solchen Künsten so wenig gewandt war als der Schulmeister, Endlich kam ein leidlicher Entwurf zu Stande. Der gute Dater sagte mir seine Absicht, und war nicht unzusrieden, als ich Urlaub nahm, um den Ris in der Stadt mit mehr Bequemlichkeit zu versertigen. Friederike entließ mich froh; sie war von meiner Neigung überzeugt, wie ich von der ihrigen, und die sechs Stunden schienen keine Entsernung mehr. Es war so leicht, mit der Diligence nach Drusenheim zu sahren und sich durch dieses fuhrwerk, sowie durch ordentliche und ausgerordentliche Boten in Derbindung zu erhalten, wobei George den Spediteur machen sollte.

In der Stadt angelangt, beschäftigte ich mich in

den frühesten Stunden (denn an langen Schlaf war nicht mehr zu denken) mit dem Risse, den ich so sauber als möglich zeichnete. Indessen hatte ich ihr Bücher geschickt und ein kurzes freundliches Wort dazu geschrieben. Ich erhielt sogleich Untwort und erfreute mich ihrer leichten, hübschen, herzlichen Hand. Sebenso war Inhalt und Styl natürlich, gut, liebevoll, von innen heraus, und so wurde der angenehme Eindruck, den sie auf mich gemacht, immer erhalten und erneuert. Ich wiederholte mir die Vorzüge ihres holden Wesens nur gar zu gern, und nährte die Hosspung, sie bald auf längere Teit wiederzussehen.

Es bedurfte nun nicht mehr eines Zurufs von Seiten des braven Lehrers; er hatte mich durch jene Worte zur rechten Zeit so aus dem Grunde kurirt, daß ich ihn und seine Kranken nicht leicht wiederzusehen Luft hatte. Der Briefwechsel mit friederifen wurde lebhafter. Sie lud mich ein zu einem feste, wozu auch überrheinische freunde kommen würden; ich follte mich auf langere Zeit einrichten. Ich that es, indem ich einen tüchtigen Mantelsack auf die Diligence packte, und in wenig Stunden befand ich mich in ihrer Nähe. Ich traf eine große und lustige Besellschaft, nahm den Dater beiseite. überreichte ihm den Rif, über den er große freude bezeigte; ich besprach mit ihm, was ich bei der Ausarbeitung gedacht hatte; er war außer sich vor Deraniigen, besonders lobte er die Reinlichkeit der Zeichnung: die hatte ich von Jugend auf geübt und mir diefimal auf dem schönsten Papier noch besondere Mühe gegeben. Allein dieses Vergnügen wurde unserm guten Wirthe gar bald verkümmert, da er gegen meinen Rath, in der freude feines Bergens, den Rif der Gesellschaft vorlegte. Weit entfernt, daran die erwünschte Cheilnahme zu äußern, achteten die Einen diese köstliche Urbeit gar nicht; Undere, die Etwas von der Sache zu verstehen glaubten, machten es noch schlimmer, sie tadelten den Entwurf als nicht kunstgerecht, und als der Alte einen Augenblick nicht aufmerkte, handhabten fie diese fanbern Blätter als Brouillons, und Einer zog mit harten Bleistiftstrichen seine Verbesserungsvorschläge dergestalt derb über das garte Papier, daß an Wiederherstellung der ersten Reinheit nicht zu denken war.

Den höchst verdrießlichen Mann, dem sein Vergmigen so schmählich vereitelt worden, vermochte ich kaum zu trösten, so sehr ich ihm auch versicherte, daß ich sie selbst nur für Entwürfe gehalten, wor- über wir sprechen und neue Zeichnungen darauf bauen wollten. Er ging dem Allen ungeachtet höchst verdrießlich weg, und friederike dankte mir für die

Aufmerksamkeit gegen den Vater ebenso sehr, als für die Geduld bei der Unart der Mitgafte.

Ich aber kannte keinen Schmerz noch Verdruß in ihrer Nähe. Die Gesellschaft bestand aus jungen, ziemlich lärmenden freunden, die ein alter Herr noch zu überbieten trachtete und noch wunderlicheres Zeug angab, als sie ausübten. Man hatte schon beim frühstück den Wein nicht gespart; bei einem sehr wohlbesetzten Mittagstische ließ man sich's an keinem Genuß ermangeln, und Allen schmeckte es, nach der angreisenden Leibesübung bei ziemlicher Wärme, um so besser, und wenn der alte Antmann des Guten ein Wenig zu Viel gethan hatte, so war die Jugend nicht weit hinter ihm zurückgeblieben.

Ich war grenzenlos glücklich an friederikens Seite: gesprächig, lustig, geistreich, vorlant und doch durch Gefühl, Achtung und Anhänglichkeit gemäßigt; sie in gleichem falle, offen, heiter, theilnehmend und mittheilend. Wir schienen allein für die Gesellschaft zu leben und lebten bloß wechselseitig für uns.

Nach Tische suchte man den Schatten; gesellschaftliche Spiele wurden vorgenommen, und Pfänderspiele kamen an die Reihe. Bei Sösung der Pfänder ging Alles jeder Urt in's Uebertriebene: Geberden, die man verlangte, Handlungen, die man ausüben, Uufgaben, die man lösen sollte, Alles zeigte von einer verwegenen Lust, die keine Grenzen kennt. Ich selbst steigerte diese wilden Scherze durch manchen Schwank, Friederike glänzte durch manchen necksischen Einfall; sie erschien mir lieblicher als je: alle hypochondrischen, aberglänbischen Grillen waren mir verschwunden, und als sich die Gelegenheit gab, meine so zärtlich Geliebte recht herzlich zu küssen, versäumte ich's nicht, und noch weniger versagte ich mir die Wiederholung dieser Freude.

Die Hoffnung der Gesellschaft auf Musik wurde endlich befriedigt; sie ließ sich hören und Alles eilte zum Canz. Die Allemanden, das Walzen und Drehen war Unfang, Mittel und Ende. Alle waren zu diesem Nationaltanz aufgewachsen; auch ich machte meinen geheimen Cehrmeisterinnen Ehre genug, und friederike, welche tanzte, wie sie ging, sprang und lief, war sehr erfreut, an mir einen geübten Partner zu finden. Wir hielten meift zusammen, mußten aber bald Schicht machen, weil man ihr von allen Seiten guredete, nicht weiter fortgurafen. Wir entschädigten uns durch einen einsamen Spaziergang Band in Band, und an jenem stillen Platze durch die herzlichste Umarmung und die treulichste Dersicherung, daß wir uns von Grund aus liebten.

Aeltere Personen, die vom Spiel aufgestanden waren, zogen uns mit sich fort. Bei der Abend-



collation kam man ebenso wenig zu sich selbst: es ward bis tief in die Nacht getanzt, und an Gesundbeiten, sowie an andern Ausmunterungen zum Trinken sehlte es so wenig als am Mittag.

Ich hatte kaum einige Stunden sehr tief geschlafen, als ein erhitztes und in Aufruhr gebrachtes Blut mich ausweckte. In solchen Stunden und Lagen ist es, wo die Sorge, die Rene den wehrlos hingestreckten Menschen zu überfallen pflegen. Meine Einbildungskraft stellte mir zugleich die lebhaftesten Bilder dar. Ich sehe Lucinden, wie sie nach dem beftigsten Kusse leidenschaftlich von mir zurückritt, mit glühender Wange, mit funkelnden Augen jene Derwünschung ausspricht, wodurch nur ihre Schwester bedroht werden soll, und wodurch sie unwissend fremde Schuldlose bedroht. Ich sehe Friederisen gegen ihr über stehen, erstarrt vor dem Anblick,

bleich, und die folgen jener Verwünschung fühlend, von der sie Lichts weiß. Ich sinde mich in der Mitte, so wenig im Stande, die geistigen Wirkungen jenes Abenteuers abzulehnen als jenen Unglück weissagenden Kuß zu vermeiden. Die zarte Gesundheit friederikens schien den gedrohten Unfall zu beschleunigen, und nun kam mir ihre Liebe zu mir recht unselig vor; ich wünschte über alle Zerge zu sein.

Was aber noch Schmerzlicheres für mich im hintergrunde lag, will ich nicht verhehlen. Ein gewisser Dünkel unterhielt bei mir jenen Aberglauben; meine Lippen, geweiht oder verwünscht, kamen mir bedeutender vor als sonst, und mit nicht geringer Selbstgefälligkeit war ich mir meines enthaltsamen Betragens bewußt, indem ich mir manche unschuldige freude versagte, theils um jenen magischen

Vorzug zu bewahren, theils um ein harmloses Wesen nicht zu verletzen, wenn ich ihn aufgäbe.

Annmehr aber war Alles verloren und unwieders bringlich: ich war in einen gemeinen Zustand zurückgekehrt, ich glaubte, das liebste Wesen verletzt, ihr unwiederbringlich geschadet zu haben; und so war jene Verwünschung, anstatt daß ich sie hätte los werden sollen, von meinen Lippen in mein eigenes Herz zurückgeschlagen.

Das Alles raste zusammen in meinem durch Liebe und Leidenschaft, Wein und Tanz aufgeregten Blute, verwirrte mein Denken, peinigte mein Gefühl, so daß ich, besonders im Gegensatz mit den gestrigen behaglichen Freuden, mich in einer Verzweiflung fühlte, die ohne Grenzen schien. Glücklicherweise blickte durch eine Spalte im Laden das Tageslicht mich an, und, alle Mächte der Nacht überwindend, stellte mich die hervortretende Sonne wieder auf meine füße; ich war bald im Freien und schnell erquickt, wo nicht hergestellt.

Der Aberglaube, sowie manches andere Wähnen, verliert fehr leicht an seiner Gewalt, wenn er, statt unserer Eitelkeit zu schmeicheln, ihr in den Weg tritt und diesem garten Wesen eine bose Stunde machen will; wir seben alsdann recht aut, daß wir ihn los werden können, sobald wir wollen; wir ent= fagen ihm um so leichter, je mehr Alles, was wir ihm entziehen, zu unserm Vortheil gereicht. Der Unblick friederikens, das Gefühl ihrer Liebe, die Beiterkeit der Umgebung, Alles machte mir Dorwürfe, daß ich in der Mitte der glücklichsten Tage fo traurige Nachtvögel bei mir beherbergen mögen; ich glaubte sie auf ewig verscheucht zu haben. Des lieben Mädchens immer mehr annäherndes zutrauliches Betragen machte mich durch und durch froh. und ich fand mich recht glücklich, daß sie mir dießmal beim Abschied öffentlich, wie andern freunden und Derwandten, einen Kuß gab.

In der Stadt erwarteten mich gar manche Geschäfte und Zerstrenungen, aus denen ich mich oft durch einen jetzt regelmäßig eingeleiteten Briefwechsel mit meiner Geliebten zu ihr sammelte. Unch in Briefen blieb sie immer Dieselbe; sie mochte etwas Neues erzählen oder auf bekannte Begebenheiten anspielen, leicht schildern, vorübergehend ressektien, immer war es, als wenn sie auch mit der feder, gehend, kommend, lausend, springend, so leicht aufträte als sicher. Unch ich schrieb sehr gern an sie: denn die Dergegenwärtigung ihrer Dorzüge vermehrte meine Neigung anch in der Abwesenheit, so daß diese Unterhaltung einer persönlichen Wenig nachgab, ja in der Folge mir sogar angenehmer, theurer wurde.

Denn jener Aberglaube hatte völlig weichen Er gründete sich zwar auf Eindrücke müffen. früherer Jahre, allein der Geist des Tags, das Rasche der Jugend, der Umgang mit kalten, verständigen Männern, Alles war ihm ungünstig, so daß sich nicht leicht Jemand in meiner ganzen Umgebung gefunden hätte, dem nicht ein Bekenntniß meiner Grille vollkommen lächerlich gewesen ware. Allein das Schlimmfte war, daß jener Wahn, indem er floh, eine wahre Betrachtung über den Zustand zurückließ, in welchem sich immer junge Leute befinden, deren frühzeitige Neigungen sich keinen dauerhaften Erfolg versprechen dürfen. So wenig war mir geholfen, den Irrthum los zu fein, daß Verstand und Ueberlegung mir nur noch schlimmer in diesem falle mitspielten. Meine Leidenschaft wuchs, je mehr ich den Werth des trefflichen Mädchens kennen lernte, und die Zeit rückte heran, da ich so viel Liebes und Gutes vielleicht auf immer verlieren sollte.

Wir hatten eine Zeit lang zusammen still und anmuthig fortgelebt, als freund Weyland die Schalkheit beging, den "Candpriester von Wakesteld" nach Sesenheim mitzubringen und mir ihn, da vom Dorlesen die Rede war, unvermuthet zu überreichen, als hätte es weiter gar Nichts zu sagen. Ich wußte mich zu fassen, und las so heiter und freimütbig, als ich nur konnte. Unch die Besichter meiner Zuhörer erheiterten sich sogleich, und es schien ihnen gar nicht unangenehm, abermals zu einer Vergleidung genöthigt zu fein. hatten sie zu Raymond und Melufinen komische Gegenbilder gefunden, so erblickten fie hier fich felbst in einem Spiegel, der keineswegs verhäftlichte. Man gestand sich's nicht ausdrücklich, aber man verleugnete es nicht, daß man sich unter Beistes- und Befühlsverwandten bewege.

Alle Menschen guter Art empfinden bei zunehmender Bildung, daß sie auf der Welt eine doppelte Rolle zu spielen haben, eine wirkliche und eine ideelle; und in diesem Gefühl ist der Grund alles Edeln aufzusuchen. Was uns für eine wirkliche zugetheilt sei, erfahren wir nur allzudeutlich; was die zweite betrifft, darüber können wir selten in's Klare kommen. Der Mensch mag seine höhere Bestimmung auf Erden oder im himmel, in der Gegenwart oder in der Zukunst suchen, so bleibt er deßhalb doch innerlich einem ewigen Schwanken, von außen einer immer störenden Einwirkung ausgesetzt, bis er ein- für allemal den Entschluß faßt zu erklären, das Rechte sei Das, was ihm gemäß ist.

Unter die läßlichsten Versuche, sich etwas höheres anzubilden, sich einem höhern gleichzustellen, gehört





wohl der jugendliche Trieb, sich mit Aomanfiguren zu vergleichen; er ist höchst unschuldig und, was man auch dagegen eifern mag, höchst unschädlich; er unterhält uns in Zeiten, wo wir vor Langeweile umkommen oder zu leidenschaftlicher Unterhaltung greifen mußten.

Wie oft wiederholt man nicht die Litanei vom Schaden der Romane! Und was ist es denn für ein Unglück, wenn ein artiges Mädchen, ein hübscher junger Mann sich an die Stelle der Person setzt, der es besser und schlechter geht als ihm selbst? Ist denn das bürgerliche Ceben so Diel werth, oder verschlingen die Bedürfnisse des Tags den Menschen so ganz, daß er jede schöne forderung von sich ablebnen soll?

So find, als kleine Nebenzweige der romantischpoetischen fiktionen, die historisch = poetischen Taufnamen, die sich an die Stelle der heiligen, nicht selten zum Mergerniß der taufenden Beiftlichen, in die deutsche Kirche eingedrungen, ohne Zweifel anzusehen. Auch dieser Trieb, fein Kind durch einen wohlflingenden Mamen, wenn er auch sonst Nichts weiter hinter sich hätte, zu adeln, ift löblich, und diese Verknüpfung einer eingebildeten Welt mit der wirklichen verbreitet sogar über das gange Ceben der Person einen anmutbigen Schimmer. Ein schönes Kind, welches wir mit Wohlgefallen Bertha nennen, würden wir zu beleidigen glauben, wenn wir es Urselblandine nennen sollten. Gewiß, einem gebildeten Menschen, geschweige denn einem Liebhaber, würde ein solcher Mame auf den Lippen stocken. Der kalt und einseitig urtheilenden Welt ift nicht gu verargen, wenn sie Illes, was phantastisch bervortritt, für lächerlich und verwerflich achtet; der denkende Kenner der Menschbeit aber muß es nach feinem Werthe zu würdigen wiffen.

für den Justand der Liebenden an dem schönen Ufer des Aheins war diese Vergleichung, zu der sie ein Schalk genöthigt hatte, von den anmuthigsten folgen. Man denkt nicht über sich, wenn man sich im Spiegel betrachtet, aber man fühlt sich und läßt sich gelten. So ist es auch mit jenen moralischen Nachbildern, an denen man seine Sitten und Neigungen, seine Gewohnheiten und Eigenheiten wie im Schattenriß erkennt und mit brüderlicher Innigkeit zu sassen und zu umarmen strebt.

Die Gewohnheit, zusammen zu sein, befestigte sich immer mehr; man wußte nicht anders, als daß ich diesem Kreise angehöre. Man ließ es geschehen und gehen, ohne gerade zu fragen, was daraus werden sollte? Und welche Eltern sinden sich nicht genöthigt, Töchter und Söhne in so schwebenden

Sustanden eine Weile hinwalten zu lassen, bis sich Etwas zufällig für's Ceben bestätigt, besser, als es ein lange angelegter Plan batte hervorbringen können!

Man glaubte sowohl auf friederikens Gefinnungen als auch auf meine Rechtlichkeit, für die man wegen jenes wunderlichen Enthaltens felbst von unschuldigen Liebkosungen ein günftiges Dorurtheil gefaßt batte, völlig vertrauen zu können. Man ließ uns unbeobachtet, wie es überhaupt dort und damals Sitte war, und es hing von uns ab, in kleinerer oder größerer Gesellschaft die Begend zu durchstreifen und die freunde der Nachbarichaft zu besuchen. Diesseits und jenseits des Rheins, in hagenau, fort Louis, Philippsburg, der Ortenau, fand ich die Personen zerstreut, die ich in Sesenbeim vereinigt gesehen, Jeden bei sich als freundlichen Wirth, gaftfrei und so gern Küche und Keller als Gärten und Weinberge, ja die ganze Gegend aufschließend. Die Rheininseln waren denn auch öfters ein Ziel unserer Wasserfahrten. Dort brachten wir ohne Barmherzigkeit die kühlen Bewohner des flaren Rheins in den Kessel, auf den Rost, in das siedende fett, und hätten uns hier in den traulichen fischerhütten vielleicht mehr als billig angesiedelt, hätten uns nicht die entsetzlichen Abeinschnaken nach einigen Stunden wieder weggetrieben. Ueber diese unerträgliche Störung einer der schönften Eustpartien, wo sonst Alles glückte, wo die Neigung der Liebenden mit dem guten Erfolge des Unternehmens nur ju wachsen schien, brach ich wirklich, als wir zu früh, ungeschickt und ungelegen nach Bause kamen, in Begenwart des guten geiftlichen Daters in gotteslästerliche Reden aus und versicherte, daß diese Schnaken allein mich von dem Gedanken abbringen könnten, als habe ein guter und weiser Gott die Welt erschaffen. Der alte fromme Berr rief mich dagegen ernstlich zur Ordnung, und verständigte mich, daß diese Mücken und anderes Ungeziefer erft nach dem falle unserer ersten Eltern entstanden, oder wenn deren im Paradiese gewesen, daselbst nur angenehm gesummt und nicht gestochen hätten. 3ch fühlte mich zwar sogleich befänftigt (denn ein Forniger ift wohl zu begütigen, wenn es uns glückt, ihn zum Lächeln zu bringen), ich versicherte jedoch, es habe des Engels mit dem flammenden Schwerte gar nicht bedurft, um das fündige Chepaar aus dem Barten zu treiben; er muffe mir vielmehr erlauben, mir vorzustellen, daß Dief durch große Schnaken des Tigris und Euphrat geschehen sei. Und so batte ich ihn wieder zum Lachen gebracht; denn der aute Mann verstand Spaß oder ließ ihn wenigstens vorübergehen.





Ernsthafter jedoch und herzerhebender war der Genuß der Tags- und Jahreszeiten in diesem herrlichen Cande. Man durfte sich nur der Begenwart hingeben, um diese Klarheit des reinen himmels, diesen Blang der reichen Erde, diese lauen Abende, diese warmen Nächte an der Seite der Beliebten oder in ihrer Mähe zu genießen. Monate lang beglückten uns reine atherische Morgen, wo der himmel sich in seiner ganzen Pracht wies, indem er die Erde mit überflüffigem Thau getränkt hatte; und damit dieses Schauspiel nicht zu einfach werde, thürmten sich oft Wolken über die entfernten Berge bald in dieser, bald in jener Begend. Sie standen Tage, ja Wochen lang, ohne den reinen himmel zu trüben, und felbst die vorübergehenden Bewitter erquickten das Land und verherrlichten das Grün, das schon wieder im Sonnenschein glänzte, ehe es noch abtrocknen konnte. Der doppelte Regenbogen, zweifarbige Säume eines dunkelarauen, beinabe schwarzen himmlischen Bandstreifens waren herrlicher, farbiger, entschiedener, aber auch flüchtiger, als ich sie irgend beobachtet.

Unter diesen Umgebungen trat unversehens die Eust zu dichten, die ich lange nicht gefühlt hatte, wieder hervor. Ich legte für Friederiken manche Lieder bekannten Melodien unter: sie hätten ein artiges Bändchen gegeben; wenige davon sind übrig geblieben; man wird sie leicht aus meinen übrigen beraussinden.

Da ich meiner wunderlichen Studien und übrigen Derhältnisse wegen doch öfters nach der Stadt guruckzukehren genöthigt war, so entsprang dadurch für unsere Neigung ein neues Leben, das uns vor allem Unangenehmen bewahrte, was an solche kleine Liebes= händel als verdriefliche folge sich gewöhnlich zu schließen pflegt. Entfernt von mir, grbeitete fie für mich und dachte auf irgend eine neue Unterhaltung, wenn ich zurückfäme; entfernt von ihr, beschäftigte ich mich für sie, um durch eine neue Babe, einen neuen Einfall ihr wieder neu zu fein. Bemalte Bänder waren damals eben erft Mode geworden; ich malte ihr gleich ein paar Stücke und sendete fie mit einem kleinen Gedicht voraus, da ich diekmal länger, als ich gedacht, ausbleiben mußte. Um auch die dem Dater gethane Zusage eines neuen und ausgearbeiteten Bauriffes noch über Versprechen gu halten, beredete ich einen jungen Bauverständigen, ftatt meiner zu arbeiten. Dieser hatte so viel Lust an der Aufgabe als Gefälligkeit gegen mich, und ward noch mehr durch die Hoffnung eines guten Empfangs in einer so angenehmen ,familie belebt. Er verfertigte Grundrif, Aufrif und Durchschnitt des Hauses; Hof und Barten war nicht vergessen; auch ein detaillirter, aber sehr mäßiger Anschlag war hinzugesügt, um die Möglichkeit der Aussührung eines weitläusigen und kostspieligen Unternehmens als leicht und thulich vorzuspiegeln.

Diese Zengnisse unserer freundschaftlichen Bemühungen verschafften uns den liebreichsten Empfang; und da der gute Vater fah, daß wir den besten Willen hatten, ihm zu dienen, so trat er mit noch einem Wunsche hervor: es war Der, seine zwar hübsche, aber einfarbige Chaise mit Blumen und Zierathen staffirt zu sehen. Wir ließen uns bereitwillig finden. farben, Dinsel und sonstige Bedürfniffe wurden von den Krämern und Apothekern der nächsten Städte herbeigeholt. Damit es aber auch an einem Wakefieldschen Miglingen nicht fehlen möchte, so bemerkten wir nur erst, als Alles auf das fleißigste und Bunteste gemalt war, daß wir einen falschen firniß genommen hatten, der nicht trocknen wollte: Sonnenschein und Zugluft, reines und feuchtes Wetter, Nichts wollte fruchten. Man mußte sich indessen eines alten Rumpelkastens bedienen, und es blieb uns Nichts übrig, als die Der= zierung mit mehr Mühe wieder abzureiben, als wir sie aufgemalt hatten. Die Unlust bei dieser Urbeit vergrößerte sich noch, als uns die Mädchen um's Bimmels willen baten, langiam und vorsichtig zu verfahren, um den Grund zu schonen: welcher denn doch nach dieser Operation zu seinem ursprünglichen Blanze nicht wieder zurückzubringen war.

Durch folde unangenehme fleine Zwischenfälligfeiten wurden wir jedoch so wenig als Dr. Primrose und seine liebenswürdige familie in unserm heitern Leben gestört; denn es begegnete manches unerwartete Blück, sowohl uns als auch freunden und Nachbarn; Bochzeiten und Kindtaufen, Richtung eines Gebäudes, Erbschaft, Lotteriegewinn murden wechselseitig verkündigt und mitgenossen. Wir trugen alle freude wie ein Gemeingut zusammen und wußten sie durch Beift und Liebe gu fteigern. Es war nicht das Erste= und Letztemal, daß ich mich in familien, in geselligen Kreisen befand gerade im Augenblicke ihrer höchsten Blüthe, und wenn ich mir schmeicheln darf, Etwas zu dem Blanz solcher Epoden beigetragen zu haben, so muß ich mir dagegen vorwerfen, daß folche Zeiten uns eben deßhalb schneller vorübergeeilt und früher verschwunden.

Ann sollte aber unsere Liebe noch eine sonderbare Prüfung ausstehen. Ich will es Prüfung nennen, obgleich Dieß nicht das rechte Wort ist. Die ländliche Familie, der ich befreundet war, hatte verwandte Häuser in der Stadt, von gutem Unsehen und Ruf und in behaglichen Vermögensumständen.



Die jungen Städter waren öfters in Sesenheim. Die ältern Personen, Mütter und Canten, weniger beweglich, hörten so Mancherlei von dem dortigen Leben, von der wachsenden Unnuth der Töchter, selbst von meinem Einfluß, daß sie mich erst wollten kennen lernen, und nachdem ich sie öfters besucht und auch bei ihnen wohl empfangen war, uns auch Alle einmal beisammen zu sehen verlangten, zumal als sie Jenen auch eine freundliche Gegenaufnahme schuldig zu sein glaubten.

Kange ward bierüber bin und ber gehandelt. Die Mutter konnte sich schwer von der haushaltung trennen, Glivie hatte einen Abichen vor der Stadt, in die sie nicht paste, friederike keine Leigung da-

hin; und so verzögerte sich die Sache, bis sie endlich dadurch entschieden ward, daß es mir unmöglich siel, innerhalb vierzehn Tagen auf's Land zu kommen, da man sich denn lieber in der Stadt und mit einigem Zwange als gar nicht sehen wollte. Und so sand ich nun meine Freundinnen, die ich nur auf ländlicher Scene zu sehen gewohnt war, deren Bild mir nur auf einem Kintergrunde von schwankenden Baumzweigen, beweglichen Bächen, nickenden Blumenwiesen und einem meilenweit freien Horizonte bisher erschien — ich sah sie nun zum Erstenmal in städtischen, zwar weiten Timmern, aber doch in der Enge, in Bezug auf Tapeten, Spiegel, Standuhren und Porzellanpuppen.



Das Verhältniß zu Dem, was man liebt, ist so entschieden, daß die Umgebung Wenig sagen will; aber daß es die gehörige, natürliche, gewohnte Umgebung sei, Dief verlangt das Gemüth. Bei meinem lebhaften Gefühl für alles Gegenwärtige konnte ich mich nicht gleich in den Widerspruch des Augenblicks finden. Das anständige, ruhig edle Betragen der Mutter pafte vollkommen in diesen Kreis; fie unterschied sich nicht von den übrigen Frauen: Olivie dagegen bewies sich ungeduldig, wie ein fisch auf dem Strande. Wie sie mich sonst in dem Garten anrief, oder auf dem felde bei Seite winkte, wenn fie mir etwas Besonderes zu sagen hatte, so that sie auch hier, indem sie mich in eine fenstertiefe 30g; sie that es mit Verlegenheit und ungeschickt, weil sie fühlte, daß es nicht paßte, und es doch that. Sie hatte mir das Unwichtigste von der Welt zu sagen, Nichts, als was ich schon wußte: daß es ihr entsetzlich weh sei, daß sie sich an den Rhein, über den Rhein, ja in die Türkei wünsche. friederike hingegen war in dieser Lage höchst merkwürdig. Eigentlich genommen, pafte sie auch nicht hinein, aber Dief zeugte für ihren Charafter, daß fie, anstatt fich in diesen Zustand zu finden, unbewußt den Zustand nach sich modelte. Wie sie auf dem Kande mit der Besellschaft gebarte, so that sie es auch bier. Jeden Augenblick wußte sie zu beleben. Ohne gu beunruhigen, setzte sie Alles in Bewegung, und beruhigte gerade dadurch die Gesellschaft, die eigentlich nur von der Cangeweile beunruhigt wird. Sie erfüllte damit vollkommen den Wunsch der städtischen Tanten, welche ja auch einmal, von ihrem Kanape aus, Zeugen jener ländlichen Spiele und Unterhaltungen fein wollten. War Diefes zur Geniige geschehen, so wurde die Garderobe, der Schmuck, und was die städtischen, frangösisch gekleideten Michten befonders auszeichnete, betrachtet und ohne Meid bewundert. Auch mit mir machte friederike sich's leicht, indem sie mich behandelte wie immer. Sie schien mir keinen andern Dorzug zu geben als Den, daß sie ihr Begehren, ihre Wünsche eher an mich als einen Undern richtete, und mich dadurch als ihren Diener anerkannte.

Diese Dienerschaft nahm sie einen der folgenden Tage mit Zuversicht in Anspruch, als sie mir vertraute, die Damen wünschten mich lesen zu hören. Die Töchter des Hauses hatten Diel davon erzählt; denn in Sesenheim las ich, was und wann man's verlangte. Ich war sogleich bereit, nur bat ich um Ruhe und Ausmerksamkeit auf mehrere Stunden. Dieß ging man ein, und ich las an einem Abend den ganzen "Hamlet" ununterbrochen, in den Sinn

des Stücks eindringend, wie ich es nur vermochte, mit Cebhaftigkeit und Ceidenschaft mich ausdrückend, wie es der Jugend gegeben ist. Ich erntete großen Beisall. Friederike hatte von Zeit zu Zeit tief geathmet, und ihre Wangen eine sliegende Röthe überzogen. Diese beiden Symptome eines bewegten zärtlichen Herzens, bei scheinbarer Beiterkeit und Ruhe von außen, waren mir nicht unbekannt, und der einzige Cohn, nach dem ich strebte. Sie sammelte den Dank, daß sie mich veranlaßt hatte, mit freuden ein, und versagte sich, nach ihrer zierlichen Weise, den kleinen Stolz nicht, in mir und durch mich geglänzt zu haben.

Dieser Stadtbesuch sollte nicht lange dauern, aber die Abreise verzögerte sich. friederike that das Ihrige zur geselligen Unterhaltung, ich ließ es auch nicht fehlen: aber die reichen Bülfsquellen, die auf dem Cande so ergiebig sind, versiegten bald in der Stadt, und der Zustand ward um so peinlicher, als die Ueltere nach und nach gang aus der fassung fam. Die beiden Schwestern waren die Einzigen in der Besellschaft, welche sich deutsch trugen. friederike hatte sich niemals anders gedacht, und glaubte überall so recht zu sein, sie verglich sich nicht; aber Olivien war es ganz unerträglich, so mägdehaft ausgezeichnet in dieser vornehm erscheinenden Besellschaft einherzugehen. Auf dem Lande bemerkte sie kaum die städtische Tracht an Undern, sie verlangte sie nicht: in der Stadt konnte sie die ländliche nicht ertragen. Dieß Alles zu dem übrigen Geschicke städtischer frauenzimmer, zu den hundert Kleinigkeiten einer ganz entgegengesetzten Umgebung, wühlte einige Tage fo in dem leidenschaftlichen Bufen, daß ich alle schmeichelnde Aufmerksamkeit auf sie zu wenden hatte, um sie, nach dem Wunsche friederikens, zu begütigen. Ich fürchtete eine leidenschaftliche Scene: ich sah den Augenblick, da sie sich mir 311 füßen werfen und mich bei allem Beiligen beschwören werde, sie aus diesem Zustande zu retten. Sie war himmlisch gut, wenn sie sich nach ihrer Weise behaben konnte; aber ein solcher Zwang setzte sie gleich in Migbehagen und konnte sie zuletzt bis zur Derzweiflung treiben. Mun suchte ich zu beschleunigen, was die Mutter mit Olivien wünschte und was friederiken nicht zuwider war. Diese im Gegensatze mit ihrer Schwester zu loben, enthielt ich mich nicht; ich sagte ihr, wie sehr ich mich freue, sie unverändert und auch in diesen Umgebungen so frei wie den Dogel auf den Zweigen zu finden. Sie war artig genug zu erwiedern, daß ich ja da sei; sie wolle weder hinaus noch herein, wenn ich bei ihr wäre.

Endlich sah ich sie absahren, und es fiel mir wie ein Stein vom Herzen; denn meine Empfindung hatte den Justand von Friederiken und Olivien getheilt; ich war zwar nicht leidenschaftlich geängstigt wie Diese, aber ich fühlte mich doch keineswegs wie

Jene behaglich. Da ich eigentlich nach Strafburg gegangen war, um zu promoviren, so geborte es freilich unter die Unregelmäßigkeiten meines Lebens, daß ich ein foldes Bauptaeschäft als eine Nebensache betrachtete. Die Sorge wegen des Eramens hatte ich mir auf eine febr leichte Weise bei Seite geschafft; es war nun aber auch an die Disputation zu denken: denn, von frankfurt abreisend, batte ich meinem Dater periprocen und mir selbst fest voraesetzt, eine solche ju ichreiben. Es ift der fehler Derjenigen, die Manches, ja Diel vermögen, daß sie sich Illes que trauen, und die Jugend muß jogar in diesem falle fein, damit nur Etwas aus ihr werde. Eine leberficht der Rechtswissenschaft und ihres gangen ,fachwerks batte ich mir so ziemlich verschafft; einzelne rechtliche Gegenstände intereffirten mich hinlänglich, und ich glaubte, da ich mir den braven Levier gum Porbild genommen batte, mit meinem kleinen Menidenverstand ziemlich durchzukommen. Es zeigten sich große Bewegungen in der Jurisprudeng; es follte mehr nach Billigkeit geurtheilt werden: alle Gewohnheitsrechte fab man täglich gefährdet, und besonders dem Kriminalwesen stand eine große Deränderung bevor. Was mich selbst betraf, so fühlte ich wohl, daß mir zur Ausfüllung jener Rechtstopik, die ich mir gemacht hatte, unendlich Dieles fehle: das eigentliche Wiffen ging mir ab, und feine innere Richtung drängte mich zu diesen Gegenständen. Much mangelte der Unftof von aufen, ja mich batte eine gang andere fafultät mit fortgeriffen. Ueberhaupt, wenn ich Intereffe finden follte, fo mußte ich einer Sache irgend Etwas abgewinnen, ich mußte Etwas an ibr gewahr werden, das mir fruchtbar ichien und Aussichten gab. So hatte ich mir einige Materien wohl gemerkt, auch sogar darauf gesammelt, und nahm auch meine Collektaneen vor, überlegte Das, was ich behaupten, das Schema, wornach ich die einzelnen Elemente ordnen wollte, nochmals, und arbeitete io eine Zeit lang: allein ich war flug genug, bald zu feben, daß ich nicht fortkommen könne und daß, um eine besondere Materie abzuhandeln, auch ein besonderer und lang anhaltender fleiß erforderlich sei, ja daß man nicht einmal ein solches Besonderes mit Glück vollführen werde, wenn man nicht im Gangen wo nicht Meister, doch wenigstens Altgefelle fei.

Die freunde, denen ich meine Verlegenheit mittheilte, fanden mich lächerlich, weil man über Thefes ebenso gut, ja noch besser als über einen Traktat disputiren könne; in Strafburg fei Das gar nicht ungewöhnlich. Ich ließ mich zu einem folden Unsweg febr geneigt finden, allein mein Dater, dem ich defhalb schrieb, verlangte ein ordentliches Werk, das ich, wie er meinte, febr wohl ausfertigen könnte, wenn ich nur wollte, und mir die gehörige Zeit dazu nähme. Ich war nun genöthigt, mich auf irgend ein Allgemeines zu werfen, und Etwas zu wählen, was mir geläufig wäre. Die Kirchengeschichte war mir fast noch bekannter als die Weltgeschichte, und mich batte von jeber der Conflift, in welchem fich die Kirche, der öffentlich anerkannte Gottesdienst, nach zwei Seiten bin befindet und immer befinden wird, bodlich intereffirt. Denn einmal liegt fie in ewigem Streit mit dem Staat, über den sie sich erbeben, und sodann mit den Einzelnen, die sie Alle zu sich versammeln will. Der Staat von feiner Seite will ihr die Oberberrschaft nicht jugestehen, und die Einzelnen widersetzen sich ihrem Zwangsrechte. Der Staat will Alles zu öffentlichen, allgemeinen Zwecken, der Einzelne zu bäuslichen, berglichen, gemütblichen. Ich war von Kindheit auf Teuge solder Bewegungen gewesen, wo die Beiftlichkeit es bald mit ihren Obern, bald mit der Gemeine verdarb. 3ch hatte mir daber in meinem jugendlichen Sinne festgesetzt, daß der Staat, der Gejetzgeber das Recht habe, einen Cultus zu beftimmen, nach welchem die Geistlichkeit lehren und fich benehmen folle, die Laien hingegen fich außerlich und öffentlich genan gu richten hatten; übrigens sollte die frage nicht sein, was Jeder bei sich denke, fühle oder sinne. Dadurch alaubte ich alle Collisionen auf Einmal gehoben zu baben. wählte defihalb zu meiner Disputation die erste Balfte dieses Themas, daß nämlich der Gesetzgeber nicht allein berechtigt, sondern verpflichtet sei, einen gewissen Cultus festzusetzen, von welchem weder die Beiftlichkeit, noch die Laien fich lossagen dürften. Ich führte dieses Thema theils historisch, theils rasonnirend aus, indem ich zeigte, daß alle öffentlichen Religionen durch Heerführer, Könige und mächtige Männer eingeführt worden, ja daß Dieses sogar der fall mit der driftlichen sei. Das Beispiel des Protestantismus lag ja gang nabe. Ich ging bei dieser Urbeit um jo fühner zu Werke, als ich fie eigentlich nur meinen Dater gu befriedigen schrieb, und Michts sehnlicher wünschte und hoffte, als daß fie die Cenfur nicht paffiren möchte. Ich hatte noch von Behrijch ber eine unüberwindliche Albneigung, Etwas von





mir gedruckt zu sehen, und mein Umgang mit Herder hatte mir meine Unzulänglichkeit nur allzudeutlich aufgedeckt, ja ein gewisses Mistrauen gegen mich selbst war dadurch völlig zur Reife gekommen.

Da ich diese Arbeit fast gang aus mir selbst schöpfte und das Catein geläufig sprach und schrieb, so verfloß mir die Zeit, die ich auf die Abhandlung verwendete, sehr angenehm. Die Sache hatte wenigstens einigen Grund; die Darstellung war, rednerisch genommen, nicht übel, das Banze hatte eine ziem= liche Rundung. Sobald ich damit zu Rande war, ging ich fie mit einem guten Sateiner durch, der, ob er gleich meinen Styl im Bangen nicht verbeffern fonnte, doch alle auffallenden Mängel mit leichter Hand vertilgte, so daß Etwas zu Stande kam, das sich aufzeigen ließ. Eine reinliche Abschrift murde meinem Dater sogleich zugeschickt, welcher zwar nicht billigte, daß keiner von den früher vorgenommenen Begenständen ausgeführt worden sei, jedoch mit der Kühnheit des Unternehmens als ein völlig protestantisch Gesinnter wohl zufrieden war. Mein Seltfames wurde geduldet, meine Unstrengung gelobt, und er versprach sich von der Bekanntmachung dieses Werkchens eine vorzügliche Wirkung.

Ich überreichte nun meine Hefte der fakultät, und Diese betrug sich glücklicherweise so klug als artig. Der Dekan, ein lebhafter, gescheidter Mann, fing mit vielen Lobeserhebungen meiner Urbeit an, ging dann zum Bedenklichen Derfelben über, welches er nach und nach in ein Gefährliches zu verwandeln wußte, und damit schloß, daß es nicht räthlich sein möchte, diese Urbeit als akademische Differtation bekannt zu machen. Der Uspirant habe sich der fakultät als einen denkenden jungen Mann gezeigt, von dem sie das Beste hoffen dürfe; sie wolle mich gern, um die Sache nicht aufzuhalten, über Theses disputiren lassen. Ich könne ja in der folge meine Abhandlung, wie sie vorliege oder weiter ausgearbeitet, lateinisch oder in einer andern Sprache herausgeben; Dieß würde mir, als einem Privatmann und Protestanten, überall leicht werden, und ich hätte mich des Beifalls um desto reiner und allgemeiner alsdann zu erfreuen. Kaum verbarg ich dem guten Manne, welchen Stein mir fein Zureden vom Bergen wälzte; bei jedem neuen Urgument, das er vorbrachte, um mich durch seine Weigerung nicht zu betrüben oder zu erzürnen, ward es mir immer leichter im Gemüth und ihm guletzt auch, als ich gang unerwartet seinen Bründen Nichts entgegensetzte, fie vielmehr höchst einleuchtend fand, und versprach, mich in Allem nach seinem Rath und nach seiner Unleitung zu benehmen. Ich setzte

mich nun wieder mit meinem Repetenten zusammen. Theses wurden ausgewählt und gedruckt, und die Disputation ging, unter Opposition meiner Tischgenossen, mit großer Lustigkeit, ja Leichtsertigkeit vorsüber; da mir denn meine alte Uebung, im Corpus Juris aufzuschlagen, gar sehr zu Statten kam, und ich für einen wohlunterrichteten Menschen gelten konnte. Ein guter herkömmlicher Schmaus beschloß die Keierlichkeit.

Mein Dater war indessen sehr unzufrieden, daß dieses Werkchen nicht als Disputation ordentlich gesdruckt worden war, weil er gehosst hatte, ich sollte bei meinem Einzuge in Franksurt Ehre damit einlegen. Er wollte es daher besonders herausgegeben wissen; ich stellte ihm aber vor, daß die Materie, die nur skizzirt sei, künftig weiter ausgesührt werden müßte. Er hob zu diesem Zweck das Manuskript sorgfältig auf, und ich habe es nach mehrern Jahren noch unter seinen Papieren gesehen.

Meine Promotion war am 6. August 1771 ge= schehen; den Tag darauf starb Schöpflin im fünfundsiebenzigsten Jahre. Unch ohne nähere Berührung hatte Derselbe bedeutend auf mich eingewirkt: denn vorzügliche mitlebende Männer sind den größern Sternen zu vergleichen, nach denen, so lange sie nur über dem Horizont stehen, unser Auge sich wendet, und sich gestärkt und gebildet fühlt, wenn es ibm vergönnt ist, solche Vollkommenheiten in sich aufzunehmen. Die freigebige Natur hatte Schöpflin ein vortheilhaftes Ueußere verliehen: schlanke Gestalt, freundliche Augen, redseligen Mund, eine durchaus angenehme Gegenwart. Unch Geistesgaben ertheilte fie ihrem Liebling nicht färglich, und fein Glück war, ohne daß er sich mühsam angestrengt hätte, die folge angeborener und ruhig ausgebildeter Verdienste. Er gehörte zu den glücklichen Menschen, welche Dergangenheit und Gegenwart zu vereinigen geneigt find, die dem Lebensinteresse das historische Wissen anzuknüpfen verstehen. Im Badenschen geboren, in Basel und Straßburg erzogen, gehörte er dem paradiesischen Rheinthal ganz eigentlich an, als einem ausgebreiteten wohlgelegenen Daterlande. Auf historische und antiquarische Gegenstände hingewiesen, ergriff er sie munter durch eine glückliche Dorftellungskraft, und erhielt sie in sich durch das beguemste Gedächtnif. Cern = und lehrbegierig, wie er war, ging er einen gleich vorschreitenden Studien = und Lebensgang. Nun emergirt und eminirt er bald ohne Unterbrechung irgend einer Urt: er verbreitet fich mit Leichtigkeit in der literarischen und bürgerlichen Welt; denn historische Kenntnisse reichen überall hin, und Leutseligkeit schließt fich überall an. Er



Boethe, V. 3+

reif't durch Deutschland, Bolland, frankreich, Italien, kommt in Berührung mit allen Gelehrten seiner Zeit; er unterhält die fürsten, und nur wenn durch feine lebhafte Redseligkeit die Stunden der Tafel, der Andienz verlängert werden, ift er den Hofleuten lästig. Dagegen erwirbt er sich das Vertrauen der Staatsmänner, arbeitet für fie die gründlichsten Deduftionen, und findet so überall einen Schauplatz für seine Calente. Man wünscht ibn an gar manchem Orte festzuhalten; allein er beharrt bei feiner Trene für Strafburg und den frangösischen Bof. Seine unverrückte deutsche Redlichkeit wird auch dort anerkannt, man schützt ihn sogar gegen den mächtigen Prätor Klinglin, der ihn heimlich anfeindet. Gesellig und gesprächig von Matur, verbreitet er sich, wie im Wissen und Geschäften, so auch im Umgange, und man begriffe kaum, wo er alle Zeit hergenommen, wüßten wir nicht, daß eine Abneigung gegen die frauen ihn durch sein ganges Leben begleitet, wodurch er so manche Tage und Stunden gewann, welche von frauenhaft Gesinnten glücklich vergendet werden.

Uebrigens gehört er auch als Autor dem gemeinen Wesen und als Redner der Menge. Seine Programme, seine Reden und Unreden find dem besonderen Tag, der eintretenden feierlichkeit gewidmet, ja sein großes Werk Alsatia illustrata gehört dem Ceben an, indem er die Vergangenheit wieder her= vorruft, verblichene Gestalten auffrischt, den behauenen, den gebildeten Stein wieder belebt, erloschene, zerstückte Inschriften zum Zweitenmal vor die Augen, vor den Sinn des Cesers bringt. Auf folche Weise erfüllt seine Thätigkeit das Elsaß und die Nachbarschaft; in Baden und der Pfalz behält er bis in's höchste Alter einen ununterbrochenen Einfluß; in Mannheim stiftet er die Akademie der Wissenschaften und erhält sich als Präsident Derselben bis an seinen Tod.

Genähert habe ich mich diesem vorzüglichen Manne niemals als in einer Nacht, da wir ihm ein fackelständchen brachten. Den mit Linden überwölbten Hof des alten Stiftsgebäudes erfüllten unsere Pechsener mehr mit Rauch, als daß sie ihn erleuchtet hätten. Nach geendigtem Musikgeräusch kam er herab und trat unter uns; und hier war er recht an seinem Plaze. Der schlank und wohl gewachsene heitere Greis stand mit leichtem, freiem Wesen würdig vor uns und hielt uns werth genug, eine wohlsgedachte Rede, ohne Spur von Iwang und Pedantismus, väterlich liebevoll auszusprechen, so daß wir uns in dem Angenblick Etwas dünkten, da er uns wie die Könige und Kürsten behandelte, die er öffents

lich anzureden so oft berufen war. Wir ließen unsere Zufriedenheit überlaut vernehmen; Trompeten und Paukenschall erklang wiederholt, und die allerliebste, hosfnungsvolle akademische Plebs verlor sich mit innigem Zebagen nach Hause.

Seine Schüler und Studienverwandten, Koch und Oberlin, fanden zu mir schon ein näheres Derhältniß. Meine Liebhaberei zu alterthümlichen Resten war leidenschaftlich. Sie ließen mich das Museum wiederholt betrachten, welches die Belege zu seinem großen Werfe über Elsaß vielsach enthielt. Eben dieses Werf hatte ich erst nach jener Reise, wo ich noch Alterthümer an Ort und Stelle gefunden, näher kennen gelernt, und nunmehr vollkommen gefördert, konnte ich mir bei größern und kleinern Exturssionen das Rheinthal als römische Besitzung vergegenwärtigen und gar manchen Traum der Vorzeit mir wachend ausmalen.

Kaum hatte ich mir hierin einigermaßen aufgeholfen, als mich Oberlin zu den Denkmalen der Mittelzeit hinwies und mit den daher noch übrigen Ruinen und Resten, Siegeln und Dokumenten bekannt machte, ja eine Neigung zu den sogenannten Minnesingern und Heldendichtern einzussößen suchte. Diesem wackern Manne, sowie Herrn Koch, bin ich Diel schuldig geworden; und wenn es ihrem Willen und Wunsche nach gegangen wäre, so hätte ich ihnen das Glück meines Lebens verdanken missen. Damit verhielt es sich aber folgendergestalt.

Schöpflin, der sich in der höhern Sphäre des Staatsrechts zeitlebens bewegt hatte und den großen Einfluß wohl kannte, welchen folche und verwandte Studien bei Böfen und in Kabinetten einem fähigen Kopfe zu verschaffen geeignet find, fühlte eine unüberwindliche, ja ungerechte Ubneigung gegen den Zustand des Civilisten, und hatte die gleiche Besinnung den Seinigen eingeflößt. Obgenannte beide Männer, freunde von Salzmann, hatten auf eine liebreiche Weise von mir Kenntniß genommen. Das leidenschaftliche Ergreifen äußerer Begenstände, die Darstellungsart, womit ich die Vorzüge Derselben herauszuheben und ihnen ein besonderes Interesse zu verleihen wußte, schätzten sie höher als ich selbst. Meine geringe, ich kann wohl sagen, nothdürftige Beschäftigung mit dem Civilrechte war ihnen nicht unbemerkt geblieben; sie kannten mich genug, um zu wissen, wie leicht ich bestimmbar sei; aus meiner Tuft zum akademischen Leben hatte ich auch kein Beheimniß gemacht, und sie dachten mich daher für Beschichte, Staatsrecht, Redefunft, erst nur im Dorübergeben, dann aber entschiedener zu erwerben. Strafburg felbst bot Vortheile genug. Eine Aus-



sicht auf die dentsche Kanzlei in Versailles, der Vorgang von Schöpflin, dessen Verdienst mir freilich unerreichbar schien, sollte zwar nicht zur Nachahmung, doch zur Nacheiserung reizen und vielleicht dadurch ein ähnliches Talent zur Ausbildung gelangen, welches sowohl Dem, der sich Dessen rühmen dürste, ersprießlich als Andern, die es für sich zu gebrauchen dächten, nützlich sein könnte. Diese meine Gönner, und Salzmann mit ihnen, legten auf mein Gedächtniß und auf meine Fähigkeit, den Sinn der Sprachen zu fassen, einen großen Werth, und suchten hauptsächlich dadurch ihre Absüchten und Vorschläge zu motiviren.

Wie nun aus allem Diesem Nichts geworden, und wie es gekommen, daß ich wieder von der französischen Seite auf die deutsche herübergetreten, gedenke ich hier zu entwickeln. Man erlaube mir, wie bisher, zum Uebergange einige allgemeine Betrachtungen.

Es sind wenige Biographien, welche einen reinen, rubigen, steten fortschritt des Individuums darstellen können. Unser Leben ist, wie das Ganze, in dem wir entbalten sind, auf eine unbegreisliche Weise aus freiheit und Nothwendigkeit zusammengesetzt. Unser Wolsen ist ein Vorausverkünden Dessen, was wir unter allen Umständen thun werden. Diese Umstände aber ergreisen uns auf ihre eigene Weise. Das Was liegt in uns, das Wie hängt selten von uns ab, nach dem Warum dürsen wir nicht fragen, und desshalb verweist man uns mit Recht auf's Quia.

Die französische Sprace war mir von Jugend auf lieb; ich hatte sie in einem bewegtern Leben und ein bewegteres Leben durch sie kennen gelernt. Sie war mir ohne Grammatik und Unterricht, durch Umgang und Uebung wie eine zweite Muttersprache zu eigen geworden. 27un wünschte ich mich Derselben mit größerer Leichtigkeit zu bedienen und zog deswegen Straßburg zum abermaligen akademischen Ausent-halt andern hohen Schulen vor; aber leider sollte ich dort gerade das Umgekehrte von meinen Hoff-nungen ersahren, und von dieser Sprache, diesen Sitten eher abs als ihnen zugewendet werden.

Die Franzosen, welche sich überhanpt eines guten Betragens besteißigen, sind gegen Fremde, die ihre Sprache zu reden anfangen, nachsichtig; sie werden Niemanden über irgend einen fehler auslachen oder ihn deshalb ohne Umschweif tadeln. Da sie jedoch nicht wohl ertragen mögen, daß in ihrer Sprache gefündigt wird, so haben sie die Urt, eben Dasselbe, was man gesagt hat, mit einer andern Wendung zu wiederholen und gleichsam hösslich zu bekräftigen, sich dabei aber des eigentlichen Unsdrucks, den man hätte gebrauchen sollen, zu bedienen, und auf diese Weise den Verständigen und Unsmerksamen auf das Rechte und Gehörige zu führen.

So sehr man nun, wenn es Einem Ernst ist, wenn man Selbstverleugnung genug hat, sich für einen Schüler zu geben, hiebei gewinnt und gefördert wird, so süblt man sich doch immer einigermaßen gedemüthigt und, da man doch auch um der Sache willen redet, oft allzwehr unterbrochen, ja abgelenkt, und man läst ungeduldig das Gespräch sallen. Dieß begegnete besonders mir vor Andern, indem ich immer etwas Interessantes zu sagen glaubte, dagegen aber auch etwas Bedeutendes vernehmen und nicht immer bloß auf den Ausdruck zurückgewiesen sein wollte — ein fall, der bei mir öfter eintrat, weil mein Französisch viel buntscheckiger war als das irgend eines andern Fremden. Don Bedienten, Kammerdienern und Schildwachen, jungen und alten Schauden.



fpielern, theatralischen Liebhabern, Bauern und Helden hatte ich mir die Redensarten, sowie die Accentuationen gemerkt, und dieses babylonische Idiom follte sich durch ein wunderliches Ingrediens noch mehr verwirren, indem ich den frangösischen reformirten Beiftlichen gern zuhörte und ihre Kirchen um so lieber besuchte, als ein sonntägiger Spaziergang nach Bockenheim dadurch nicht allein erlaubt, sondern geboten war. Aber auch hiemit sollte es noch nicht genug sein: denn als ich in den Jünglingsjahren immer mehr auf die Deutschheit des sechzehnten Jahrhunderts gewiesen ward, so schloß ich gar bald auch die Franzosen jener herrlichen Epoche in diese Meigung mit ein. Montaigne, Umyot, Rabelais, Marot waren meine freunde und erregten in mir Untheil und Bewunderung. Alle diese verschiedenen Elemente bewegten sich nun in meiner Rede chaotisch durch einander, so daß für den Zuhörer die Intention über dem wunderlichen Unsdruck meist verloren ging, ja daß ein gebildeter frangose mich nicht mehr höflich zurechtweisen, son= dern geradezu tadeln und schulmeistern mußte. Abermals ging es mir also hier wie vordem in Leipzig, nur daß ich mich dießmal nicht auf das Recht meiner Datergegend, so gut als andere Provinzen idiotisch zu fprechen, zurückziehen konnte, sondern hier auf fremdem Grund und Boden mich einmal hergebrachten Befetzen fügen follte.

Dielleicht hätten wir uns auch wohl hierein ergeben, wenn uns nicht ein böser Genius in die Ohren geraunt hätte, alle Bemühungen eines Fremden, Französisch zu reden, würden immer ohne Erstolg bleiben: denn ein geübtes Ohr höre den Dentschen, den Italiener, den Engländer unter seiner französischen Maske gar wohl heraus; geduldet werde man, aber keineswegs in den Schooß der einzig sprachseligen Kirche ausgenommen.

Aur wenige Ausnahmen gab man zu. Man nannte uns einen Herrn von Grimm, aber selbst Schöpflin sollte den Gipfel nicht erreicht haben. Sie ließen gelten, daß er früh die Aothwendigkeit, sich vollkommen Französisch auszudrücken, wohl eingesehen; sie billigten seine Aeigung, sich Jedermann mitzutheilen, besonders aber die Großen und Vornehmen zu unterhalten, lobten sogar, daß er auf dem Schauplatz, wo er stand, die Landessprache zu der seinigen zu machen und sich möglichst zum französischen Gesellschafter und Redner auszubilden gesucht. Was hilft ihm aber das Verleugnen seiner Muttersprache, das Bemühen um eine fremde? Aiemandem kann er es recht machen. In der Gesellschaft will man ihn eitel sinden: als wenn sich

Jemand ohne Selbstgefühl und Selbstgefälligkeit Undern mittheilen möchte und könnte! Sodann versichern die seinen Welt- und Sprachkenner, er disserire und dialogire mehr, als daß er eigentlich conversire: Jenes ward als Erb- und Grundsehler der Deutschen, Dieses als die Kardinaltugend der Franzosen allgemein anerkannt. Uls öffentlichem Redner geht es ihm nicht besser: läßt er eine wohl ausgearbeitete Rede an den König oder die fürsten drucken, so passen die Jesuiten auf, die ihm, als einem Protestanten, gram sind, und zeigen das Unfranzössische seiner Wendungen.

Unstatt uns nun hieran zu trösten und, als grünes Holz, Dasjenige zu ertragen, was dem dürren auflag, so ärgerte uns dagegen diese pedantische Ungerechtigkeit; wir verzweiseln und überzeugen uns vielmehr an diesem auffallenden Beispiele, daß die Bemühung vergebens sei, den Franzosen durch die Sache genug zu thun, da sie an die äusern Bedingungen, unter welchen Alles erscheinen soll, allzu genau gebunden sind. Wir sassen daher den ungeschrten Entschluß, die französische Sprache gänzlich abzulehnen und uns mehr als bisher mit Gewalt und Ernst der Muttersprache zu widmen.

Auch hiezu fanden wir im Leben Belegenheit und Theilnahme. Elfaß war noch nicht lange genug mit frankreich verbunden, als daß nicht noch bei Alt und Jung eine liebevolle Anbänglichkeit an alte Verfassung, Sitte, Sprache, Tracht follte übrig geblieben sein. Wenn der Ueberwundene die Bälfte seines Daseins nothgedrungen verliert, so rechnet er fich's zur Schmach, die andere Bälfte freiwillig aufzugeben: er hält daher an Allem fest, was ihm die vergangene gute Zeit zurückrufen und die Boffnung der Wiederkehr einer glücklichen Epoche nähren kann. Bar manche Einwohner von Strafburg bildeten zwar abgesonderte, aber doch dem Sinne nach verbundene fleine Kreise, welche durch die vielen Unterthanen deutscher fürsten, die unter frangösischer Boheit ansehnliche Strecken Landes besagen, stets vermehrt und refrutirt wurden: denn Dater und Sohne hielten fich Studirens oder Beschäfts wegen länger oder fürzer in Straßburg auf.

Un unserm Tische ward gleichfalls Nichts wie Deutsch gesprochen. Salzmann drückte sich im Französischen mit vieler Leichtigkeit und Eleganz aus, war aber unstreitig dem Streben und der That nach ein vollkommener Deutscher; Lersen hätte man als Muster eines deutschen Jünglings aufstellen können; Meyer von Lindau schlenderte lieber auf gut Deutsch, als daß er sich auf gut Französisch hätte zusammennehmen sollen, und wenn unter den Uedrigen auch



Mancher zu gallischer Sprache und Sitte hinneigte, so ließen sie doch, so lange sie bei uns waren, den allgemeinen Con auch über sich schalten und walten.

Don der Sprache wendeten wir uns zu den Staatsverhältnissen. Zwar wußten wir von unserer Reichsverfassung nicht viel Löbliches zu sagen; wir gaben zu, daß sie aus lauter gesetzlichen Mißbräuchen bestehe, erhoben uns aber um desto höher über die französische gegenwärtige Verfassung, die sich in lauter gesetzlosen Mißbräuchen verwirre, deren Regierung ihre Energie nur am falschen Orte sehen lasse und gestatten müsse, daß eine gänzliche Veränderung der Dinge schon in schwarzen Aussichten öffentlich prophezeit werde.

Blicken wir hingegen nach Norden, so leuchtete ums von dort Friedrich, der Polarstern, her, um den sich Deutschland, Europa, ja die Welt zu drehen schien. Sein Uebergewicht in Allem offenbarte sich am Stärksten, als in der französischen Urmee das preußische Exerzitium und sogar der preußische Stock eingeführt werden sollte. Wir verziehen ihm übrigens seine Vorliebe für eine fremde Sprache, da wir ja die Genugthuung empfanden, daß ihm seine französischen Poeten, Philosophen und Literatoren Verdruß zu machen fortsuhren, und wiederholt erstärten, er sei nur als Eindringling anzusehen und zu behandeln.

Was uns aber von den franzosen gewaltiger als alles Undere entsernte, war die wiederholte unhöfliche Behauptung, daß es den Dentschen überhaupt, sowie dem nach französischer Cultur strebenden Könige, an Geschmack sehle. Ueber diese Redensart, die wie ein Resrain sich an jedes Urtheil anschloß, suchten wir uns durch Nichtachtung zu beruhigen; aufklären darüber konnten wir uns aber um so weniger, als man uns versichern wollte, schon Menage habe ge-

sagt, die französischen Schriftsteller besäßen Alles, nur nicht Geschmack; sowie wir denn auch aus dem jetzt lebenden Paris zu ersahren hatten, daß die neuesten Autoren sämmtlich des Geschmacks ermangelten und Voltaire selbst diesem höchsten Tadel nicht ganz entgehen könne. Schon früher und wiederholt auf die Natur gewiesen, wollten wir daher Nichtsgelten lassen als Wahrheit und Aufrichtigkeit des Gesühls und den raschen, derben Ausdruck Desselben.

freundschaft, Liebe, Brüderschaft, Trägt Die sich nicht von selber vor?

war Losung und feldgeschrei, woran sich die Glieder unserer kleinen akademischen Horde zu erkennen und zu erquicken pstegten. Diese Maxime lag zum Grund allen unsern geselligen Gelagen, bei welchen uns denn freilich manchen Abend Detter Michel in seiner wohlbekannten Deutschheit zu besuchen nicht verfehlte.

Will man in dem bisher Erzählten nur änfere zufällige Unlässe und persönliche Eigenheiten sinden, so hatte die französische Literatur an sich selbst gewisse Eigenschaften, welche den strebenden Jüngling mehr abstoßen als anziehen nußten. Sie war nämlich bejahrt und vornehm, und durch Beides kann die nach Lebensgenuß und freiheit umschauende Ingend nicht ergötzt werden.

Seit dem sechzehnten Jahrhundert hatte man den Gang der französischen Literatur niemals völlig unterbrochen gesehen, ja die innern politischen und religiösen Unruhen sowohl als die änsern Kriege beschleunigten ihre Fortschritte; schon vor hundert Jahren aber, so hörte man allgemein behaupten, solle sie in ihrer vollen Blüthe gestanden haben. Durch günstige Umstände sei auf Einmal eine reichsliche Ernte gereift und glücklich eingebracht worden, dergestalt daß die größten Calente des achtzehnten Jahrhunderts sich nur bescheidentlich mit einer Nachlese begnügen müssen.

Indessen war aber doch auch gar Manches veraltet, das Lustspiel am Ersten, welches immer wieder ausgefrischt werden nußte, um sich, zwar minder vollkommen, aber doch mit neuem Interesse, dem Leben und den Sitten anzuschmiegen. Der Cragddien waren viele vom Cheater verschwunden und Doltaire ließ die jetzt dargebotene bedeutende Gelegenheit nicht aus den händen, Corneilles Werke herauszugeben, um zu zeigen, wie mangelhaft sein Dorgänger gewesen sei, den er, der allgemeinen Stimme nach, nicht erreicht haben sollte.

Und eben dieser Voltaire, das Wunder seiner Zeit. war nun felbst bejahrt wie die Literatur, die er beinah ein Jahrhundert hindurch belebt und beherrscht hatte. Meben ihm existirten und vegetirten noch, in mehr oder weniger thätigem und glücklichem Alter, viele Literatoren, die nach und nach verschwanden. Der Einfluß der Societät auf die Schriftsteller nahm immer mehr überhand: denn die beste Besellschaft, bestehend aus Personen von Geburt, Rang und Vermögen, wählte zu einer ihrer Hauptunterhaltungen die Literatur, und Diese ward dadurch gang gesellschaftlich und vornehm. Standespersonen und Literatoren bildeten fich wechselsweise und mußten sich wechselsweise verbilden: denn alles Dornehme ist eigentlich ablehnend, und ablehnend ward auch die frangösische Kritik, verneinend, berunterziehend, miffredend. Die höhere Klasse bediente sich solcher Urtheile gegen die Schriftsteller, die Schriftsteller, mit etwas weniger Unstand, verfuhren so unter einander, ja gegen ihre Gönner. Konnte man dem Publikum nicht imponiren, so suchte man es zu überraschen oder durch Demuth zu gewinnen; und so entsprang, abgesehen davon, was Kirche und Staat im Innersten bewegte, eine solche literarische Bährung, daß Doltaire felbst feiner vollen Thätigkeit, seines ganzen Uebergewichts bedurfte, um sich über dem Strom der allgemeinen Nichtachtung empor zu halten. Schon hieß er laut ein altes eigenwilliges Kind, seine unermüdet fortgesetzten Bemühungen betrachtete man als eitles Bestreben eines abgelebten Alters; gewisse Grundsätze, auf denen er feine gange Cebenszeit bestanden, deren Ausbreitung er seine Tage gewidmet, wollte man nicht mehr schätzen und ehren; ja seinen Bott, durch deffen Bekenntniß er sich von allem atheistischen Wesen los= zusagen fortfuhr, ließ man ihm nicht mehr gelten: und so mußte er selbst, der Altvater und Patriarch, gerade wie sein jüngster Mitbewerber, auf den Ungenblick merken, nach neuer Bunft haschen, seinen freunden zu viel Butes, seinen feinden zu viel Uebels erzeigen und, unter dem Schein eines leidenschaftlich wahrheitsliebenden Strebens, unwahr und falsch handeln. War es denn wohl der Mühe werth, ein so thätiges, großes Leben geführt zu haben, wenn es abhängiger enden follte, als es angefangen hatte? Wie unerträglich ein folder Zustand sei, entging feinem hohen Beifte, seiner garten Reigbarkeit nicht; er machte sich manchmal sprung- und stoffweise Luft, ließ seiner Caune den Zügel schießen und hieb mit ein paar fechterstreichen über die Schnur, wobei sich meift freunde und feinde unwillig geberdeten: denn Jedermann glaubte, ihn zu übersehen, obschon Miemand es ihm gleich thun konnte. Ein Publikum, das immer nur die Urtheile alter Männer hört, wird gar zu leicht altflug, und Nichts ist unzulänglicher als ein reises Urtheil, von einem unreisen Geiste aufgenommen.

Uns Jünglingen, denen, bei einer deutschen Maturund Wahrheitsliebe, als beste führerin im Leben und Cernen die Redlichkeit gegen uns felbft und Undere immer vor Augen ichwebte, mard die parteiische Unredlichkeit Poltaires und die Verbildung fo vieler würdigen Gegenstände immer mehr gum Derdruß, und wir bestärften uns täglich in der 216neigung gegen ibn. Er batte die Religion und die beiligen Bücher, worauf sie gegründet ift, um den fogenannten Ofaffen zu ichaden, niemals genug berabsetzen fönnen, und mir dadurch manche unangenehme Empfindung erregt. Da ich nun aber gar vernabm, daß er, um die Ueberlieferung einer Sündfluth gu entfräften, alle versteinten Muscheln leugnete, und Solche nur für Naturspiele gelten ließ, so verlor er gänzlich mein Dertrauen: denn der Augenschein hatte mir auf dem Baschberge deutlich genug gezeigt, daß ich mich auf altem, abgetrocknetem Meeresgrund, unter den Eruvien seiner Ureinwohner befinde. Ja, diese Berge waren einstmals von Wellen bedeckt; ob vor oder mährend der Sündfluth, Das konnte mich nicht rühren, genug, das Rheinthal war ein ungeheurer See, eine unübersehliche Bucht gewesen; Das konnte man mir nicht ausreden. Ich gedachte vielmehr in Kenntniß der Länder und Bebirge vorzuschreiten, es möchte sich daraus ergeben, was da wollte.

Bejahrt also und vornehm war an sich selbst und durch Voltaire die französische Literatur. Lasset uns diesem merkwürdigen Manne noch einige Betrachtung widmen!

Auf thätiges und geselliges Leben, auf Politik, auf Ermerb im Großen, auf das Derhältniß zu den Berren der Erde und Benutzung dieses Derhältmiffes, damit er felbst zu den herren der Erde ge= höre, dahin mar von Jugend auf Voltaires Wunsch und Bemühung gewendet. Micht leicht hat sich Jemand so abbangig gemacht, um unabhängig zu fein. Auch gelang es ibm, die Geister zu unterjochen; die Mation fiel ihm zu. Dergebens entwickelten seine Gegner mäßige Talente und einen ungebeuern Baß; Michts gereichte zu feinem Schaden. Den Bof zwar konnte er nie mit sich verjöhnen, aber dafür waren ihm fremde Könige ginsbar. Katharina und friedrich die Großen, Gustav von Schweden, Christian von Dänemark, Poniatowski von Polen, Beinrich von Preugen, Karl von Braunschweig bekannten sich als seine Vasallen; sogar Päpste glaubten ihn durch einige Nachgiebigkeiten kirren zu müssen. Daß Joseph der Zweite sich von ihm abhielt, gereichte diesem fürsten nicht einmal zum Ruhme: denn es hätte ihm und seinen Unternehmungen nicht geschadet, wenn er, bei so schönem Verstande, bei so herrlichen Gesunnungen, Etwas geistreicher, ein besserer Schätzer des Geistes gewesen wäre.

Das, was ich hier gedrängt und in einigem Zusammenbange vortrage, tonte zu jener Zeit als Auf des Augenblicks, als ewig zwiespältiger Miftlang, unzusammenbängend und unbelehrend, in unsern Ohren. Immer hörte man nur das Lob der Dorfahren. Man forderte etwas Gutes, Neues; aber immer das Neueste wollte man nicht. Kaum batte auf dem längst erstarrten Theater ein Patriot nationalfranzösische bergerhebende Gegenstände dargestellt, kaum batte die Belagerung von Calais fich einen enthusiastischen Beifall gewonnen, so sollte ichon dieses Stück mitsammt seinen vaterländischen Besellen bohl und in jedem Sinne verwerflich fein. Die Sittenschilderungen des Destouches, an denen ich mich als Knabe so oft ergötzt, hieß man schwach; der Name dieses Ehrenmannes war verschollen: und wie viel andere Schriftsteller mußte ich nicht nennen, um derentwillen ich den Vorwurf, als urtheile ich wie ein Provingler, habe erdulden muffen, wenn ich gegen Jemanden, der mit dem neuesten literarischen Strome dahinfuhr, irgend einen Untheil an folden Männern und ihren Werfen gezeigt hatte.

So wurden wir andern deutschen Befellen denn immer verdrieglicher. 27ach unferen Gesimungen, nach unserer Natureigenheit liebten wir, die Eindrücke der Gegenstände festzuhalten, fie nur langfam ju verarbeiten, und wenn es ja fein follte, sie fo spät als möglich fahren zu laffen. Wir waren überzeugt, durch treues Aufmerken, durch fortgesetzte Beichäftigung laffe fich allen Dingen Etwas abgewinnen, und man muffe durch beharrlichen Eifer doch endlich auf einen Punkt gelangen, wo sich mit dem Urtheil zugleich der Grund Desselben aussprechen laffe. 2luch verkannten wir nicht, daß die große und berrliche frangösische Welt uns manchen Dortheil und Gewinn darbiete: denn Rouffeau hatte uns wahrhaft zugesagt. Betrachteten wir aber fein Leben und sein Schicksal, so war er doch genöthigt, den größten Sohn für Alles, was er geleiftet, darin gu finden, daß er unerkannt und vergeffen in Paris leben durfte.

Wenn wir von den Encyflopädiften reden hörten, oder einen Band ihres ungeheuern Werks auf-

schlugen, so war es uns zu Muthe, als wenn man zwischen den unzähligen bewegten Spulen und Weberstühlen einer großen fabrik hingeht, und vor lauter Schnarren und Rasseln, vor allem Aug' und Sinne verwirrenden Mechanismus, vor lauter Unbegreifslichkeit einer auf das Mannigsaltigste in einander greisenden Anstalt, in Betrachtung Dessen, was Alles dazu gehört, um ein Stück Cuch zu fertigen, sich den eigenen Rock selbst verleidet fühlt, den man auf dem Leibe trägt.

Diderot war nahe genug mit uns verwandt; wie er denn in alle Dem, wekhalb ihn die Franzosen tadeln, ein wahrer Deutscher ist. Uber auch sein Standpunkt war schon zu hoch, sein Gesichtskreis zu weit, als daß wir uns hätten zu ihm stellen und an feine Seite fetzen können. Seine Maturkinder jedoch, die er mit großer rednerischer Kunft herauszuheben und zu adeln wußte, behagten uns gar fehr, feine wackern Wilddiebe und Schleichhändler entzückten uns; und dieses Gesindel hat in der folge auf dem deutschen Parnaß nur allzusehr gewuchert. So war er es denn auch, der, wie Rouffeau, von dem geselligen Leben einen Ekelbegriff verbreitete, eine stille Einleitung zu jenen ungeheuern Weltveränderungen, in welchen alles Bestehende unterzugeben schien.

Uns ziemt jedoch, diese Betrachtungen noch an die Seite zu lehnen und zu bemerken, was genannte beide Männer auf Kunst gewirkt. Auch hier wiesen sie, auch von ihr drängten sie uns zur Natur.

Die höchste Anfgabe einer jeden Kunst ift, durch den Schein die Täuschung einer höhern Wirklichkeit zu geben. Ein falsches Bestreben aber ist, den Schein so lange zu verwirklichen, bis endlich nur ein gemeines Wirkliches übrig bleibt.

Alls ein ideelles Cokal hatte die Bühne durch Anwendung der perspektivischen Gesetze auf hinter einander gestellte Coulissen den höchsten Dortheil erlangt; und nun wollte man diesen Gewinn muthwillig aufgeben, die Seiten des Theaters zuschließen und wirkliche Stubenwände formiren. Mit einem solchen Bühnenlokal sollte denn auch das Stück selbst, die Art zu spielen der Akteurs, kurz Alles zusammentressen, und ein ganz neues Theater dadurch entspringen.

Die französischen Schauspieler hatten im Luftspiel den Gipfel des Kunstwahren erreicht. Der Ausenthalt in Paris, die Beobachtung des Aeußern der Hosseuch, die Derbindung der Akteurs und Aktricen durch Liebeshändel mit den höhern Ständen, Alles trug dazu bei, die höchste Gewandtheit und Schickslichfeit des geselligen Lebens gleichfalls auf die

Bühne zu verpflanzen, und hieran hatten die Naturfreunde Wenig auszusetzen; doch glaubten sie einen großen Vorschritt zu thun, wenn sie ernsthafte und tragische Gegenstände, deren das bürgerliche Leben auch nicht ermangelt, zu ihren Stücken erwählten, sich der Prosa gleichfalls zu höherm Ausdruck bedienten, und so die unnatürlichen Verse zugleich mit der unnatürlichen Deklamation und Gestikulation allmählich verbannten.

Höchst merkwürdig ist es und nicht so allgemein beachtet, daß zu dieser Zeit selbst der alten strengen, rhythmischen, kunstreichen Tragödie mit einer Revolution gedroht ward, die nur durch große Talente und die Macht des Herkommens abgelenkt werden konnte.

Es stellte sich nämlich dem Schauspieler Lecain, der seine Helden mit besonderm theatralischen Unstand, mit Erhebung und Kraft spielte, und sich vom Natürlichen und Gewöhnlichen entfernt hielt, ein Mann gegenüber, mit Namen Aufresne, der aller Unnatur den Krieg erklärte und in seinem tragischen Spiel die höchste Wahrheit auszudrücken suchte. Dieses Derfahren mochte zu dem des übrigen Dariser Theater= personals nicht passen. Er ftand allein, Jene hielten fich an einander geschlossen, und er, hartnäckig ge= nng auf seinem Sinne bestehend, verließ lieber Paris und kam durch Strafburg. Dort faben wir ihn die Rolle des August in "Cinna", des Mithridat und andere dergleichen mit der wahrsten, natürlichsten Würde spielen. Als ein schöner, großer Mann trat er auf, mehr schlank als stark, nicht eigentlich von imposantem, aber von edelm, gefälligem Wesen. Sein Spiel war überlegt und ruhig, ohne kalt zu sein, und fräftig genug, wo es erfordert wurde. Er war ein sehr geübter Künftler, und von den Wenigen, die das Künstliche gang in die Natur und die Natur. gang in die Kunft zu verwandeln wiffen. Diese find es eigentlich, deren misverstandene Dorzüge die Lebre von der falschen Natürlichkeit jederzeit veranlassen.

Und so will ich denn auch noch eines kleinen, aber merkwürdig Spoche machenden Werks gedenken: es ist Rousseaus "Pygmalion". Diel könnte man darüber sagen: denn diese wunderliche Produktion schwankt gleichfalls zwischen Tatur und Kunst, mit dem falschen Bestreben, Diese in Jene aufzulösen. Wir sehen einen Künstler, der das Dollkommenste geleistet hat, und doch nicht Bestriedigung darin sindet, seine Idee außer sich kunstgemäß dargestellt und ihr ein höheres Seben verliehen zu haben; nein, sie soll auch in das irdische Leben zu ihm herabgezogen werden: er will das höchste, was Geist und That hervorgebracht, durch den gemeinsten Ukt der Sinnlichkeit zerstören.

Alles Dieses und manches Andere, recht und thöricht, wahr und halbwahr, das auf uns einwirkte, trug noch mehr bei, die Begriffe zu verwirren; wir trieben uns auf mancherlei Abwegen und Umwegen herum: und so ward von vielen Seiten auch jene deutsche literarische Revolution vorbereitet, von der wir Zeugen waren, und wozu wir, bewust und unbewust, willig oder unwillig, unaushaltsam mitwirkten.

Auf philosophische Weise erleuchtet und gefördert zu werden, hatten wir keinen Trieb noch hang; über religiöse Gegenstände glaubten wir uns selbst aufgeklärt zu haben: und so war der heftige Streit französischer Philosophen mit dem Pfassthum uns ziemlich gleichgültig. Derbotene, zum feuer verdammte Bücher, welche damals großen karm machten, übten keine Wirkung auf uns.

3ch gedenke statt Aller des Système de la Nature, das wir aus Meugier in die Hand nahmen. Wir begriffen nicht, wie ein solches Buch gefährlich sein könnte: es kam uns so grau, so cimmerisch, fo todtenhaft vor, daß wir Mühe hatten, seine Gegenwart auszuhalten, daß wir davor wie vor einem Gespenste schauderten. Der Verfasser glanbt sein Buch gang eigens zu empfehlen, wenn er in der Dorrede versichert, daß er, als ein abgelebter Breis, so eben in die Brube steigend, der Mitund Nachwelt die Wahrheit verkünden wolle. Wir lachten ihn aus: denn wir glaubten bemerkt zu haben, daß von alten Centen eigentlich an der Welt Nichts geschätzt werde, was liebenswürdig und aut an ihr ift. "Allte Kirchen haben dunkle Blafer!" "Wie Kirschen und Beeren schmecken, muß man Kinder und Sperlinge fragen!" Dief waren unfere Eust- und Leibworte: und so schien uns jenes Buch, als die rechte Quinteffeng der Greisenheit, unschmachaft, ja abgeschmackt. Alles sollte nothwendig sein und deswegen fein Gott. "Könnte es denn aber nicht auch nothwendig einen Gott geben?" fragten wir. Dabei gestanden wir freilich, daß wir uns den Nothwendigkeiten der Tage und Nächte, der Jahreszeiten. der klimatischen Einflüsse, der physischen und animalischen Zustände nicht wohl entziehen könnten; doch fühlten wir Etwas in uns, das als vollkommene Willfür erschien, und wieder Etwas, das sich mit dieser Willfür in's Gleichgewicht zu setzen suchte. Die Hoffnung, immer vernünftiger zu werden, uns von den außern Dingen, ja von uns felbst immer unabhängiger zu machen, konnten wir nicht aufgeben. Das Wort "freiheit" flingt fo schön, daß man es nicht entbehren könnte, und wenn es einen Jrrthum bezeichnete.

Keiner von uns hatte das Buch hinausgelesen; denn wir fanden uns in der Erwartung getäuscht, in der wir es aufgeschlagen batten. Svitem der Natur ward angekündigt, und wir hofften also wirklich Etwas von der Natur, unserer Abgöttin, zu erfabren. Ohvsik und Chemie, Bimmels = und Erdbeschreibung, Naturgeschichte und Anatomie, und so manches Undere hatte nun seit Jahren und bis auf den letzten Tag uns immer auf die geschmückte große Welt hingewiesen, und wir hätten gern von Sonnen und Sternen, von Planeten und Monden, von Bergen, Chälern, fluffen und Meeren, und von Allem, was darin lebt und webt, das Nähere, sowie das Allgemeinere erfahren. Daß hiebei wohl Manches vorkommen müßte, was dem gemeinen Menschen als schädlich, der Geiftlichkeit als gefährlich, dem Staat als unzuläßlich erscheinen möchte, daran hatten wir keinen Zweifel, und wir hofften, dieses Buchlein sollte nicht unwürdig die feuerprobe bestanden haben. Allein wie hohl und leer ward uns in dieser triften atheistischen Balbnacht zu Muthe, in welcher die Erde mit allen ihren Bebilden, der himmel mit allen seinen Gestirnen verschwand! Eine Materie follte sein von Ewigkeit, und von Ewigkeit her bewegt, und follte nun mit diefer Bewegung rechts und links und nach allen Seiten ohne Weiteres die unendlichen Obanomene des Daseins bervorbringen. Dieß Alles wären wir sogar zufrieden gewesen, wenn der Verfasser wirklich aus seiner bewegten Materie die Welt vor unsern Augen aufgebaut hätte. Aber er mochte von der Natur so Wenig wissen als wir: denn indem er einige allgemeine Begriffe hingepfahlt, verläßt er sie sogleich, um Dasjenige, was höher als die Natur, oder als höhere Natur in der Natur er= scheint, zur materiellen, schweren, zwar bewegten, aber doch richtungs= und gestaltlosen Natur zu ver= wandeln, und glaubt dadurch recht Diel gewonnen zu haben.

Wenn uns jedoch dieses Buch einigen Schaden gebracht hat, so war es Der, daß wir aller Philosophie, besonders aber der Metaphysik, recht herzlich gram wurden und blieben, dagegen aber auf's lebendige Wissen, Ersahren, Thun und Dichten uns nur desto lebhafter und leidenschaftlicher hinwarfen.

So waren wir denn an der Grenze von Frankreich alles französischen Wesens auf Einmal bar und ledig. Ihre Lebensweise fanden wir zu bestimmt und zu vornehm, ihre Dichtung kalt, ihre Kritik vernichtend, ihre Philosophie abstrus und doch unzulänglich, so daß wir auf dem Punkte standen, uns der rohen Natur wenigstens versuchsweise hinzugeben, wenn uns nicht ein anderer Einsluß schon



seit langer Zeit zu höhern, freiern und ebenso wahren als dichterischen Weltansichten und Geistesgenüssen vorbereitet und uns, erst heimlich und mäßig, dann aber immer offenbarer und gewaltiger beberricht bätte.

Ich brauche kaum zu sagen, daß hier Shakespeare gemeint sei, und nachdem ich Dieses ausgesprochen, bedarf es keiner weitern Ausführung. Shakespeare ist von den Deutschen mehr als von allen andern Nationen, ja vielleicht mehr als von seiner eigenen erkannt. Wir haben ihm alle Gerechtigkeit, Billigkeit und Schonung, die wir uns unter einander selbst versagen, reichlich zugewendet; vorzügliche Männer beschäftigten sich, seine Beistesgaben im gunftigften Lichte zu zeigen, und ich habe jederzeit, was man zu seiner Ehre, zu seinen Gunften, ja ihn zu entschuldigen gesagt, gern unterschrieben. Die Einwirkung dieses außerordentlichen Beistes auf mich ist früher dargestellt und über feine Urbeiten Einiges versucht worden, welches Zustimmung gefunden hat; und so mag es hier an dieser allgemeinen Erklärung genug sein, bis ich eine Nachlese von Betrachtungen über so große Derdienste, die ich an dieser Stelle einzuschalten in Derfuchung gerieth, freunden, die mich hören mögen, mitzutheilen im ,falle bin.

Begenwärtig will ich nur die Urt, wie ich mit ibm bekannt geworden, näher anzeigen. Es geschah ziemlich früh, in Leipzig, durch Dodds Beauties of Shakespeare. Was man auch gegen folche Sammlungen fagen kann, welche die Untoren zerftückelt mittheilen, sie bringen doch manche gute Wirkung hervor. Sind wir doch nicht immer so gefaßt und so geistreich, daß wir ein ganzes Werk nach seinem Werth in uns aufzunehmen vermöchten. Streichen wir nicht in einem Buche Stellen an, die fich unmittelbar auf uns beziehen? Junge Leute besonders, denen es an durchgreifender Bildung fehlt, werden von glänzenden Stellen gar löblich aufgeregt, und so erinnere ich mich noch als einer der schönsten Epochen meines Lebens Derjenigen, welche gedachtes Werk bei mir bezeichnete. Jene herrlichen Eigenheiten, die großen Sprüche, die treffenden Schilderungen, die humoristischen Züge, Alles traf mich einzeln und gewaltig.

Ann erschien Wielands Uebersetzung: sie ward verschlungen, Freunden und Bekannten mitgetheilt und empfohlen. Wir Deutsche hatten den Dortheil, daß mehrere bedeutende Werke fremder Nationen auf eine leichte und heitere Weise zuerst herübergebracht wurden. Shakespeare, prosassch übersetzt, erst durch Wieland, dann durch Eschenburg, konnte

als eine allgemein verständliche und jedem Lefer gemake Lekture fich schnell verbreiten und große Wirkung hervorbringen. Ich ehre den Rhythmus wie den Reim, wodurch Doesie erst zur Doesie wird; aber das eigentlich tief und gründlich Wirksame, das wahrhaft Ausbildende und fördernde ift Dasjenige, was vom Dichter übrig bleibt, wenn er in Prosa übersett wird: dann bleibt der reine vollkommene Behalt, den uns ein blendendes Meußere oft, wenn er fehlt, vorzuspiegeln weiß, und wenn er gegenwärtig ift, verdeckt. Ich halte daher zum Unfang jugendlicher Bildung prosaische Uebersetzungen für vortheilhafter als die poetischen: denn es läßt sich bemerken, daß Knaben, denen ja doch Alles zum Scherze dienen muß, sich am Schall der Worte, am fall der Sylben ergötzen, und durch eine Urt von parodistischem Muthwillen den tiefen Gehalt des edelsten Werks zerstören. Defhalb gebe ich zu bedenken, ob nicht gunächst eine prosaische Uebersetzung des homer zu unternehmen wäre; aber freilich müßte sie der Stufe würdig sein, auf der sich die deutsche Literatur gegenwärtig befindet. Ich überlaffe Dieß und das Vorgesagte unsern würdigen Pädagogen zur Betrachtung, denen ausgebreitete Erfahrung hierüber am Besten zu Gebote steht. Mur will ich noch zu Bunften meines Vorschlags an Luthers Bibelüberfetzung erinnern: denn daß dieser treffliche Mann ein in dem verschiedensten Style verfaßtes Werk und deffen dichterischen, geschichtlichen, gebietenden, lehrenden Con uns in der Muttersprache wie aus Einem Guffe überlieferte, hat die Religion mehr gefördert, als wenn er die Eigenthümlichkeiten des Originals im Einzelnen hätte nachbilden wollen. Deraebens hat man nachber sich mit dem Buche Biob, den Pfalmen und andern Gefängen bemüht, fie uns in ihrer poetischen form genießbar zu machen. für die Menge, auf die gewirkt werden foll, bleibt eine schlichte Uebertragung immer die beste: jene Pritischen Uebersetzungen, die mit dem Original wetteifern, dienen eigentlich nur zur Unterhaltung der Gelehrten unter einander.

Und so wirkte in unserer Straßburger Societät Shakespeare, übersetzt und im Original, stückweise und im Ganzen, stellen- und auszugsweise, dergestalt daß, wie man bibelseste Männer hat, wir uns nach und nach in Shakespeare besestigten, die Tugenden und Mängel seiner Zeit, mit denen er uns bekannt macht, in unsern Gesprächen nachbildeten, an seinen Quibbles die größte Frende hatten, und durch Uebersetzung Derselben, ja durch originalen Muthwillen mit ihm wetteiserten. Hiezu trug nicht Wenig bei, daß ich ihn vor Allen mit großem Enthusiasmus



Will Jemand unmittelbar erfahren, was damals in dieser lebendigen Gesellschaft gedacht, gesprochen und verhandelt worden, der lese den Aufsatz Herders über Shakespeare in dem Hefte: "Von deutscher Art und Kunst", serner Cenzens "Unmerkungen über's Theater", denen eine Uebersetzung von Love's labours lost hinzugesügt war. Herder dringt in das Tiesere von Shakespeares Wesen und stellt es herrlich dar; Lenz beträgt sich mehr bilderstürmerisch gegen die Herkömmlichseit des Theaters, und will denn eben all und überall nach Shakespearescher Weise gehandelt haben. Da ich diesen so talentvollen als seltsamen Menschen hier zu erwähnen veranlaßt werde, so ist wohl der Ort, versuchsweise Einiges über ihn zu sagen.

3ch lernte ihn erst gegen das Ende meines Straßburger Aufenthalts kennen. Wir faben uns selten; feine Gesellschaft war nicht die meine: aber wir suchten doch Belegenheit, uns zu treffen, und theilten uns einander gern mit, weil wir, als gleichzeitige Jünglinge, ähnliche Gesinnungen begten. Klein, aber nett von Gestalt, ein allerliebstes Köpfden, deffen zierlicher form niedliche, Etwas abgeftumpfte Züge vollkommen entsprachen; blaue Ungen, blonde haare, furz ein Dersonden, wie mir unter nordischen Jünglingen von Zeit zu Zeit Eins begegnet ift; einen fanften, gleichsam vorsichtigen Schritt, eine angenehme, nicht gang fliefende Sprache, und ein Betragen, das, zwischen Zurückhaltung und Schüchternheit sich bewegend, einem jungen Manne gar wohl anstand. Kleinere Gedichte, besonders seine eigenen, las er sehr gut vor und schrieb eine fließende Band. für seine Sinnesart wüßte ich nur das englische Wort whimsical, welches, wie das Wörterbuch ausweif't, gar manche Seltsamkeiten in Einem Begriff gusammenfaßt. Miemand mar vielleicht eben deftwegen fähiger als er, die Unsschweifungen und Unswüchse des Shakespeareschen Genies zu empfinden und nachzubilden. Die obengedachte Uebersetzung giebt ein Zeugniß bievon. Er behandelt seinen Autor mit großer freiheit, ist Michts

weniger als knapp und treu, aber er weiß sich die Rüstung oder vielmehr die Possenjacke seines Vorgängers so gut anzupassen, sich seinen Geberden so humoristisch gleichzustellen, daß er Demjenigen, den solche Dinge anmutheten, gewiß Beifall abgewann.

Die Absurditäten der Clowns machten besonders unsere ganze Glückseligkeit, und wir priesen Lenz als einen begünstigten Menschen, da ihm jenes Epitaphium des von der Prinzessin geschossenen Wildes folgendermaßen gelungen war:

Die schöne Prinzessin schos und traf Eines jungen Hirschleins Leben; Es siel dahin in schweren Schlaf, Und wird ein Brätlein geben.
Der Jagdhund boll! — Ein L zu Hirsch, So wird es denn ein Hirschel;
Doch setzt ein römisch L zu Hirsch,
So macht es fünfzig Hirschel.
Ich mache hundert Hirsche draus,
Schreib' Hirschell mit zwei LLen.

Die 27eigung zum Absurden, die sich frei und unbewunden bei der Jugend zu Tage zeigt, nachher aber immer mehr in die Tiefe zurücktritt, ohne sich deshalb gänzlich zu verlieren, war bei uns in voller Blüthe, und wir suchten auch durch Originalspäße unsern großen Meister zu seiern. Wir waren sehr gloriös, wenn wir der Gesellschaft Etwas der Art vorlegen konnten, welches einigermaßen gebilligt wurde, wie z. B. folgendes auf einen Rittmeister, der auf einem wilden Pferde zu Schaden gekommen war:

Ein Ritter wohnt in diesem Haus, Ein Meister auch daneben; Macht man davon einen Blumenstrauß, So wird's 'nen Rittmeister geben. Ist er nun Meister von dem Ritt, führt er mit Recht den Namen; Doch nimmt der Ritt den Meister mit, Weh ihm und seinem Samen!

Ueber solche Dinge ward sehr ernsthaft gestritten, ob sie des Clowns würdig oder nicht und ob sie aus der wahrhaften reinen Narrenquelle gestossen? oder ob etwa Sinn und Derstand sich auf eine ungehörige und unzulässige Weise mit eingemischt hätten? Ueberhaupt aber konnten sich diese seltsamen Gesinnungen um so heftiger verbreiten, und so Mehrere waren im Falle, daran Theil zu nehmen, als Lessing, der das große Dertrauen besaß, in seiner



Dramaturgie eigentlich das erste Signal dazu gegeben hatte.

In so gestimmter und aufgeregter Gesellschaft gelang mir manche angenehme Fahrt nach dem obern Elsaß, woher ich aber eben desthalb keine sonderliche Belehrung zurückbrachte. Die vielen kleinen Derse, die uns bei jeder Gelegenheit entquollen, und die wohl eine muntere Reisebeschreibung ausstatten konnten, sind verloren gegangen. In dem Kreuzgange der Abtei Molsheim bewunderten wir die

farbigen Scheibengemälde; in der fruchtbaren Gegend zwischen Colmar und Schlettstadt ertönten possierliche Hymnen an Ceres, indem der Verbrauch so vieler Früchte umständlich auseinandergesetzt und angepriesen, auch die wichtige Streitsrage über den freien oder beschränkten Handel Derselben sehr lustig genommen wurde. In Ensisheim sahen wir den ungeheuern Werolithen in der Kirche ausgehangen, und spotteten, der Zweiselssucht jener Zeit gemäß, über die Leichtglänbigkeit der Menschen, nicht vorahnend,



daß dergleichen luftgeborene Wesen, wo nicht auf unsern eigenen Acker herabfallen, doch wenigstens in unsern Kabinetten sollten verwahrt werden.

Einer mit hundert, ja tausend Gläubigen auf den Ottilienberg begangenen Wallfahrt denke ich noch immer geen. Hier, wo das Grundgemäuer eines römischen Kastells noch übrig, sollte sich in Ruinen und Steinritzen eine schöne Grafentochter aus frommer Aeigung aufgehalten haben. Unfern der Kapelle, wo sich die Wanderer erbauen, zeigt man ihren Brunnen und erzählt gar manches Anmuthige. Das Bild, das ich mir von ihr machte, und ihr Name prägte sich tief bei mir ein. Beide trug ich lange mit mir herum, bis ich endlich eine meiner zwar spätent, aber darum nicht minder geliebten Töchter damit ausstattete, die von frommen und reinen Herzen so günstig aufgenommen wurde.

Unch auf dieser höhe wiederholt sich dem Unge das herrliche Elsaß, immer dasselbe und immer neu; ebenso wie man im Umphitheater, man nehme Platz, wo man wolle, das ganze Dolf übersieht, nur seine Nachbarn am Deutlichsten, so ist es auch hier mit Büschen, felsen, hügeln, Wäldern, feldern, Wiesen und Ortschaften in der Nähe und in der ferne. Um horizont wollte man uns sogar Basel zeigen; daß wir es gesehen, will ich nicht beschwören, aber das entsernte Blau der Schweizergebirge übte auch hier sein Recht über uns aus, indem es uns zu sich sorderte, und da wir nicht diesem Triebe folgen konnten, ein schwerzliches Gefühl zurückließ.

Solden Zerstreuungen und Beiterkeiten gab ich mich um fo lieber und zwar bis zur Trunkenheit hin, als mich mein leidenschaftliches Derhältniß zu friederiken nunmehr zu ängstigen anfing. Eine folche jugendliche, auf's Gerathewohl gehegte Meigung ift der nächtlich geworfenen Bombe zu vergleichen, die in einer fanften glänzenden Linie aufsteigt, fich unter die Sterne mischt, ja einen Augenblick unter ihnen ju verweilen scheint, alsdann aber abwärts, zwar wieder dieselbe Babn, nur umgekehrt, bezeichnet, und zuletzt da, wo sie ihren Lauf geendet, Derderben bin= bringt. friederike blieb fich immer gleich; fie schien nicht zu denken noch denken zu wollen, daß dieses Derhältniß fich so bald endigen könne. Olivie bingegen, die mich zwar auch ungern vermifte, aber doch nicht so Diel als Jene verlor, war voraus= sehender oder offener. Sie sprach manchmal mit mir über meinen vermutblichen Abschied und suchte über sich felbst und ihre Schwester sich zu tröften. Ein Mädden, das einem Manne entjagt, dem fie ihre Gewogenheit nicht verleugnet, ift lange nicht in der peinlichen Lage, in der fich ein Jüngling befindet, der mit Erklärungen ebenso weit gegen ein frauenzimmer herausgegangen ist. Er spielt immer eine leidige figur; denn von ihm, als einem wers denden Manne, erwartet man schon eine gewisse Uebersicht seines Justandes, und ein entschiedener Leichtsinn will ihn nicht kleiden. Die Ursachen eines Mädchens, das sich zurückzieht, scheinen immer gültig, die des Mannes niemals.

Allein wie foll eine schmeichelnde Leidenschaft uns voraussehen laffen, wohin sie uns führen kann? Denn auch selbst alsdann, wenn wir schon gang verständig auf sie Verzicht gethan, können wir sie noch nicht loslaffen; wir ergötzen uns an der lieblichen Gewohnheit, und sollte es auch auf eine veränderte Weise sein. So ging es auch mir. Wenn aleich die Gegenwart friederikens mich anastiate, so mußte ich doch nichts Ungenehmeres, als abwesend an fie zu denken und mich mit ihr zu unterhalten. 3ch fam seltener hinaus, aber unsere Briefe wechselten desto lebhafter. Sie wußte mir ihre Suftande mit Beiterfeit, ihre Gefühle mit Unmuth zu vergegenwärtigen, sowie ich mir ihre Berdienste mit Gunft und Leidenschaft vor die Seele rief. Die Abwesenheit machte mich frei, und meine gange Zuneigung blübte erst recht auf durch die Unterhaltung in der ferne. 3ch konnte mich in folden Augenblicken gang eigentlich über die Zufunft verblenden; gerstreut war ich genug durch das fortrollen der Zeit und dringender Geschäfte. 3ch hatte bisher möglich gemacht, das Mannigfaltigste zu leisten, durch immer lebhafte Theilnahme am Gegenwärtigen und Augenblicklichen; allein gegen das Ende drängte fich Alles gar gewaltsam über einander, wie es immer zu geben pflegt, wenn man sich von einem Orte los= lösen soll.

Noch ein Zwischenereigniß nahm mir die letzten Tage weg, Ich befand mich nämlich in ansehnlicher Gesellschaft auf einem Landhause, von wo man die Vorderseite des Münsters und den darüber emporsteigenden Thurm gar berrlich sehen konnte.

"Es ift icade," sagte Jemand, "daß das Ganze nicht fertig geworden, und daß wir nur den einen Thurm haben."

Ich versetzte dagegen: "Es ist mir ebenso leid, diesen Einen Thurm nicht ganz ausgeführt zu sehen; denn die vier Schnecken setzen viel zu stumpf ab, es hätten darauf noch vier leichte Thurmspitzen gesollt, sowie eine höhere auf die Mitte, wo das plumpe Kreuz steht."

Als ich diese Behauptung mit gewöhnlicher Cebhaftigkeit aussprach, redete mich ein kleiner munterer Mann an, und fragte: "Wer hat Ihnen Das gesagt?" "Der Churm selbst," versetzte ich. "Ich habe ihn so lange und aufmerksam betrachtet und ihm so viel Neigung erwiesen, daß er sich zuletzt entschloß, mir dieses offenbare Geheimniß zu gestehen."

"Er hat Sie nicht mit Unwahrheit berichtet," versetzte Jener. "Ich kann es am Besten wissen; denn ich bin der Schaffner, der über die Baulichkeiten gesetzt ist. Wir haben in unserm Urchiv noch die Orisginalrisse, welche Dasselbe besagen und die ich Ihnen zeigen kann."

Wegen meiner nahen Abreise drang ich auf Beschlennigung dieser Gefälligkeit. Er ließ mich die unschätzbaren Rollen sehen; ich zeichnete geschwind die in der Aussührung sehlenden Spitzen durch ölgetränktes Papier, und bedauerte, nicht früher von diesem Schatz unterrichtet gewesen zu sein. Aber so sollte es mir immer ergehen, daß ich durch Anschauen und Betrachten der Dinge erst mühsam zu einem Begrisse gelangen mußte, der mir vielleicht nicht so auffallend und fruchtbar gewesen wäre, wenn man mir ihn überliesert bätte.

In solchem Drang und Verwirrung konnte ich doch nicht unterlassen, friederiken noch einmal zu sehen. Es waren peinliche Tage, deren Erinnerung mir nicht geblieben ift. Als ich ihr die Band noch vom Pferde reichte, ftanden ihr die Thränen in den Augen, und mir war febr übel zu Muthe. Nun ritt ich auf dem fußpfade gegen Drufenheim, und da überfiel mich eine der sonderbarften Uhnungen. Ich fah nämlich, nicht mit den Augen des Leibes, son= dern des Beistes, mich mir selbst denselben Wea zu Pferde wieder entgegenkommen und zwar in einem Kleide, wie ich es nie getragen: es war hechtgrau mit Etwas Gold. Sobald ich mich aus diesem Traum aufschüttelte, mar die Gestalt gang hinmeg. Sonderbar ist es jedoch, daß ich nach acht Jahren, in dem Kleide, das mir geträumt hatte, und das ich nicht aus Wahl, sondern aus Zufall gerade trug, mich auf demfelben Wege fand, um friederiken noch einmal zu besuchen. Es mag sich übrigens mit diesen Dingen, wie es will, verhalten, das wunderliche Trugbild gab mir in jenen Augenblicken des Scheidens einige Beruhigung. Der Schmerz, das herrliche Elfaß mit Allem, was ich darin erworben, auf immer zu verlassen, war gemildert, und ich fand mich, dem Caumel des Lebewohls endlich entfloben. auf einer friedlichen und erheiternden Reife fo giem-

In Mannheim angelangt, eilte ich mit größter Begierde, den Antikensaal zu sehen, von dem man viel Rühmens machte. Schon in Leipzig, bei Gelegenheit der Winckelmannschen und Leisinaschen

Schriften, hatte ich Diel von diesen bedeutenden Kunstwerken reden hören, desto weniger aber gesehen; denn außer Laokoon dem Dater und dem Faun mit den Krotalen befanden sich keine Abgüsse auf der Akademie; und was unser Geselegenheit dieser Bildnisse zu sagen beliebte, war freilich räthselhaft genug. Wie will man aber auch Anfängern von dem Ende der Kunst einen Begriff geben?

Direktor Verschaffeldts Empfang war freundlich. Bu dem Saale führte mich einer feiner Befellen, der, nachdem er mir aufgeschlossen, mich meinen Meigungen und Betrachtungen überließ. Bier ftand ich nun, den wundersamsten Eindrücken ausgesetzt, in einem geräumigen, viereckten, bei außerordent= licher Böhe fast cubischen Saal, in einem durch fenfter unter dem Gesims von oben wohlerleuchteten Raum: die herrlichsten Statuen des Alterthums nicht allein an den Wänden gereiht, sondern auch innerhalb der gangen fläche durch einander aufgestellt; ein Wald von Statuen, durch den man sich durchwinden, eine große ideale Polksgesellschaft, zwischen der man sich durchdrängen mußte. Alle diese herrlichen Gebilde konnten durch Auf- und Zuziehen der Vorhänge in das vortheilhafteste Licht gestellt werden; überdieß waren sie auf ihren Postamenten beweglich und nach Belieben zu wenden und zu drehen.

Nachdem ich die erste Wirkung dieser unwiderstehlichen Masse eine Zeit lang geduldet hatte, wendete ich mich zu den Gestalten, die mich am Meisten anzogen: und wer kann leugnen, daß Upoll von Belvedere durch feine mäßige Kolossalgröße, den schlanken Bau, die freie Bewegung, den fiegenden Blick auch über unsere Empfindung vor allen Undern den Sieg davon trage! Sodann wendete ich mich zu Caokoon, den ich hier zuerst mit seinen Söhnen in Verbindung sah. Ich vergegenwärtigte mir so aut als möglich Das, was über ihn verhandelt und gestritten worden war, und suchte mir einen eigenen Gesichtspunkt; allein ich ward bald das bald dorthin gezogen. Der sterbende fechter hielt mich lange fest, besonders aber hatte ich der Gruppe von Caftor und Pollux, diefen koftbaren, obgleich proble= matischen Resten, die seligsten Augenblicke zu danken. Ich wußte noch nicht, wie unmöglich es sei, sich von einem genießenden Unschauen sogleich Rechenschaft zu geben. Ich zwang mich zu reflektiren, und so Wenig es mir gelingen wollte, zu irgend einer Urt von Klarheit zu gelangen, so fühlte ich doch, daß jedes Einzelne dieser großen versammelten Masse faklich, ein jeder Gegenstand natürlich und in sich felbst bedeutend fei.





Auf Caokoon jedoch war meine größte Aufmerkfamfeit gerichtet, und ich entschied mir die berühmte frage, warum er nicht schreie, dadurch, daß ich mir aussprach, er könne nicht schreien. Alle Handlungen und Bewegungen der drei figuren gingen mir aus der ersten Conception der Gruppe hervor. Die ganze so gewaltsame als kunstreiche Stellung des Hauptförpers war aus zwei Unlässen zusammengesetzt, aus dem Streben gegen die Schlangen und aus dem flieben vor dem augenblicklichen Bif. Um diesen Schmerg zu mildern, mußte der Unterleib eingezogen und das Schreien unmöglich gemacht werden. So entschied ich mich auch, daß der jüngere Sohn nicht gebissen sei, und wie ich mir sonst noch das Kunstreiche dieser Gruppe auszulegen suchte. 3ch schrieb hierüber einen Brief an Weser, der aber nicht fonderlich auf meine Auslegung achtete, sondern nur meinen guten Willen mit einer allgemeinen Aufmunterung erwiederte. Ich aber war glücklich genug, jenen Bedanken festzuhalten und bei mir mehrere Jahre ruhen zu lassen, bis er sich zuletzt an meine fämmtlichen Erfahrungen und Ueberzeugungen anschloß, in welchem Sinne ich ihn sodann bei Berausaabe der "Propyläen" mittheilte.

Nach eifriger Betrachtung so vieler erhabenen plastischen Werke sollte es mir auch an einem Dorschmack antiker Architektur nicht sehlen. Ich sand den Abguß eines Kapitäls der Rotonde, und ich leugne nicht, daß beim Anblick jener so ungeheuern als eleganten Akanthblätter mein Glaube an die nordische Zaukunst Etwas zu wanken anking.

Dieses große und bei mir durch's gange Leben wirksame frühzeitige Schauen war dennoch für die nächste Zeit von geringen folgen. Wie gern hätte ich mit dieser Darstellung ein Buch angefangen, anstatt daß ich's damit ende! denn kaum war die Thure des herrlichen Saals hinter mir zugeschloffen, so wünschte ich mich selbst wiederzusinden, ja ich suchte jene Gestalten eher als läftig aus meiner Einbildungsfraft zu entfernen, und nur erft durch einen großen Ummeg follte ich in diesen Kreis gurückgeführt werden. Indessen ist die stille fruchtbarfeit folder Eindrücke gang unschätzbar, die man, genießend, ohne zersplitterndes Urtheil in sich aufnimmt. Die Jugend ift dieses höchsten Blücks fähig, wenn sie nicht kritisch sein will, sondern das Dortreffliche und Gute ohne Untersuchung und Sonderung auf fich wirfen läßt.





nach Bause gelangt als das Erstemal, aber in seinem gangen Wefen zeigte fich doch etwas Ueberipanntes, welches nicht völlig auf geistige Gesundbeit deutete. Gleich ju Unfang brachte ich meine Mutter in den fall, daß sie zwischen meines Daters recht-

lidem Ordnungsgeift und meiner vielfachen Ercentrigität die Dorfälle in ein gewisses Mittel zu richten und zu schlichten beschäftigt sein mußte. In Maing hatte mir ein harfespielender Knabe so wohl gefallen, daß ich ibn, weil die Meffe gerade vor der Chiire war, nach frankfurt einlud, ihm Wohnung zu geben und ihn zu befördern versprach. In diesem Ereignift trat wieder einmal diejenige Eigenheit bervor, die mir in meinem Leben fo Diel gekoftet bat, daß ich nämlich gern sebe, wenn jungere Wesen sich um mich versammeln und an mich anknüpfen, wodurch ich denn freilich guletzt mit ihrem Schicksal belaftet werde. Eine unangenehme Erfahrung nach der andern fonnte mich von dem angeborenen Trieb nicht zurückbringen, der noch gegenwärtig, bei der deutlichsten leberzengung, von Zeit gu Teit mich irre zu führen drobt. Meine Mutter, flarer als ich, sah wohl voraus, wie sonderbar es meinem Dater vorkommen mußte, wenn ein musikalischer Meglänfer von einem jo ansehnlichen Baufe ber gu Gafthöfen und Schenken ginge, sein Brod gu verdienen; daber forgte fie in der 27achbarschaft für Berberge und Koft Deffelben: ich empfahl ibn meinen freunden, und jo befand fich das Kind nicht übel. Mach mehrern Jahren fah ich ihn wieder, wo er und Dertuschens wohl zufrieden, dachte nicht, daß fie diese Kunft in der nächsten Zeit durchaus nötbig baben mürde.

Der Pater, in feinen verjährten Liebhabereien und Beschäftigungen ein zufriedenes Leben führend, mar behaglich wie Einer, der trotz allen hindernissen und Derspätungen seine Plane durchsetzt. 3ch batte nun promovirt, der erfte Schritt gu dem fernern bürgerlichen stufenweisen Lebensgange mar gethan. Meine Disputation hatte seinen Beifall; ihn beschäftigte die nähere Betrachtung Derfelben und manche Dorbereitung zu einer fünftigen Berausgabe. Während meines Aufenthalts im Elfaß hatte ich viel kleine Gedichte, Auffätze, Reisebemerkungen und manches fliegende Blatt geschrieben. Diese zu enbrigiren, gu ordnen, die Vollendung zu verlangen, unterhielt ibn, und so war er froh in der Erwartung, daß meine bisber unüberwundene Abneigung, Etwas diefer Dinge gedruckt zu seben, sich nächstens verlieren werde.

Die Schwester batte einen Kreis von verständigen und liebenswürdigen frauenzimmern um fich verjammelt. Obne berrijd zu fein, berrichte fie über Alle, indem ihr Verstand gar Manches überseben und ihr guter Wille Vieles ausgleichen konnte, fie auch überdieß in dem fall war, eher die Vertraute als die Rivalin zu fpielen.

Don ältern freunden und Befannten fand ich an Born den unveränderlich treuen freund und beitern Besellschafter; mit Riefe ward ich auch vertrant, der meinen Scharffinn zu üben und zu prüfen nicht verfehlte, indem er durch anhaltenden Widerspruch einem dogmatischen Enthufiasmus, in welchen ich nur gar zu gern verfiel, Sweifel und Verneinung entgegensetzte. Undere traten nach und nach zu diesem Kreis, deren ich künftig gedenke; jedoch standen unter den Personen, die mir den neuen Aufenthalt in meiner Daterstadt angenehm und fruchtbar machten, die Gebrüder Schlosser allerdings oben an.

Der Ueltere, Hieronymus, ein gründlicher und eleganter Rechtsgelehrter, hatte als Sachwalter ein allgemeines Vertrauen. Unter seinen Büchern und Uften, in Zimmern, wo die größte Ordnung herrschte, war sein liebster Aufenthalt; dort habe ich ihn niemals anders als heiter und theilnehmend gefunden. Auch in größerer Gesellschaft erwies er sich angenehm und unterhaltend: denn sein Beift war durch eine ausgebreitete Cektüre mit allem Schönen der Dorwelt geziert. Er verschmähte nicht, bei Belegenheit durch geiftreiche lateinische Gedichte die geselligen freuden zu vermehren; wie ich denn noch verschiedene scherzhafte Distiden von ihm besitze, die er unter einige von mir gezeichnete Porträte feltsamer, allgemein bekannter frankfurter Karikaturen geschrieben hatte. Wefters berieth ich mich mit ihm über meinen einzuleitenden Lebens- und Beschäftsgang, und hätten mich nicht hundertfältige 27eigungen, Leidenschaften und Zerstreuungen von diesem Wege fortgeriffen, er würde mir der sicherste führer geworden fein.

Näher an Alter stand mir sein Bruder Georg, der sich von Treptow, aus den Diensten des Herzogs friedrich Eugen von Württemberg, wieder gurückgezogen hatte. Un Weltkenntnig, an praktischem Geschick vorgeschritten, war er in seiner Uebersicht der deutschen und auswärtigen Literatur auch nicht zurückgeblieben. Er schrieb, wie vormals, gern in allen Sprachen, regte mich aber dadurch nicht weiter an, da ich, mich dem Deutschen ausschließlich widmend, die übrigen nur in soweit cultivirte, daß ich die besten Untoren im Original einigermaßen zu lesen im Stande war. Seine Rechtschaffenheit zeigte sich immer als Dieselbe, ja die Bekanntschaft mit der Welt mochte ihn veranlaßt haben, strenger, fogar ftarrer auf-feinen wohlmeinenden Gefinnungen 311 beharren.

Durch diese beiden Freunde ward ich denn auch gar bald mit Merck bekannt, dem ich durch Herder von Straßburg aus nicht ungünstig angekündigt war. Dieser eigene Mann, der auf mein Teben den größten Einsluß gehabt, war von Geburt ein Darmstädter. Don seiner frühern Bildung wüßte ich Wenig zu sagen. Nach vollendeten Studien führte er einen Jüngling nach der Schweiz, wo er eine Zeit lang blieb und beweibt zurückfam. Als ich ihn kennen lernte, war er Kriegszahlmeister in Darmstadt. Mit Derstand und Geist geboren, hatte er sich sehr schweisen, und sich in der Welt- und Menschengeschichte

nach allen Zeiten und Begenden umgesehen. Treffend und scharf zu urtheilen war ihm gegeben. Man schätzte ihn als einen wackern, entschlossenen Beschäftsmann und fertigen Rechner. Mit Leichtigkeit trat er überall ein, als ein sehr angenehmer Gesellschafter für Die, denen er sich durch beißende Züge nicht furchtbar gemacht hatte. Er war lang und hager von Gestalt; eine hervordringende spitze Mase zeichnete sich aus; hellblaue, vielleicht graue Ungen gaben seinem Blick, der aufmerkend bin und wieder ging, etwas Tigerartiges. Lavaters Physiognomik hat uns fein Profil aufbewahrt. In feinem Charakter lag ein wunderbares Mifwerhältniß: von Natur ein braver, edler, zuverlässiger Mann, hatte er sich gegen die Welt erbittert, und ließ diesen grillenfranken Zug dergestalt in sich walten, daß er eine unüberwindliche Meigung fühlte, vorfätzlich ein Schalf, ja ein Schelm zu sein. Derständig, rubig, gut in einem Augenblick, konnte es ihm in dem andern einfallen, wie die Schnecke ihre Börner hervorstreckt, irgend Etwas zu thun, was einen Undern frankte, verlette, ja was ihm schädlich ward. Doch wie man gern mit etwas Gefährlichem umgeht, wenn man selbst davor sicher zu sein glaubt, so hatte ich eine desto größere Neigung, mit ihm zu leben und seiner auten Eigenschaften zu genießen, da ein zuversichtliches Gefühl mich ahnen ließ, daß er seine schlimme Seite nicht gegen mich kehren werde. Wie er sich nun durch diesen sittlich unruhigen Beift, durch dieses Bedürfniß, die Menschen hämisch und tückisch zu behandeln, von einer Seite das gesellige Leben verdarb, so widersprach eine andere Unruhe, die er auch recht forgfältig in sich nährte, seinem innern Behagen. Er fühlte nämlich einen gewissen dilettantischen Produktionstrieb, dem er um so mehr nachhing, als er sich in Prosa und Versen leicht und glücklich ausdrückte, und unter den schönen Geistern jener Zeit eine Rolle zu spielen gar wohl wagen durfte. Ich besitze selbst noch poetische Episteln von ungemeiner Kühnheit, Derbheit und Swiftischer Galle, die sich durch originelle Unsichten der Personen und Sachen höchlich auszeichnen, aber zugleich mit so verletzender Kraft geschrieben sind, daß ich sie nicht einmal gegenwärtig publiziren möchte, sondern sie entweder vertilgen oder als auffallende Dokumente des geheimen Zwiespalts in unserer Literatur der Nachwelt aufbewahren muß. Daß er jedoch bei allen seinen Arbeiten verneinend und zerstörend zu Werke ging, war ihm selbst unangenehm, und er sprach es oft aus, er beneide mich um meine unschuldige Darstellungsluft, welche aus der freude an dem Dorbild und dem Machgebildeten entspringe.



Uebrigens hätte ihm sein literarischer Dilettantismus eher Auten als Schaden gebracht, wenn er nicht den unwiderstehlichen Trieb gefühlt hätte, auch im technischen und merkantilischen Kach aufzutreten. Denn wenn er einmal seine Kähigkeiten zu verwünschen ansing und außer sich war, die Unsprüche an ein ausübendes Talent nicht genialisch genug befriedigen zu können, so ließ er bald die bildende, bald die Dichtkunst fahren und sann auf sabrikmäsige kausmännische Unternehmungen, welche Geld einbringen sollten, indem sie ihm Spaß machten.

In Darmstadt befand sich übrigens eine Gesellschaft von sehr gebildeten Männern. Geheimerath von Hesse, Minister des Landgrasen, Professor Petersen, Rektor Wenck und Andere waren die Einheimischen, zu deren Werth sich manche fremde Benachbarten und viele Durchreisenden abwechselnd gesellten. Die Geheimeräthin von Hesse und ihre Schwester, Demoiselle Flachsland, waren Frauenzimmer von seltenen Derdiensten und Anlagen; die Letztere, Berders Braut, doppelt interessant durch ihre Eigenschaften und ihre Neigung zu einem so vortrefslichen Manne.

Wie sehr dieser Kreis mich belebte und förderte, ware nicht auszusprechen. Man hörte gern die Dor-

lesung meiner gefertigten oder angesangenen Urbeiten; man munterte mich auf, wenn ich offen und umständlich erzählte, was ich eben vorhatte, und schalt mich, wenn ich bei jedem neuen Unlaß das früher Begonnene zurücksetze. "Faust" war schon vorgerückt, "Götz von Berlichingen" baute sich nach und nach in meinem Geiste zusammen; das Studium des fünszehnten und sechzehnten Jahrhunderts beschäftigte mich, und jenes Münstergebäude hatte einen sehr ernsten Eindruck in mir zurückgelassen, der als Hintergrund zu solchen Dichtungen gar wohl dastehen konnte.

Was ich über jene Baukunst gedacht und gewähnt hatte, schrieb ich zusammen. Das Erste, worauf ich drang, war, daß man sie deutsch und nicht gothisch nennen, nicht für ausländisch, sondern für vaterländisch halten solle; das Zweite, daß man sie nicht mit der Baukunst der Griechen und Römer vergleichen dürse, weil sie aus einem ganz andern Prinzip entsprungen sei. Wenn Jene, unter einem glücklichern Himmel, ihr Dach auf Säulen ruhen ließen, so entstand ja schon an und für sich eine durchbrochene Wand. Wir aber, die wir uns durchaus gegen die Witterung schützen und mit Mauern überall umgeben müssen, haben den Genius zu ver-

ehren, der Mittel fand, massiven Wänden Mannigfaltigkeit zu geben, sie dem Scheine nach zu durchbrechen und das Auge würdig und erfreulich auf
der großen fläche zu beschäftigen. Dasselbe galt
von den Chürmen, welche nicht, wie die Kuppeln,
nach innen einen Hinnnel bilden, sondern außen gen
Himmel streben, und das Dasein des Heiligthums,
das sich an ihre Base gelagert, weit umher den
Ländern verkünden sollten. Das Innere dieser würdigen Gebäude wagte ich nur durch poetisches Unschanen und durch fromme Stimmung zu berühren.

Hätte ich diese Ansichten, denen ich ihren Werth nicht absprechen will, klar und deutlich, in vernehmlichem Styl abzufassen beliebt, so hätte der Druckbogen: "Von deutscher Baukunst. D. M. Ervini a Steinbach", schon damals, als ich ihn herausgab, mehr Wirkung gethan und die vaterländischen Freunde der Kunst früher aufmerksam gemacht: so aber verhüllte ich, durch Hamanns und Herders Beispiel verführt, diese ganz einsachen Gedanken und Betrachtungen in eine Staubwolke von seltsamen Worten und Phrasen, und versinsterte das Licht, das mir ausgegangen war, für mich und Andere. Demungeachtet wurden diese Blätter gut ausgenommen und in dem Herderschen Heft: "Don deutscher Art und Kunst" nochmals abgedruckt.

Wenn ich mich nun, theils aus Neigung, theils zu dichterischen und andern Zwecken, mit vaterländischen Allterthümern sehr gern beschäftigte und fie mir zu vergegenwärtigen suchte, so ward ich durch die biblischen Studien und durch religiöse Unklänge von Zeit zu Zeit wieder abgelenkt, da ja Enthers Leben und Chaten, die in dem fechzehnten Jahrhundert so herrlich hervorglänzen, mich immer wieder gu den heiligen Schriften und zu Betrachtung religiöser Gefühle und Meinungen hinleiten mußten. Die Bibel als ein zusammengetragenes, nach und nach entstandenes, zu verschiedenen Zeiten überarbeitetes Werk anzusehen, schmeichelte meinem fleinen Dünkel, indem diese Vorstellungsart noch keineswegs herrschend, viel weniger in dem Kreis aufgenommen war, in welchem ich lebte. Was den Hauptsinn betraf, hielt ich mich an Luthers Uusdruck, im Einzelnen ging ich wohl zur Schmidischen wörtlichen Uebersetzung, und suchte mein weniges Hebräisch dabei so gut als möglich zu benutzen. Daß in der Bibel sich Widersprüche finden, wird jetzt Niemand in Ubrede sein. Diese suchte man dadurch auszugleichen, daß man die deutlichste Stelle zum Grunde legte, und die widersprechende, weniger klare Jener anzuähnlichen bemüht war. Ich dagegen wollte durch Prüfung herausfinden, welche Stelle den Sinn der Sache am Meisten ausspräche; an Diese hielt ich mich und verwarf die Undern als unteraeschoben.

Denn schon damals hatte sich bei mir eine Brundmeinung festgesetzt, ohne daß ich zu sagen wüßte, ob sie mir eingeflößt, ob sie bei mir angeregt worden, oder ob sie aus eigenem Nachdenken entsprungen sei. Es war nämlich Die: bei Allem, was uns überliefert, besonders aber schriftlich überliefert werde, komme es auf den Grund, auf das Innere, den Sinn, die Richtung des Werks an; hier liege das Urfprüngliche, Böttliche, Wirksame, Unantastbare, Unverwüftliche, und feine Zeit, feine änfere Einwirkung noch Bedingung könne diesem innern Urwesen Etwas anhaben, wenigstens nicht mehr als die Krankheit des Körpers einer wohlgebildeten Seele. So sei nun Sprache, Dialekt, Eigenthümlichkeit, Styl und zuletzt die Schrift als Körper eines jeden geisti= gen Werks anzusehen: Dieser, zwar nah genng mit dem Innern verwandt, sei jedoch der Verschlimmerung, dem Derderbniß ausgesetzt; wie denn überhaupt keine Ueberlieferung ihrer Natur nach gang rein gegeben, und wenn sie auch rein gegeben würde, in der folge jederzeit vollkommen verständlich sein fonnte, Jenes wegen Unzulänglichkeit der Organe, durch welche überliefert wird, Dieses wegen des Unterschieds der Zeiten, der Orte, besonders aber wegen der Verschiedenheit menschlicher fähigkeiten und Denkweisen; weghalb denn ja auch die Ausleger sich niemals vergleichen werden. Das Innere, Eigentliche einer Schrift, die uns besonders gusagt, zu erforschen, sei daher eines Jeden Sache, und dabei vor allen Dingen zu erwägen, wie sie sich zu unserm eigenen Innern verhalte, und in wiefern durch jene Lebenskraft die Unfrige erregt und befruchtet werde: alles Ueußere hingegen, was auf uns unwirksam oder einem Zweifel unterworfen sei, habe man der Kritik zu überlaffen, welche, wenn fie auch im Stande fein follte, das Bange zu gerftückeln und zu gerfplittern, dennoch niemals dahin gelangen würde, uns den eigentlichen Grund, an dem wir festhalten, zu rauben, ja uns nicht einen Angenblick an der einmal gefaßten Zuversicht irre zu machen.

Diese aus Glauben und Schauen entsprungene Ueberzeugung, welche in allen fällen, die wir für die wichtigken erkennen, anwendbar und stärkend ist, liegt zum Grunde meinem sittlichen sowohl als literarischen Lebensbau, und ist als ein wohl angelegtes und reichlich wucherndes Kapital anzusehen, ob wir gleich in einzelnen fällen zu sehlerhafter Unwendung verleitet werden können. Durch diesen Begriff ward mir denn die Zibel erst recht zugängs

lich. Ich hatte sie, wie bei dem Religionsunterricht der Protestanten geschieht, mehrmals durchlaufen, ja mich mit Derfelben sprunameise, von vorn nach binten und umgekehrt, bekannt gemacht. Die derbe 27aturlichkeit des Alten Testaments und die garte Maivetät des Meuen hatte mich im Einzelnen angezogen; als ein Ganzes wollte sie mir zwar niemals recht entgegentreten, aber die verschiedenen Charaftere der verschiedenen Bücher machten mich nun nicht mehr irre: ich mußte mir ibre Bedeutung der Reibe nach trenlich zu vergegenwärtigen, und hatte überhaupt zu viel Gemüth an dieses Buch verwandt, als daß ich es jemals wieder hatte entbehren follen. Eben von dieser gemüthlichen Seite war ich gegen alle Spöttereien geschützt, weil ich deren Unredlichkeit fogleich einsah. Ich verabschente fie nicht nur, fondern ich konnte darüber in Wuth gerathen, und ich erinnere mich noch genau, daß ich in kindlich fanatischem Eifer Voltaire, wenn ich ihn hatte babbaft werden können, wegen feines "Saul" gar wohl erdroffelt hätte. Jede Urt von redlicher forschung dagegen sagte mir höchlich zu; die Unfflärungen über des Orients Cofalität und Coffum, welche immer mehr Licht verbreiteten, nahm ich mit frenden auf, und fuhr fort, allen meinen Scharffinn an den so werthen lleberlieferungen zu üben.

Man weiß, wie ich schon früber mich in den Zustand der Urwelt, die uns das erfte Buch Mosis schildert, einzuweihen suchte. Weil ich nun schrittweise und ordentlich zu verfahren dachte, so griff ich, nach einer langen Unterbrechung, das zweite Buch an. Allein welch ein Unterschied! Gerade wie die kindliche fülle aus meinem Leben verschwunden mar, so fand ich auch das zweite Buch von dem ersten durch eine ungeheure Kluft getrennt. Das völlige Vergessen vergangener Zeit spricht sich schon aus in den wenigen bedeutenden Worten: "Da fam ein neuer König auf in Megypten; Der mußte Nichts von Joseph." Aber auch das Dolf, wie die Sterne des himmels ungahlbar, batte beinahe den Uhnherrn vergessen, dem Jehovah gerade dieses nunmehr erfüllte Derfprechen unter dem Sternenhimmel gethan hatte. Ich arbeitete mich mit unfäglicher Mübe, mit unzulänglichen Bülfsmitteln und Kräften durch die fünf Bücher, und gerieth dabei auf die wunderlichsten Einfälle. Ich glaubte gefunden zu baben, daß nicht unjere Sebngebote auf den Tafeln gestanden, daß die Israeliten feine vierzig Jahre, sondern nur furge Zeit durch die Wüste gewandert; und ebenso bildete ich mir ein, über den Charafter Moss gang neue Aufschlüsse geben zu fönnen.

Unch das Nene Testament war vor meinen Untersuchungen nicht sicher; ich verschonte es nicht mit meiner Sonderungslust, aber aus Liebe und Neigung stimmte ich doch in jenes heilsame Wort mit ein: "Die Evangelisten mögen sich widersprechen, wenn sich nur das Evangelium nicht widersprechen, wenn sich nur das Evangelium nicht widerspricht!" Unch in dieser Region glaubte ich allerhand Entdechungen zu machen. Jene Gabe der Sprachen, am Pfingstseste in Glanz und Klarbeit ertheilt, deutete ich mir auf eine Etwas abstruse Weise, nicht geeignet, sich viele Theilnebmer zu verschaffen.

In eine der Hauptlehren des Lutherthums, welche die Brüdergemeine noch geschärft hatte, das Sündhafte im Menschen als vorwaltend anzusehen, versuchte ich mich zu schiesen, obgleich nicht mit sonderlichem Glück. Doch hatte ich mir die Terminologie dieser Lehre so ziemlich zu eigen gemacht, und bediente mich Derselben in einem Briefe, den ich unter der Maske eines Landgeistlichen an einen neuen Umtsbruder zu erlassen beliebte. Das Hauptthema desselbigen Schreibens war jedoch die Loofung der damaligen Zeit: sie hieß Toleranz, und galt unter den bessern Köpfen und Geistern.

Solche Dinge, die nach und nach entstanden, ließ ich, um mich an dem Publikum zu versuchen, im folgenden Jahre auf meine Kosten drucken, verschenkte sie, oder gab sie der Eichenbergischen Buchhandlung, um sie so gut als möglich zu verhöcken, ohne daß mir dadurch einiger Vortheil zugewachsen wäre. Hie und da gedenkt eine Recension Derselben, bald günstig, bald ungünstig, doch gleich waren sie verschollen. Mein Vater bewahrte sie sorgfältig in seinem Urchiv; sonst würde ich kein Exemplar davon besitzen. Ich werde sie, sowie einiges Ungedruckte der Urt, was ich noch vorgefunden, der neuen Uusaabe meiner Werke binzufügen.

Da ich mich nun sowohl zu dem Sibyllinischen Styl solcher Blätter als zu der Herausgabe Derselben eigentlich durch Samann batte verleiten laffen, fo scheint mir bier eine ichickliche Stelle, dieses würdigen, einflufreichen Mannes zu gedenken, der uns damals ein ebenso großes Gebeimniß mar, als er es immer dem Daterlande geblieben ift. Seine "Sofratischen Denkwürdigkeiten" erregten Aufseben, und waren solchen Personen besonders lieb, die sich mit dem blendenden Seitgeiste nicht vertragen fonnten. Man abnte bier einen tiefdenkenden, gründlichen Mann, der, mit der offenbaren Welt und Literatur genau bekannt, doch auch noch etwas Gebeimes, Unerforschliches gelten ließ, und sich darüber auf eine gang eigene Weise aussprach. Don Denen, die damals die Literatur des Cags beherrschten, ward



er freilich für einen abstrusen Schwärmer gehalten, eine aufstrebende Jugend aber ließ sich wohl von ihm anziehen. Sogar die Stillen im Cande, wie sie halb im Scherz, halb im Ernst genannt wurden, jene frommen Seelen, welche, ohne sich zu irgend einer Gesellschaft zu bekennen, eine unsichtbare Kirche bildeten, wendeten ihm ihre Ausmerksamkeit zu, und meiner Klettenberg, nicht weniger ihrem Freunde Moser, war der Magus in Norden eine willkommene Erscheinung. Man setzte sich um so mehr mit ihm in Derhältniß, als man ersahren hatte, daß er, von knappen häuslichen Umständen gepeinigt, sich dennoch diese schöne und hohe Sinnesweise zu ershalten verstand. Bei dem großen Einslusse des

Präsidenten von Moser wäre es leicht gewesen, einem so genügsamen Manne ein leidliches und bequemes Dasein zu verschaffen. Die Sache war auch eingeleitet, ja man hatte sich so weit schon verständigt und genähert, daß Hamann die weite Reise von Königsberg nach Darmstadt unternahm. Als aber der Präsident zufällig abwesend war, kehrte jener wunderliche Mann, aus welchem Unlaß weiß man nicht, sogleich wieder zurück; man blieb jedoch in einem freundlichen Briesverhältnis. Ich besitze noch zwei Schreiben des Königsbergers an seinen Gönner, die von der wundersamen Großheit und Innigkeit ihres Versassers Teugniß ablegen.

Aber ein so gutes Derständniß sollte nicht lange



dauern. Diese frommen Menschen hatten sich Jenen auch nach ihrer Weise fromm gedacht, sie hatten ihn als den Magus in Norden mit Ehrfurcht behandelt, und glaubten, daß er sich auch so fort in ehrwürdigem Betragen darftellen würde. Allein er hatte schon durch die "Wolken. Ein Nachspiel Sokratischer Denkwürdigkeiten", einigen Unstoß gegeben, und da er nun gar die "Kreuzzüge des Philologen" herausgab, auf deren Titelblatt nicht allein das Ziegenprofil eines gehörnten Pan zu sehen war, sondern auch auf einer der ersten Seiten ein großer, in Holz geschnittener Hahn, taktgebend jungen Bahnchen, die mit Moten in den Krallen por ihm da standen, sich höchst lächerlich zeigte, wodurch gewisse Kirchenmusiken, die der Derfasser nicht billigen mochte, scherzhaft durchgezogen werden sollten: so entstand

unter den Wohl- und Zartgefinnten ein Migbehagen, welches man dem Derfasser merken ließ, der denn auch, dadurch nicht erbaut, einer engern Dereinigung sich entzog. Unsere Aufmerksamkeit auf diesen Mann hielt jedoch Berder immer lebendig, der, mit seiner Braut und uns in Correspondenz bleibend, Alles, was von jenem merkwürdigen Geiste nur ausging, sogleich mittheilte. Darunter gehörten denn auch seine Recensionen und Anzeigen, eingerückt in die Königsberger Zeitung, die alle einen höchst sonderbaren Charafter trugen. Ich besitze eine meist vollftändige Sammlung seiner Schriften und einen fehr bedeutenden handschriftlichen Auffatz über Berders Dreisschrift, den Ursprung der Sprache betreffend, worin er dieses Herdersche Probestiick auf die eigenste Urt mit wunderlichen Schlaglichtern beleuchtet.

SOCCHEDICI

Ich gebe die Boffnung nicht auf, eine Berausaabe der hamannichen Werke entweder felbst zu beforgen oder wenigstens zu befördern, und alsdann, wenn diese wichtigen Dokumente wieder vor den Alugen des Publifums liegen, möchte es Teit fein, über den Derfasser, dessen Matur und Wesen das Mäbere zu besprechen; inzwischen will ich doch Einiges bier icon beibringen, um fo mehr, als noch vorzügliche Männer leben, die ihm auch ihre Neigung geichenkt und deren Beistimmung oder Surechtweisung mir febr willkommen fein würde. Das Pringip, auf welches die fämmtlichen Meußerungen hamanns fich anrückführen laffen, ift Diefes: "Ulles, was der Menfch zu leisten unternimmt, es werde nun durch That oder Wort oder soust bervorgebracht, muß aus sämmtlichen vereinigten Kräften entspringen; alles Dereinzelte ift verwerflich." Eine herrliche Maxime, aber fcwer zu befolgen. Don Leben und Kunft mag fie freilich gelten, bei jeder Ueberlieferung durch's Wort bingegen, die nicht gerade poetisch ift, findet sich eine große Schwierigkeit: denn das Wort muß fich ablojen, es muß fich vereinzeln, um Etwas zu fagen, zu bedeuten. Der Mensch, indem er spricht, muß für den Angenblick einseitig werden; es giebt feine Mittbeilung, feine Lebre ohne Sonderung. Da nun aber Bamann ein = für allemal diefer Trennung widerstrebte und, wie er in einer Einheit empfand, imaginirte, dachte, so auch sprechen wollte, und das Gleiche von Undern verlangte, so trat er mit feinem eigenen Styl und mit Allem, was die Andern bervorbringen konnten, in Widerstreit. Um das Unmögliche zu leisten, greift er daher nach allen Elementen; die tiefften, geheimsten Unschauungen, wo fich Matur und Geift im Derborgenen begegnen, erleuchtende Perstandesblitze, die aus einem solden Susammentreffen bervorstrahlen, bedeutende Bilder, die in diesen Regionen schweben, andringende Sprüche der beiligen und Profanffribenten, und was fich sonft noch humoristisch hinzufügen mag, alles Diefes bildet die wunderbare Besammtheit seines Styls, seiner Mittheilungen. Kann man sich nun in der Tiefe nicht zu ihm gesellen, auf den Böhen nicht mit ihm mandeln, der Gestalten, die ihm vorschweben, sich nicht bemächtigen, aus einer unendlich ausgebreiteten Literatur nicht gerade den Sinn einer nur angedeuteten Stelle berausfinden, fo wird es um uns nur trüber und dunkler, je mehr wir ihn findiren, und diese finsterniß wird mit den Jahren immer gunehmen, weil seine Unspielungen auf bestimmte, im Leben und in der Literatur augenblicklich berrichende Eigenbeiten vorzüglich gerichtet waren. Unter meiner Sammlung befinden sich einige seiner gedruckten

Vogen, wo er an dem Rande eigenhändig die Stellen citirt hat, auf die sich seine Andeutungen beziehen. Schlägt man sie auf, so giebt es abermals ein zweidentiges Doppellicht, das uns höchst angenehm erscheint, nur muß man durchaus auf Das Verzicht ihun, was man gewöhnlich Verstehen nennt. Solche Blätter verdienen auch deswegen Sibyllinisch genannt zu werden, weil man sie nicht an und für sich betrachten kann, sondern auf Gelegenheit warten muß, wo man etwa zu ihren Orakeln seine Justucht nähme. Jedesmal, wenn man sie aufschlägt, glaubt man etwas Weines zu sinden, weil der einer jeden Stelle inwohnende Sinn uns auf eine vielfache Weise berührt und aufregt.

Persönlich habe ich ihn nie gesehen, auch kein unmittelbares Verhältniß zu ihm durch Briefe gehabt. Mir scheint er in Lebens- und freundschaftsverhältniffen höchst klar gewesen zu sein und die Bezüge der Menschen unter einander und auf ihn sehr richtig gefühlt zu haben. Alle Briefe, die ich von ihm fah, waren vortrefflich und viel deutlicher als seine Schriften, weil bier der Bezug auf Seit und Umstände, sowie auf persönliche Derhältnisse flarer hervortrat. So Diel glaubte ich jedoch durchaus zu erseben, daß er, die lleberlegenheit seiner Beiftesgaben auf's Maivste fühlend, sich jederzeit für Etwas weiser und flüger gehalten als seine Correspondenten, denen er mehr ironisch als herzlich begegnete. Gälte Dieß auch nur von einzelnen fällen, so mar es für mich doch die Mehrzahl, und Urfache, daß ich mich ihm zu nähern niemals Verlangen trug.

Swischen Herder und uns waltete dagegen ein gemüthlich literarischer Derkehr höchst lebhaft fort; nur schade, daß er sich niemals ruhig und rein erhalten konnte. Aber Herder unterließ sein Acken und Schelten nicht; Merck brauchte man nicht Diel zu reizen, der mich denn auch zur Ungeduld auszuregen wußte. Weil nun Herder unter allen Schriftstellern und Menschen Swist am Meisten zu ehren schien, so hieß er unter uns gleichfalls der Dechant, und Dieses gab abermals zu mancherlei Irrungen und Derdrießlichkeiten Unlaß.

Demungeachtet freuten wir uns höchlich, als wir vernahmen, daß er in Bückeburg sollte angestellt werden, welches ihm doppelt Ehre brachte: denn sein neuer Patron hatte den höchsten Auf als ein einsichtiger, tapferer, obwohl sonderbarer Mann gewonnen. Thomas Abbt war in diesen Diensten bekannt und berühmt geworden; dem Derstorbenen flagte das Daterland nach und freute sich an dem Denkmal, das ihm sein Gönner gestiftet. Aun sollte herder an der Stelle des zu früh Derblichenen alle

diesenigen Hoffmungen erfüllen, welche sein Vorgänger so würdig erregt hatte.

Die Epoche, worin Dieses geschah, gab einer sol= chen Unftellung doppelten Glang und Werth: denn mehrere deutsche fürsten folgten schon dem Beispiel des Grafen von der Lippe, daß fie nicht bloß gelehrte und eigentlich geschäftsfähige, sondern auch geistreiche und vielversprechende Männer in ihre Dienste aufnahmen. Es hieß, Klopstock sei von dem Markgrafen Karl von Baden berufen worden, nicht zu eigentlichem Beschäftsdienst, sondern um durch seine Gegenwart Ummuth und Mutzen der höhern Gesellschaft mitzutheilen. So wie nun hie-. durch das Unsehen auch dieses vortrefflichen fürsten wuchs, der allem Mütlichen und Schönen seine Aufmerksamkeit schenkte, so mußte die Berehrung für Klopstock gleichfalls nicht Wenig zunehmen. Lieb und werth war Alles, was von ihm ausging; forgfältig schrieben wir die Oden ab und die Elegien, wie sie ein Jeder habhaft werden konnte. Böchst vergnügt waren wir daher, als die große Landgräffin Karoline von Bessen-Darmstadt eine Sammlung Derfelben veranstaltete, und eins der wenigen Eremplare in unsere Bande fam, das uns in Stand setzte, die eigenen handschriftlichen Sammlungen zu vervollzähligen. Daher sind uns jene ersten Lesarten lange Zeit die liebsten geblieben, ja wir haben uns noch oft an Gedichten, die der Verfasser nachher verworfen, erquickt und erfreut. So mahr ift, daß das aus einer schönen Seele hervordringende Leben nur um desto freier wirkt, je weniger es durch Kritik in das Kunstfach herübergezogen erscheint.

Klopstock hatte sich und andern talentvollen Männern durch seinen Charafter und sein Betragen Unsehen und Würde zu verschaffen gewußt; nun sollten fie ihm aber auch womöglich die Sicherung und Derbesserung ihres häuslichen Bestandes verdanken. Der Buchhandel nämlich bezog sich in früherer Zeit mehr auf bedeutende wissenschaftliche fakultätswerke, auf stehende Verlagsartikel, welche mäßig honorirt wurden. Die Produktion von poetischen Schriften aber wurde als etwas Beiliges angesehen, und man hielt es beinahe für Simonie, ein Honorar zu nehmen oder zu fteigern. Autoren und Derleger ftanden in dem wunderlichsten Wechselverhältnif. Beide erschienen, wie man es nehmen wollte, als Patrone und als Klienten: Jene, die neben ihrem Talent gewöhnlich als höchst sittliche Menschen vom Dublifum betrachtet und verehrt wurden, hatten einen geistigen Rang und fühlten sich durch das Blück der Alrbeit belohnt; Diese begnügten sich gern mit der zweiten Stelle und genoffen eines ansehnlichen Dortheils: nun aber setzte die Wohlhabenheit den reichen Buchhändler wieder über den armen Poeten, und so stand Alles in dem schönsten Gleichgewicht. Wechselseitige Großmuth und Dankbarkeit war nicht selten; Breitkopf und Gottsched blieben lebenslang Hausgenossen: Knickerei und Niederträchtigkeit, besonders der Nachdrucker, waren noch nicht im Schwange.

Demungeachtet war unter den deutschen Untoren eine allgemeine Bewegung entstanden. Sie verstichen ihren eigenen, sehr mäßigen, wo nicht ärmlichen Tustand mit dem Reichthum der angesehenen Buchhändler; sie betrachteten, wie groß der Ruhm eines Gellert, eines Rabener sei, und in welcher hänslichen Enge ein allgemein beliebter deutscher Schriftsteller sich behelsen müsse, wenn er sich nicht durch sonst irgend einen Erwerb das Leben erleichterte. Unch die mittlern und geringern Geister sühlten ein lebhaftes Verlangen, ihre Lage verbessert zu sehen, sich von Verlegern unabhängig zu machen.

Mun trat Klopftock hervor und bot seine "Belehrteurepublik" auf Subskription an. Obgleich die spätern Gefänge des Messias, theils ihres Inhalts, theils der Behandlung wegen, nicht die Wirkung thun konnten wie die frühern, die, felbst rein und unschuldig, in eine reine und unschuldige Zeit kamen, so blieb doch die Uchtung gegen den Dichter immer gleich, der sich durch die Berausgabe seiner Oden die Bergen, Beifter und Gemüther vieler Menschen zugewendet hatte. Diele wohldenkende Männer, darunter mehrere von großem Einfluß, erboten sich, Doransbezahlung anzunehmen, die auf einen Louisd'or gesetzt war, weil es hieß, daß man nicht so= wohl das Buch bezahlen, als den Verfasser bei dieser Gelegenheit für seine Verdienste um das Vaterland belohnen follte. Bier drängte fich nun Jedermann hinzu: felbst Jünglinge und Mädchen, die nicht Diel aufzuwenden hatten, eröffneten ihre Sparbüchsen; Männer und frauen, der obere, der mittlere Stand trugen zu dieser beiligen Spende bei, und es kamen vielleicht tausend Pränumeranten zusammen. Die Erwartung war auf's Bochste gespannt, das Tutrauen fo groß als möglich.

Hiernach mußte das Werf bei seiner Erscheinung den seltsamsten Ersolg von der Welt haben; zwar immer von bedeutendem Werth, aber nichts weniger als allgemein ansprechend. Wie Klopstock über Poesse und Literatur dachte, war in form einer alten deutschen Druidenrepublik dargestellt, seine Maximen über das Echte und falsche in lakonischen Kernsprüchen angedeutet, wobei jedoch manches Lehrreiche der seltsamen form aufgeopsert wurde. Für Schriftsteller





und Citeratoren war und ift das Buch unschätzbar. fonnte aber auch nur in diesem Kreise wirksam und nützlich sein. Wer selbst gedacht hatte, folgte dem Denker; wer das Echte zu suchen und zu schätzen wußte, fand fich durch den gründlichen, braven Mann belehrt: aber der Liebhaber, der Lejer mard nicht aufgeklärt, ihm blieb das Buch versiegelt: und doch batte man es in alle Bande gegeben, und indem Jedermann ein vollkommen brauchbares Werk erwartete, erhielten die Meisten ein Solches, dem fie auch nicht den mindesten Geschmack abgewinnen konnten. Die Bestürzung war allgemein, die 21chtung gegen den Mann aber so groß, daß kein Murren, kaum ein leises Murmeln entstand. Die junge schöne Welt verschmerzte den Derluft und verschenfte nun icherzend die thener erworbenen Eremplare. 3ch erhielt selbst mehrere von guten freundinnen, deren feines aber mir geblieben ift.

Diese dem Autor gelungene, dem Publikum aber mißlungene Unternehmung hatte die böse folge, daß nun so bald nicht mehr an Subskription und Pränumeration zu deusen war; doch hatte sich jener Wunsch zu allgemein verbreitet, als daß der Versuch nicht hätte erneuert werden sollen. Dieses nun im Großen und Ganzen zu thun, erbot sich die Dessausiche Verlagshandlung. Hier sollten Gelehrte und Verleger in geschlossenem Bund des zu hoffenden Vortheils Beide verhältnißmäßig genießen. Das so lange peinlich empfundene Bedürfniß erweckte hier abermals ein großes Jutrauen, das sich aber nicht lange erhalten konnte; und leider schieden die Theilhaber nach kurzen Bemühungen mit wechselseitigem Schaden aus einander.

Eine raiche Mittheilung mar jedoch unter den Literaturfreunden ichon eingeleitet; die Musenalmanache verbanden alle jungen Dichter, die Journale den Dichter mit den übrigen Schriftstellern. Meine Luft am Bervorbringen war grenzenlos; gegen mein Bervorgebrachtes verhielt ich mich gleichgültig; nur wenn ich es mir und Undern in geselligem Kreise froh wieder vergegenwärtigte, erneute fich die Meigung daran. Much nahmen Diele gern an meinen größern und kleinern Arbeiten Theil, weil ich einen Jeden, der sich nur einigermaßen gum Bervorbringen geneigt und geschickt fühlte, Etwas in seiner eigenen Urt unabhängig zu leiften, dringend nöthigte, und von Allen gleichfalls wieder zu neuem Dichten und Schreiben aufgefordert murde. Dieses wechselfeitige, bis zur Ausschweifung gebende Beten und Treiben gab Jedem nach feiner 21rt einen fröblichen Einfluß, und aus diefem Quirlen und Schaffen, aus diesem Leben und Lebenlaffen, aus diesem 27chmen

und Geben, welches mit freier Brust, ohne irgend einen theoretischen Leitstern, von so viel Jünglingen, nach eines Jeden angeborenem Charafter, ohne Rücksichten getrieben wurde, entsprang jene berühmte, berusene und verrusene Literarepoche, in welcher eine Masse junger genialer Männer mit aller Muthigseit und aller Unmaßung, wie sie nur einer solchen Jahreszeit eigen sein mag, hervorbrachen, durch Unwendung ihrer Kräste manche frende, manches Gute, durch den Missrauch Derselben manchen Derdrußund manches Uebel stifteten: und gerade die aus dieser Quelle entspringenden Wirfungen und Gegenwirfungen sind das Bauptthema dieses Bandes.

Woran sollen aber junge Leute das höchste Interesse sinden, wie sollen sie unter ihres Gleichen Interesse erregen, wenn die Liebe sie nicht beseelt, und wenn nicht Herzensangelegenheiten, von welcher Urt sie auch sein mögen, in ihnen lebendig sind? Ich hatte im Stillen eine verlorene Liebe zu beflagen: Dieß machte mich mild und nachgiebig, und der Gesellschaft augenehmer als in glänzenden Zeiten, wo mich Nichts an einen Mangel oder einen fehltritt erinnerte, und ich ganz ungebunden vor mich hinstürmte.

Die Untwort friederikens auf einen schriftlichen Ubicbied zerriß mir das Berg. Es mar dieselbe Band, derfelbe Sinn, daffelbe Gefühl, die fich gu mir, die fich an mir herangebildet hatten. 3ch fühlte mm erft den Derluft, den fie erlitt, und fah feine Möglichkeit, ibn zu ersetzen, ja nur ihn zu lindern. Sie war mir gang gegenwärtig; stets empfand ich, daß fie mir fehlte, und was das Schlimmfte war, ich konnte mir mein eigenes Unglück nicht verzeihen. Gretchen hatte man mir genommen, Unnette mich verlassen; bier war ich zum Erstenmal schuldig: ich batte das schönfte Berg in seinem Tiefsten verwundet, und so mar die Epoche einer duftern Reue, bei dem Mangel einer gewohnten erquicklichen Liebe, böchst peinlich, ja unerträglich. Aber der Mensch will leben; daber nahm ich aufrichtigen Theil an Undern: ich suchte ibre Derlegenheiten zu entwirren, und was fich trennen wollte, zu verbinden, damit es ihnen nicht ergeben möchte wie mir. pflegte mich daber den "Dertrauten" zu nennen, auch wegen meines Umberschweifens in der Gegend den "Wanderer". Diefer Beruhigung für mein Gemüth, die mir nur unter freiem himmel, in Thälern, auf Böben, in Gefilden und Wäldern zu Theil ward, fam die Lage von frankfurt zu Statten, das zwischen Darmstadt und Bomburg mitten inne lag, zwei angenehmen Orten, die durch Derwandtichaft beider Bofe in gutem Derhältniß ftanden. 3ch gewöhnte

mich, auf der Straße zu leben und wie ein Bote zwischen dem Gebirg und dem flachen Lande hin und her zu wandern. Oft ging ich allein oder in Gesellschaft durch meine Vaterstadt, als wenn sie mich Nichts anginge, speiste in einem der großen Gasthöse in der Fahrgasse und zog nach Tische meines Wegs weiter fort. Mehr als jemals war ich gegen offene Welt und freie Natur gerichtet. Unterwegs sang ich mir seltsame Hymnen und Dithyramben, wovon noch eine, unter dem Titel: "Wanderers Sturmlied", übrig ist. Ich sang diesen Halbunsinn leidenschaftlich vor mich hin, da mich ein schreckliches Wetter unterwegs traß, dem ich entgegengehen mußte.

Mein Berg war ungerührt und unbeschäftigt: ich vermied gewissenhaft alles nähere Verhältniß zu frauenzimmern, und so blieb mir verborgen, daß mich Unaufmerksamen und Unwissenden ein liebevoller Genius heimlich umschwebe. Eine zarte, liebenswürdige fran hegte im Stillen eine Neigung zu mir, die ich nicht gewahrte, und mich eben deßwegen in ihrer wohlthätigen Besellschaft desto hei= terer und anmuthiger zeigte. Erft mehrere Jahre nachher, ja erst nach ihrem Tode erfuhr ich das geheime himmlische Lieben auf eine Weise, die mich erschüttern mußte: aber ich war schuldlos und konnte ein schuldloses Wesen rein und redlich betrauern, und um so schöner, als die Entdeckung gerade in eine Epoche fiel, wo ich, gang ohne Leidenschaft, mir und meinen geistigen Meigungen zu leben das Blück batte.

Aber zu der Zeit, als der Schmerz über friederikens Lage mich beängstigte, suchte ich nach meiner alten Urt abermals Hülfe bei der Dichtkunst. Ich seizte die hergebrachte poetische Beichte wieder fort, um durch diese selbstquälerische Büßung einer innern Absolution würdig zu werden. Die beiden Marien in "Götz von Berlichingen" und "Clavigo", und die beiden schlechten figuren, die ihre Liebhaber spielen, möchten wohl Resultate solcher reuigen Betrachtungen gewesen sein.

Wie man aber Verletzungen und Krankheiten in der Jugend rasch überwindet, weil ein gesundes System des organischen Lebens für ein krankes einstehen und ihm Zeit lassen kann, auch wieder zu gesunden, so traten körperliche Uebungen glücklicherweise bei mancher günstigen Gelegenheit gar vortheilhaft hervor, und ich ward zu frischem Ermannen, zu neuen Lebensfreuden und Genüssen vielsstig aufgeregt. Das Reiten verdrängte nach und nach jene schlendernden, melancholischen, beschwerlichen und doch langsamen und zwecklosen kuswande-

rungen; man kam schneller, lustiger und bequemer zum Zweck. Die jüngern Gesellen sührten das sechten wieder ein; besonders aber that sich bei eintretendem Winter eine neue Welt vor uns aus, indem ich mich zum Schlittschuhsahren, welches ich nie versucht hatte, rasch entschloß, und es in kurzer Zeit durch Uebung, Aachdenken und Beharrlichkeit so weit brachte, als nöthig ist, um eine frohe und belebte Eisbahn mit zu genießen, ohne sich gerade auszeichnen zu wollen.

Diese neue frohe Chätigkeit waren wir denn auch Klopstock schuldig, seinem Enthusiasmus für diese glückliche Bewegung, den Privatnachrichten bestätigten, wenn seine Oden davon ein unverwerfliches Zeugniß ablegen. Ich erinnere mich ganz genan, daß an einem heitern Frostmorgen ich, aus dem Bette springend, mir jene Stellen zurief:

Schon, von dem Gefühle der Gesundheit froh, Hab' ich weit hinab weiß an dem Gestade gemacht, Den bedeckenden Krystall.

Wie erhellt des Winters werdender Tag Sanft den See! Glänzenden Reif, Sternen gleich, Streute die Nacht über ihn aus.

Mein zaudernder und schwankender Entschluß war sogleich bestimmt, und ich flog sträcklings dem Orte zu, wo ein so alter Unfänger mit einiger Schicklichkeit seine ersten Uebungen anstellen konnte. Und fürwahr, diese Kraftäußerung verdiente wohl von Klopstock empfohlen zu werden, die uns mit der frischeften Lindheit in Berührung fetzt, den Jungling seiner Gelenkheit gang zu genießen aufruft und ein stockendes Alter abzuwehren geeignet ift. Auch hingen wir dieser Luft unmäßig nach. Einen herrlichen Sonnentag so auf dem Eise zu verbringen genügte uns nicht; wir setzten unsere Bewegung bis spät in die Nacht fort. Denn wie andere Unstrengungen den Leib ermüden, so verleiht ihm diese eine immer neue Schwungfraft. Der über den nächtlichen weiten, zu Eisfeldern überfrorenen Wiesen aus den Wolken hervortretende Dollmond, die unserm Lauf entgegenfäuselnde Nachtluft, des bei abnehmendem Waffer sich senkenden Gifes ernsthafter Donner, unserer eigenen Bewegungen sonderbarer Nachhall vergegenwärtigten uns Offianische Scenen gang vollkommen. Bald dieser, bald jener freund ließ in deklamatorischem Balbgesange eine Klopstockische Ode ertonen, und wenn wir uns im Dammerlichte zusammenfanden, erscholl das ungeheuchelte Lob des Stifters unserer freuden.



Und follte Der unsterblich nicht sein, Der Gesundheit uns und freuden erfand, Die das Roß, muthig im Canf, niemals gab, Welche der Ball selber nicht hat?

Solchen Dank verdient sich ein Mann, der irgend ein irdisches Chun durch geistige Auregung zu versedeln und würdig zu verbreiten weiß!

Und so wie talentreiche Kinder, deren Geistesgaben schon früh wundersam ausgebildet sind, sich, wenn sie nur dürsen, den einfachsten Knabenspielen wieder zuwenden, vergaßen wir nur allzuleicht unsern Beruf zu ernstern Dingen; doch regte gerade diese oft einsame Bewegung, dieses gemächliche Schweben im Unbestimmten, gar manche meiner innern Bedürsnisse wieder auf, die eine Zeit lang geschlafen hatten, und ich bin solchen Stunden die schwellere Ausbildung älterer Vorsätze schuldig geworden.

Die dunklern Jahrhunderte der deutschen Geschichte hatten von jeher meine Wißbegierde und Einbildungskraft beschäftigt. Der Gedanke, den "Götz von Berlichingen" in seiner Zeitungebung zu dramatisiren, war mir höchlich lieb und werth. Ich las die Hauptschriftsteller fleißig; dem Werke De pace publica von Datt widmete ich alle Ausmerksamkeit; ich hatte es emsig durchstudirt, und mir jene seltsfamen Einzelnheiten möglichst veranschaulicht. Diese

zu sittlichen und poetischen Absichten hingerichteten Bemühungen konnte ich auch nach einer andern Seite brauchen, und da ich nunmehr Wetzlar besuchen sollte, war ich geschichtlich vorbereitet genug; denn das Kammergericht war doch auch in Gefolge des Landfriedens entstanden, und die Beschichte Deffelben fonnte für einen bedeutenden Leitfaden durch die verworrenen deutschen Ereignisse gelten. Giebt doch die Beschaffenheit der Gerichte und der Beere die genaueste Einsicht in die Beschaffenbeit irgend eines Reichs. Die finangen felbst, deren Einfluß man für so wichtig balt, kommen viel weniger in Betracht: denn wenn es dem Gangen fehlt, so darf man dem Einzelnen nur abnehmen, mas er mühsam zusammen gescharrt und gehalten hat, und so ift der Staat immer reich genug.

Was mir in Wetslar begegnete, ift von keiner großen Bedeutung; aber es kann ein höheres Interesse einstößen, wenn man eine stücktige Geschickte des Kammergerichts nicht verschmähen will, um sich den ungünstigen Augenblick zu vergegenwärtigen, in welchem ich daselbst aulangte.

Die herren der Erde sind es vorzüglich dadurch, daß sie, wie im Kriege die Capfersten und Entschlossensten, so im frieden die Weisesten und Gerechtesten um sich versammeln können. Und zu dem hofftaat eines deutschen Kaisers gehörte ein solches

Bericht, das ihn bei seinen Zugen durch das Reich immer begleitete. Aber weder diese Sorgfalt noch das Schwabenrecht, welches im südlichen Deutschland, das Sachsenrecht, welches im nördlichen galt, weder die zu Aufrechthaltung Derfelben bestellten Richter, noch die Austräge der Ebenbürtigen, weder die Schiedsrichter, durch Vertrag anerkannt, noch gütliche Dergleiche, durch die Beiftlichen gestiftet, Nichts konnte den aufgereizten ritterlichen fehdegeist ftillen, der bei den Deutschen durch innern Zwist, durch fremde feldzüge, besonders aber durch die Kreuzfahrten, ja durch Berichtsgebräuche selbst aufgeregt, genährt und zur Sitte geworden. Dem Kaifer, sowie den mächtigern Ständen waren die Plackereien höchst verdrießlich, wodurch die Kleinen einander selbst und, wenn sie sich verbanden, auch den Größern lästig wurden. Gelähmt war alle Kraft nach außen, wie die Ordnung nach innen gestört; überdieß lastete noch das Dehmgericht auf einem großen Theile des Vaterlands, von deffen Schreckniffen man sich einen Begriff machen fann, wenn man denft, daß es in eine acheime Polizei ausartete, die sogar zulett in die Bande von Privatleuten gelangte.

Diesen Unbilden einigermaßen zu steuern, ward Dieles umsonst versucht, bis endlich die Stände ein Gericht aus eigenen Mitteln dringend in Vorschlag brachten. Dieser, so wohl gemeint er auch sein mochte, deutete doch immer auf Erweiterung der ständischen Besugnisse, auf eine Beschränfung der kaiserlichen Macht. Unter friedrich dem Dritten verzögert sich die Sache; sein Sohn Maximilian, von außen gedrängt, giebt nach. Er bestellt den Oberrichter, die Stände senden die Beisitzer: es sollten ihrer vierundzwanzig sein; ausangs beguügt man sich mit zwölsen.

Ein allgemeiner fehler, deffen fich die Menschen bei ihren Unternehmungen schuldig machen, war auch der erste und ewige Grundmangel des Kammer= gerichts: zu einem großen Zwecke wurden ungulängliche Mittel angewendet. Die Zahl der Uffefforen war zu klein; wie sollte von ihnen die schwere und weitläufige Aufgabe gelös't werden! Allein wer follte auf eine hinlängliche Einrichtung dringen? Der Kaifer konnte eine Unftalt nicht begünftigen, die mehr wider als für ihn zu wirken schien; weit größere Urfache hatte er, fein eigenes Bericht, feinen eigenen Hofrath auszubilden. Betrachtet man dagegen das Interesse der Stände, so konnte es ihnen eigentlich nur um Stillung des Bluts zu thun fein: ob die Wunde geheilt würde, lag ihnen nicht so nah: und nun noch gar ein neuer Kostenaufwand! Man mochte sich's nicht ganz dentlich gemacht haben, daß durch diese Anstalt jeder Fürst seine Dienerschaft vermehre, freilich zu einem entschiedenen Zwecke: aber wer giebt gern Geld für's Nothwendige? Jedermann wäre zufrieden, wenn er das Nützliche um Gottes willen haben könnte.

Unfangs sollten die Beisitzer von Sporteln leben; dann erfolgte eine mäßige Bewilligung der Stände: Beides war kümmerlich. Aber dem großen und auffallenden Bedürfniß abzuhelfen, fanden fich willige, tüchtige, arbeitsame Männer, und das Gericht ward eingesetzt. Ob man einsah, daß hier nur von Linderung, nicht von Heilung des Uebels die Rede sei, oder ob man sich, wie in ähnlichen fällen, mit der Hoffnung schmeichelte, mit Wenigem Dieles zu leisten, ift nicht zu entscheiden: genug, das Gericht diente mehr zum Dorwande, die Unruhstifter zu bestrafen, als daß es gründlich dem Unrecht vorgebengt hätte. Allein es ist kaum beisammen, so erwächs't ihm eine Kraft aus sich selbst: es fühlt die Böhe, auf die es gestellt ist, es erkennt seine große poli= tische Wichtigkeit. Mun sucht es sich durch auffallende Chätigkeit ein entschiedeneres Unsehen zu erwerben; frisch arbeiten sie weg Alles, was kurz abgethan werden kann und muß, was über den Augenblick entscheidet, oder was soust leicht beurtheilt werden fann, und so erscheinen sie im gangen Reiche wirkfam und würdig. Die Sachen von schwererm Behalt hingegen, die eigentlichen Rechtshändel, blieben im Rückstand; und es war kein Unglück. Dem Staate liegt nur daran, daß der Besitz gewiß und sicher sei; ob man mit Recht besitze, kann ihn weniger kümmern. Defiwegen erwuchs aus der nach und nach aufschwellenden ungehenern Ungahl von verspäteten Prozessen dem Reiche kein Schade. Begen Leute, die Bewalt brauchten, war ja vorgesehen, und mit Diesen konnte man fertig werden; die Uebrigen, die rechtlich um den Besitz stritten, sie lebten, genoffen oder darbten, wie fie konnten; fie starben, verdarben, verglichen sich: das Alles war aber nur Beil oder Unheil einzelner familien, das Reich ward nach und nach bernhiat. Denn dem Kammergericht war ein gesetzliches faustrecht gegen die Ungehorsamen in die Bände gegeben; hätte man den Banuftrahl ichleudern können, Diefer wäre wirtfamer gewesen.

Jeto aber, bei der bald vermehrten, bald verminderten Anzahl der Affessoren, bei manchen Unterbrechungen, bei Verlegung des Gerichts von einem Ort an den andern, mußten diese Reste, diese Akten in's Unendliche anwachsen. Ann flüchtete man in Kriegsnoth einen Theil des Archivs von Speier

nach Alchaffenburg, einen Cheil nach Worms, der dritte fiel in die Hände der Franzosen, welche ein Staatsarchiv erobert zu haben glaubten, und hernach geneigt gewesen wären, sich dieses Papierwusts zu entledigen, wenn nur Jemand die fuhren hätte daran wenden wollen.

Bei den mestphälischen friedensunterhandlungen faben die versammelten tüchtigen Männer wohl ein, mas für ein Bebel erfordert werde, um jene fijvpbische Last vom Platze zu bewegen. Mun jollten fünfgig Uffefforen angestellt werden; diese Sahl ift aber nie erreicht worden: man begnügte fich abermals mit der Balfte, weil der Aufwand ju groß ichien; allein hätten die Intereffenten fammtlich ihren Dortheil bei der Sache gesehen, so mare das Gange gar wohl zu leiften gewesen. Um fünfundzwanzig Beifitzer zu besolden, waren ungefähr einhunderttausend Gulden nöthig: wie leicht batte Deutschland das Doppelte berbeigeschafft! Der Dorichlag, das Kammergericht mit eingezogenen geistlichen Gütern auszustatten, konnte nicht durchgeben: denn wie follten fich beide Religionstheile zu diefer Aufopferung versteben? Die Katholiken wollten nicht noch mehr verlieren, und die Protestanten das Gewonnene Jeder gu innern Zwecken verwenden. Die Spaltung des Reichs in zwei Religionsparteien hatte auch hier in mebrerm Betracht den ichlimmften Einfluß. 27un verminderte sich der Untbeil der Stände an diesem ihrem Gericht immer mehr: die Mächtigern suchten fich von dem Derbande loszulösen; freibriefe, vor keinem obern Gerichtshofe belangt ju werden, murden immer lebhafter gesucht; die Größern blieben mit den Sahlungen guruck, und die Kleinern, die fich in der Matrikel obnebin bevortheilt glaubten, fänmten, so lange fie konnten.

Wie schwer war es daber, den gabltägigen Bedarf zu den Besoldungen aufzubringen! Bieraus entsprang ein neues Geschäft, ein neuer Zeitverluft für das Kammergericht; früher hatten die jährlichen sogenannten Disitationen dafür gesorgt. fürsten in Person oder ihre Rathe begaben sich nur auf Woden oder Monate an den Ort des Gerichts, untersuchten die Kassen, erforschten die Reste und übernahmen das Geschäft, sie beizutreiben. Zugleich, wenn Etwas in dem Rechts - und Gerichtsgange stocken, irgend ein Migbrauch einschleichen wollte, waren fie befugt, Dem abzuhelfen. Gebrechen der Unftalt sollten sie entdecken und heben, aber perfonliche Derbrechen der Glieder zu untersuchen und gu bestrafen, mard erft später ein Theil ihrer Pflicht. Weil aber Prozessirende den Cebenshand ihrer Boffnungen immer noch einen Angenblick verlängern wollen, und deßhalb immer höhere Instanzen suchen und hervorrusen, so wurden diese Distatoren auch ein Revisionsgericht, vor dem man erst in bestimmten, offenbaren fällen Wiederherstellung, zuletzt aber in allen Aufschub und Verewigung des Zwists zu finden hoffte: wozu denn auch die Verufung an den Reichstag und das Vestreben beider Religionspatteien, sich einander wo nicht aufzuwiegen, doch im Gleichgewicht zu erhalten, das Ihrige beitrugen.

Denkt man sich aber, was dieses Gericht ohne solche Hindernisse, ohne so störende und zerstörende Bedingungen, hätte sein können, so kann man es sich nicht merkwürdig und wichtig genug ausbilden. Wäre es gleich anfangs mit einer hinreichenden Anzahl von Männern besetzt gewesen, hätte man Diesen einen zulänglichen Unterhalt gesichert, unübersehbar wäre bei der Tüchtigkeit deutscher Männer der ungehenre Einsluß geworden, zu dem diese Gesellschaft hätte gelangen können. Den Ehrentitel "Umphiktyonen", den man ihnen nur rednerisch zutheilte, würden sie wirklich verdient haben; ja sie konnten sich zu einer Swischenmacht erheben, Beides dem Oberhaupt und den Gliedern ehrwürdig.

Aber weit entfernt von so großen Wirkungen, schleppte das Bericht, außer etwa eine kurze Teit unter Karl dem fünften und vor dem dreifigjährigen Kriege, sich nur fümmerlich bin. Man begreift oft nicht, wie sich nur Männer finden fonnten zu diesem undankbaren und traurigen Beschäft. Aber was der Mensch täglich treibt, läßt er sich, wenn er Geschick dazu bat, gefallen, sollte er auch nicht gerade jeben, daß Etwas dabei berauskomme. Der Deutsche besonders ist von einer solchen ausharrenden Sinnesart, und so haben sich drei Jahrbunderte bindurch die würdigsten Männer mit diesen Urbeiten und Gegenständen beschäftigt. Eine charafteristische Galerie folder Bilder murde noch jetzt Untheil erregen und Muth einflößen.

Denn gerade in solchen anarchischen Zeiten tritt der tüchtige Mann am festesten auf, und der das Gute will, sindet sich recht an seinem Platze. So stand zum Beispiel das Direktorium fürstenbergs noch immer in gesegnetem Andenken; und mit dem Tode dieses vortresslichen Manns beginnt die Epoche vieler verderblichen Misbräuche.

Alber alle diese spätern und frühern Gebrechen entiprangen aus der ersten und einzigen Quelle, aus der geringen Personenzahl. Derordnet war, daß die Zeisitzer in einer entschiedenen folge und nach bestimmter Ordnung vortragen sollten. Ein Jeder konnte wissen, wann die Reihe ihn treffen werde, und welchen seiner ihm obliegenden Prozesse; er



konnte darauf binarbeiten, er konnte sich vorbereiten. Mun häuften fich aber die unseligen Reste; man mußte sich entschließen, wichtigere Rechtshändel auszuheben und außer der Reihe vorzutragen. Die Beurtheilung der Wichtigkeit einer Sache vor der andern ift, bei dem Zudrang von bedeutenden fällen, schwer, und die Auswahl läft schon Gunft zu; aber nun trat noch ein anderer bedenklicher fall ein. Der Referent qualte sich und das Bericht mit einem schweren, verwickelten Bandel, und zuletzt fand sich Niemand, der das Urtheil einlösen wollte. Die Darteien hatten sich verglichen, auseinandergesetzt, waren gestorben, hatten den Sinn geändert. Daber beschloß man nur diejenigen Begenstände vorzunehmen, welche erinnert wurden. Man wollte von der fortdauernden Beharrlichkeit der Parteien überzeugt sein, und hiedurch ward den größten Gebrechen die Einleitung gegeben: denn wer seine Sache empfiehlt, muß sie doch Jemandem empfehlen, und wem empföhle man sie besser als Dem, der sie unter Bänden hat: Diesen ordnungsgemäß geheim zu halten ward unmöglich; denn bei so viel mitwiffenden Subalternen, wie follte Derfelbe verborgen bleiben? Bittet man um Beschleunigung, so darf man ja wohl auch um Gunft bitten; denn eben daß man feine Sache betreibt, zeigt ja an, daß man sie für gerecht halt. Beradezu wird man es vielleicht nicht thun, gewiß aber am Ersten durch Untergeordnete; Diese müssen gewonnen werden, und so ift die Einleitung zu allen Intriguen und Bestechungen gegeben.

Kaifer Joseph, nach eigenem Untriebe und in Machahmung friedrichs, richtete zuerst seine Aufmerksamkeit auf die Waffen und die Justig. Er faßte das Kammergericht in's Auge; herkömmliche Ungerechtigkeiten, eingeführte Migbräuche waren ihm nicht unbekannt geblieben. Auch hier follte aufgeregt, gerüttelt und gethan sein. Ohne zu fragen, ob es sein kaiserlicher Vortheil sei, ohne die Möglichkeit eines glücklichen Erfolgs vorauszusehen, brachte er die Disitation in Dorschlag, und übereilte ihre Eröffnung. Seit hundertundsechsundsechzig Jahren hatte man keine ordentliche Disitation zu Stande gebracht; ein ungeheurer Wust von Ukten lag aufgeschwollen und wuchs jährlich, da die siebenzehn Uffessoren nicht einmal im Stande waren, das Laufende wegzuarbeiten. Zwanzigtausend Prozesse hatten sich aufgehäuft; jährlich konnten sechzig abgethan werden, und das Doppelte kam hinzu. Auch auf die Disitatoren wartete keine geringe Ungahl von Revisionen; man wollte ihrer fünfzigtausend gählen. Ueberdieß hinderte so mancher Mißbrauch den Gerichtsgang; als das Bedenklichste aber von

Allem erschienen im Hintergrunde die perfönlichen Derbrechen einiger Affessoren.

Als ich nach Wetzlar gehen follte, war die Disitation schon einige Jahre im Bange, die Beschuldigten suspendirt, die Untersuchung weit vorgerückt: und weil nun die Kenner und Meifter des deutschen Staatsrechts diese Belegenheit nicht vorbeilassen durften, ihre Einsichten zu zeigen und fie dem gemeinen Besten zu widmen, so waren mehrere gründliche, wohlgesinnte Schriften erschienen, aus denen sich, wer nur einige Dorkenntnisse besaft, gründlich unterrichten konnte. Bing man bei dieser Belegenheit in die Reichsverfassung und die von Derselben handelnden Schriften zurück, so war es auffallend, wie der monstrose Zustand dieses durchaus franken Körpers, der nur durch ein Wunder am Leben erhalten ward, gerade den Gelehrten am Meisten zufagte. Denn der ehrwürdige deutsche fleiß, der mehr auf Sammlung und Entwicklung von Einzelnheiten als auf Resultate losging, fand hier einen unverfiegenden Unlaß zu immer neuer Beschäftigung, und man mochte nun das Reich dem Kaifer, die kleinern den größern Ständen, die Katholiken den Protestanten entgegensetzen, immer gab es, nach dem verschiedenen Interesse, nothwendig verschiedene Meinungen, und immer Gelegenheit zu neuen Kämpfen und Gegenreden.

Da ich mir alle diese ältern und neuern Zustände möglichst vergegenwärtigt hatte, konnte ich mir von meinem Wetzlarschen Aufenthalt unmöglich viel freude versprechen. Die Aussicht war nicht reizend, in einer zwar wohlgelegenen, aber kleinen und übelgebauten Stadt eine doppelte Welt zu finden: erft die einheimische, alte, hergebrachte, dann eine fremde, neue, Jene scharf zu prüfen beauftragt, ein richtendes und ein gerichtetes Bericht; manchen Bewohner in furcht und Sorge, er möchte auch noch mit in die verhängte Untersuchung gezogen werden; angesehene, so lange für würdig geltende Personen der schändlichsten Missethaten überwiesen und zu schimpflicher Bestrafung bezeichnet: das Alles zusammen machte das traurigste Bild und konnte nicht anreigen, tiefer in ein Geschäft einzugehen, das, an sich selbst verwickelt, nun gar durch Unthaten so verworren erschien.

Daß mir außer dem deutschen Civil- und Staatsrechte hier nichts Wissenschaftliches sonderlich begegnen, daß ich aller poetischen Mittheilung entbehren würde, glaubte ich vorauszusehen, als mich nach einigem Sögern die Lust, meinen Justand zu verändern, mehr als der Trieb nach Kenntnissen, in diese Gegend hinführte. Allein wie verwundert war



ich, als mir, anstatt einer sauertöpsischen Gesellschaft, ein drittes akademisches Leben entgegensprang! Un einer großen Wirthstafel traf ich beinah sämmtliche Gesandtschaftsuntergeordnete, junge muntere Leute, beisammen; sie nahmen mich freundlich auf, und es blieb mir schon den ersten Tag kein Geheimnis, daß sie ihr mittägiges Beisammensein durch eine romantische Fiktion erheitert hatten: sie stellten nämlich mit Geist und Munterkeit eine Aittertasel vor. Obenan saß der Heermeister, zur Seite Desselben der Kanzler, sodann die wichtigsten Staatsbeamten: nun folgten die Aitter, nach ihrer Unciennetät; Fremde hingegen, die zusprachen, mußten mit den untersten Plätzen vorlieb nehmen, und für

sie war das Gespräch meist unverständlich, weil sich in der Gesellschaft die Sprache außer den Ritterausdrücken noch mit manchen Unspielungen bereichert hatte. Einem Jeden war ein Rittername zugelegt, mit einem Beiworte. Mich nannten sie Götz von Berlichingen, den Redlichen. Jenen verdiente ich mir durch meine Ausmerksamkeit für den biedern deutschen Alltvater, und Diesen durch die aufrichtige Neigung und Ergebenheit gegen die vorzüglichen Männer, die ich kennen lernte. Dem Grafen von Kielmannsegge bin ich bei diesem Ausenthalt vielen Dank schuldig geworden: er war der Ernsteste von Allen, höchst tüchtig und zuverlässig. Don Gone ein schwer zu entzissender und zu beschreibender

Mann, eine derbe, breite hannöverische figur, still in sich gekehrt. Es fehlte ihm nicht an Talenten mancher Urt. Man hegte von ihm die Dermuthung, daß er ein natürlicher Sohn fei; auch liebte er ein gewisses geheimnifvolles Wesen, und verbarg seine eigensten Wünsche und Vorsätze unter mancherlei Seltsamkeiten, wie er denn die eigentliche Seele des wunderlichen Ritterbundes war, ohne daß er nach der Stelle des Beermeisters gestrebt hätte. Dielmehr ließ er, da gerade zu der Zeit dieß Baupt der Ritterschaft abging, einen Undern wählen und übte durch Diesen seinen Einfluß. So wußte er auch manche fleine Zufälligkeiten dahin zu lenken, daß fie bedeutend erschienen, und in fabelhaften formen durchgeführt werden konnten. Bei diesem Allem aber konnte man keinen ernften Zweck bemerken: es war ihm blok zu thun, die Cangeweile, die er und feine Collegen bei dem verzögerten Beschäft empfinden mußten, zu erheitern, und den leeren Raum, wäre es auch nur mit Spinnegewebe, auszufüllen. Uebrigens wurde dieses fabelhafte fratzenspiel mit äußerlichem großem Ernst betrieben, ohne daß Jemand lächerlich finden durfte, wenn eine gewisse Mühle als Schloß, der Müller als Burgherr behandelt wurde, wenn man die "vier Haimonskinder" für ein kanonisches Buch erklärte und Abschnitte daraus bei Ceremonien mit Ehrfurcht vorlas. Der Ritterschlag selbst geschah mit hergebrachten, von mehrern Ritterorden entlehnten Symbolen. Ein Bauptanlaß zum Scherze war ferner der, daß man das Offenbare als ein Geheimniß behandelte; man trieb die Sache öffentlich, und es sollte nicht davon gesprochen werden. Die Liste der sämmtlichen Ritter ward gedruckt, mit so viel Unstand als ein Reichstagskalender; und wenn familien darüber zu spotten und die ganze Sache für absurd und lächerlich zu erklären wagten, so ward zu ihrer Bestrafung so lange intriguirt, bis man einen ernsthaften Chemann oder naben Derwandten beizutreten und den Ritterschlag anzunehmen bewogen hatte; da denn über den Verdruß der Ungehörigen eine herzliche Schadenfreude entstand.

In dieses Ritterwesen verschlang sich noch ein seltsamer Orden, welcher philosophisch und mystisch sein sollte, und keinen eigentlichen Namen hatte. Der erste Grad hieß der Uebergang, der zweite des Uebergangs Uebergang zum Uebergang, und der vierte des Uebergangs Uebergang zu des Uebergangs Uebergang. Den hohen Sinn dieser Stusenfolge auszulegen, war nun die Pslicht der Eingeweihten, und Dieses geschah nach Maßgabe eines gedruckten Büchelchens, in welchem jene seltsamen Worte aus eine noch selts

famere Weise erklärt oder vielmehr amplisizirt waren. Die Beschäftigung mit diesen Dingen war der erwünschteste Zeitvertreib. Behrischens Chorheit und Lenzens Verkehrtheit schienen sich hier vereinigt zu haben; nur wiederhole ich, daß auch nicht eine Spur von Zweck hinter diesen Hüllen zu sinden war.

Ob ich nun gleich zu solchen Possen sehr gern beirieth, auch zuerst die Perikopen aus den "vier Baimonskindern" in Ordnung brachte, und Vorschläge that, wie sie bei festen und feierlichkeiten vorgelesen werden follten, auch selbst sie mit großer Emphase vorzutragen verstand, so hatte ich mich doch schon früher an solchen Dingen müde getrieben; und als ich daher meine frankfurter und Darmftädter Umgebung vermifte, war es mir höchst lieb, Botter gefunden zu haben, der sich mit aufrichtiger Meigung an mich schloß, und dem ich ein herzliches Wohlwollen erwiederte. Sein Sinn war gart, flar und beiter, sein Talent geübt und geregelt; er befleifigte fich der frangösischen Elegang und freute sich des Theils der englischen Literatur, der sich mit sittlichen und angenehmen Begenständen beschäftigt. brachten viele vergnügte Stunden zusammen zu, in denen wir uns wechselseitig unsere Kenntnisse, Dorfätze und Meigungen mittheilten. Er regte mich zu manchen fleinen Arbeiten an, zumal da er, mit den Böttingern in Verhältniß stehend, für Boies 211manach auch von meinen Gedichten Etwas verlangte.

Dadurch kam ich mit Jenen in einige Berührung, die sich, jung und talentvoll, zusammenhielten, und nachher so Diel und mannigfaltig wirkten. Die beiden Grafen Stolberg, Bürger, Doff, Bölty und Undere waren im Blauben und Geifte um Klopftock versammelt, deffen Wirkung sich nach allen Seiten bin erstreckte. In einem solchen sich immer mehr erweiternden deutschen Dichterfreise entwickelte sich zugleich mit so mannigfaltigen poetischen Verdiensten auch noch ein anderer Sinn, dem ich keinen gang eigentlichen Mamen zu geben wüßte. Man könnte ihn das Bedürfniß der Unabhängigkeit nennen, welches immer im frieden entspringt, und gerade da, wo man eigentlich nicht abhängig ift. Im Kriege erträgt man die rohe Gewalt, so gut man kann, man fühlt sich wohl physisch und ökonomisch verletzt. aber nicht moralisch; der Zwang beschämt Niemanden, und es ift fein schimpflicher Dienft, der Zeit zu dienen; man gewöhnt sich, von feind und freund zu leiden, man bat Wünsche und feine Gesinnungen. Im frieden hingegen thut sich der freiheitssinn der Menschen immer mehr hervor, und je freier man ift, desto freier will man sein; man will Nichts über sich dulden: wir wollen nicht beengt sein, Niemand soll



Der Bottinger Sainbund verbrennt Wielands "3dris".

beengt sein, und dieß zarte, ja kranke Gefühl erscheint in schönen Seelen unter der form der Gerechtigkeit. Dieser Geist und Sinn zeigte sich damals überall, und gerade da nur Wenige bedrückt waren, wollte man auch Diese von zufälligem Druck befreien; und so entstand eine gewisse sittliche Beschdung, Einmischung der Einzelnen in's Regiment, die mit löblichen Infängen zu unabsehbar unglücklichen folgen hinführte.

Doltaire hatte durch den Schutz, den er der familie Calas angedeihen ließ, großes Unffehen erregt und sich ehrwürdig gemacht. für Deutschland fast noch auffallender und wichtiger war das Unternehmen Lavaters gegen den Landvogt Grebel gewesen. Der ästhetische Sinn, mit dem jugendlichen Muth verbunden, strebte vorwärts, und da man noch vor Kurzem studirte, um zu 21emtern zu gelangen, so fing man nun an, den Aufseher der Beamten zu machen, und die Zeit war nah, wo der Theater- und Romandichter seine Bosewichter am Liebsten unter Ministern und Umtleuten auffuchte. Bieraus entstand eine halb eingebildete, halb wirkliche Welt von Wirkung und Gegenwirkung, in der wir späterhin die heftigften Angebereien und Derhetzungen erlebt haben, welche sich die Derfasser von Zeitschriften und Tagblättern mit einer Urt von Wuth unter dem Schein der Gerechtigkeit erlaubten und um so unwiderstehlicher dabei zu Werke gingen, als sie das Publikum glauben machten, vor ihm sei der wahre Gerichtshof: thöricht! da kein Publikum eine erekutive Gewalt hat, und in dem zerstückten Deutschland die öffentliche Meinung Niemandem nutzte oder schadete.

Unter uns jungen Centen ließ sich zwar Nichts von jener Urt spüren, welche tadelnswerth gewesen wäre; aber eine gewisse ähnliche Vorstellung hatte sich unserer bemächtigt, die, aus Poesse, Sittlichkeit und einem edeln Zestreben zusammengestossen, zwar unschädlich, aber doch fruchtlos war.

Durch die "Bermanns-Schlacht" und die Zueignung Derselben an Joseph den Zweiten hatte Klopstock eine wunderbare Unregung gegeben. Die Deutschen, die sich vom Druck der Römer befreiten, waren herrlich und mächtig dargestellt, und dieses Bild gar wohl geeignet, das Selbstgesühl der Nation zu erwecken. Weil aber im Frieden der Patriotismus eigentlich nur darin besteht, daß Jeder vor seiner Thüre kehre, seines Unts warte, auch seine Lektion lerne, damit es wohl im Hause stehe, so fand das von Klopstock erregte Vaterlandsgesühl keinen Gegenstand, an dem es sich hätte üben können. Friedrich



hatte die Ehre eines Theils der Deutschen gegen eine verbundene Welt gerettet, und es war jedem Bliede der Nation erlaubt, durch Beifall und Verehrung dieses großen fürsten Theil an seinem Siege zu nehmen: aber wo denn nun bin mit jenem erregten kriegerischen Trotzgefühl? welche Richtung sollte es nehmen und welche Wirkung hervorbringen? Tuerft war es blok poetische form, und die nachher so oft gescholtenen, ja lächerlich gefundenen Bardenlieder häuften sich durch diesen Trieb, durch diesen Unftof. Keine äußern feinde waren zu befämpfen; nun bildete man fich Tyrannen, und dazu mußten die fürsten und ihre Diener ihre Gestalten erft im Allgemeinen, fodann nach und nach im Besondern bergeben; und bier schlok fich die Doesie an jene oben gerügte Einmischung in die Rechtspflege mit Heftigkeit an, und es ist merkwürdig, Bedichte aus jener Zeit zu sehen, die gang in einem Sinne geschrieben sind, wodurch alles Obere, es fei nun monarchisch oder aristofratisch, aufgehoben wird.

Was mich betraf, so fuhr ich fort, die Dichtkunst zum Ausdruck meiner Gefühle und Grillen zu benutzen. Kleine Gedichte, wie "Der Wanderer", fallen in diese Zeit; sie wurden in den Göttinger Musenalmanach ausgenommen. Was aber von jener Sucht in mich eingedrungen sein mochte, davon strebte ich mich furz nachher im "Götz von Berlichingen" zu befreien, indem ich schilderte, wie in wüsten Zeiten der wohldenkende, brave Mann allenfalls an die Stelle des Gesetzes und der ausübenden Gewalt zu treten sich entschilest, aber in Verzweislung ist, wenn er dem anerkannten, verehrten Oberhaupt zweideutig, ja abtrünnig erscheint.

Durch Klopstocks Oden war denn auch in die deutsche Dichtkunst nicht sowohl die nordische Mythologie als vielmehr die Nomenclatur ihrer Gottheiten eingeleitet; und ob ich gleich mich sonst gern alles Dessen bediente, was mir gereicht ward, so konnte ich es doch nicht von mir gewinnen, mich Derfelben zu bedienen, und zwar aus folgenden Ursachen. Ich hatte die fabeln der Edda schon längst aus der Dorrede zu Mallets dänischer Beschichte kennen gelernt und mich Derfelben sogleich bemächtigt; sie gehörten unter diejenigen Märchen, die ich, von einer Befellschaft aufgefordert, am Liebsten erzählte. Berder gab mir den Resenius in die Bande und machte mich mit den Heldensagen mehr bekannt. Aber alle diese Dinge, wie werth ich sie hielt, konnte ich nicht in den Kreis meines Dichtungsvermögens aufnehmen; wie herrlich fie mir auch die Einbildungsfraft anregten, entzogen sie sich doch gang dem simulichen Unschauen, indessen die Mythologie der Briechen, durch die größten Künftler der Welt in sichtliche,

leicht einzubildende Gestalten verwandelt, noch vor unsern Augen in Menge daftand. Bötter ließ ich überhaupt nicht viel auftreten, weil sie mir noch außerhalb der Matur, die ich nachzubilden verstand, ihren Wohnsitz hatten. Was hätte mich nun gar bewegen follen, Wodan für Jupiter und Thor für Mars zu setzen, und statt der südlichen, genau umschriebenen figuren Nebelbilder, ja bloße Wortklänge in meine Dichtungen einzuführen? Don einer Seite schlossen sie sich vielmehr an die Offianischen, gleichfalls formlosen Belden, nur derber und riesenhafter, an, von der andern lenkte ich sie nach dem heitern Märchen bin: denn der humoristische Zug, der durch die ganze nordische Mythe durchgeht, war mir höchst lieb und bemerkenswerth. Sie schien mir die einzige, welche durchaus mit sich selbst scherzt, einer wunderlichen Dynastie von Göttern abentenerliche Riesen, Zauberer und Ungeheuer entgegensetzt, die nur beschäftigt sind, die höchsten Personen mährend ihres Regiments zu irren, zum Besten zu haben und hinterdrein mit einem schmählichen, unvermeidlichen Untergang zu bedrohen.

Ein ähnliches, wo nicht gleiches Interesse gewannen mir die indischen fabeln ab, die ich aus Dappers Reisen zuerst kennen lernte und gleichfalls mit großer Lust in meinen Märchenvorrath hineinzog. Der Altar des Ram gelang mir vorzüglich im Nacherzählen, und ungeachtet der großen Mannigfaltigkeit der Personen dieses Märchens blieb doch der Alfe Hanemann der Liebling meines Publikums. Aber auch diese unförmlichen und überförmlichen Ungehener konnten mich nicht eigentlich poetisch befriedigen; sie lagen zu weit von dem Wahren ab, nach welchem mein Sinn unablässig hinstrebte.

Doch gegen alle diese kunftwidrigen Bespenster sollte mein Sinn für das Schöne durch die herrlichste Kraft geschützt werden. Glücklich ist immer die Epoche einer Literatur, wenn große Werke der Dergangenheit wieder einmal aufthauen und an die Tagesordnung kommen, weil sie alsdann eine vollkommen frische Wirkung hervorbringen. Auch das Homerische Licht ging uns neu wieder auf, und zwar recht im Sinne der Zeit, die ein solches Erscheinen höchst begünstigte: denn das beständige Hinweisen auf Natur bewirkte zuletzt, daß man auch die Werke der Alten von dieser Seite betrachten lernte. Was mehrere Reisende zu Unfklärung der heiligen Schriften gethan, leifteten andere für den Bomer. Buys ward man eingeleitet, Wood gab der Sache den Schwung. Eine Böttinger Recenfion des anfangs fehr feltenen Originals machte uns mit der Absicht bekannt, und belehrte uns, wie weit fie aus-



Das deutsche haus in Weglar. (Charlottens Wohnung.)

geführt worden. Wir faben nun nicht mehr in jenen Gedichten ein angespanntes und aufgedunsenes Beldenwesen, sondern die abgespiegelte Wahrheit einer uralten Gegenwart und suchten uns Dieselbe möglichst beranzuziehen. Zwar wollte uns zu gleicher Seit nicht völlig in den Sinn, wenn behauptet wurde, daß, um die Bomerischen Naturen recht zu verfteben, man fich mit den wilden Bolkern und ihren Sitten bekannt machen muffe, wie fie uns die Reisebeschreiber der neuen Welten schildern : denn es ließ fic doch nicht leugnen, daß sowohl Europäer als Uffiaten in den homerischen Gedichten ichon auf einem hoben Grade der Cultur dargestellt worden, vielleicht auf einem höhern, als die Zeiten des trojanischen Kriegs mochten genoffen haben: aber jene Marime war doch mit dem herrschenden Naturbekenntnif übereinstimmend, und in fofern mochten wir fie gelten laffen.

Bei allen diesen Beschäftigungen, die sich auf Menschenkunde im höhern Sinne, sowie auf Dichtkunst im nächten und lieblichsten bezogen, mußte ich doch jeden Tag erfahren, daß ich mich in Wetzlar aufhielt. Das Gespräch über den Zustand des Distationsgeschäftes und seiner immer wachsenden Hindernisse, die Entdeckung neuer Gebrechen klang stündlich durch. hier war nun abermals das heilige römische Reich versammelt, nicht bloß zu äußerlichen

Feierlickeiten, sondern zu einem in's Allertiesste greisenden Geschäfte. Aber auch hier mußte mir jener halbleere Speisesaal am Krönungstage einfallen, wo die geladenen Gäste außen blieben, weil sie zu vornehm waren. Hier hatten sie sich zwar eingefunden, aber man mußte noch schlimmere Symptome gewahr werden. Der Unzusammenhalt des Ganzen, das Widerspiel der Theile kamen fortwährend zum Dorschein, und es war kein Geheinniß geblieben, daß fürsten unter einander sich die Absicht vertraulich mitgetheilt hatten: man müsse sehen, ob man nicht bei dieser Gelegenheit dem Oberhaupt Etwas abgewinnen könne.

Welchen übeln Eindruck das kleine Detail aller Unekdoten von Nachlässigkeiten und Versämmissen, Ungerechtigkeiten und Bestechungen auf einen jungen Menichen machen mußte, der das Gute wollte und sein Inneres in diesem Sinne bearbeitete, wird jeder Redliche mitsühlen. Wo soll unter solchen Umständen Ehrfurcht vor dem Gesetz und dem Richter entspringen? Aber hätte man auch auf die Wirkungen der Distation das größte Jutrauen gesetzt, hätte man glauben können, daß sie völlig ihre hohe Bestimmung erfüllen werde: für einen frohen, vorwärtssichreitenden Jüngling war doch hier kein heil zu sinden. Die förmlichkeiten dieses Prozesses an sich gingen alle auf ein Verschleifen; wollte man einiger-

maßen wirken und Etwas bedeuten, so mußte man nur immer Demjenigen dienen, der Unrecht hatte, stets dem Beklagten, und in der fechtkunst der verdrehenden und ausweichenden Streiche recht gewandt sein.

Ich verlor mich daher einmal über das andere, da mir in dieser Zerstreuung keine afthetischen Urbeiten gelingen wollten, in ästhetische Spekulationen; wie denn alles Theoretifiren auf Mangel oder Stockung von Oroduktionskraft hindeutet. früher mit Merck, nunmehr manchmal mit Gotter, machte ich den Dersuch, Maximen auszusinden, wonach man beim Hervorbringen zu Werke gehen könnte. Aber weder mir noch ihnen wollte es gelingen. Merck war Zweifler und Eflekifer, Gotter hielt fich an folche Beispiele, die ihm am Meisten zusagten. Die Sulzersche Theorie mar angefündigt, mehr für den Liebhaber als für den Künstler. In diesem Besichtsfreise werden vor Allem sittliche Wirkungen gefordert, und hier entsteht sogleich ein Zwiespalt zwischen der hervorbringenden und benutzenden Klasse; denn ein gutes Kunstwerk kann und wird zwar moralische folgen haben, aber moralische Zwecke vom Künftler fordern, beifit ihm fein Sandwerk verderben.

Was die Alten über diese wichtigen Gegenstände gefagt, hatte ich seit einigen Jahren fleifig, wo nicht in einer folge studirt, doch sprungweise gelesen. Aristoteles, Cicero, Quintilian, Longin, Keiner blieb unbeachtet: aber Das half mir Nichts; denn alle diese Männer setzten eine Erfahrung voraus, die mir abging. Sie führten mich in eine an Kunftwerken unendlich reiche Welt, sie entwickelten die Derdienste vortrefflicher Dichter und Redner, von deren Meisten uns nur die Namen übrig geblieben find, und überzeugten mich nur allzu lebhaft, daß erst eine große fülle von Gegenständen vor uns liegen müsse, ehe man darüber denken könne, daß man erst felbst Etwas leiften, ja daß man fehlen muffe, um feine eigenen fähigkeiten und die der Undern kennen zu lernen. Meine Bekanntschaft mit so vielem Guten jener alten Zeiten war doch immer nur schul- und buchmäßig und keineswegs lebendig, da es doch, besonders bei den gerühmtesten Rednern, auffiel, daß fie fich durchaus im Leben gebildet hatten, und daß man von den Eigenschaften ihres Kunftcharafters niemals sprechen konnte, ohne ihren persönlichen Bemüthscharafter zugleich mit zu erwähnen. Bei Dichtern schien Dieß weniger der fall; überall aber trat Natur und Kunft nur durch Leben in Berührung, und so blieb das Resultat von allem meinem Sinnen und Trachten jener alte Vorsatz, die innere und äußere Natur zu erforschen und in liebevoller Nachahmung sie eben selbst malten zu laffen.

In diesen Wirkungen, welche weder Tag noch Aacht in mir ruhten, lagen zwei große, ja ungeheure Stoffe vor mir, deren Reichthum ich nur einigermaßen zu schätzen brauchte, um etwas Bedeutendes hervorzubringen. Es war die ältere Epoche, in welche das Leben Götzens von Berlichingen fällt, und die neuere, deren unglückliche Blüthe im "Werther" geschildert ist. Don der historischen Vorbereitung zu der ersten Arbeit habe ich bereits gesprochen; die ethischen Anlässe zu der zweiten sollen gegenwärtig eingeleitet werden.

Jener Vorsatz, meine innere Natur nach ihren Eigenheiten gewähren und die äußere nach ihren Eigenschaften auf mich einfließen zu laffen, trieb mich an das wunderliche Element, in welchem "Werther" ersonnen und geschrieben ift. Ich suchte mich innerlich von allem fremden zu entbinden, das Aeuffere liebevoll zu betrachten, und alle Wesen vom menschlichen an so tief binab, als sie nur fafilich sein möchten, Jedes in feiner Urt, auf mich wirken gu lassen. Dadurch entstand eine wundersame Derwandtschaft mit den einzelnen Gegenständen der 27atur und ein inniges Unklingen, ein Mitstimmen in's Bange, so daß ein jeder Wechsel, es sei der Ortschaften und Begenden oder der Tags- und Jahreszeiten, oder was sonst sich ereignen konnte, mich auf's Innigste berührte. Der malerische Blick gesellte sich zu dem dichterischen; die schöne ländliche, durch den freundlichen fluß belebte Landschaft vermehrte meine Neigung zur Einsamkeit und begünftigte meine ftillen, nach allen Seiten hin fich ausbreitenden Betrachtungen.

Aber seitdem ich jenen familienkreis zu Sesenheim und nun wieder meinen freundescirkel zu frankfurt und Darmstadt verlassen, war mir eine Leere im Busen geblieben, die ich auszufüllen nicht vermochte; ich befand mich daher in einer Lage, wo uns die Neigung, sobald sie nur einigermaßen verhüllt auftritt, unversehens überschleichen und alle quten Dorsätze vereiteln kann.

Und indem nun der Verfasser zu dieser Stufe seines Unternehmens gelangt, fühlt er sich zum Erstenmal bei der Arbeit leicht um's Herz: denn von nun an wird dieses Buch erst, was es eigentlich sein soll. Es hat sich nicht als selbstständig angekündigt, es ist vielmehr bestimmt, die Lücken eines Autorlebens auszufüllen, manches Bruchstück zu ergänzen und das Andenken verlorener und verschollener Wagnisse zu erhalten. Was aber schon gethan ist, soll und kann nicht wiederholt werden; auch würde der Dichter jetzt die verdüsterten Seelenkräfte vergebens aufrusen, umsonst von ihnen fordern, daß sie jene lieblichen Verbältnisse wieder vergeben, daß sie jene lieblichen Verbältnisse wieder ver-



gegenwärtigen möchten, welche ihm den Aufenthalt im Lahnthale so hoch verschönten. Glücklicherweise hatte der Genius schon trüber dafür gesorgt und ihn angetrieben, in vermögender Jugendzeit das Nächstvergangene festzuhalten, zu schildern und kühn genug zur günstigen Stunde öffentlich aufzustellen. Daß hier das Büchlein "Werther" gemeint sei, bedarf wohl keiner nähern Bezeichnung; von den darin aufgeführten Personen aber, sowie von den dargestellten Gesinnungen, wird nach und nach Einiges zu eröffnen sein.

Unter den jungen Mannern, welche, der Gefandtschaft zugegeben, sich zu ihrem fünftigen Dienstlauf porüben follten, fand fich Einer, den wir furg und gut den Bräutigam zu nennen pflegten. Er zeichnete fich aus durch ein rubiges, gleiches Betragen, Klarbeit der Unsichten, Bestimmtbeit im Bandeln und Reden. Seine beitere Thatigkeit, fein anhaltender fleiß empfahl ihn dergestalt den Dorgesetzten, daß man ibm eine baldige Unstellung versprach. Biedurch berechtigt, unternahm er, fich mit einem frauenzimmer zu verloben, das seiner Gemüthsart und seinen Wünschen völlig gusagte. Nach dem Tode ihrer Mutter hatte sie sich als haupt einer gablreichen jungern familie höchst thätig erwiesen und den Dater in seinem Wittwerftand allein aufrecht erhalten, fo daß ein fünftiger Batte von ihr das Gleiche für fich und seine Nachkommenschaft hoffen und ein entschiedenes bausliches Glück erwarten konnte. Ein Jeder geftand, auch ohne diefe Lebenszwecke eigennützig für fich im Auge zu haben, daß fie ein wünschenswerthes frauenzimmer sei. Sie geborte gu Denen, die, wenn fie nicht heftige Leidenschaften einflößen, doch ein allgemeines Befallen gu erregen geschaffen find. Eine leicht aufgebaute, nett gebildete Beftalt, eine reine, gefunde Matur und die

daraus entspringende frobe Lebenstbätigkeit, eine unbefangene Behandlung des täglich 2Tothwendigen, das Alles war ihr zusammen gegeben. In der Betrachtung folder Eigenschaften ward auch mir immer wohl, und ich gesellte mich gern zu Denen, die sie bejagen; und wenn ich nicht immer Gelegenheit fand, ihnen wirkliche Dienste zu leisten, so theilte ich mit ihnen lieber als mit Undern den Genuß jener unschuldigen freuden, die der Jugend immer zur hand find und ohne große Bemühung und Aufwand ergriffen werden. Da es nun ferner ausgemacht ift, daß die frauen sich nur für einander putien und unter einander den Dut ju fteigern unermüdet find, fo waren mir Diejenigen die Liebsten, welche mit einfacher Reinlichkeit dem freunde, dem Bräutigam die, stille Versicherung geben, daß es eigentlich nur fur ihn geschehen, und daß ohne viel Umstände und Aufwand ein ganzes Leben so fortgeführt werden fonne.

Solde Personen sind nicht allzusehr mit sich selbst beschäftigt: fie haben Zeit, die Unfenwelt gu betrachten, und Gelaffenheit genng, fich nach ihr zu richten, fich ihr gleichzustellen; fie werden flug und verständig ohne Unstrengung und bedürfen zu ihrer Bildung wenig Bücher. So war die Braut. Der Bräntigam, bei seiner durchaus rechtlichen und gutrauliden Sinnesart, machte Jeden, den er schätzte, bald mit ihr bekannt, und sah gern, weil er den größten Theil des Tags den Geschäften eifrig ob lag, wenn feine Derlobte nach vollbrachten häuslichen Bemühungen fich fonft unterhielt und fich gesellig auf Spaziergängen und Candpartien mit freunden und freundinnen ergötzte. Lotte (denn fo wird sie denn doch wohl heißen) war anspruchslos in doppeltem Sinne: erft ihrer Natur nach, die mehr



auf ein allgemeines Wohlwollen als auf besondere Neigungen gerichtet war, und dann hatte sie sich ja für einen Mann bestimmt, der, ihrer werth, sein Schicksal an das ihrige für's Leben zu knüpfen sich bereit erklären mochte. Die heiterste Lust wehte in ihrer Umgebung. Ja, wenn es schon ein angenehmer Unblick ist, zu sehen, daß Eltern ihren Kindern eine ununterbrochene Sorgsalt widmen, so hat es noch etwas Schöneres, wenn Geschwister Geschwistern das Gleiche leisten. Dort glauben wir mehr Nahl und freies Gemüth zu erblicken.

Der neue Unkömmling, völlig frei von allen Banben, forglos in der Gegenwart eines Mädchens, das, schon versagt, den gefälligsten Dienst nicht als Bewerbung auslegen, und sich desto eher daran erfreuen konnte, ließ sich ruhig gehen, war aber bald dergestalt eingesponnen und gesesselt, und zugleich von dem jungen Paare so zutraulich und freundlich behandelt, daß er sich selbst nicht mehr kannte. Müßig und träumerisch, weil ihm keine Gegenwart genügte, sand er Das, was ihm abging, in einer Freundin, die, indem sie für's ganze Jahr lebte, nur für den Augenblick zu leben schien. Sie mechte ihn gern zu ihrem Begleiter; er konnte bald ihre Nähe nicht missen (denn sie vermittelte ihm die Alltagswelt), und so waren sie, bei einer ausgedehnten Wirthschaft, auf dem Alker und den Wiesen, auf dem



Krautland wie im Garten, bald ungertrennliche Befährten. Erlaubten es dem Bräutigam feine Beschäfte, jo war er an seinem Theil dabei; sie hatten fich alle Drei an einander gewöhnt, ohne es zu wollen, und wußten nicht, wie sie dazu kamen, sich nicht entbehren zu können. So lebten fie den herrlichen Sommer hin, eine echt deutsche Jdylle, wozu das fruchtbare Land die Prosa und eine reine Meigung die Poesie hergab. Durch reife Kornfelder wandernd, erquickten sie sich am thaureichen Morgen; das Lied der Lerche, der Schlag der Wachtel maren ergötzliche Tone; beife Stunden folgten, ungeheure Gewitter brachen herein, man schloß sich nur desto mehr an einander, und mancher kleine familienverdruß war leicht ausgelöscht durch fortdauernde Liebe. Und so nahm ein gemeiner Tag

den andern auf, und alle schienen festtage zu sein; der ganze Kalender hätte müssen roth gedruckt werden. Derstehen wird mich, wer sich erinnert, was von dem glücklich-unglücklichen freunde der neuen Heloise geweissagt worden: "Und zu den füßen seiner Geliebten sitzend, wird er Hauf brechen, und er wird wünschen Hauf zu brechen heute, morgen und übermorgen, ja sein ganzes Leben."

Aur Wenig, aber gerade so Viel, als nöthig sein mag, kann ich nunmehr von einem jungen Manne sagen, dessen Aame in der folgezeit nur allzuoft genannt worden. Es war Jerusalem, der Sohn des frei und zart denkenden Gottesgelehrten. Unch er war bei einer Gesandtschaft angestellt. Seine Gestalt gefällig, mittlerer Größe, wohlgebaut; ein mehr rundes als längliches Gesicht; weiche, ruhige Hüge,



und was sonst noch einem hübschen blonden Jungling zukommen mag; blaue Augen sodann, mehr angiehend als sprechend zu nennen. Seine Kleidung war die unter den Miederdeutschen in Machahmung der Engländer hergebrachte: blauer frack, ledergelbe Weste und Unterfleider und Stiefel mit braunen Stolpen. Der Verfasser hat ihn nie besucht, auch nicht bei sich gesehen; manchmal traf er ihn bei freunden. Die Ueußerungen des jungen Mannes waren mäßig, aber wohlwollend. Er nahm an den verschiedensten Produktionen Theil; besonders liebte er solche Zeichnungen und Skiggen, in welchen man einsamen Gegenden ihren stillen Charafter abaewonnen hatte. Er theilte bei folden Gelegenheiten Befinersche Radirungen mit, und munterte die Liebhaber auf, darnach zu studiren. Un allem jenem Ritterwesen und Mummenspiel nahm er wenia oder keinen Untheil, lebte fich und feinen Gefimungen. Man sprach von einer entschiedenen Leidenschaft zu der Gattin eines freundes. Deffentlich fab man fie nie mit einander. Ueberhaupt wußte man Wenig von ihm zu sagen, außer daß er sich mit der englischen Literatur beschäftige. Als der Sohn eines wohlhabenden Mannes brauchte er sich weder ängstlich Geschäften zu widmen, noch um baldige Unstellung dringend zu bewerben.

Jene Gefinerschen Radirungen vermehrten die Eust und den Untheil an ländlichen Begenständen, und ein kleines Gedicht, welches wir in unsern engern Kreis mit Leidenschaft aufnahmen, ließ uns von nun an nichts Unders mehr beachten. Das Deserted Village von Goldsmith mußte Jedermann auf jener Bildungsstufe, in jenem Gesinnungsfreise böchlich zusagen. Nicht als lebendig oder wirksam, sondern als ein vergangenes, verschwundenes Dasein ward alles Das geschildert, was man so gern mit Augen sah, was man liebte, schätzte, in der Gegenwart leidenschaftlich aufsuchte, um jugendlich munter Theil daran zu nehmen. fest- und feiertage auf dem Sande, Kirchweihen und Jahrmarkte, dabei unter der Dorflinde erst die ernste Versammlung der Ueltesten, verdrängt von der heftigern Canzlust der Jüngern, und wohl gar die Theilnahme gebildeter Stände. Wie schicklich erschienen diese Dergnügungen, gemäßigt durch einen braven Landgeiftlichen, der auch Dasjenige, was allenfalls übergriff, was zu Bändeln und Zwist Unlaß geben konnte, gleich zu schlichten und abzuthun verstand! Unch hier fanden wir unfern ehrlichen Wakefield wieder, in seinem wohlbekannten Kreise, aber nicht mehr wie er leibte und lebte, sondern als Schatten, zurückgerufen durch des elegischen Dichters leise Klagetone. Schon der Gedanke dieser Darstellung ist einer der glücklichsten, sobald einmal der Vorsatz gefaßt ist, ein unschuldiges Dergangenes mit anmuthiger Crauer wieder heranzusordern. Und wie gelungen ist in jedem Sinne dem Engländer dieses gemüthliche Vorhaben! Ich theilte den Enthussiasmus für dieses allerliebste Gedicht mit Gotter, dem die von uns Beiden unternommene Uebersetzung besser als mir geglückt ist: dem ich hatte allzu ängstlich die zurte Bedeutsamfeit des Originals in unserer Sprache nachzubilden getrachtet, und war daher wohl mit einzelnen Stellen, nicht aber mit dem Ganzen übereingekommen.

Ruht nun, wie man fagt, in der Schnsucht das größte Glück, und darf die wahre Sehnsucht nur auf ein Unerreichbares gerichtet sein, so traf wohl Alles zusammen, um den Jüngling, den wir gegenwärtig auf seinen Irrgangen begleiten, zum alucklichsten Sterblichen zu machen. Die Neigung zu einer verfagten Braut, das Bestreben, Meisterstücke fremder Literatur der unfrigen zu erwerben und anzueignen, die Bemühung, Naturgegenstände nicht nur mit Worten, sondern auch mit Griffel und Dinsel ohne eigentliche Technik nachzughmen: jedes Einzelne wäre schon hinreichend gewesen, das Berg zu schwellen und die Bruft zu beklemmen. Damit aber der so füß Leidende aus diesen Zuständen geriffen und ihm zu neuer Unruhe neue Derhältniffe bereitet würden, so ergab sich folgendes.

In Gießen befand fich Böpfner, Professor der Rechte. Er war als tüchtig in seinem fach, als denkender und wackerer Mann von Merck und Schloffer anerkannt und höchlich geehrt. Schon längst hatte ich seine Bekanntschaft gewünscht, und nun, als jene beiden freunde bei ihm einen Besuch abzustatten gedachten, um über literarische Begenstände zu unterhandeln, ward beliebt, daß ich bei dieser Belegenheit mich gleichfalls nach Gießen begeben sollte. Weil wir aber, wie es in dem Uebermuth froher und friedlicher Zeiten zu geschehen pflegt, nicht leicht Etwas auf geradem Wege vollbringen konnten, sondern, wie wahrhafte Kinder, auch dem Nothwendigen irgend einen Scherz abzugewinnen suchten, fo sollte ich, als der Unbekannte, in fremder Gestalt erscheinen, und meiner Luft, verkleidet aufzutreten, hier abermals Genüge thun. Un einem heitern Moraen, por Sonnenaufgang, schritt ich daher von Wetzlar an der Lahn hin, das liebliche Thal hinauf; solche Wanderungen machten wieder mein größtes 3ch erfand, verknüpfte, arbeitete durch, und war in der Stille mit mir felbst heiter und froh; ich legte mir zurecht, was die ewig widersprechende Welt mir ungeschickt und verworren auf-



gedrungen hatte. Um Tiele meines Weges angelanat, suchte ich Böpfners Wohnung und pochte an seine Studirstube. Als er mir "Berein!" gerufen hatte, trat ich bescheidentlich vor ihn als ein Studirender, der von Utademien fich nach Baufe verfügen und unterwegs die würdigften Manner wollte fennen lernen. Auf feine fragen nach meinen nähern Derhältnissen war ich vorbereitet; ich erzählte ein glaublides profaisches Märchen, womit er zufrieden ichien, und als ich mich hierauf für einen Juriften angab, bestand ich nicht übel: denn ich kannte sein Derdienst in diesem fach und wußte, daß er sich eben mit dem Naturrecht beschäftigte. Doch ftockte das Gespräch einigemal, und es schien, als wenn er einem Stammbuch oder meiner Beurlaubung entgegensähe. 3ch wußte jedoch immer zu zaudern, indem ich Schlosser gewiß erwartete, dessen Pünktlichkeit mir bekannt war. Dieser kam auch wirklich, ward von seinem Freund bewillkommt, und
nahm, als er mich von der Seite angesehen, wenig Notiz von mir. Höpfner aber zog mich in's Gespräch und zeigte sich durchaus als einen humanen,
wohlwollenden Mann. Endlich empfahl ich mich
und eilte nach dem Wirthshause, wo ich mit Merck
einige stücktige Worte wechselte und das Weitere
verabredete.

Die freunde hatten sich vorgenommen, höpfner zu Tische zu bitten und zugleich jenen Christian heinrich Schmid, der in dem deutschen Literarwesen zwar eine sehr untergeordnete, aber doch eine Rolle spielte. Unf Diesen war der handel eigentlich angelegt, und er sollte für Manches, was er gesündigt

hatte, auf eine lustige Weise bestraft werden. 211s die Gäste sich in dem Speisesaal versammelt hatten, ließ ich durch den Kellner fragen, ob die Berren mir erlauben wollten mitzuspeisen? Schloffer, dem ein gewiffer Ernst gar wohl zu Besicht stand, widersetzte sich, weil sie ihre freundschaftliche Unterhaltung nicht durch einen Dritten wollten gestört wissen. Auf das Undringen des Kellners aber und die fürsprache Höpfners, der versicherte, daß ich ein leidlicher Mensch fei, wurde ich eingelassen, und betrug mich zu Unfang der Tafel bescheiden und verschämt. Schlosser und Merck thaten sich keinen Zwang an, und ergingen sich über Manches so offen, als wenn kein fremder dabei mare. Die wichtigften literarischen Ungelegenheiten, sowie die bedeutendsten Männer kamen zur Sprache. Ich erwies mich nun Etwas fühner, und ließ mich nicht stören, wenn Schlosser mir manchmal ernstlich, Merck spöttisch Etwas abgab; doch richtete ich auf Schmid alle meine Ofeile, die seine mir wohlbekannten Blößen scharf und ficher trafen.

Ich hatte mich bei meinem Nößel Tischwein mäßig verhalten; die Berren aber ließen fich beffern reichen, und ermangelten nicht, auch mir davon mitzutheilen. Nachdem viele Ungelegenheiten des Tags durchgesprochen waren, zog sich die Unterhaltung in's Ullgemeine, und man behandelte die frage, die, so lange es Schriftsteller giebt, sich immer wiederholen wird, ob nämlich die Literatur im Auf- oder Absteigen, im Dor- oder Rückschritt begriffen sei? Diese frage, worüber sich besonders Alte und Junge, Ungehende und Abtretende selten vergleichen, sprach man mit Beiterkeit durch, ohne daß man gerade die Absicht gehabt hätte, sich darüber entschieden zu verständigen. Zuletzt nahm ich das Wort und saate: "Die Literaturen, scheint es mir, haben Jahreszeiten, die, mit einander abwechselnd, wie in der Natur. gewisse Phänomene hervorbringen und sich der Reihe nach wiederholen. Ich glaube daber nicht, daß man irgend eine Epoche einer Literatur im Bangen loben oder tadeln könne; besonders sehe ich nicht gern, wenn man gewisse Calente, die von der Zeit hervorgerufen werden, so hoch erhebt und rühmt, andere dagegen schilt und niederdrückt. Die Kehle der Nachtigall wird durch das frühjahr aufgeregt, zugleich aber auch die Burgel des Kuckuks. Die Schmetterlinge, die dem Auge so wohl thun, und die Mücken, welche dem Gefühl so verdrießlich fallen, werden durch eben die Sonnenwärme hervorgerufen. Beherzigte man Dieß, so würde man dieselbigen Klagen nicht alle zehn Jahre wieder erneuert hören, und die vergebliche Mühe, dieses und jenes Miffällige auszurotten, würde nicht so oft verschwendet werden."

Die Gesellschaft sah mich mit Verwunderung an, woher mir so viele Weisheit und so viele Tolerang tame. Ich aber fuhr gang gelassen fort, die literarischen Erscheinungen mit Maturprodukten zu vergleichen, und ich weiß nicht, wie ich sogar auf die Mollusken fam und allerlei Wunderliches von ihnen herauszusetzen wußte. Ich sagte, es seien Dieß Geschöpfe, denen man zwar eine Urt von Körper, ja sogar eine gewisse Bestalt nicht ableugnen könne, da sie aber feine Knochen hätten, so wüßte man doch nichts Rechts mit ihnen anzufangen, und sie seien nichts Besseres als ein lebendiger Schleim; jedoch müsse das Meer auch solche Bewohner haben. Da ich das Gleichnif über die Gebühr fortsetzte, um den gegenwärtigen Schmid und diese Urt der charafterlosen Literatoren zu bezeichnen, so ließ man mich bemerken, daß ein zu weit ausgedehntes Bleichniß zuletzt gar Nichts mehr sei.

"So will ich auf die Erde zurückfehren," versetzte ich, "und vom Epheu sprechen. Wie Jene keine Knochen, so hat Dieser keinen Stamm, mag aber gern überall, wo er sich anschmiegt, die Hauptrolle spielen. Un alte Mauern gehört er hin, an denen ohnehin Nichts mehr zu verderben ist; von neuen Gebäuden entsernt man ihn billig: die Bäume saugt er aus, und am Allerunerträglichsten ist er mir, wenn er an einem Pfahl hinaufklettert und versichert, hier sei ein lebendiger Stamm, weil er ihn umlaubt babe."

Ungeachtet man mir abermals die Dunkelheit und Unanwendbarkeit meiner Gleichnisse vorwarf, ward ich immer lebhafter gegen alle parasitischen Kreaturen, und machte, so weit meine damaligen Naturkenntnisse reichten, meine Sachen noch ziemlich artig. Ich sang zuletzt ein Divat allen selbstständigen Männern, ein Pereat den Undringlingen, ergriff nach Tische Böpfners Band, schüttelte sie derb, erklärte ihn für den bravften Mann von der Welt, und umarmte ihn, sowie die Undern zuletzt recht herzlich. Der wackere neue freund glaubte wirklich zu träumen, bis endlich Schloffer und Merck das Räthsel auflös'ten, und der entdeckte Scherz eine allgemeine Beiterkeit verbreitete, in welche Schmid felbst mit einstimmte, der durch Unerkennung seiner wirklichen Derdienste und durch unsere Theilnahme an seinen Liebhabereien wieder begütigt wurde.

Diese geistreiche Einleitung konnte nicht anders als den literarischen Congreß beleben und begünstigen, auf den es eigentlich angesehen war. Merck, bald ästhetisch, bald literarisch, bald kaufmännisch thätig, hatte den wohldenkenden, unterrichteten, in so vielen Fächern kenntnigreichen Schlosser angeregt,

The same of the same





die "frankfurter gelehrten Ungeigen" in diesem Jahr berauszugeben. Sie hatten sich Böpfner und andere Affademiker in Biegen, in Darmstadt einen verdienten Schulmann, den Rektor Wenck, und sonft manchen wackern Mann zugesellt. Jeder hatte in feinem fach historische und theoretische Kenntniffe genug, und der Zeitsinn ließ diese Manner nach Einem Sinne wirken. Die zwei erften Jahraange dieser Zeitung (denn nachber fam fie in andere Bande) geben ein mundersames Scuanif, wie ausgebreitet die Einsicht, wie rein die Uebersicht, wie redlich der Wille der Mitarbeiter gewesen. Das humane und Weltbürgerliche wird befordert; mackere und mit Recht berühmte Manner werden gegen Sudringlichkeit aller Urt geschützt; man nimmt fich ihrer an gegen feinde, besonders auch gegen Schüler, die das Ueberlieferte nun gum Schaden ihrer Lehrer mifbranchen. 21m Intereffantesten find beinab die Recensionen über andere Zeitschriften, die Berliner "Bibliothef", den "teutschen Merkur", wo man die Gewandtheit in fo vielen fachern, die Einsicht, sowie die Billiafeit mit Recht bewundert.

Was mich betrifft, so saben fie mohl ein, daß mir nicht mehr als Alles zum eigentlichen Recensenten fehle. Mein hiftorisches Wissen bing nicht gufammen; die Geschichte der Welt, der Wiffenschaften. der Literatur hatte mich nur epochenweise, die Begenftände felbit aber nur theil- und maffenweise angejogen. Die Möglichkeit, mir die Dinge auch außer ihrem Zusammenhange lebendig zu machen und zu vergegenwärtigen, setzte mich in den fall, in einem Jahrhundert, in einer Abtheilung der Wiffenschaft völlig zu hause zu sein, ohne daß ich weder von dem Vorhergehenden noch von dem Nachfolgenden irgend unterrichtet gewesen ware. Ebenso mar ein gewisser theoretisch-praktischer Sinn in mir aufaegangen, daß ich von den Dingen mehr, wie fie fein follten, als wie sie waren, Rechenschaft geben konnte, ohne eigentlichen philosophischen Zusammenbang, aber sprungweise treffend. Biegu tam eine fehr leichte fassungsfraft und ein freundliches 2lufnehmen der Meinungen Underer, wenn sie nur nicht mit meinen Ueberzeugungen in geradem Widerspruch itanden.

Jener literarische Verein ward überdieß durch eine lebbafte Correspondenz und, bei der Nähe der Ortschaften, durch öftere persönliche Unterhandlungen begünstigt. Wer das Inch zuerst gelesen hatte, der referirte; manchmal fand sich ein Correserent: die Angelegenheit ward besprochen, an verwandte angetnüpft, und hatte sich zuletzt ein gewisses Resultat ergeben, so übernahm Einer die Redaktion. Dadurch

find mehrere Recensionen so tächtig als lebhaft, so angenehm als befriedigend. Mir fiel sehr oft die Rolle des Protofolsführers zu; meine freunde erlaubten mir, auch innerhalb ihrer Arbeiten zu scherzen, und sodann bei Gegenständen, denen ich mich gewachsen sühlte, die mir besonders am Herzen lagen, selbstständig aufzuteten. Dergebens würde ich unternehmen, darstellend oder betrachtend, den eigentlichen Sinn und Geist jener Tage wieder hervorzurussen, wenn nicht die beiden Jahrgänge gedachter Zeitung mir die entschiedensten Dokumente selbst anböten. Auszüge von Stellen, an denen ich mich wiedererfenne, mögen mit ähnlichen Aussätzen fünstig am schiedlichen Orte erscheinen.

Bei einem so lebhaften Austausch von Kenntniffen, Meinungen, Ueberzeugungen lernte ich Böpfner febr bald näher kennen und gewann ihn lieb. Sobald wir allein waren, sprach ich mit ihm über Begenstände seines fachs, welches ja auch mein fach fein follte, und fand eine fehr natürlich gujammenhängende Aufflärung und Belehrung. Ich war mir damals noch nicht deutlich bewußt, daß ich wohl aus Büchern und im Gespräch, nicht aber durch den zusammenhängenden Kathedervortrag Etwas lernen fonnte. Das Buch erlaubte mir, bei einer Stelle zu perweilen, ja rückwärts zu sehen, welches der mündliche Dortrag und der Lehrer nicht gestatten Manchmal ergriff mich zu Unfang der Stunde ein Gedanke, dem ich nachhing, darüber das folgende verlor und gang aus dem Jusammenhang gerieth. Und jo war es mir auch in den juristischen Collegien ergangen, westbalb ich gar manchen Unlaß nehmen fonnte, mich mit Böpfner zu besprechen, der denn febr gern in meine Zweifel und Bedenken einging, auch manche Lücken ausglich, fo daß in mir der Wunsch entstand, in Gießen bei ihm gu verweilen, um mich an ihm zu unterrichten, ohne mich doch von meinen Wetzlarichen Neigungen allzuweit zu entfernen. Gegen diesen meinen Wunsch arbeiteten die beiden freunde, erft unwissend, sodann wissentlich: denn Beide eilten nicht allein, selbst von bier meggutommen, fondern Beide hatten fogar ein Intereffe, mich aus diefer Gegend wegzubringen.

Schlosser entdeckte mir, daß er erst in ein freundsschaftliches, dann in ein näheres Verhältniß zu meiner Schwester gekommen sei, und daß er sich nach einer baldigen Unstellung umsehe, um sich mit ihr zu verbinden. Diese Erklärung machte mich einigermaßen betrossen, ob ich sie gleich in meiner Schwester Briefen schon längst hätte sinden sollen: aber wir gehen leicht über Das hinweg, was die gute Meinung, die wir von uns selbst hegen, ver-



letzen könnte, und ich bemerkte nun erft, daß ich wirklich auf meine Schwester eifersüchtig sei - eine Empfindung, die ich mir um so weniger verbarg, als seit meiner Rückkehr von Strafburg unser Derhältniß noch viel inniger geworden war. Wie viel Zeit hatten wir nicht gebraucht, um uns wechselseitig die kleinen Berzensangelegenheiten, Liebesund andere Bändel mitzutheilen, die in der Zwischenzeit vorgefallen waren! Und hatte sich nicht auch im felde der Einbildungsfraft vor mir eine neue Welt aufgethan, in die ich sie doch auch einführen mußte? Meine eigenen kleinen Machwerke, eine weit ausgebreitete Weltpoesie mußten ihr nach und nach bekannt werden. So übersetzte ich ihr aus dem Stegreife solche Homerische Stellen, an denen sie zunächst Untheil nehmen konnte. Die Clarkesche wörtliche Uebersetzung las ich deutsch, so gut es eben gehen wollte, herunter; mein Vortrag verwandelte sich gewöhnlich in metrische Wendungen und Endungen, und die Lebhaftigkeit, womit ich die Bilder gefast hatte, die Gewalt, womit ich sie aussprach, hoben alle Hindernisse einer verschränkten Wortstellung: Dem, was ich geistreich bingab, folgte fie mit dem Beifte. Manche Stunden des Tags unterhielten wir uns auf diese Weise; versammelte fich hingegen ihre Gesellschaft, so wurden der Wolf fenris und der Uffe hanemann einstimmig bervorgerufen, und wie oft habe ich nicht die berühmte Geschichte, wie Thor und seine Begleiter von den zanberischen Riesen geäfft werden, umftändlich wiederholen muffen! Daher ift mir auch von allen diefen Dichtungen ein so angenehmer Eindruck geblieben, daß sie noch immer unter das Wertheste gehören, was meine Einbildungstraft sich hervorrufen maa. In mein Derhältniß zu den Darmstädtern hatte ich

meine Schwester auch hineingezogen, und sogar meine Wanderungen und Entfernungen mußten unser Band fester knüpfen, da ich mich von Allem, was mir begegnete, brieflich mit ihr unterhielt, ihr jedes kleine Gedicht, wenn es auch nur ein Ausrufungszeichen gewesen wäre, sogleich mittheilte, und sie zunächst alle Briefe, die ich erhielt, und alle Untworten, die ich darauf ertheilte, sehen ließ. Alle diese lebhafte Regung hatte seit meiner Ubreise von frankfurt gestockt: mein Aufenthalt zu Wetzlar war zu einer solchen Unterhaltung nicht ausgiebig genug, und dann mochte die Meigung zu Cotten den Aufmerksamkeiten gegen meine Schwester Eintrag thun: genug, sie fühlte sich allein, vielleicht vernachlässigt, und gab um so eher den redlichen Bemühungen eines Ehrenmannes Gehör, welcher, ernst und verschlossen, zuverlässig und schätzenswerth, ihr seine Meigung, mit der er sonst sehr kargte, leidenschaftlich zugewendet hatte. Ich mußte mich nun wohl darein ergeben, und meinem freunde sein Blück gönnen, indem ich mir jedoch heimlich mit Selbstvertrauen zu sagen nicht unterließ, daß, wenn der Bruder nicht abwesend gewesen wäre, es mit dem freunde so weit nicht hätte gedeihen können.

Meinem Freund und vermuthlichen Schwager war nun freilich sehr daran gelegen, daß ich nach Hause zurücksehrte, weil durch meine Dermittlung ein freierer Umgang möglich ward, dessen das Gefühl dieses von zärtlicher Neigung unvermuthet getrossenen Mannes äußerst zu bedürsen schnen. Er nahm daher, als er sich bald entsernte, von mir das Versprechen, daß ich ihm zunächst folgen wollte.

Don Merck, der eben freie Zeit hatte, hoffte ich nun, daß er seinen Aufenthalt in Gießen verlängern würde, damit ich einige Stunden des Caas mit

meinem guten Böpfner zubringen könnte, indeffen der freund seine Seit an die "frantfurter gelehrten Unzeigen" wendete: allein er war nicht zu bewegen, und wie meinen Schwager die Liebe, fo trieb Diefen der Bag von der Universität binweg. Denn wie es angeborene Untipathien giebt, so wie gewisse Menschen die Katzen nicht leiden können, Undern Dieses oder Jenes in der Scele zuwider ift, so war Merck ein Codfeind aller afademischen Burger, die nun freilich zu jener Zeit in Gießen fich in der tiefsten Robbeit gefielen. Mir waren fie gang recht; ich hätte sie wohl auch als Masken in eins meiner fastnachtsspiele brauchen fonnen: aber ibm verdarb ihr Unblick bei Tage, und des Machts ihr Gebrüll jede Urt von gutem Bumor. Er hatte die iconfte Seit seiner jungen Tage in der frangofischen Schweig zugebracht, und nachher den erfreulichen Umgang von Bof-, Welt- und Geschäftsleuten und gebildeten Literatoren genoffen; mehrere Militärpersonen, in denen ein Streben nach Geistescultur rege geworden, suchten ibn auf, und so bewegte er sein Leben in einem fehr gebildeten Cirfel. Daß ihn daber jenes Unwesen ärgerte, mar nicht zu verwundern; allein seine Abneigung gegen die Studiosen war wirklich leidenschaftlicher, als es einem gesetzten Manne geziemte, wiewohl er mich durch seine geistreichen Schilderungen ihres ungehenerlichen Aussehens und Betragens fehr oft zum Lachen brachte. Böpfners Einladungen und mein Zureden halfen Michts; ich mußte bald möglichst mit ihm nach Wetglar wandern.

Kaum konnte ich erwarten, bis ich ihn bei Lotten eingeführt; allein seine Gegenwart in diesem Kreise gerieth mir nicht zum Gedeihen: denn, wie Mephistopheles, er mag hintreten, wohin er will, wohl schwerlich Segen mitbringt, so machte er mir durch seine Gleichgültigkeit gegen diese geliebte Person, wenn er mich auch nicht zum Wanken brachte, doch wenigstens keine freude. Ich konnte es wohl voraussehen, wenn ich mich erinnert hätte, daß gerade solche schlanke, zierliche Personen, die eine lebendige Heiterkeit um sich her verbreiten, ohne weitere Unsprücke zu machen, ihm nicht sonderlich gesielen. Er

zog sehr schnell die junonische Gestalt einer ihrer Freundinnen vor, und da es ihm an Zeit gebrach, ein näheres Verhältniß anzuknüpsen, so schalt er mich recht bitter aus, daß ich mich nicht um diese prächtige Gestalt bemüht, um so mehr, da sie frei, ohne irgend ein Verhältniß sich besinde. Ich verstehe eben meinen Vortheil nicht, meinte er, und er sehe höchst ungern auch hier meine besondere Liebbaberei, die Zeit zu verderben.

Wenn es gefährlich ist, einen freund mit den Dorzügen seiner Geliebten bekannt zu machen, weil er sie wehl anch reizend und begehrenswürdig sinden möchte, so ist die umgekehrte Gesahr nicht geringer, daß er uns durch seine Abstimmung irre machen kann. Dieses war zwar hier der fall nicht denn ich hatte mir das Bild ihrer Liebenswürdigkeit tief genug eingedrückt, als daß es so leicht auszulöschen gewesen wäre), aber seine Gegenwart, sein Jureden beschleunigte doch den Entschluß, den Ort zu verlassen. Er stellte mir eine Rheinreise, die er eben mit frau und Sohn zu machen im Zegrisse sei, so reizend vor, und erregte die Sehnsucht, diesenigen Gegenstände endlich mit Augen zu sehen, von denen ich so oft mit Aeid hatte erzählen hören.

Mun, als er sich entfernt batte, trennte ich mich von Charlotten, zwar mit reinerm Gewissen als von friederiken, aber doch nicht ohne Schmerz. Auch dieses Verbältniß war durch Gewohnheit und Nachsicht leidenschaftlicher als billig von meiner Seite geworden: sie dagegen und ihr Bräutigam hielten fich mit Beiterkeit in einem Maafe, das nicht ichoner und liebenswürdiger sein konnte, und die eben bieraus entspringende Sicherheit ließ mich jede Gefahr vergessen. Indessen konnte ich mir nicht verbergen, daß diesem Abenteuer sein Ende bevorstehe: denn von der gunächst erwarteten Beförderung des jungen Mannes bing die Verbindung mit dem liebenswürdigen Mädden ab; und da der Menich, wenn er einigermaßen resolut ift, auch das Mothwendige felbit zu wollen übernimmt, fo faßte ich den Entschluß, mich freiwillig zu entfernen, ebe ich durch das Unerträgliche vertrieben wurde.





abredet, daß wir uns zur schönen Jahreszeit in Coblenz bei Fran von la Roche tressen wollten. Ich hatte mein Gepäck nach Frankfurt, und was ich unterwegs brauchen könnte, durch eine Gelegenheit die Kahn hinunter gesendet, und wanderte nun diesen schönen, durch seine Krümmungen lieb-

lichen, in seinen Ufern so mannigsaltigen fluß hinunter, dem Entschluß nach frei, dem Gefühle nach befangen, in einem Zustande, in welchem uns die Gegenwart der stummlebendigen Natur so wohlthätig ist. Mein Auge, grübt, die malerischen und übermalerischen Schönheiten der Landschaft zu entdecken, schwelgte in Betrachtung der Nähen und Fernen, der bebuschten felsen, der sonnigen Wipfel, der seuchten Gründe, der thronenden Schlösser und der aus der ferne lockenden blauen Bergreihen.

Ich wanderte auf dem rechten Ufer des flusses, der in einiger Tiefe und Entfernung unter mir, von reichem Weidengebiisch zum Theil verdeckt, im Sonnenlicht hingleitete. Da stieg in mir der alte Wunsch wieder auf, solche Begenstände würdig nachahmen zu können. Zufällig hatte ich ein schönes Taschenmesser in der linken Band, und in dem Augenblick trat aus dem tiefen Grunde der Seele gleichsam befehlshaberisch hervor, ich sollte dieses Messer ungefäumt in den fluß schlendern: sähe ich es hineinfallen, so würde mein fünstlerischer Wunsch erfüllt werden; würde aber das Eintauchen des Meffers durch die überhängenden Weidenbüsche verdeckt, so sollte ich Wunsch und Bemühung fahren laffen. So schnell, als diese Brille in mir aufstiea, war sie auch ausgeführt: denn ohne auf die Brauchder Linken, wie ich es hielt, gewaltsam nach dem flusse hin. Aber auch hier mußte ich die trügliche Zweidentigkeit der Orakel, über die man sich im Alterthum so bitter beklagt, erfahren. Des Messers Eintauchen in den fluß ward mir durch die letzten Weidenzweige verborgen, aber das dem Sturg entgegenwirkende Waffer fprang wie eine ftarke fontäne in die Böhe, und war mir vollkommen sichtbar. 3ch legte diese Erscheinung nicht zu meinen Gunften aus, und der durch sie in mir erregte Zweifel war in der folge Schuld, daß ich diese Uebungen unterbrochener und fahrlässiger anstellte, und dadurch selbst Unlag gab, daß die Deutung des Orakels sich erfüllte. Wenigstens war mir für den Augenblick die Unkenwelt verleidet; ich ergab mich meinen Einbildungen und Empfindungen, und ließ die wohlgelegenen Schlöffer und Ortschaften Weilburg, Simburg, Diez und Nassau nach und nach hinter mir, meistens allein, nur manchmal auf kurze Zeit mich zu einem Undern gesellend.

Nach einer so angenehmen Wanderung von einigen Tagen gelangte ich nach Ems, wo ich einigemal des fanften Bades genoß, und sodann auf einem Kahne den fluß hinabwärts fuhr. Da eröffnete sich mir der alte Rhein; die schöne Lage von Oberlahnstein entzückte mich; über Alles aber herrlich und majestätisch erschien das Schloß Ehrenbreitstein, welches in seiner Kraft und Macht, vollkommen gerüftet, da stand. In höchst lieblichem Contrast lag an seinem fuß das wohlgebaute Bertchen, Thal genannt, wo ich mich leicht zu der Wohnung des Beheimeraths von la Roche finden konnte. Ungekündigt von Merck, ward ich von dieser edeln familie fehr freundlich empfangen, und geschwind als ein Blied Derselben betrachtet. Mit der Mutter verband mich mein belletristisches und sentimentales Streben, mit dem Dater ein heiterer Weltsinn, und mit den Töchtern meine Jugend.

Das Haus, gang am Ende des Thals, Wenia

erhöht über dem fluß gelegen, hatte die freie Aussicht den Strom hinabwärts. Die Zimmer waren hoch und geräumig, und die Wände galerieartig mit an einander stoßenden Gemälden behangen. Jedes fenster, nach allen Seiten hin, machte den Rahmen zu einem natürlichen Bilde, das durch den Glanz einer milden Sonne sehr lebhaft hervortrat; ich glaubte nie so heitere Morgen und so herrliche Abende gesehen zu haben.

Micht lange war ich allein der Gaft im Sause. Bu dem Congres, der bier theils im artistischen,

theils im empfindsamen Sinne gehalten werden sollte, war auch Leuchsenring beschieden, der von Düsseldorf heraufkam. Dieser Mann, von schönen Kenntnissen in der neuern Literatur, hatte sich auf verschiedenen Reisen, besonders aber bei einem Aufsenthalte in der Schweiz, viele Bekanntschaften, und da er angenehm und einschmeichelnd war, viele Gunst erworben. Er führte mehrere Schatullen bei sich, welche den vertrauten Briefwechsel mit mehrern freunden enthielten: denn es war überhaupt eine so allgemeine Offenherzigkeit unter den



Don la Roches Haus in Thal.

Menschen, daß man mit keinem Einzelnen sprechen oder an ihn schreiben konnte, ohne es zugleich als an Mehrere gerichtet zu betrachten. Man spähte sein eigen Herz aus und das Herz der Undern, und bei der Gleichgültigkeit der Regierungen gegen eine solche Mittheilung, bei der durchgreifenden Schnelligkeit der Taxisschen Posten, der Sicherheit des Siegels, dem leidlichen Porto, griff dieser sittliche und literarische Derkehr bald weiter um sich.

Solche Correspondenzen, besonders mit bedeutenden Personen, wurden sorgfältig gesammelt und alsdann bei freundschaftlichen Tusammenkünften auszugsweise vorgelesen; und so ward man, da politische Diskurse wenig Interesse hatten, mit der Breite der moralischen Welt ziemlich bekannt.

Leuchsenrings Schatullen enthielten in diesem Sinne manche Schätze. Die Briefe einer Julie Bondeli wurden sehr hoch geachtet; sie war als frauenzimmer von Sinn und Verdienst und als Rousseaus freundin berühmt. Wer mit diesem außerordentlichen Manne nur irgend in Verhältnis gestanden hatte, genoß Theil an der Glorie, die von ihm ausging, und in seinem Namen war eine stille Gemeinde weit und breit ausgesät.

Ich wohnte diesen Vorlesungen gerne bei, indem ich dadurch in eine unbefannte Welt versetzt wurde, und das Innere mancher kurz vergangenen Begebenheit kennen lernte. freilich war nicht Alles gehaltreich, und Herr von la Roche, ein heiterer Weltund Geschäftsmann, der sich, obgleich Katholik, schon in Schriften über das Mönch- und Pfaffthum luftig gemacht hatte, glaubte auch hier eine Derbrüderung zu sehen, wo mancher Einzelne ohne Werth sich durch Derbindung mit bedeutenden Meuschen aufstutze, wobei am Ende wohl er, aber nicht Jene gefördert mürden. Meistens entzog sich dieser mackere Mann der Gesellschaft, wenn die Schatullen eröffnet wurden. Börte er auch wohl einmal einige Briefe mit an, so konnte man eine schalkhafte Bemerkung erwarten. Unter Undern sagte er einstens, er überzeuge sich bei dieser Correspondenz noch mehr von Dem, was er immer geglaubt habe, daß frauengimmer alles Siegellack sparen könnten; fie follten nur ihre Briefe mit Stecknadeln guftecken und durften versichert sein, daß sie uneröffnet an Ort und Stelle kämen. Auf gleiche Weise pflegte er mit Allem, was außer dem Lebens- und Chätigkeitsfreise lag, zu scherzen, und folgte hierin der Sinnesart seines Berrn und Meisters, des Grafen Stadion, kurmainzischen Ministers, welcher gewiß nicht geeignet war, den Welt- und Kaltsinn des Knaben durch Ehrfurcht vor irgend einem Uhnungsvollen in's Bleichgewicht zu fetzen.

Eine Unekote von dem großen praktischen Sinne des Grasen hingegen möge hier Platz finden. Als er den verwaisten la Roche lieb gewann und zu seinem Fögling erkor, forderte er von dem Knaben gleich die Dienste eines Sekretärs. Er gab ihm Briefe zu beantworten, Depeschen auszuarbeiten, die denn auch von ihm mundirt, öfter chiffrirt, gesiegelt und überschrieben werden mußten. Dieses dauerte mehrere Jahre. Als der Knabe zum Jüngling herangereift war und Dasjenige wirklich leistete, was er sich bisher nur eingebildet hatte, führte ihn der Graf an einen großen Schreibtisch, in welchem sämmtliche Briefe und Pakete unerbrochen, als Exerzitien der erstern Zeit, ausbewahrt lagen.

Eine andere Uebung, die der Graf seinem Zögling zumuthete, wird nicht so allgemeinen Beifall
sinden. La Roche nämlich hatte sich üben müssen,
die Hand seines Herrn und Meisters auf's Genaueste
nachzuahmen, um ihn dadurch der Qual des Selbstschreibens zu überheben. Allein nicht nur in Geschäften sollte dieses Calent genutzt werden, auch in
Tiebeshändeln hatte der junge Mann die Stelle seines
Lehrers zu vertreten. Der Graf war leidenschaftlich

einer hohen und geistreichen Dame verbunden. Wenn er in deren Gesellschaft bis tief in die Nacht verweilte, saß indessen sein Sekretär zu Hause und schmiedete die heißesten Liebesbriefe; darunter wählte der Graf und sendete noch gleich zur Nachtzeit das Blatt an seine Geliebte, welche sich denn doch wohl daran von dem unverwüstlichen Fener ihres leidenschaftlichen Unbeters überzeugen mußte. Dergleichen frühe Erfahrungen mochten denn freilich dem Jüngsling nicht den besten Begriff von schriftlichen Liebesunterhaltungen gegeben baben.

Ein unversöhnlicher haß gegen das Pfaffthum hatte sich bei diesem Manne, der zwei geistlichen Kurfürsten diente, festgesetzt, wahrscheinlich entsprungen aus der Betrachtung des rohen, geschmacklosen, geistverderblichen Frazenwesens, welches die Mönche in Deutschland an manchen Orten zu treiben pstegten, und dadurch eine jede Urt von Bildung hinderten und zerstörten. Seine "Briefe über das Mönchswesen" machten großes Aussehen; sie wurden von allen Protestanten und von vielen Katholiken mit großem Beifall ausgenommen.

Wenn sich aber Herr von la Roche gegen Ulles, was man Empfindung nennen könnte, auflehnte, und wenn er felbst den Schein Derselben entschieden von sich abhielt, so verhehlte er doch nicht eine väterlich garte Neigung zu seiner ältesten Cochter, welche freilich nicht anders als liebenswürdig war: eher klein als groß von Gestalt, niedlich gebaut; eine freie, anmuthige Bildung, die schwärzesten Ungen und eine Besichtsfarbe, die nicht reiner und blühender gedacht werden konnte. Unch sie liebte ihren Dater und neigte fich zu feinen Befinnungen. Ihm, als thätigem Geschäftsmann, war die meiste Zeit durch Berufsarbeiten weggenommen, und weil die einkehrenden Gäste eigentlich durch seine frau und nicht durch ihn angezogen wurden, so konnte ihm die Besellschaft wenig frende geben. Bei Tische war er heiter, unterhaltend, und suchte wenigstens seine Tafel von der empfindsamen Würze frei zu halten.

Wer die Gesinnungen und Denkweise der Frau von la Roche kennt (und sie ist durch ein langes Leben und viele Schriften einem jeden Deutschen ehrwürdig bekannt geworden), der möchte vielleicht vermuthen, daß hieraus ein häusliches Misverhältnis hätte entstehen müssen. Aber keineswegs; sie war die wunderbarste frau, und ich wüste ihr keine Undere zu vergleichen. Schlank und zart gebaut, eher groß als klein, hatte sie bis in ihre höhern Jahre eine gewisse Eleganz der Gestalt sowohl als des Betragens zu erhalten gewust, die zwischen dem



Benehmen einer Edeldame und einer würdigen bürgerlichen frau gar anmuthig schwebte. Im Un= zuge war sie sich mehrere Jahre gleich geblieben. Ein nettes flügelhäubchen ftand dem fleinen Kopfe und dem feinen Besichte gar wohl, und die braune oder graue Kleidung gab ihrer Gegenwart Ruhe und Würde. Sie sprach gut, und wußte Dem, was fie fagte, durch Empfindung immer Bedeutung gu geben. Ihr Betragen war gegen Jedermann vollfommen gleich. Allein durch dieses Alles ift noch nicht das Eigenste ihres Wesens ausgesprochen; es zu bezeichnen ift schwer. Sie schien an Allem Theil ju nehmen, aber im Grunde wirfte Nichts auf fie. Sie war mild gegen Alles und konnte Alles dulden, ohne zu leiden; den Scherz ihres Mannes, die Fartlichkeit ihrer freunde, die Unmuth ihrer Kinder, Alles erwiederte sie auf gleiche Weise, und so blieb sie immer sie selbst, ohne daß ihr in der Welt durch Butes und Bojes, oder in der Literatur durch Dortrefflices und Schwaches ware beizukommen gewesen. Dieser Sinnesart verdankt sie ihre Selbstständigkeit bis in ein hobes Alter, bei manchen traurigen, ja fümmerlichen Schicksalen. Doch um nicht ungerecht zu fein, muß ich erwähnen, daß ihre beiden Söhne, damals Kinder von blendender Schönheit, ihr manchmal einen Ausdruck ablockten, der sich von demjenigen unterschied, dessen sie sich zum täglichen Gebrauch bediente.

So lebte ich in einer neuen, wundersam angenehmen Umgebung eine Seit lang fort, die Merck mit seiner familie herankam. hier entstanden sogleich neue Wahlverwandtschaften: denn indem die beiden frauen sich einander näberten, hatte Merck mit herrn von la Roche, als Welt- und Geschäftskenner, als unterrichtet und gereist, nähere Berührung.

Der Knabe gesellte sich zu den Knaben, und die Töchter sielen mir zu, von denen die Aelteste mich gar bald besonders anzog. Es ist eine sehr angenehme Empfindung, wenn sich eine neue Leidenschaft in uns zu regen anfängt, ehe die alte noch ganz verklungen ist. So sieht man bei untergehender Sonne gern auf der entgegengesetzten Seite den Mond aufgehen, und erfreut sich an dem Doppelglanze der beiden himmelslichter.

Aun fehlte es nicht an reicher Unterhaltung in und außer dem Hause. Man durchstrich die Gegend; Ehrenbreitstein diesseits, die Karthause jeuseits wurden bestiegen. Die Stadt, die Moselbrücke, die fähre, die uns über den Rhein brachte, Alles gewährte das mannigsachste Vergnügen. Noch nicht erbaut war das neue Schloß; man führte uns an den Platz, wo es stehen sollte, man ließ uns die vorschlägigen Risse davon sehen.

In diesem beitern Zustande entwickelte fich jedoch innerlich der Stoff der Unverträglichkeit, der in gebildeten wie in ungebildeten Gesellschaften gewöhnlich seine unfreundlichen Wirkungen zeigt. Merck, zugleich kalt und unrubig, hatte nicht lange jene Briefwechsel mit angehört, als er über die Dinge, von denen die Rede war, sowie über die Personen, und ihre Derhältniffe gar manchen schalkhaften Einfall laut werden ließ, mir aber im Stillen die wunderlichsten Dinge eröffnete, die eigentlich darunter verborgen sein sollten. Don politischen Beheimnissen war zwar keineswegs die Rede, auch nicht von irgend Etwas, das einen gewissen Zusammenhang gehabt hätte: er machte mich nur auf Menschen aufmerksam, die ohne sonderliche Talente mit einem gewissen Geschick sich personlichen Einfluß ju verschaffen wiffen, und durch die Bekanntichaft

mit Vielen aus sich selbst Etwas zu bilden suchen; und von dieser Zeit an hatte ich Gelegenheit, Dersgleichen mehr zu bemerken. Da solche Personen geswöhnlich den Ort verändern und als Reisende bald hier, bald da eintreffen, so kommt ihnen die Gunst der Aeuheit zu Gute, die man ihnen nicht beneiden noch verkümmern sollte: denn es ist Dieses eine herskömmliche Sache, die jeder Reisende zu seinem Vorstheil, jeder Bleibende zu seinem Aachtheil öfters ersfahren hat.

Dem sei nun, wie ihm wolle, genug, wir nährten von jener Zeit an eine gewisse unruhige, ja neidische Ausmerksamkeit auf dergleichen Leute, die auf ihre eigene Hand hin und wieder zogen, sich in jeder Stadt vor Anker legten, und wenigstens in einigen Familien Einsluß zu gewinnen suchten. Einen zarten und weichen dieser Zunftgenossen habe ich im "Pater Brey", einen andern, tüchtigern und derbern, in einem künftig mitzutheilenden fastnachtsspiele, das den Titel führt: "Satyros oder der vergötterte Waldteusel", wo nicht mit Billigkeit, doch wenigstens mit gutem Humor dargestellt.

Indessen wirkten die wunderlichen Elemente unserer kleinen Gesellschaft noch so ganz leidlich auf einander; wir waren theils durch eigene Sitte und Lebensart gebändigt, theils aber auch durch jene besondere Weise der Hausfrau gemildert, welche, von Dem, was um sie vorging, nur leicht berührt, sich immer gewissen ideellen Vorstellungen hingab, und indem sie Solche freundlich und wohlwollend zu äußern verstand, alles Scharfe, was in der Gesellschaft hervortreten mochte, zu mildern und das Unsebene auszugleichen wußte.

Merck hatte noch eben zur rechten Zeit zum Aufbruch geblasen, so daß die Gesellschaft in dem besten Derhältniß aus einander ging. Ich fuhr mit ihm und den Seinigen auf einer nach Maing rückkehrenden Nacht den Rhein aufwärts, und obschon Dieses an sich sehr langsam ging, so ersuchten wir noch überdieß den Schiffer, sich ja nicht zu übereilen. So genossen wir mit Muße der unendlich manniafaltigen Begenstände, die bei dem herrlichsten Wetter jede Stunde an Schönheit zuzunehmen und sowohl an Bröße als an Befälligkeit immer nen zu wechseln scheinen; und ich wünsche nur, indem ich die Mamen Rheinfels und St. Goar, Bacharach, Bingen, Ellfeld und Biberich ausspreche, daß jeder meiner Leser im Stande fei, fich diese Begenden in der Erinnerung hervorzurufen.

Wir hatten sieißig gezeichnet, und uns wenigstens dadurch die tausendfältige Abwechslung jener herrlichen Ufer fester eingedrückt; aber auch unser Derhältniß verinnigte sich durch dieses längere Zusammensein, durch die vertrauliche Mittheilung über so manderlei Dinge dergestalt, daß Merck einen großen Einfluß über mich gewann, und ich ihm als ein guter Gesell zu einem behaglichen Dasein unentbehrlich ward. Mein durch die Natur geschärfter Blick warf sich wieder auf die Kunstbeschauung, wozu mir die schönen frankfurter Sammlungen an Bemälden und Kupferstichen die beste Belegenheit gaben, und ich bin der Meigung der Berren Ettling, Ebrenreich, besonders aber dem braven 27othnagel sehr Diel schuldig geworden. Die Natur in der Kunft zu sehen, ward bei mir zu einer Leidenschaft, die in ihren höchsten Augenblicken andern, selbst passionirten Liebhabern fast wie Wahnsinn erscheinen mußte; und wie konnte eine solche Neigung besser gehegt werden als durch eine fortdauernde Betrachtung der trefflichen Werke der Niederländer! Damit ich mich aber auch mit diesen Dingen werkthätig bekannt machen möchte, räumte mir Mothnagel ein Kabinet ein, wo ich Alles fand, was zur Gelmalerei nöthig war, und ich malte einige einfache Stillleben nach dem Wirklichen, auf deren einem ein Mefferstiel von Schildpatt, mit Silber eingelegt, meinen Meister, der mich erft vor einer Stunde besucht hatte, dergestalt überraschte, daß er behauptete, es muffe während der Zeit einer von seinen untergeordneten Künftlern bei mir gewesen sein.

Hätte ich geduldig fortgefahren, mich an solchen Gegenständen zu üben, ihnen Licht und Schatten und die Eigenheiten ihrer Oberstäche abzugewinnen, ich hätte mir eine gewisse Praxis bilden und zum Höhern den Weg bahnen können; so aber versolgte mich der Fehler aller Dilettanten, mit dem Schwersten anzufangen, ja sogar das Unmögliche leisten zu wollen, und ich verwickelte mich bald in größere Unternehmungen, in denen ich stecken blieb, sowohl weil sie weit über meine technischen Fähigkeiten hinaus lagen, als weil ich die liebevolle Aufmerksamkeit und den gelassenen fleiß, durch den auch schon der Anfänger Etwas leistet, nicht immer rein und wirksam erhalten konnte.

Unch wurde ich zu gleicher Zeit abermals in eine höhere Sphäre gerissen, indem ich einige schöne Gypsabgüsse antiker Köpfe anzuschaffen Gelegenheit fand. Die Italiener nämlich, welche die Messen beziehen, brachten manchmal dergleichen gute Exemplare mit, und verkauften sie auch wohl, nachdem sie eine form darüber genommen. Auf diesem Wege stellte ich mir ein kleines Museum auf, indem ich die Köpfe des Laokoon, seiner Söhne, der Niobe Töchter allmählich zusammenbrachte, nicht weniger die Nach



bildungen der bedeutenosten Werke des Alterthums im Kleinen aus der Verlassenschaft eines Kunstfreundes ankaufte, und so mir jenen großen Eindruck, den ich in Mannheim gewonnen hatte, möglichst wieder zu beleben suchte.

Indem ich nun Alles, was von Talent, Liebhaberei oder sonst irgend einer Neigung in mir leben mochte, auszubilden, zu nähren und zu unterbalten suchte, verwendete ich eine gute Zeit des Tags nach dem Wunsch meines Vaters auf die Advokatur, zu deren Ausübung ich zufälligerweise die beste Gelegenheit fand. Nach dem Tode des Großvaters war mein Oheim Textor in den Rath gekommen, und übergab mir die kleinern Sachen, denen ich gewachsen war, welches die Gebrüder Schlosser auch thaten. Ich machte mich mit den

Usten bekannt, mein Vater las sie ebenfalls mit vielem Vergnügen, da er sich durch Veranlassung des Sohns wieder in einer Chätigkeit sah, die er lange entbehrt hatte. Wir besprachen uns darüber, und mit großer Leichtigkeit machte ich alsdann die nöthigen Ausstelleit wachten einen tresslichen Copisten zur Hand, auf den man sich zugleich wegen aller Kanzleiförmlichseiten verlassen konnte: und so war mir dieses Geschäft eine um so angenehmere Unterhaltung, als es mich dem Vater näher brachte, der, mit meinem Benehmen in diesem Punkte völlig zufrieden, allem Uebrigen, was ich trieb, gerne nachsah, in der sehnlichen Erwartung, daß ich nun bald auch schriftsellerischen Ruhm einernten würde.

Weil nun in jeder Teitepoche Alles zusammenhängt, indem die herrschenden Meinungen und Ge-

finnungen fich auf die vielfachste Weise verzweigen, so befolgte man in der Rechtslehre nunmehr auch nach und nach alle diejenigen Maximen, nach welchen man Religion und Moral behandelte. Unter den Sachwaltern, als den Jüngern, sodann unter den Richtern, als den Aeltern, verbreitete fich der Humanismus, und Alles wetteiferte, auch in rechtlichen Derhältnissen höchst menschlich zu sein. Gefängnisse wurden gebessert, Derbrechen entschuldigt, Strafen gelindert, die Legitimationen erleichtert, Scheidungen und Migheirathen befördert, und einer unserer vorzüglichen Sachwalter erwarb sich den höchsten Ruhm, als er einem Scharfrichtersohne den Eingang in das Collegium der Aerzte zu erfechten Dergebens widersetzten sich Gilden und mußte. Körperschaften: ein Damm nach dem andern ward durchbrochen. Die Duldsamkeit der Religionsparteien gegen einander ward nicht bloß gelehrt, sondern ausgeübt, und mit einem noch größern Einflusse ward die bürgerliche Derfassung bedroht, als man Duldfamkeit gegen die Juden mit Verstand, Scharffinn und Kraft der gutmüthigen Zeit anzuempfehlen bemüht war. Diese neuen Gegenstände rechtlicher Behandlung, welche außerhalb des Gesetzes und des Berkommens lagen und nur an billige Beurtheilung, an gemüthliche Cheilnahme Unspruch machten, forderten zugleich einen natürlichern und lebhaftern Styl. Bier war uns, den Jüngsten, ein heiteres feld eröffnet, in welchem wir uns mit Luft berumtummelten, und ich erinnere mich noch gar wohl, daß ein Reichshofrathsagent mir in einem folden falle ein sehr artiges Belobungsschreiben zusendete. Die frangösischen plaidovers dienten uns zu Mustern und zur Unregung.

Und somit waren wir auf dem Wege, bessere Redner als Juristen zu werden, worauf mich der solide Georg Schlosser einstmals tadelnd ausmerksam machte. Ich hatte ihm erzählt, daß ich meiner Partei eine mit vieler Energie zu ihren Gunsten abgesafte Streitschrift vorgelesen, worüber sie mir große Zufriedenheit bezeigt. Hierauf erwiederte er mir: "Du hast dich in diesem kall mehr als Schriftsteller denn als Udvokat bewiesen. Man muß niemals fragen, wie eine solche Schrift dem Klienten, sondern wie sie dem Richter gefallen könne."

Wie nun aber Niemand noch so ernste und dringende Geschäfte haben mag, denen er seinen Tag widmet, daß er nicht demungeachtet Abends so viel Zeit fände, das Schauspiel zu besuchen, so ging es auch mir, der ich in Ermanglung einer vorzügslichen Bühne über das deutsche Theater zu denken nicht aushörte, um zu erforschen, wie man auf Demischen

selben allenfalls thätig mitwirfen könnte. Der Zuftand Desselben in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts ist bekannt genug, und Jedermann, der sich davon zu unterrichten verlangt, sindet überall bereite Hülfsmittel. Ich denke deswegen hier nur einige allgemeine Bemerkungen einzuschalten.

Das Glück der Bühne beruhte mehr auf der Derfönlichkeit der Schauspieler als auf dem Werthe der Stücke. Dieß war besonders bei halb oder ganz extemporirten Stücken der fall, wo Alles auf den Humor und das Calent der komischen Schauspieler ankam. Der Stoff folder Stücke muß aus dem gemeinsten Leben genommen sein, den Sitten des Dolfs gemäß, vor welchem man spielt. Aus dieser unmittelbaren Unwendbarkeit entspringt der große Beifall, dessen sie sich jederzeit zu erfreuen haben. Diese waren immer im südlichen Deutschland zu Bause, wo man fie bis auf den heutigen Tag beibehält, und nur von Zeit zu Zeit dem Charakter der possenhaften Masken einige Veränderung zu geben durch den Dersonenwechsel genöthigt ist. Doch nahm das deutsche Theater, dem ernsten Charafter der Nation gemäß, sehr bald eine Wendung nach dem Sittlichen, welche durch eine außere Deranlassuna noch mehr beschleuniat ward. Unter den strengen Christen entstand nämlich die frage, ob das Theater zu den fündlichen und auf alle fälle zu vermeidenden Dingen gehöre oder zu den gleich= aültigen, welche dem Guten gut, und nur dem Bösen bös werden könnten? Strenge Eiferer verneinten das Lettere, und hielten fest darüber, daß fein Beiftlicher je in's Theater geben folle. Mun konnte die Begenrede nicht mit Nachdruck geführt werden, als wenn man das Theater nicht allein für unschädlich, sondern sogar für nützlich angab. Um nützlich zu fein, mußte es sittlich fein, und dazu bildete es sich im nördlichen Deutschland um so mehr aus, als durch einen gewissen Halbgeschmack die luftige Person vertrieben ward, und obgleich geistreiche Köpfe für sie einsprachen, dennoch weichen mußte, da sie sich bereits von der Derbheit des deutschen Hanswursts gegen die Miedlichkeit und Zierlichkeit der italienischen und frangösischen Harlekine gewendet hatte. Selbst Scapin und Crispin verschwanden nach und nach; den Letztern habe ich zum Letztenmal von Koch in seinem hoben Alter spielen seben.

Schon die Richardsonschen Romane hatten die bürgerliche Welt auf eine zartere Sittlichkeit aufmerksam gemacht. Die strengen und unausbleiblichen folgen eines weiblichen fehltritts waren in der "Clarissa" auf eine grausame Weise zergliedert. Lessings "Miß Sara Sampson" behandelte dasselbe



Thema. Mun ließ "Der Kaufmann von London" einen verführten Jüngling in der schrecklichsten Lage feben. Die französischen Dramen batten denselben Sweck, verfuhren aber mäßiger, und wußten durch Dermittlung am Ende zu gefallen. Diderots "Bausvater", "Der ehrliche Derbrecher", "Der Effighandler", "Der Philosoph obne es zu wissen", "Eugenie", und mehr dergleichen Werke waren dem ehrbaren Bürger- und familiensinn gemäß, der immer mehr obzuwalten anfing. Bei uns gingen "Der dankbare Sobn", "Der Deferteur aus Kindesliebe" und ihre Sippidaft denfelben Weg. "Der Minifter", "Clementine" und die übrigen Beblerichen Stücke, "Der deutsche hausvater" von Gemmingen, Alle brachten den Werth des mittlern, ja des untern Standes gu einer gemüthlichen Unschanung, und entzückten das große Publifum. Ecthof durch feine edle Perfonlichfeit, die dem Schauspielerstand eine gewisse Würde mittheilte, deren er bisber entbebrte, bob die ersten figuren solder Stude ungemein, indem der Uusdruck von Rechtlichkeit ibm, als einem rechtlichen Manne, vollkommen gelang.

Indem nun das deutsche Theater fich völlig gur Derweichlichung hinneigte, ftand Schröder als Schriftsteller und Schauspieler auf, und bearbeitete, durch die Verbindung hamburgs mit England veranlagt, englische Luftspiele. Er konnte dabei den Stoff Derfelben nur im Allgemeinsten brauchen: denn die Originale find meistens formlos, und wenn fie auch gut und planmäßig anfangen, fo verlieren fie fich doch zuletzt in's Weite. Es icheint ihren Derfaffern nur darum zu thun, die wunderlichsten Scenen anzubringen, und wer an ein gehaltenes Kunftwerk gewöhnt ift, fieht fich guletzt ungern in's Grengen= lose getrieben. Ueberdieß geht ein wildes und unfittliches, gemein-wüstes Wesen bis zum Unerträglichen so entschieden durch, daß es schwer fein möchte, dem Plan und den Charafteren alle ihre Unarten zu benehmen. Sie find eine derbe und dabei gefährliche Speise, die bloß einer großen und halbverdorbenen Dolksmaffe zu einer gewissen Zeit geniegbar und verdaulich gewesen sein mag. Schröder hat an diesen Dingen mehr gethan, als man gewöhnlich weiß; er hat sie von Grund aus verändert, dem deutschen Sinne angeähnlicht und fie möglichft gemildert. Es bleibt ihnen aber immer ein berber Kern, weil der Schers gar oft auf Mighandlung von Personen beruht, sie mögen es verdienen oder nicht. In diesen Darftellungen, welche sich gleichfalls auf dem Cheater verbreiteten, lag also ein beimliches Gegengewicht jener allzuzarten Sittlichkeit, und die Wirfung beider Urten gegen einander hinderte glücklicherweise die Eintönigkeit, in die man sonst verfallen ware.

Der Deutsche, gut und großmüthig von Natur, will Niemanden gemißbandelt wiffen. Weil aber kein Mensch, wenn er auch noch so gut denkt, sicher ift, daß man ihm nicht Etwas gegen seine Neigung unterschiebe, auch das Luftspiel überhaupt immer etwas Schadenfreude bei dem Zuschauer voraussetzt oder erweckt, wenn es bebagen foll, fo gerieth man auf einem natürlichen Wege zu einem bisher für unnatürlich gebaltenen Benehmen: dieses mar, die höbern Stände herabzusetzen und fie mehr oder meniger anzutaften. Die projaische und poetische Satire hatte fich bisber immer gehütet, Hof und 2Idel ju berühren. Rabener enthielt fich nach jener Seite bin alles Spottes, und blieb in einem niedern Kreise. Zacharia beschäftigt fich viel mit Sandedelleuten, ftellt ihre Liebhabereien und Eigenheiten fomisch dar, aber ohne Migachtung. Thümmels "Wilhelmine", eine fleine geistreiche Composition, so angenehm als kühn, erwarb sich großen Beifall, vielleicht auch mit deßwegen, weil der Derfaffer, ein Edelmann und Bofgenoffe, die eigene Klaffe nicht eben schonend behandelte. Den entschiedensten Schritt jedoch that Leisina in der "Emilia Galotti", wo die Leidenschaften und ränkevollen Derhältniffe der böbern Regionen schneidend und bitter geschildert sind. Alle diese Dinge sagten dem aufgeregten Zeitsinne vollfommen zu, und Menschen von weniger Geift und Talent glaubten das Gleiche, ja noch Mehr thun gu dürfen; wie denn Grofmann in fechs unappetitlichen Schüffeln alle Leckerspeisen feiner Döbelfüche dem schadenfrohen Publifum auftischte. Ein redlider Mann, Bofrath Reinbard, machte bei diefer unerfreulichen Tafel den Baushofmeister, zu Trost und Erbauung fammtlicher Gafte. Don diefer Zeit an mählte man die theatralischen Bosewichter immer aus den höbern Ständen; doch mußte die Derson Kammerjunker oder wenigstens Bebeimsefretar fein, um sich einer solchen Auszeichnung würdig gu machen. Bu den allergottlosesten Schaubildern aber ertor man die oberften Chargen und Stellen des Bof- und Civiletats im Udreffalender, in welcher vornehmen Gesellschaft denn auch noch die Justitiarien, als Bosewichter der erften Inftang, ihren Platz fanden.

Doch indem ich schon fürchten muß, über die Zeit hinausgegriffen zu haben, von der hier die Rede sein kann, kehre ich auf mich selbst zurück, um des Dranges zu erwähnen, den ich empfand, mich in freien Stunden mit den einmal ausgesonnenen theatralischen Planen zu beschäftigen.



Durch die fortdauernde Theilnahme an Shakespeares Werken hatte ich mir den Beift so ausgeweitet, daß mir der enge Bühnenraum und die furze einer Vorstellung zugemessene Zeit keineswegs hinlänglich schienen, um etwas Bedeutendes vorzutragen. Das Leben des biedern Götz von Berlichingen, von ihm selbst geschrieben, trieb mich in die historische Behandlungsart, und meine Einbildunasfraft debnte sich deraestalt aus, daß auch meine dramatische form alle Theatergrenzen überschritt, und sich den lebendigen Ereignissen mehr und mehr zu nähern suchte. Ich hatte mich davon, so wie ich vorwärts aing, mit meiner Schwester umständlich unterhalten, die an folden Dingen mit Beist und Gemüth Theil nahm, und ich erneuerte diese Unterhaltung so oft, ohne nur irgend zum Werke zu schreiten, daß sie zuletzt ungeduldig und wohlwollend dringend bat, mich nur nicht immer mit Worten in die Luft zu ergeben, sondern endlich einmal Das. was mir so gegenwärtig wäre, auf das Papier festzubringen. Durch diesen Untrieb bestimmt, fing ich eines Morgens zu schreiben an, ohne daß ich einen Entwurf oder Plan vorher aufgesetzt hätte. Ich schrieb die ersten Scenen, und Abends wurden sie Cornelien vorgelesen. Sie schenkte ihnen vielen Beifall, jedoch nur bedingt, indem sie zweifelte, daß ich so fortfahren würde, ja sie äußerte sogar einen entschiedenen Unglauben an meine Beharrlichkeit. Dieses reizte mich nur um so mehr; ich fuhr den nächsten Tag fort, und so den dritten; die Boffnung wuchs bei den täglichen Mittheilungen, auch mir ward Alles von Schritt zu Schritt lebendiger, indem mir ohnehin der Stoff durchaus eigen geworden. Und so hielt ich mich ununterbrochen an's Werk, das ich geradeswegs verfolgte, ohne weder rückwärts, noch rechts noch links zu sehen, und in etwa sechs Wochen hatte ich das Vergnügen, das Manuffript geheftet zu erblicken. Ich theilte es Merck mit, der verständig und wohlwollend darüber sprach; ich sendete es Herder zu, der sich unfreundlich und hart dagegen äußerte, und nicht ermangelte, in einigen gelegentlichen Schmähgedichten mich deßhalb mit spöttischen Namen zu bezeichnen. Ich ließ mich dadurch nicht irre machen, sondern faßte meinen Gegenftand scharf in's Auge; der Wurf war einmal gethan, und es fragte sich nur, wie man die Steine im Brett vortheilhaft setzte. Ich sah wohl, daß mir auch hier Niemand rathen würde, und als ich nach einiger Zeit mein Werk wie ein fremdes betrachten konnte, so erkannte ich freilich, daß ich bei dem Dersuch, auf die Einheit der Zeit und des Orts Derzicht zu thun, auch der höhern Einheit, die um desto mehr gefor-

dert wird, Eintrag gethan hatte. Da ich mich ohne Plan und Entwurf bloß der Einbildungsfraft und einem innern Trieb überließ, so war ich von vorn herein ziemlich bei der Klinge geblieben, und die ersten Ukte konnten für Das, was sie sein follten, gar füglich gelten; in den folgenden aber, und besonders gegen das Ende, rif mich eine wundersame Leidenschaft unbewußt hin. Ich hatte mich, indem ich Aldelheid liebenswürdig zu schildern trachtete, selbst in sie verliebt; unwillfürlich war meine feder nur ihr gewidmet, das Interesse an ihrem Schicksal nahm überhand, und wie ohnehin gegen das Ende Bötz außer Thätigkeit gesetzt ift, und dann nur zu einer unglücklichen Theilnahme am Bauernkriege zurückkehrt, so war Nichts natürlicher, als daß eine reizende frau ihn bei dem Autor ausstach, der, die Kunstfesseln abschüttelnd, in einem neuen felde sich zu versuchen dachte. Diesen Mangel oder vielmehr diesen tadelhaften Ueberfluß erkannte ich gar bald, da die Matur meiner Poesie mich immer zur Einheit hindrängte. Ich hegte nun, anstatt der Cebens= beschreibung Bötzens und der deutschen Alterthümer, mein eigenes Werk im Sinne, und suchte ihm immer mehr historischen und nationalen Gehalt zu geben, und Das, was daran fabelhaft oder blok leidenschaftlich war, auszulöschen; wobei ich freilich Manches aufopferte, indem die menschliche Neigung der fünstlerischen Ueberzeugung weichen mußte. So hatte ich mir zum Beispiel etwas Rechts zu Bute gethan, indem ich in einer grauserlich nächtlichen Zigeunerfcene Udelheid auftreten und ihre fcone Begenwart Wunder thun ließ. Eine nähere Prüfung verbannte sie, sowie auch der im vierten und fünften Ufte umständlich ausgeführte Liebeshandel zwischen frang und seiner gnädigen frau sich in's Enge 30g, und nur in seinen hauptmomenten bervorleuchten durfte.

Ohne also an dem ersten Manuskript irgend Etwas zu verändern, welches ich wirklich noch in seiner Urgestalt besitze, nahm ich mir vor, das Ganze umzuschreiben, und leistete Dieß auch mit solcher Thätigseit, daß in wenigen Wochen ein ganz erneutes Stück vor mir lag. Ich ging damit um so rascher zu Werke, je weniger ich die Absicht hatte, diese zweite Bearbeitung jemals drucken zu lassen, sondern sie gleichfalls nur als Vorübung ansah, die ich künftig, bei einer mit mehrerm fleiß und Ueberlegung anzustellenden neuen Behandlung, abermals zum Grunde legen wollte.

Uls ich nun mancherlei Vorschläge, wie ich Dieß anzufangen gedächte, Merck vorzutragen anfing, spottete er mein, und fragte, was denn das ewige







Arbeiten und Umarbeiten beißen solle? Die Sache werde dadurch nur anders, und selten besser; man müsse seben, was das Eine für Wirkung thue, und dann immer wieder was Neues unternehmen. "Bei Zeit auf die Zäun', so trocknen die Windeln!" rief er sprüchwörtlich aus; das Säumen und Zaudern mache nur unsichere Menschen. Ich erwiederte ihm dagegen, daß es mir unangenehm sein würde, eine Arbeit, an die ich so viele Neigung verwendet, einem Buchhändler anzubieten, und mir vielleicht gar eine abschlägliche Untwort zu holen; denn wie sollten sie einen jungen, namenlosen, und noch dazu verwegenen Schriftsteller beurtheilen? Schon meine "Mitschuldigen", auf die ich Etwas hielt, hätte ich, als meine Schen vor der Presse nach und nach verschwand, gern gedruckt gesehen; allein ich fand keinen geneigten Verleger.

Bier ward nun meines freundes technisch-merkantilische Luft auf Einmal rege. Durch die frankfurter Zeitung hatte er sich schon mit Gelehrten und Buchhändlern in Verbindung gesetzt: wir sollten daher, wie er meinte, dieses seltsame und gewiß auffallende Werk auf eigene Kosten herausgeben, und es werde davon ein guter Vortheil zu ziehen fein; wie er denn, mit fo vielen Undern, öfters den Buchhändlern ihren Bewinn nachzurechnen pflegte, der bei manchen Werken freilich groß war, besonders wenn man außer Acht ließ, wie Diel wieder an andern Schriften und durch sonstige Bandelsverhältnisse verloren geht. Genug, es ward ausgemacht, daß ich das Papier anschaffen, er aber für den Druck forgen solle; und somit ging es frisch an's Werk, und mir gefiel es gar nicht übel, meine wilde dramatische Skizze nach und nach in saubern Ausbängebogen zu sehen; sie nahm sich wirklich reinlicher aus, als ich selbst gedacht. Wir vollendeten das Werk, und es ward in vielen Paketen versendet. Nun dauerte es nicht lange, so entstand überall eine große Bewegung; das Aufsehen, das es machte, ward allgemein. Weil wir aber, bei unsern be= schränkten Derhältnissen, die Exemplare nicht schnell genug nach allen Orten zu vertheilen vermochten, so erschien plöglich ein Nachdruck; und da überdieß gegen unsere Aussendungen freilich so bald keine Erstattung, am Allerwenigsten eine baare, zurückerfolgen konnte, so war ich, als Baussohn, dessen Kasse nicht in reichlichen Umständen sein konnte, zu einer Zeit, wo man mir von allen Seiten her viel Aufmerksamkeit, ja sogar vielen Beifall erwies, höchst verlegen, wie ich nur das Papier bezahlen sollte, auf welchem ich die Welt mit meinem Talent befannt gemacht hatte. Merck, der sich schon eber

zu helfen wußte, hegte dagegen die besten Hoffnungen, daß sich nächstens Alles wieder in's Gleiche stellen würde; ich bin aber Nichts davon gewahr worden.

Schon bei den kleinen flugschriften, die ich unsenannt herausgab, hatte ich das Publikum und die Recensenten auf meine eigenen Kosten kennen lernen, und ich war auf Lob und Tadel so ziemlich vorbereitet, besonders da ich seit mehrern Jahren immer nachging und beobachtete, wie man die Schriftssteller behandle, denen ich eine vorzügliche Ausmerksamkeit gewidmet hatte.

Bier konnte ich, selbst in meiner Unsicherheit, deutlich bemerken, wie doch so Dieles grundlos, einseitig und willkürlich in den Tag hinein gesagt wurde. Mir begegnete nun Daffelbe, und wenn ich nicht schon einigen Grund gehabt hätte, wie irre hätten mich die Widersprüche gebildeter Menschen machen muffen! So ftand gum Beispiel im "teutschen Merkur" eine weitläufige wohlgemeinte Recenfion, verfaßt von irgend einem beschränkten Beifte. Wo er tadelte, konnte ich nicht mit ihm einstimmen, noch weniger, wenn er angab, wie die Sache hätte können anders gemacht werden. Erfreulich war es mir daher, wenn ich unmittelbar hinterdrein eine heitere Erklärung Wielands antraf, der im 2111gemeinen dem Recensenten widersprach, und sich meiner gegen ihn annahm. Indessen war doch Jenes auch gedruckt; ich fah ein Beispiel von der dumpfen Sinnesart unterrichteter und gebildeter Männer: wie mochte es erst im großen Publikum ausfeben!

Das Dergnügen, mich mit Merck über solche Dinge zu besprechen und aufzuklären, war von kurzer Dauer; denn die einsichtsvolle Landgräfin von Hessendarmstadt nahm ihn auf ihrer Reise nach Petersburg in ihr Gefolge. Die aussührlichen Briefe, die er mir schrieb, gaben mir eine weitere Aussicht in die Welt, die ich mir um so mehr zu eigen machen konnte, als die Schilderungen von einer bekannten und befreundeten Hand gezeichnet waren. Allein ich blieb demungeachtet dadurch auf längere Zeit sehr einsam, und entbehrte gerade in dieser wichtigen Epoche seiner aufklärenden Cheilnahme, deren ich denn doch so sehr bedurfte.

Denn wie man wohl den Entschluß faßt, Soldat zu werden und in den Krieg zu gehen, sich auch muthig vorsetzt, Gefahr und Beschwerlichkeiten zu ertragen, sowie auch Wunden und Schmerzen, ja den Tod zu erdusden, aber sich dabei keineswegs die besondern fälle vorstellt, unter welchen diese im Allegemeinen erwarteten Uebel uns äußerst unangenehm

überraschen können, so ergeht es einem Jeden, der sich in die Welt wagt, und besonders dem Autor, und so ging es auch mir. Da der größte Theil des Publikums mehr durch den Stoff als durch die Behandlung angeregt wird, so war die Theilnahme junger Männer an meinen Stücken meiftens ftoffartig. Sie glaubten daran ein Panier zu feben, unter deffen Dorschritt Alles, was in der Jugend Wildes und Ungeschlachtes lebt, sich wohl Raum machen dürfte, und gerade die besten Köpfe, in denen schon vorläufig etwas Uehnliches spukte, wurden davon hingerissen. Ich besitze noch von dem trefflichen und in manchem Betracht einzigen Bürger einen Brief, ich weiß nicht an wen, der als wichtiger Beleg Deffen gelten kann, mas jene Ericheinung damals gewirkt und aufgeregt hat. Don der Begenseite tadelten mich gesetzte Männer, daß ich das faustrecht mit zu günstigen farben geschildert habe, ja sie legten mir die Absicht unter, daß ich iene unregelmäßigen Zeiten wieder einzuführen gedächte. 27och Undere hielten mich für einen grundgelehrten Mann, und verlangten, ich follte die Oriainalerzählung des auten Götz neu mit Noten berausgeben: wozu ich mich keineswegs geschickt fühlte, ob ich es mir gleich gefallen ließ, daß man meinen Namen auf den Titel des frischen Abdrucks zu setzen beliebte. Man hatte, weil ich die Blumen eines großen Daseins abzupflücken verstand, mich für einen forgfältigen Kunftgärtner gehalten. Diese meine Gelahrtheit und gründliche Sachkenntniß wurde jedoch wieder von Undern in Zweifel gezogen. Ein angesehener Geschäftsmann macht mir gang unvermuthet die Difite. 3ch jehe mich dadurch höchst geehrt, und um fo mehr, als er fein Bespräch mit dem Lobe meines "Götz von Berlichingen" und meiner auten Ginsichten in die deutsche Beschichte anfängt: allein ich finde mich doch betroffen, als ich bemerke, er sei eigentlich nur gekommen, um mich zu belehren, daß Götz von Berlichingen fein Schwager von frang von Sickingen gewesen sei, und daß ich also durch dieses poetische Chebundnif gar fehr gegen die Geschichte verstoßen habe. Ich suchte mich dadurch zu entschuldigen, daß Bötz ihn selber so nenne; allein mir ward erwiedert, daß dieses eine Redensart sei, welche nur ein näheres freundschaftliches Derhältniß ausdrücke, wie man ja in der neuern Zeit die Postillone auch Schwager nenne, ohne daß ein familienband fie an uns knüpfe. 3ch dankte, fo gut ich konnte, für diese Belehrung, und bedauerte nur, daß dem Uebel nicht mehr abzuhelfen fei. Dieses ward von seiner Seite gleichfalls bedauert, wobei er mich freundlichst zu fernerm Studium der

deutschen Geschichte und Derfassung ermahnte, und mir dazu seine Bibliothek anbot, von der ich auch in der kolge guten Gebrauch machte.

Das Custigste jedoch, was mir in dieser Urt begegnete, war der Besuch eines Buchhändlers, der mit einer heitern freimithigseit sich ein Duzend solcher Stücke ausbat, und sie gut zu honoriren versprach. Daß wir uns darüber sehr lustig machten, läßt sich denken, und doch hatte er im Grunde so Unrecht nicht: denn ich war schon im Stillen beschäftigt, von diesem Wendepunkt der deutschen Geschäftigt, von diesem Wendepunkt der deutschen Geschäftigt noch zur und rückwärts zu bewegen und die Hauptereignisse in gleichem Sinn zu bearbeiten — ein löblicher Vorsatz, der wie so manche andere durch die flüchtig vorbeirauschende Zeit vereitelt worden.

Jenes Schauspiel jedoch beschäftigte bisher den Dersasser nicht allein, sondern während es ersonnen, geschrieben, umgeschrieben, gedruckt und verbreitet wurde, bewegten sich noch viele andere Bilder und Dorschläge in seinem Geiste. Diejenigen, welche dramatisch zu behandeln waren, erhielten den Dorzug, am Oestersten durchgedacht und der Vollendung angenähert zu werden: allein zu gleicher Zeit entwickelte sich ein Uebergang zu einer andern Darstellungsart, welche nicht zu den dramatischen gerechnet zu werden pslegt, und doch mit ihnen große Derwandtschaft hat. Dieser Uebergang geschah hauptsächlich durch eine Eigenheit des Versasser, die sogar das Selbstgespräch zu einem Zwiegespräch umbildete.

Bewohnt, am Liebsten seine Zeit in Besellschaft zuzubringen, verwandelte er auch das einsame Denken zur geselligen Unterhaltung, und zwar auf folgende Weise. Er pflegte nämlich, wenn er fich allein fah, irgend eine Derson seiner Bekanntschaft im Beifte ju sich zu rufen; er bat sie niederzusitzen, ging an ihr auf und ab, blieb vor ihr stehen, und verhandelte mit ihr den Begenftand, der ihm eben im Sinne lag. Bierauf antwortete fie gelegentlich, oder gab durch die gewöhnliche Mimit ihr Zu= oder 21b= stimmen zu erkennen; wie denn jeder Mensch hierin etwas Eigenes hat. Sodann fuhr der Sprechende fort, Dasjenige, was dem Gaste zu gefallen schien, weiter auszuführen, oder mas Derfelbe migbilligte, zu bedingen, näher zu bestimmen, und gab auch wohl zuletzt seine These gefällig auf. Das Wunderlichste war dabei, daß er niemals Personen seiner näbern Bekanntschaft mählte, sondern Solche, die er nur selten sah, ja Mehrere, die weit in der Welt entfernt lebten, und mit denen er nur in einem porübergehenden Verhältniß gestanden. Aber es waren meift Dersonen, die, mehr empfänglicher als ausgebender Natur, mit reinem Sinne einen ruhigen Untheil an Dingen zu nehmen bereit sind, die in ihrem Gesichtskreise liegen, ob er sich gleich manchmal zu diesen dialektischen Uebungen widersprechende Geister herbeiries. Hiezu bequenten sich nun Personen beiderlei Geschlechts, jedes Alters und Standes, und erwiesen sich gefällig und annuthig, da man sich nur von Gegenständen unterhielt, die ihnen deutlich und lieb waren. Höchst wunderbar würde es jedoch Manchen vorgekommen sein, wenn sie hätten ersahren können, wie oft sie zu dieser ideellen Unterhaltung berusen wurden, da sich Manche zu einer wirklichen wohl schwerlich eingefunden hätten.

Wie nahe ein foldes Gespräch im Beifte mit dem Briefwechsel verwandt sei, ist klar genug, nur daß man hier ein hergebrachtes Vertrauen erwiedert fieht, und dort ein neues, immer wechselndes, unerwiedertes sich selbst zu schaffen weiß. Als daher jener Ueberdruß zu schildern war, mit welchem die Menschen, ohne durch Noth gedrungen zu sein, das Leben empfinden, mußte der Verfasser sogleich darauf fallen, seine Gesinnung in Briefen darzustellen: denn jeder Unmuth ift eine Geburt, ein Zögling der Einsamkeit; wer sich ihm ergiebt, flieht allen Widerspruch: und was widerspricht ihm mehr als jede heitere Besellschaft? Der Lebensgenuß Underer ist ihm ein peinlicher Vorwurf, und so wird er durch Das, was ihn aus sich selbst herauslocken sollte, in fein Innerstes zurückgewiesen. Mag er sich allenfalls darüber äußern, so wird es durch Briefe geschehen: denn einem schriftlichen Erguft, er fei frohlich oder verdrießlich, setzt sich doch Miemand un= mittelbar entgegen; eine mit Begengründen verfaßte Untwort aber giebt dem Einsamen Belegenheit, sich in seinen Brillen zu befestigen, einen Unlaß, sich noch mehr zu verstocken. Jene in diesem Sinne geschriebenen Wertherschen Briefe haben nun wohl deßhalb einen so mannigfaltigen Reiz, weil ihr verschiedener Inhalt erft in solchen ideellen Dialogen mit mehrern Individuen durchgesprochen worden, fie sodann aber in der Composition selbst nur an Einen freund und Theilnehmer gerichtet erscheinen. Mehr über die Behandlung des so viel besprochenen Werkleins zu fagen, möchte kaum räthlich fein; über den Inhalt jedoch läßt sich noch Einiges hinzufügen.

Jener Ekel vor dem Leben hat seine physischen und seine sittlichen Ursachen: Jene wollen wir dem Urzt, Diese dem Moralisten zu erforschen überlassen und, bei einer so oft durchgearbeiteten Materie, nur den hauptpunkt beachten, wo sich jene Erscheinung am Deutlichsten ausspricht. Alles Behagen am Leben ist auf eine regelmäßige Wiederkehr der äußern Dinge gegründet. Der Wechsel von Taa und Nacht, der Jahreszeiten, der Blüthen und früchte, und was uns sonst von Epoche zu Epoche entgegentritt, damit wir es genießen können und sollen, Diese find die eigentlichen Triebfedern des irdischen Lebens. Je offener wir für diese Benüsse sind, desto glücklicher fühlen wir uns: mälzt sich aber die Derschiedenheit dieser Erscheinungen vor uns auf und nieder, ohne daß wir daran Theil nehmen, sind wir gegen so holde Unerbietungen unempfänglich, dann tritt das größte Uebel, die schwerste Krankheit ein: man betrachtet das Leben als eine ekelhafte Laft. Don einem Engländer wird erzählt, er habe sich aufgehangen, um nicht mehr täglich sich aus- und anzuziehen. Ich kannte einen wackern Gärtner, den Aufseher einer großen Parkanlage, der einmal mit Verdruß ausrief: "Soll ich denn immer diese Regenwolken von Abend gegen Morgen gieben seben!" Man ergählt von einem unserer trefflichsten Männer, er habe mit Verdruß das frühjahr wieder aufgrünen gesehen, und gewünscht, es möchte zur 216wechslung einmal roth erscheinen. Dieses sind eigent= lich die Symptome des Lebensüberdruffes, der nicht felten in den Selbstmord ausläuft und bei denkenden, in sich gekehrten Menschen häufiger war, als man alauben fann.

Aichts aber veranlaßt mehr diesen Ueberdruß als die Wiederkehr der Liebe. Die erste Liebe, sagt man mit Recht, sei die einzige; denn in der zweiten und durch die zweite geht schon der höchste Sinn der Liebe verloren. Der Begriff des Ewigen und Unendlichen, der sie eigentlich hebt und trägt, ist zerstört; sie erscheint vergänglich wie alles Wiederkehrende. Die Ubsonderung des Sinnlichen vom Sittlichen, die in der verslochtenen cultivirten Welt die liebenden und begehrenden Empfindungen spaltet, bringt auch hier eine Uebertriebenheit hervor, die nichts Gutes stiften kann.

Ferner wird ein junger Mann, wo nicht gerade an sich selbst, doch an Andern bald gewahr, daß moralische Spochen ebenso gut wie die Jahreszeiten wechseln. Die Gnade der Großen, die Gunst der Gewaltigen, die förderung der Thätigen, die Teigung der Menge, die Liebe der Einzelnen, Alles wandelt auf und nieder, ohne daß wir es festhalten können, so wenig als Sonne, Mond und Sterne: und doch sind diese Dinge nicht bloß Naturereignisse; sie entgehen uns durch eigene oder fremde Schuld, durch Jusall oder Geschick, aber sie wechseln, und wir sind ihrer niemals sicher.

Was aber den fühlenden Jüngling am Meisten ängstigt, ist die unaufhaltsame Wiederkehr unserer

fehler: denn wie fpat lernen wir einsehen, daß wir, indem wir unsere Tugenden ausbilden, unsere fehler zugleich mit anbauen! Jene ruben auf Diesen wie auf ihrer Wurzel, und Diese verzweigen sich insgebeim ebenso start und so mannigfaltig, als Jene im offenbaren Lichte. Weil wir nun unsere Tugenden meift mit Willen und Bewuftfein ausüben, von unsern fehlern aber unbewußt überrascht merden, fo machen uns Jene selten einige freude, Diese bingegen beständig Noth und Qual. Bier liegt der schwerste Dunkt der Selbsterkenntniß, der sie beinabe unmöglich macht. Denke man sich nun biegu ein fiedend jugendliches Blut, eine durch einzelne Gegen= stände leicht zu paralystrende Einbildungsfraft, hiezu die schwankenden Bewegungen des Tags, und man wird ein ungeduldiges Streben, fic aus einer folden Klemme zu befreien, nicht unnatürlich finden.

Solche düstere Betrachtungen jedoch, welche Denjenigen, der fich ihnen überläßt, in's Unendliche führen, hätten sich in den Gemüthern deutscher Junglinge nicht so entschieden entwickeln können, batte fie nicht eine außere Deranlaffung zu diesem traurigen Geschäft angeregt und gefördert. geschah Dieses durch die englische Literatur, besonders durch die poetische, deren große Vorzüge ein ernfter Trübfinn begleitet, welchen fie einem Jeden mittheilt, der sich mit ihr beschäftigt. Der geistreiche Britte sieht sich von Jugend auf von einer bedeutenden Welt umgeben, die alle seine Kräfte anregt; er wird früher oder später gewahr, daß er allen seinen Derstand zusammennehmen muß, um sich mit ihr abzufinden. Wie viele ihrer Dichter haben nicht in der Jugend ein lojes und rauschendes Leben ge= führt, und sich früh berechtigt gefunden, die irdischen Dinge der Eitelfeit anzuklagen! Wie viele Derselben baben fich in den Weltgeschäften versucht, und im Parlament, bei Bofe, im Ministerium, auf Befandtschaftsposten theils die ersten, theils untere Rollen geipielt, und fich bei innern Unruben, Staats- und Regierungsveränderungen mitwirkend erwiesen, und wo nicht an sich selbst, doch an ihren freunden und Gönnern öfter traurige als erfreuliche Erfahrungen gemacht! Wie Diele find verbannt, vertrieben, im Gefängniß gehalten, an ihren Gütern beschädigt morden!

Alber auch nur Inichauer von so großen Ereignissen zu sein, fordert den Menschen zum Ernst auf: und wohm kann der Ernst weiter führen, als zur Betrachtung der Dergänglichkeit und des Unwerths aller irdischen Dinge! Ernsthaft ist auch der Deutsche, und so war ihm die englische Poesse höchst gemäß, und weil sie sich aus einem höhern Justande herschrieb, imposant. Man findet in ihr durchaus einen großen, tüchtigen, weltgeübten Verstand, ein tiefes, zartes Gemüth, ein vortreffliches Wollen, ein leidenschaftliches Wirken, die herrlichsten Eigenschaften, die man von geistreichen, gebildeten Menschen rübmen kann: aber das Alles zusammengenommen macht noch keinen Poeten. Die mahre Poesie fündet sich dadurch an, daß sie, als ein weltliches Evangelium, durch innere Beiterkeit, durch äukeres Bebagen, uns von den irdischen Saften zu befreien weiß, die auf uns drücken. Wie ein Luftballon hebt fie uns mit dem Ballaft, der uns anhängt, in böbere Regionen, und läßt die verwirrten Irrgange der Erde in Dogelperspektive vor uns entwickelt da liegen. Die muntersten wie die ernstesten Werke haben den gleichen Tweck, durch eine glückliche, geistreiche Darstellung so Eust als Schmerz zu mäßigen. Man betrachte nun in diesem Sinne die Mehrzahl der englischen meift moralisch - didaktischen Gedichte, und fie werden im Durchschnitt nur einen duftern Ueberdruß des Lebens zeigen. Micht Doungs "Nachtgedanken" allein, wo dieses Thema vorzüglich durchgeführt ift, sondern auch die übrigen betrachtenden Gedichte schweifen, ebe man sich's versieht, in dieses tranrige Gebiet, wo dem Verstande eine Aufgabe zugewiesen ift, die er zu lösen nicht hinreicht, da ihn ja selbst die Religion, wie er sich Solche allenfalls erbauen fann, im Stiche läßt. Gange Bande könnte man zusammendrucken, welche als ein Commentar ju jenem ichrecklichen Terte gelten fonnen:

Then old Age and Experience, hand in hand, Lead him to death, and make him understand, After a search so painful and so long, That all his life he has been in the wrong.

Was ferner die englischen Dichter noch zu Menschenhaffern vollendet, und das unangenehme Gefühl von Widerwillen gegen Alles über ihre Schriften verbreitet, ift, daß sie sämmtlich, bei den vielfachen Spaltungen ihres Gemeinwesens, wo nicht ihr ganzes Seben, doch den besten Theil Desselben einer oder der andern Partei widmen müffen. Da nun ein folder Schriftsteller die Seinigen, denen er ergeben ift, die Sache, der er anbängt, nicht loben und heraus= streichen darf, weil er sonft nur Meid und Widerwillen erregen würde, fo übt er fein Calent, indem er von den Geanern so übel und schlecht als moalich spricht, und die satirischen Waffen, so fehr er nur vermag, idarft, ja vergiftet. Geschieht Diefes nun von beiden Theilen, fo wird die dagwischenliegende Welt zerstört und rein aufgehoben, fo daß man in einem großen, verständig thätigen Dolksperein zum Allergelindesten Nichts als Thorheit und Wahnsinn entdecken kann. Selbst ihre zärtlichen Bedichte beschäftigen sich mit traurigen Begenständen. Bier stirbt ein verlassenes Mädchen, dort ertrinkt ein getreuer Liebhaber, oder wird, ebe er, poreilig schwimmend, feine Beliebte erreicht, von einem Baifische gefressen; und wenn ein Dichter, wie Bray, sich auf einem Dorfkirchhofe lagert und jene bekannten Melodien wieder anstimmt, so kann er versichert sein, eine Ungahl freunde der Melancholie um sich zu versammeln. Miltons Allegro muß erst in heftigen Dersen den Unmuth verscheuchen, ebe er zu einer fehr mäßigen Luft gelangen kann, und felbst der heitere Goldsmith verliert sich in elegische Empfindungen, wenn uns sein Deserted Village ein verlorenes Paradies, das sein Traveller auf der gangen Erde wiedersucht, so lieblich als traurig darstellt.

Ich zweifle nicht, daß man mir auch muntere Werke, heitere Gedichte werde vorzeigen und entgegensetzen können: allein die meisten und besten Derselben gehören gewiß in die ältere Epoche, und die neuern, die man dahin rechnen könnte, neigen sich gleichfalls gegen die Satire, sind bitter und besonders die Frauen verachtend.

Genna, jene oben im Allgemeinen erwähnten ernsten und die menschliche Matur untergrabenden Gedichte waren die Lieblinge, die wir uns vor allen Undern aussuchten, der Eine nach seiner Gemüthsart die leichtere, elegische Trauer, der Undere die schwer lastende, Alles aufgebende Derzweiflung Sonderbar genug bestärkte unser Dater und Sehrer Shakespeare, der so reine Heiterkeit zu verbreiten weiß, felbst diesen Unwillen. Bamlet und feine Monologen blieben Gespenster, die durch alle jungen Gemüther ihren Spuk trieben. Die Bauptstellen wußte ein Jeder auswendig, und recitirte sie gern, und Jedermann glaubte, er dürfe ebenfo melancholisch sein als der Pring von Dänemark, ob er gleich keinen Beift gesehen und keinen königlichen Dater zu rächen hatte.

Damit aber ja allem diesem Trübssinn nicht ein vollkommen passendes Lokal abgehe, so hatte uns Ossian bis an's letzte Thule gelockt, wo wir denn, auf grauer unendlicher Heide, unter vorstarrenden bemoos ten Grabsteinen wandelnd, das durch einen schauerlichen Wind bewegte Gras um uns und einen schwer bewölften himmel über uns erblickten. Bei Mondschein ward dann erst diese caledonische Nacht zum Tage: untergegangene Helden, verblüchte Mädchen umschwebten uns, bis wir zuletzt den Geist von Loda wirklich in seiner furchtbaren Gestalt zu erblicken glaubten.

In einem folden Element, bei folder Umgebung, bei Liebhabereien und Studien dieser Urt, von unbefriedigten Leidenschaften gepeinigt, von außen zu bedeutenden Handlungen keineswegs angeregt, in der einzigen Unssicht, uns in einem schleppenden. geiftlofen bürgerlichen Leben hinhalten zu muffen, befreundete man sich in unmuthigem Uebermuth mit dem Gedanken, das Leben, wenn es Einem nicht mehr anstehe, nach eigenem Belieben allenfalls verlaffen zu können, und half sich damit über die Unbilden und Cangeweile der Tage nothdürftig genug hin. Diese Gesinnung war so allgemein, daß eben "Werther" deswegen die große Wirkung that, weil er überall anschlug und das Innere eines franken jugendlichen Wahns öffentlich und faklich darstellte. Wie genau die Engländer mit diesem Jammer bekannt waren, beweisen die wenigen bedeutenden, vor dem Erscheinen "Werthers" geschriebenen Zeilen :

To griefs congenial prone, More wounds than nature gave he knew, While misery's form his fancy drew In dark ideal hues and horrors not its own.

Der Selbstmord ift ein Ereigniß der menschlichen Matur, welches, mag auch darüber schon so Diel gesprochen und gehandelt sein, als da will, doch einen jeden Menschen zur Theilnahme fordert, in jeder Zeitepoche wieder einmal verhandelt werden muß. Montesquieu ertheilt seinen Belden und großen Männern das Recht, sich nach Befinden den Tod zu geben, indem er sagt, es musse doch einem Jeden freistehen, den fünften Alft seiner Tragodie da gu schließen, wo es ihm beliebe. Bier aber ist von sol= chen Personen nicht die Rede, die ein bedeutendes Leben thätig geführt, für irgend ein großes Reich oder für die Sache der freiheit ihre Tage verwendet, und denen man wohl nicht verargen wird, wenn sie die Idee, die sie beseelt, sobald Dieselbe von der Erde verschwindet, auch noch jenseits zu verfolgen denken. Wir haben es hier mit Solchen zu thun, denen eigentlich aus Mangel von Thaten, in dem friedlichsten Zustande von der Welt, durch übertriebene forderungen an sich selbst das Leben verleidet. Da ich selbst in dem fall war und am Besten weiß, was für Pein ich darin erlitten, was für Unstrengung es mir gekostet, ihr zu entgehen, so will ich die Betrachtungen nicht verbergen, die ich über die verschiedenen Todesarten, die man mählen könnte, wohlbedächtig angestellt.

Es ift etwas so Unnatürliches, daß der Mensch



sich von sich selbst losreiße, sich nicht allein beschädige, sondern vernichte, daß er meistentheils zu mechanischen Mitteln greift, um seinen Dorsatz in's Werk zu richten. Wenn Ujar in sein Schwert fällt, fo ift es die Last seines Körpers, die ihm den letzten Dienst erweif't. Wenn der Krieger seinen Schildträger verpflichtet, ihn nicht in die Bande der feinde gerathen zu laffen, so ift es auch eine äußere Kraft, deren er sich versichert, nur eine moralische statt einer physischen. frauen suchen im Wasser die Kühlung ihres Verzweifelns, und das höchst medanische Mittel des Schiefigewehrs sichert eine schnelle That mit der geringsten Unstrengung. Des Erhängens erwähnt man nicht gern, weil es ein unedler Cod ift. In England kann es am Ersten begegnen, weil man dort von Jugend auf so Manchen hängen sieht, ohne daß die Strafe gerade entehrend ift. Durch Gift, durch Beffnung der Aldern gedenkt man nur langfam vom Leben zu scheiden, und der raffinirteste, schnellite, schmerzenloseste Tod durch eine Matter war einer Königin würdig, die ihr Leben in Glang und Luft

zugebracht hatte. Alles Dieses aber find äußere Behelfe, sind feinde, mit denen der Mensch gegen sich selbst einen Bund schließt.

Wenn ich nun alle diese Mittel überlegte, und mich sonst in der Beschichte weiter umsah, so fand ich unter allen Denen, die fich felbit entleibt, Keinen, der diese That mit folder Großheit und freiheit des Beistes verrichtet als Kaiser Otho. Dieser, zwar als feldherr im Nachtheil, aber doch keineswegs auf's Ueußerste gebracht, entichließt sich, zum Besten des Reichs, das ihm gewissermaßen icon angehörte, und gur Schonung so vieler Causende die Welt zu verlaffen. Er begeht mit feinen freunden ein heiteres Nachtmahl, und man findet am andern Morgen, daß er sich einen scharfen Dolch mit eigener hand in das Berg gestoßen. Diese einzige That schien mir nachahmungswürdig, und ich überzeugte mich, daß, wer nicht hierin handeln könne wie Otho. fich nicht erlauben dürfe, freiwillig aus der Welt zu gehen. Durch diese Ueberzeugung rettete ich mich nicht fowohl von dem Dorfatz als von der

Brille des Selbstmords, welche sich in jenen berrlichen friedenszeiten bei einer mußigen Jugend eingeschlichen hatte. Unter einer ansehnlichen Waffensammlung besaß ich auch einen fostbaren wohlgeschliffenen Dolch. Diesen legte ich mir jederzeit neben das Bett, und ehe ich das Licht auslöschte, versuchte ich, ob es mir wohl gelingen möchte, die scharfe Spitze ein paar Joll tief in die Bruft zu senken. Da Dieses aber niemals gelingen wollte, so lacte ich mich zuletzt selbst aus, warf alle hypocondrischen fratzen binmeg und beschloß zu leben. Um Dieg aber mit Beiterkeit thun gu fonnen, mußte ich eine dichterische Aufgabe gur Ausführung bringen, wo Alles, was ich über diesen wichtigen Punkt empfunden, gedacht und gewähnt, zur Sprache kommen follte. Ich versammelte hiezu die Elemente, die sich schon ein paar Jahre in mir herumtrieben, ich vergegenwärtigte mir die fälle, die mich am Meisten gedrängt und geängstigt: aber es wollte sich Nichts gestalten; es fehlte mir eine Begebenheit, eine fabel, in welcher fie fich verkörpern könnten.



Auf Einmal erfahre ich die Nachricht von Jerufalems Tode, und unmittelbar nach dem allgemeinen Gerüchte sogleich die genaueste und umständlichste Beschreibung des Vorgangs, und in diesem Augenblick war der Plan zu "Werther" gefunden: das Ganze schoft von allen Seiten zusammen und ward eine folide Maffe, wie das Waffer im Befäß, das eben auf dem Dunkte des Gefrierens steht, durch die geringste Erschütterung sogleich in ein festes Eis verwandelt wird. Diesen seltsamen Bewinn festzuhalten, ein Werk von so bedeutendem und mannigfaltigem Inhalt mir zu vergegenwärtigen und in allen seinen Theilen auszuführen, war mir um so angelegener, als ich schon wieder in eine peinliche Lage gerathen war, die noch weniger Hoffnung ließ als die vorigen, und Nichts als Unmuth, wo nicht Verdruß weissagte.

Es ist immer ein Unglück, in neue Verhältnisse zu treten, in denen man nicht hergekommen ist; wir werden oft wider unsern Willen zu einer falschen Theilnahme gelockt, uns peinigt die Halbheit solcher Zustände, und doch sehen wir weder ein Mittel, sie zu ergänzen, noch ihnen zu entsagen.

frau von la Roche hatte ihre älteste Tochter nach frankfurt verheirathet, kam oft sie zu besuchen, und konnte fich nicht recht in den Zustand finden, den fie doch selbst ausgewählt hatte. Unstatt sich darin behaglich zu fühlen oder zu irgend einer Veränderung Unlaß zu geben, erging sie sich in Klagen, so daß man wirklich denken mußte, ihre Cochter sei unaliicklich, ob man gleich, da ihr Nichts abaina, und ihr Gemahl ihr Nichts verwehrte, nicht wohl einfah, worin das Ungliick eigentlich bestünde. Ich war indessen in dem Hause gut aufgenommen, und kam mit dem gangen Cirkel in Berührung, der aus Derfonen bestand, die theils zur Beirath beigetragen hatten, theils Derfelben einen glücklichen Erfolg wünschten. Der Dechant von St. Leonhard Dumeir faßte Vertrauen, ja freundschaft zu mir. Er war der erste katholische Beistliche, mit dem ich in nähere Berührung trat, und der, weil er ein fehr hellsehender Mann war, mir über den Glauben, die Bebräuche, die äußern und innern Derhältnisse der ältesten Kirche schöne und hinreichende Aufschlüsse gab. Der Gestalt einer wohlgebildeten, obgleich nicht jungen frau, mit Namen Serviere, erinnere ich mich noch genau. Ich kam mit der Alessina-Schweizerschen und andern familien gleichfalls in Berührung, und mit den Söhnen in Derhältnisse, die sich lange freundschaftlich fortsetzten, und sah mich auf Einmal in einem fremden Cirkel einheimisch, an dessen Beschäftigungen, Dergnügungen, selbst Religionsübungen ich Untheil zu nehmen veranlaßt, ja genöthigt murde. Mein früheres Derhältniß gur jungen frau, eigentlich ein geschwisterliches, ward nach der Beirath fortgesetzt; meine Jahre sagten den ihrigen zu, ich war der Einzige in dem ganzen Kreise, an dem sie noch einen Widerklang jener geistigen Tone vernahm, an die sie von Jugend auf aewöhnt war. Wir lebten in einem kindlichen Dertrauen zusammen fort, und ob sich gleich nichts Leidenschaftliches in unsern Umgang mischte, so war er doch peinigend genug, weil sie sich auch in ihre neue Umgebung nicht zu finden wußte und, obwohl mit Glücksgütern gesegnet, aus dem heitern Thal Ehrenbreitstein und einer fröhlichen Jugend in ein düster gelegenes Bandelsbaus versetzt, sich schon als Mutter von einigen Stiefkindern benehmen follte. In so viel neue familienverhältnisse war ich ohne wirklichen Untheil, ohne Mitwirkung eingeklemmt. War man mit einander zufrieden, so schien sich Das von selbst zu verstehen; aber die meisten Theilnehmer wendeten sich in verdrießlichen fällen an mich, die ich durch eine lebhafte Theilnahme mehr zu verschlimmern als zu verbessern pflegte. Es dauerte nicht lange, so wurde mir dieser Zustand gang unerträglich: aller Lebensverdruß, der aus sol= chen Halbverhältnissen hervorzugehen pflegt, schien doppelt und dreifach auf mir zu lasten, und es bedurfte eines neuen gewaltsamen Entschlusses, mich auch hievon zu befreien.

Jerusalems Cod, der durch die unglückliche Meigung zu der Battin eines freundes verursacht ward, schüttelte mich aus dem Traum, und weil ich nicht bloß mit Beschaulichkeit Das, was ihm und mir begegnet, betrachtete, sondern das Aehnliche, was mir im Augenblicke felbst widerfuhr, mich in leidenschaftliche Bewegung setzte, so konnte es nicht fehlen, daß ich jener Produktion, die ich eben unternahm, alle die Gluth einhauchte, welche keine Unterscheidung zwischen dem Dichterischen und dem Wirklichen zuläßt. Ich hatte mich äußerlich völlig isolirt, ja die Besuche meiner freunde verbeten, und fo legte ich auch innerlich Alles bei Seite, was nicht unmittelbar bieber gehörte. Dagegen faßte ich Alles zusammen, was einigen Bezug auf meinen Vorsatz hatte, und wiederholte mir mein nächstes Leben, von deffen Inhalt ich noch keinen dichterischen Bebrauch gemacht hatte. Unter solchen Umständen, nach so langen und vielen geheimen Vorbereitungen schrieb ich den "Werther" in vier Wochen, ohne daß ein Schema des Bangen oder die Behandlung eines Theils irgend vorher wäre zu Papier gebracht gewesen.

Das nunmehr fertige Manustript lag im Concept,



mit wenigen Correfturen und Abanderungen, vor mir. Es ward sogleich geheftet: denn der Band dient der Schrift ungefähr wie der Rahmen einem Bilde; man sieht viel eher, ob sie denn auch in sich wirklich bestehe. Da ich dieses Werklein ziemlich unbewußt, einem Nachtwandler ähnlich, geschrieben hatte, so verwunderte ich mich selbst darüber, als ich es nun durchging, um daran Etwas zu ändern und zu bessern. Doch in Erwartung, daß nach einiger Seit, wenn ich es in gewisser Entfernung besähe, mir Manches beigehen würde, das noch zu seinem Dortheil gereichen könnte, gab ich es meinen jüngern Freunden zu lesen, auf die es eine desto größere Wirkung that, als ich, gegen meine Gewohnheit, vorher Aiemandem davon erzählt, noch meine Albsicht entdeckt hatte. Freilich war es hier abermals



der Stoff, der eigentlich die Wirfung hervorbrachte, und so waren sie gerade in einer der meinigen entgegengesetzten Stimmung: denn ich hatte mich durch
diese Composition mehr als durch jede andere aus
einem stürmischen Elemente gerettet, auf dem ich
durch eigene und fremde Schuld, durch zufällige und
gewählte Lebensweise, durch Vorsatz und Uebereilung,
durch Hartnäckigkeit und Nachgeben auf die gewaltsamste Urt hin und wieder getrieben worden. Ich
fühlte mich, wie nach einer Generalbeichte, wieder
froh und frei, und zu einem neuen Leben berechtigt.

Das alte Hausmittel war mir dießmal vortrefflich zu Statten gekommen. Wie ich mich nun aber dadurch erleichtert und aufgeklärt fühlte, die Wirklichkeit in Poesse verwandelt zu haben, so verwirrten sich meine Freunde daran, indem sie glaubten, man müsse die Poesse in Wirklichkeit verwandeln, einen solchen Roman nachspielen und sich allenfalls selbst erschießen: und was hier im Anfang unter Wenigen vorging, ereignete sich nachher im großen Publifum, und dieses Büchlein, was mir so Viel genutzt hatte, ward als höchst schädlich verrusen.

Allen den Uebeln jedoch und dem Unalück, das es hervorgebracht haben soll, wäre zufälligerweise beinahe vorgebeugt worden, als es, bald nach seiner Entstehung, Befahr lief vernichtet zu werden; und damit verhielt sich's also. Merck war seit Kurzem von Petersburg zurückgekommen. Ich hatte ihn, weil er immer beschäftigt war, nur Wenig gesprochen, und ihm von diesem "Werther", der mir am Bergen lag, nur das Allgemeinste eröffnen können. Einst besuchte er mich, und als er nicht sehr gesprächig schien, bat ich ihn mir zuzuhören. Er setzte sich auf's Kanapee, und ich begann, Brief vor Brief das Abentener vorzutragen. Nachdem ich eine Weile fo fortgefahren hatte, ohne ihm ein Beifallszeichen abzulocken, griff ich mich noch pathetischer an, und wie ward mir zu Muthe, als er mich, da ich eine Pause machte, mit einem: "Nun ja! es ist gang hübsch!" auf das Schrecklichste niederschlug, und sich, ohne Etwas weiter hinzuzufügen, entfernte. 3ch war gang außer mir: denn wie ich wohl freude an meinen Sachen, aber in der ersten Zeit kein Urtheil über sie hatte, so glaubte ich gang sicher, ich habe mich im Sujet, im Con, im Styl, die denn freilich Alle bedenklich waren, vergriffen, und etwas gang Unzulässiges verfertigt. Wäre ein Kaminfeuer zur hand gewesen, ich hätte das Werk sogleich hineingeworfen: aber ich ermannte mich wieder, und verbrachte schmerzliche Tage, bis er mir endlich vertraute, daß er in jenem Moment sich in der schrecklichsten Lage befunden, in die ein Mensch gerathen kann; er habe defimegen Nichts gesehen noch gehört, und wisse gar nicht, wovon in meinem Manustripte die Rede sei. Die Sache hatte sich indessen, in sofern sie sich herstellen ließ, wieder hergestellt, und Merck war in den Zeiten seiner Energie der Mann, fich in's Ungeheure zu schicken; sein Humor fand sich wieder ein, nur war er noch bitterer geworden als vorher. Er schalt meinen Dorfatz, den "Werther" umzuarbeiten, mit derben Ausdrücken, und verlangte ihn gedruckt zu sehen, wie er lag. Es ward ein fanberes Manustript davon beforgt, das nicht lange in meinen Bänden blieb: denn zufälligerweise an demfelben Tage, an dem meine Schwester sich mit Georg Schlosser verheirathete, und das Baus, von einer freudigen ,festlichkeit bewegt, glänzte, traf ein Brief von Weygand aus Leipzig ein, mich um ein Manustript zu ersuchen. Ein solches Zusammentreffen hielt ich für ein günstiges Omen: ich sendete den "Werther" ab, und war febr zufrieden, als das Honorar, das ich dafür erhielt, nicht gang durch die Schulden verschlungen wurde, die ich um des "Götz von Berlichingen" willen zu machen genöthigt gemefen.

Die Wirkung dieses Büchleins war groß, ja ungehener, und vorzüglich defihalb, weil es genau in die rechte Zeit traf. Denn wie es nur eines geringen Zündkrauts bedarf, um eine gewaltige Mine zu entschleudern, so war auch die Explosion, welche sich hierauf im Publikum ereignete, deßhalb so mächtig, weil die junge Welt sich schon selbst untergraben hatte, und die Erschütterung deswegen so groß, weil ein Jeder mit seinen übertriebenen forderungen, unbefriedigten Leidenschaften und eingebildeten Leiden zum Ausbruch kam. Man kann von dem Publikum nicht verlangen, daß es ein geistiges Werk geistig aufnehmen solle. Eigentlich ward nur der Inhalt, der Stoff beachtet, wie ich schon an meinen freunden erfahren hatte, und daneben trat das alte Vornrtheil wieder ein, entspringend aus der Würde eines gedruckten Buchs, daß es nämlich einen didaktischen Zweck haben muffe. Die mahre Darstellung aber hat keinen: sie billigt nicht, sie tadelt nicht, sondern sie entwickelt die Gesinnungen und Handlungen in ihrer folge, und dadurch erleuchtet und belehrt sie.

Von Recensionen nahm ich wenig Notiz. Die Sache war für mich völlig abgethan; jene guten Leute mochten nun auch sehen, wie sie damit fertig wurden. Doch verfehlten meine freunde nicht, diese Dinge zu sammeln, und weil sie in meine Unsichten schon mehr eingeweiht waren, sich darüber luftig zu machen. Die "freuden des jungen Werthers", mit welchen Nicolai sich hervorthat, gaben uns zu mancherlei Scherzen Gelegenheit. Diefer übrigens brave, verdienst= und kenntnifreiche Mann hatte schon an= gefangen, Alles niederzuhalten und zu beseitigen, was nicht zu seiner Sinnesart pafte, die er, geistig fehr beschränkt, für die echte und einzige hielt. Unch gegen mich mußte er sich sogleich versuchen, und jene Broschüre kam uns bald in die Bande. Die höchst zarte Dignette von Chodowiecki machte mir viel Vergnügen, wie ich denn diesen Künftler über die Maßen verehrte. Das Machwerk selbst war aus der roben Hausleinwand zugeschnitten, welche recht derb zu bereiten der Menschenverstand in seinem familienkreise sich Diel zu schaffen macht. Obne Gefühl, daß hier Nichts zu vermitteln fei, daß Werthers Jugendblüthe schon von vorne herein als vom tödtlichen Wurm gestochen erscheine, läßt der Verfasser meine Behandlung bis Seite 214 gelten, und als der wüste Mensch sich zum tödtlichen Schritte vorbereitet, weiß der einsichtige psychische Urzt seinem Patienten eine mit Bühnerblut geladene Distole unterzuschieben, woraus denn ein schmutziger Spettatel, aber glücklicherweise tein Unheil hervor-





geht. Lotte wird Werthers Gattin, und die gange Sache endigt fich zu Jedermanns Tufriedenheit.

So Diel wüßte ich mich davon zu erinnern; denn es ist mir nie wieder unter die Augen gekommen. Die Vignette hatte ich ausgeschnitten, und unter meine liebsten Kupfer gelegt. Dann verfaßte ich, zur stillen und unverfänglichen Rache, ein kleines Spottgedicht: "Aicolai auf Werthers Grabe", welches sich jedoch nicht mittheilen läßt. Auch die Eust, Alles zu dramatisiren, ward bei dieser Gelegenheit abermals rege. Ich schrieb einen prosaischen Dialog zwischen Lotten und Werther, der ziemlich neckisch aussiel. Werther beschwert sich bitterlich, daß die Erlösung durch Bühnerblut so schlecht

abaelaufen: er ift zwar am Leben geblieben, hat sich aber die Ungen ausgeichoffen. Mun ist er in Derzweiflung, ihr Gatte gu fein und fie nicht jehen zu kön= nen, da ihm der Unblick ibres Gejammtwesens fast lieber mare, als die füßen Einzelnbeiten, deren er fic durch's Gefühl versichern darf. Sotten, wie man fie fennt, ift mit einem blinden Manne auch nicht fonderlich geholfen,

und jo findet fich Gelegenheit, Nicolais Beginnen höchlich zu ichelten, daß er fich gang unberufen in fremde Ungelegenheiten mijde. Das Bange mar mit gutem Bumor geschrieben, und schilderte mit freier Dorabnung jenes unglückliche dunkelbafte Bestreben Nicolais, sich mit Dingen zu befassen, denen er nicht gewachsen war, wodurch er sich und Undern in der folge viel Verdruß machte, und darüber guletzt, bei so entidiedenen Derdiensten, seine literarische Udtung völlig verlor. Das Originalblatt diejes Scherzes ift niemals abgeschrieben worden und seit vielen Jahren verstoben. 3ch hatte für die fleine Produftion eine besondere Porliebe. Die reine, beiffe Meigung der beiden jungen Personen mar durch die fomisch tragische Lage, in die fie fich versetzt fanden, mehr erhöht als geichwächt; die größte Sartlichkeit waltete durchaus, und auch der Gegner war nicht bitter, nur humoristisch behandelt. Nicht ganz so höflich ließ ich das Büchlein selber sprechen, welches, einen alten Reim nachahmend, sich also ausdrückte:

> Mag jener dünkelhafte Mann Mich als gefährlich preisen: Der Plumpe, der nicht schwimmen kann, Er will's dem Wasser verweisen!

Was schiert mich der Verliner Bann, Geschmäcklerpfassenweien! Und wer mich nicht verstehen kann, Der lerne besser lesen!



Dorbereitet auf Alles, was man aeaen den "Werther" vorbringen würde, fand ich jo viele Widerreden feinesweas verdrieflich; aber daran hatte ich nicht gedacht, daß mir durch theilnehmende, mobl= wollende Seelen eine unleidliche Onal bereitet sei: denn anstatt daß mir Jemand über mein Büchlein, wie es laa, etwas Derbindliches gefaat bätte, fo moll= ten sie sämmtlich

ein- für allemal wissen, was denn eigentlich an der Sache mahr fei; worüber ich denn fehr ärgerlich wurde, und mich meistens bochft unartig das gegen änferte. Denn diese frage zu beantworten, hätte ich mein Werkchen, an dem ich so lange gesonnen, um so manden Elementen eine poetische Einbeit zu geben, wieder zerrupfen und die form zerstören müffen, wodurch ja die wahrhaften Bestandtheile selbst, wo nicht vernichtet, wenigstens zerstreut und verzettelt worden waren. Mäher betrachtet konnte ich jedoch dem Publikum die forderung nicht verübeln. Jerusalems Schicksal hatte großes Aufsehen gemacht. Ein gebildeter, liebenswerther, unbescholtener junger Mann, der Sobn eines der ersten Gottesgelahrten und Schriftstellers, gesund und wohlhabend, ging auf Einmal, ohne bekannte



Deranlaffung, aus der Welt. Jedermann fragte nun, wie Das möglich gewesen, und als man von einer unglücklichen Liebe vernahm, war die ganze Jugend, als man von kleinen Derdrieflichkeiten, die ihm in vornehmerer Besellschaft begegnet, fprach, der gange Mittelstand aufgeregt, und Jedermann wünschte das Genauere zu erfahren. Mun erschien im "Werther" eine ausführliche Schilderung, in der man das Leben und die Sinnesart des genannten Jünglings wieder zu finden meinte. Lofalität und Perfönlichkeit trafen gu, und bei der großen Natürlichkeit der Darftellung glaubte man sich nun vollkommen unterrichtet und befriedigt. Dagegen aber, bei näherer Betrachtung, pafte wieder so Dieles nicht, und es entstand für Die, welche das Wahre suchten, ein unerträgliches Geschäft, indem eine sondernde Kritik hundert Zweifel erregen muß. Auf den Grund der Sache war aber gar nicht zu kommen: denn was ich von meinem Leben und Leiden der Composition zugewendet hatte, ließ sich nicht entziffern, indem ich, als ein unbemerkter junger Mensch, mein Wesen zwar nicht heimlich, aber doch im Stillen getrieben batte.

Bei meiner Urbeit war mir nicht unbekannt, wie sehr begünstigt jener Künstler gewesen, dem man Belegenheit gab, eine Denus aus mehrern Schonheiten herauszustudiren, und so nahm ich mir auch die Erlaubnif, an der Bestalt und den Eigenschaften mehrerer hübschen Kinder meine Sotte zu bilden, obgleich die Bauptzüge von der Beliebtesten genommen waren. Das forschende Publikum konnte daber Alehnlichkeiten von verschiedenen frauenzimmern entdecken, und den Damen war es auch nicht gang gleichgültig, für die Rechte zu gelten. Diese mehrern Cotten aber brachten mir unendliche Qual, weil Jedermann, der mich nur ansah, entschieden zu wissen verlangte, wo denn die Eigentliche wohnhaft sei. Ich suchte mir wie Nathan mit den drei Ringen durchzuhelfen, auf einem Auswege, der freilich höhern Wesen zukommen mag, wodurch sich aber weder das gläubige, noch das lesende Dublikum will befriedigen laffen. Dergleichen peinliche forschungen hoffte ich in einiger Zeit loszuwerden; allein sie begleiteten mich durch's ganze Leben. Ich suchte mich davor auf Reisen durch's Incoanito zu retten, aber auch dieses Bülfsmittel wurde mir unversehens vereitelt; und so war der Verfasser jenes Werkleins, wenn er ja etwas Unrechtes und Schädliches gethan, dafür genugsam, ja übermäßig durch solche unausweichliche Zudringlichkeiten bestraft.

Auf diese Weise bedrängt, ward er nur allzusehr gewahr, daß Autoren und Publikum durch eine

ungeheure Kluft getrennt find, wovon sie zu ihrem Blück beiderseits keinen Begriff haben. Wie vergeblich daher alle Vorreden seien, hatte er schon längst eingesehen; denn je mehr man seine Absicht klar zu machen gedenkt, zu desto mehr Derwirrung giebt man Unlag. ferner mag ein Autor bevorworten, so Diel er will, das Publikum wird immer fortfahren, die forderungen an ihn zu machen, die er schon abzulehnen suchte. Mit einer verwandten Eigenheit der Lefer, die uns besonders bei Denen, welche ihr Urtheil drucken lassen, gang komisch auffällt, ward ich gleichfalls früh bekannt. Sie leben nämlich in dem Wahn, man werde, indem man Etwas leistet, ihr Schuldner, und bleibe jederzeit noch weit zurück hinter Dem, was sie eigentlich wollten und wünschten, ob sie gleich furz vorher, ehe sie unsere Urbeit gesehen, noch gar keinen Begriff hatten, daß so Etwas vorhanden oder nur möglich sein könnte. Alles Dieses bei Seite gesetzt, so war nun das größte Blück oder Unglück, daß Jedermann von diesem seltsamen jungen Autor, der so unvermuthet und fo fühn hervorgetreten, Kenntniß gewinnen wollte. Man verlangte ihn zu sehen, zu sprechen, auch in der ferne Etwas von ihm zu vernehmen, und so hatte er einen höchst bedeutenden, bald erfreulichen, bald unerquicklichen, immer aber zerstreuenden Zudrang zu erfahren. Denn es lagen angefangene Arbeiten genug vor ihm, ja es wäre für einige Jahre hinreichend zu thun gewesen, wenn er mit hergebrachter Liebe fich daran hätte halten fönnen; aber er war aus der Stille, der Dämmerung, der Dunkelheit, welche gang allein die reinen Oroduftionen beaunstigen kann, in den Karm des Tageslichts hervorgezogen, wo man sich in Undern verliert, wo man irre gemacht wird durch Theilnahme wie durch Kälte, durch Lob und durch Cadel, weil diese äußern Berührungen niemals mit der Epoche unserer innern Cultur zusammentreffen, und uns daher, da sie nicht fördern können, nothwendig schaden müffen.

Doch mehr als alle Zerstrenungen des Tags hielt den Verfasser von Bearbeitung und Vollendung größerer Werke die Lust ab, die über jene Geselsschaft gekommen war, Ulles, was im Ceben einigermaßen Bedeutendes vorging, zu dramatissen. Was dieses Kunstwort (denn ein solches war es in jener produktiven Gesellschaft) eigentlich bedeutete, ist hier aus einander zu setzen. Durch ein geistreiches Zusammensein an den heitersten Tagen aufgeregt, gewöhnte man sich, in augenblicklichen kurzen Darstellungen alles Dasjenige zu zersplittern, was man sonst zusammengehalten hatte, um größere Comsonie



positionen daraus zu erbauen. Ein einzelner einfacher Vorfall, ein glücklich naives, ja ein albernes Wort, ein Migverstand, eine Paradoxie, eine gestreiche Bemerkung, persönliche Eigenheiten oder Ungewohnbeiten, ja eine bedeutende Miene, und was nur immer in einem bunten, rauschenden Leben vorfommen mag, Alles ward in form des Dialogs, der Katechisation, einer bewegten Handlung, eines Schauspiels dargestellt, manchmal in Prosa, öfters in Versen.

Un dieser geniglisch = leidenschaftlich durchgesetzten Uebung bestätigte sich jene eigentlich poetische Dentweise. Man ließ nämlich Begenstände, Begebenbeiten, Personen an und für sich, sowie in allen Derhältniffen besteben, man suchte fie nur deutlich zu fassen und lebhaft abzubilden. Alles Urtheil, billigend oder mißbilligend, sollte fic vor den Augen des Beschauers in lebendigen formen bewegen. Man könnte diese Produktionen belebte Sinngedichte nennen, die, obne Schärfe und Spitzen, mit treffenden und entscheidenden Zügen reichlich ausgestattet waren. Das "Jahrmarktsfest" ift ein foldes, oder vielmehr eine Sammlung folder Epigramme. Unter allen dort auftretenden Masten find wirkliche, in jener Societät lebende Glieder, oder ihr wenigstens verbundene und einigermagen befannte Personen gemeint: aber der Sinn des Rathfels blieb den Meisten verborgen, Alle lachten, und Wenige mußten, daß ihnen ihre eigensten Eigenbeiten gum Scherze dienten. Der "Prolog" zu Bahrdts "Meueften Offenbarungen Gottes" gilt für einen Beleg anderer Urt; die Kleinsten finden sich unter den gemiidten Gedichten, febr Diele find zerftoben und verloren gegangen, mande noch llebrige laffen fich nicht wohl mittbeilen. Was hievon im Druck eridienen, vermehrte nur die Bewegung im Dublifum, und die Mengierde auf den Verfasser; was bandschriftlich mitgetbeilt murde, belebte den nächsten Kreis, der fich immer erweiterte. Dr. Babrdt, damals in Giegen, besuchte mich, ideinbar höflich und zutraulich; er scherzte über den "Prolog", und wünichte ein freundliches Derhältniß. Wir junge Ceute aber fuhren fort, kein geselliges fest zu begeben, ohne mit stiller Schadenfreude uns der Eigenheiten zu erfreuen, die wir an Undern bemerkt und glücklich dargestellt batten.

Migfiel es nun dem jungen Autor keineswegs, als ein literarisches Meteor angestaunt zu werden, so suchte er mit freudiger Bescheidenheit den bewährtesten Männern des Daterlands seine Achtung zu bezeigen, unter denen vor allen Andern der herrliche Justus Möser zu nennen ist. Dieses unver-

aleichlichen Mannes Pleine Auffätze staatsbürgerlichen Inhalts waren ichon feit einigen Jahren in den "Osnabrücker Intelligenzblättern" abgedruckt, und mir durch Berder bekannt geworden, der Michts ablebnte, was irgend würdig zu seiner Zeit, besonders aber im Druck sich bervorthat. Mösers Cochter, frau von Voigts, war beschäftigt, diese zerstreuten Blätter zu sammeln. Wir konnten die Berausgabe faum erwarten, und ich setzte mich mit ihr in Derbindung, um mit aufrichtiger Theilnahme gu versidern, daß die für einen bestimmten Kreis berechneten wirksamen Auffätze, sowohl der Materie als der form nach, überall zum Tutzen und frommen dienen würden. Sie und ihr Dater nahmen diese Meußerung eines nicht gang unbekannten fremdlinas aar mobl auf, indem eine Besoranif, die sie gebegt, durch diese Erklärung vorläufig gehoben worden.

Un diesen kleinen Auffätzen, welche, fammtlich in Einem Sinne verfaft, ein mabrhaft Ganges ausmachen, ift die innigste Kenntniß des bürgerlichen Wesens im böchsten Grade merkwürdig und ruhmenswerth. Wir feben eine Derfaffung auf der Dergangenheit ruben, und noch als lebendig befteben. Don der einen Seite balt man am Berkommen fest, von der andern kann man die Bewegung und Veränderung der Dinge nicht hindern. Bier fürchtet man sich vor einer nützlichen Meuerung, dort hat man Luft und freude am Meuen, auch wenn es unnitz, ja schädlich wäre. Wie vorurtheilsfrei setzt der Verfasser die Verbältnisse der Stände aus einander, sowie den Bezug, in welchem die Städte, flecken und Dörfer wechselseitig fteben! Man erfährt ihre Gerechtsame zugleich mit den rechtlichen Gründen; es wird uns befannt, wo das Grundkapital des Staats liegt und was es für Intereffen bringt. Wir seben den Besitz und seine Dortheile, dagegen aber auch die Abgaben und 27achtheile verschiedener Urt, sodann den mannigfaltigen Erwerb; bier wird gleichfalls die altere und neuere Zeit einander entgegengesetzt.

Osnabrück, als Glied der Hanse, finden wir in der ältern Spoche in großer Handelsthätigkeit. Nach jenen Zeitverhältnissen hat es eine merkwürdige und schöne Lage; es kann sich die Produkte des Landes zueignen, und ist nicht allzuweit von der See entfernt, um auch dort selbst mitzuwirken. Nun aber, in der spätern Zeit, liegt es schon tief in der Mitte des Landes; es wird nach und nach vom Sechandel entfernt und ausgeschlossen. Wie Dieß zugegangen, wird von vielen Seiten dargestellt. Jur Sprache kommt der Constitt Englands und der Küsten, der



Bäfen und des Mittellandes; hier werden die großen Portheile Derer, welche der See anwohnen, heraus= gesetzt, und ernstliche Dorschläge gethan, wie die Bewohner des Mittellandes sich Dieselben gleichfalls queignen könnten. Sodann erfahren wir gar Mandes von Gewerben und Bandwerken, und wie folche durch fabriken überflügelt, durch Krämerei unteraraben werden; wir seben den Verfall als den Erfolg von mancherlei Urfachen, und diesen Erfolg wieder als die Urfache neuen Verfalls, in einem ewigen, schwer zu lösenden Cirkel: doch zeichnet ihn der wackere Staatsbürger auf eine so deutliche Weise bin, daß man noch glaubt, sich daraus retten zu fönnen. Durchaus läßt der Verfasser die gründlichste Einsicht in die besondersten Umstände sehen. Seine Dorschläge, sein Rath, Nichts ist aus der Luft gegriffen, und doch so oft nicht ausführbar; defiwegen er auch die Sammlung "Patriotische Phantasien" genannt, obgleich Alles sich darin an das Wirkliche und Mögliche hält.

Da nun aber alles Oeffentliche auf dem familienwesen ruht, so wendet er auch dahin vorzüglich seinen Blick. Als Gegenstände seiner ernsten und scherzhaften Betrachtungen sinden wir die Deränderung der Sitten und Gewohnheiten, der Kleidungen, der Diät, des häuslichen Lebens, der Erziehung. Man müßte eben Alles, was in der bürgerlichen und sittlichen Welt vorgeht, rubriziren, wenn man die Gegenstände erschöpfen wollte, die er behandelt. Und diese Behandlung ist bewundernswürdig. Ein vollsommener Geschäftsmann spricht zum Dolke in Wochenblättern, um Dasjenige, was eine einsichtige, wohlwollende Regierung sich vornimmt oder aussenden.

führt, einem Jeden von der rechten Seite faklich zu machen; feineswegs aber lebrhaft, sondern in den mannigfaltigsten formen, die man poetisch nennen fonnte, und die gewiß in dem besten Sinn für rhetorisch gelten muffen. Immer ift er über seinen Gegenstand erhaben, und weiß uns eine heitere Unsicht des Ernstesten zu geben: bald hinter dieser, bald hinter jener Maske halb versteckt, bald in eigener Person sprechend, immer vollständig und erschöpfend, dabei immer froh, mehr oder weniger ironisch, durchaus tüchtig, rechtschaffen, wohlmeinend, ja manchmal derb und heftig, und dieses Alles so abgemessen, daß man zugleich den Geist, den Derstand, die Leichtigkeit, Gewandtheit, den Geschmack und Charakter des Schriftstellers bewundern muß. In Absicht auf Wahl gemeinnütziger Gegenstände, auf tiefe Einsicht, freie Uebersicht, glückliche Behandlung, so gründlichen als frohen Humor, wüßte ich ihm Niemanden als franklin zu vergleichen.

Ein solcher Mann imponirte uns unendlich und hatte den größten Einfluß auf eine Jugend, die auch etwas Tüchtiges wollte, und im Begriff stand, es zu erfassen. In die Formen seines Dortrags glaubten wir uns wohl auch sinden zu können: aber wer durfte hossen, sich eines so reichen Gehalts zu bemächtigen, und die widerspenstigsten Gegenstände mit so viel Freiheit zu handhaben?

Doch Das ist unser schönster und süßester Wahn, den wir nicht aufgeben dürfen, ob er uns gleich viel Pein im Leben verursacht, daß wir Das, was wir schätzen und verehren, uns auch wo möglich zueignen, ja aus uns selbst hervorbringen und darstellen möchten.





welche sich im Publikum verbreitete, ergab sich eine andere, für den Verfasser vielleicht von größerer Bedeutung, indem sie sich in seiner nächsten Umgebung ereignete. Aleltere Freunde, welche m., die nun so großes Alussehen mach-

jene Dichtungen, die nun so großes Aufsehen machten, schon im Manustript gekannt hatten, und sie deßhalb zum Theil als die Ihrigen ansahen, triumphirten über den guten Erfolg, den sie, kühn genug, zum Voraus geweissagt. Zu ihnen fanden sich neue Theilnehmer, besonders solche, welche selbst eine produktive Kraft in sich spürten, oder zu erregen und zu hegen wünschten.

Unter den Erstern that sich Lenz am Lebhaftesten und gar sonderbar hervor. Das Aeußerliche dieses merkwürdigen Menschen ist siche gedacht: nun will ich von seinem Charafter mehr in Resultaten als schildernd sprechen, weil es unmöglich ware, ihn durch die Umschweife seines Lebensganges zu begleiten und seine Eigenheiten darstellend zu überliefern.

Man kennt jene Selbstquälerei, welche, da man von außen und von Andern keine Noth hatte, an der Cagesordnung war, und gerade die vorzüglichsten Geister beunruhigte. Was gewöhnliche Menschen, die sich nicht selbst beobachten, nur vorübergehend quält, was sie sich aus dem Sinne zu schlagen suchen, Das ward von den Bessern scharf bemerkt, beachtet, in Schriften, Briefen und Cagebüchern ausbewahrt. Nun aber gesellten sich die strengsten

halben Selbstfenntniß entspringender Dünkel verführte zu den seltsamsten Ungewohnheiten und Unarten. Bu einem folden Abarbeiten in der Selbitbeobachtung berechtigte jedoch die aufwachende empirische Psychologie, die nicht gerade Alles, was uns innerlich beunruhigt, für bös und verwerflich erklären wollte, aber doch auch nicht Alles billigen konnte: und so war ein ewiger, nie beizulegender Streit erregt. Diefen ju führen und zu unterhalten, übertraf nun Leng alle übrigen Un- oder Balbbeschäftigten, welche ihr Inneres untergruben, und so litt er im Allgemeinen von der Zeitgesinnung, welche durch die Schilderung Werthers abgeschlossen sein follte; aber ein individueller Zuschnitt unterschied ihn von allen Uebrigen, die man durchaus für offene, redliche Seelen anerkennen mußte. Er hatte nämlich einen entschiedenen hang zur Intrigue, und zwar zur Intrigue an fich, ohne daß er eigentliche Twecke, verständige, selbstische, erreichbare Zwecke dabei gehabt hätte; vielmehr pflegte er sich immer etwas fratenhaftes vorzusetzen, und eben defiwegen diente es ibm gur beständigen Unterhaltung. Auf diefe Weise war er zeitlebens ein Schelm in der Einbildung; feine Liebe wie fein Bag waren imaginär; mit seinen Dorstellungen und Gefühlen verfuhr er willfürlich, damit er immerfort Etwas zu thun haben möchte. Durch die verkehrteften Mittel suchte er seinen Neigungen und Abneigungen Realität zu geben, und vernichtete fein Werf immer wieder felbst; und so hat er Niemandem, den er liebte, jemals genützt, Miemandem, den er hafte, jemals geschadet, und im Bangen schien er nur zu fündigen, um sich strafen, nur zu intriguiren, um eine neue fabel auf eine alte pfropfen zu können.

Aus wahrhafter Tiefe, aus unerschöpflicher Produktivität ging sein Talent hervor, in welchem Fartheit, Beweglichkeit und Spitzfindigkeit mit einander

wetteiferten, das aber, bei aller seiner Schönheit, durchaus frankelte; und gerade diese Calente sind am Schwersten zu beurtheilen. Man konnte in sei= nen Arbeiten große Züge nicht verkennen; eine liebliche Zärtlichkeit schleicht sich durch zwischen den albernsten und barockesten fragen, die man selbst einem so gründlichen und anspruchslosen Humor, einer wahrhaft komischen Babe kaum verzeihen kann. Seine Tage waren aus lauter Nichts zusammengesetzt, dem er durch seine Rührigkeit eine Bedeutung zu geben wußte, und er konnte um so mehr viele Stunden verschlendern, als die Zeit, die er zum Sesen anwendete, ihm bei einem glücklichen Bedächtniß immer viel frucht brachte, und feine originelle Denkweise mit mannigfaltigem Stoff bereicherte.

Man hatte ihn mit livländischen Cavalieren nach Strafburg gesendet und einen Mentor nicht leicht unglücklicher wählen können. Der ältere Baron ging für einige Zeit in's Daterland guruck und hinterließ eine Beliebte, an die er fest geknüpft war. Leng, um den zweiten Bruder, der auch um dieses frauenzimmer warb, und andere Liebhaber gurückzudrängen, und das kostbare Herz seinem abwesenden freunde zu erhalten, beschloß nun, felbst sich in die Schöne verliebt zu stellen oder, wenn man will, zu verlieben. Er fetzte diefe feine Thefe mit der hartnäckiasten Unbänglichkeit an das Ideal, das er sich von ihr gemacht hatte, durch, ohne gewahr werden zu wollen, daß er so gut als die Uebrigen ihr nur jum Scherz und zur Unterhaltung diene. Defto beffer für ihn! denn bei ihm war es auch nur Spiel, welches desto länger dauern konnte, als sie es ihm gleichfalls spielend erwiederte, ihn bald anzog, bald abstieß, bald hervorrief, bald hintansetzte. Man sei überzeugt, daß wenn er zum Bewuftsein tam, wie ihm denn Das zuweilen zu geschehen pflegte, er sich zu einem folden fund recht behaglich Blück gewünscht habe.

Uebrigens lebte er, wie seine Zöglinge, meistens mit Ofsizieren der Garnison, wobei ihm die wunderssamen Unschauungen, die er später in dem Lustspiel "Die Soldaten" ausstellte, mögen geworden sein. Indessen hatte diese frühe Bekanntschaft mit dem Militär die eigene folge für ihn, daß er sich für einen großen Kenner des Wassenwesens hielt; auch hatte er wirklich dieses kach nach und nach so im Detail studirt, daß er einige Jahre später ein großes Memoire an den französsischen Kriegsminister aussetzt, wovon er sich den besten Ersolg versprach. Die Gebrechen jenes Justandes waren ziemlich gut gesehen, die Heilmittel dagegen lächerlich und uns

ausführbar. Er aber hielt sich überzeugt, daß er dadurch bei Hofe großen Einfluß gewinnen könne, und wußte es den freunden schlechten Dank, die ihn theils durch Gründe, theils durch thätigen Widerstand bestimmten, dieses phantastische Werk, das schon sauber abgeschrieben, mit einem Briefe begleitet, convertirt und förmlich adressirt war, zurückzuhalten und in der folge zu verbrennen.

Mündlich und nachher schriftlich hatte er mir die fämmtlichen Irrgänge seiner Kreug = und Quer= bewegungen in Bezug auf jenes frauenzimmer vertraut. Die Poesie, die er in das Gemeinste zu legen wußte, fetzte mich oft in Erstaunen, so daß ich ihn dringend bat, den Kern dieses weitschweifigen Abenteuers geistreich zu befruchten, und einen kleinen Roman daraus zu bilden: aber es war nicht seine Sache, ihm konnte nicht wohl werden, als wenn er sich grenzenlos im Einzelnen verfloß und sich an einem unendlichen faden ohne Absicht hinfpann. Dielleicht wird es dereinst möglich, nach diesen Drämissen seinen Lebensgang bis zu der Zeit, da er sich in Wahnsinn verlor, auf irgend eine Weise anschaulich zu machen; gegenwärtig halte ich mich an das Nächste, was eigentlich hierher gehört.

Kaum war "Götz von Berlichingen" erschienen, als mir Leng einen weitläufigen Auffatz gusendete. auf geringes Conceptpapier geschrieben, deffen er sich gewöhnlich bediente, ohne den mindesten Rand weder oben noch unten, noch an den Seiten zu laffen. Diese Blätter waren betitelt: "Ueber unsere Che", und fie würden, wären fie noch vorhanden, uns gegenwärtig mehr aufklären als mich damals, da ich über ihn und sein Wesen noch sehr im Dunkeln schwebte. Das hauptabsehen dieser weitläufigen Schrift war, mein Talent und das seinige neben einander zu stellen: bald schien er sich mir zu subordiniren, bald fich mir gleichzusetzen; das Alles aber geschab mit so humoristischen und zierlichen Wendungen, daß ich die Unsicht, die er mir dadurch geben wollte, um fo lieber aufnahm, als ich feine Baben wirklich fehr boch schätzte, und immer nur darauf drana, daß er aus dem formlosen Schweifen sich zusammenziehen und die Bildungsgabe, die ihm angeboren war, mit kunftgemäßer fassung benutzen möchte. Ich erwiederte sein Vertrauen freundlichst, und weil er in seinen Blättern auf die innigste Derbindung drang (wie denn auch schon der wunderliche Titel andeutete), so theilte ich ihm von nun an Alles mit, sowohl das schon Gearbeitete als was ich vorhatte: er sendete mir dagegen nach und nach seine Manustripte, den "Hofmeister", den "Neuen Menoza", die "Soldaten", die "Luftspiele nach dem Plautus", und



jene Uebersetzung des englischen Stücks als Zugabe 3n den "Unmerkungen über das Theater".

Bei Diesen war es mir einigermaßen auffallend, daß er in einem lakonischen Dorberichte sich dabin änkerte, als fei der Inhalt dieses Unffates, der mit Beftigkeit gegen das regelmäßige Theater gerichtet war, icon vor einigen Jahren, als Vorlesung, einer Gesellichaft von Literaturfreunden befannt geworden, ju der Teit alfo, wo "Göt;" noch nicht geschrieben In Lengens Strafburger Derbältniffen schien ein literarischer Cirkel, den ich nicht kennen follte, Etwas problematisch; allein ich ließ es bingeben, und verschaffte ibm zu diefer, wie gu feinen übrigen Schriften bald Verleger, ohne auch nur im Mindesten zu abnen, daß er mich zum vorzüglichsten Gegenstande seines imaginaren Baffes, und zum Siel einer abenteuerlichen und grillenhaften Derfolgung ausersehen hatte.

Dorübergebend will ich nur, der folge wegen, noch eines guten Gesellen gedenken, der, obgleich von feinen außerordentlichen Gaben, doch auch mitgählte. Er bieg Wagner, erft ein Glied der Strafburger, dann der frankfurter Gesellschaft, nicht ohne Geift, Talent und Unterricht. Er zeigte fich als ein Strebender, und so war er willkommen. Huch bielt er treulich an mir, und weil ich aus Allem, was ich porhatte, fein Beheimniß machte, fo erzählte ich ibm, wie Undern, meine Absicht mit "fauft", besonders die Katastrophe von Gretchen. Er faßte das Sujet auf, und benutzte es für ein Traueripiel, "Die Kindesmörderin". Es war das Erstemal, daß mir Jemand Etwas von meinen Dorsätzen megschnappte; es verdroß mich, obne daß ich's ibm nachgetragen batte. 3ch babe dergleichen Gedankenraub

und Dorwegnehmen nachher noch oft genug erlebt, und hatte mich, bei meinem Zaudern und Beschwatzen so manches Vorgesetzten und Eingebildeten, nicht mit Recht zu beschweren.

Wenn Redner und Schriftsteller, in Betracht der großen Wirkung, welche dadurch hervorzubringen ift, fich gern der Contrafte bedienen, und follten sie auch erst aufgesucht und herbeigeholt werden, so muß es dem Derfasser um so angenehmer sein, daß ein ent= schiedener Gegensatz sich ihm anbietet, indem er nach Leng von Klinger zu sprechen hat. Beide waren gleichzeitig, bestrebten sich in ihrer Jugend mit und neben einander. Leng jedoch, als ein vorübergebendes Meteor, zog nur angenblicklich über den Borizont der deutschen Literatur hin, und verschwand plotzlich, ohne im Ceben eine Spur guruckzulaffen: Klinger bingegen, als einflufreider Schriftsteller, als thätiger Geschäftsmann, erhält sich noch bis auf diese Beit. Don ihm werde ich nun, ohne weitere Dergleichung, die sich von selbst ergiebt, sprechen, in sofern es nöthig ist, da er nicht im Verborgenen so Manches geleistet und so Dieles gewirkt, sondern Beides in weiterm und näherm Kreise noch in gutem Undenken und Unseben steht.

Klingers Aenferes (denn von Diesem beginne ich immer am Liebsten) war sehr vortheilhaft. Die Natur hatte ihm eine große, schlanke, wohlgebaute Gestalt und eine regelmäßige Gesichtsbildung gegeben; er hielt auf seine Person, trug sich nett, und man konnte ihn für das hübscheste Mitglied der ganzen kleinen Gesellschaft ausprechen. Sein Betragen war weder zuvorkommend noch abstoßend, und, wenn es nicht innerlich stürmte, gemäßigt.

Man liebt an dem Mädchen, was es ift, und an



dem Jüngling, was er ankündigt; und so war ich Klingers freund, sobald ich ihn kennen lernte. Er empfahl fich durch eine reine Gemüthlichkeit, und ein unverkennbar entschiedener Charafter erwarb ihm Sutrauen. Auf ein ernstes Wesen war er von Jugend auf hingewiesen; er, nebst einer ebenso schönen und wackern Schwester, hatte für eine Mutter zu sorgen, die, als Wittme, folder Kinder bedurfte, um sich aufrecht zu erhalten. Alles, was an ihm war, hatte er sich selbst verschafft und geschaffen, so daß man ihm einen Zug von stolzer Unabbängiakeit, der durch sein Betragen durchging, nicht verargte. Entschiedene natürliche Unlagen, welche allen wohlbegabten Menschen gemein find, leichte fassungsfraft, vortreffliches Gedächtniß, Sprachengabe befaß er in hohem Grade; aber Alles schien er weniger zu achten als die festigkeit und Beharrlichkeit, die fich ihm, gleichfalls angeboren, durch Umftände völlig bestätigt hatten.

Einem solchen Jüngling mußten Rousseaus Werke vorzüglich zusagen. "Emil" war sein Haupt- und Brundbuch, und jene Besinnungen fruchteten um fo mehr bei ihm, als sie über die ganze gebildete Welt allgemeine Wirkung ausübten, ja bei ihm mehr als bei Undern. Denn auch er war ein Kind der Natur, auch er hatte von unten auf angefangen; Das, was Undere wegwerfen follten, hatte er nie besessen; Derhältnisse, aus welchen sie sich retten sollten, hatten ihn nie beengt: und so konnte er für einen der reinsten Jünger jenes Naturevangeliums angesehen werden, und in Betracht seines ernsten Bestrebens, seines Betragens als Mensch und Sohn recht wohl ausrufen: "Alles ist gut, wie es aus den Bänden der Natur kommt!" Aber auch den Nachsatz: "Alles verschlimmert sich unter den Bänden der Menschen!" drängte ihm eine widerwärtige Erfahrung auf. Er hatte nicht mit sich selbst, aber außer sich mit der Welt des Herkommens zu kämpfen, von deren fesfeln der Bürger von Genf uns zu erlösen gedachte. Weil nun in des Jünglings Lage dieser Kampf oft schwer und sauer ward, so fühlte er sich gewaltsamer in sich zurückgetrieben, als daß er durchaus zu einer frohen und freudigen Ausbildung hätte gelangen fönnen: vielmehr mußte er sich durchstürmen, durchdrängen; daher sich ein bitterer Zug in sein Wesen schlich, den er in der folge zum Theil geheat und genährt, mehr aber bekämpft und besiegt hat.

In seinen Produktionen, in sofern sie mir gegenwärtig sind, zeigt sich ein strenger Verstand, ein biederer Sinn, eine rege Einbildungskraft, eine glückliche Beobachtung der menschlichen Mannigkaltigkeit, und eine charakteristische Nachbildung der generischen Unterschiede. Seine Mädchen und Knaben sind frei und lieblich, seine Jünglinge glübend, seine Männer schlicht und verständig, die figuren, die er ungünstig darstellt, nicht zu sehr übertrieben; ihm fehlt es nicht an Beiterkeit und guter Laune, Witz und glücklichen Einfällen; Allegorien und Symbole stehen ihm zu Gebot; er weiß uns zu unterhalten und zu vergnügen, und der Genuß würde noch reiner fein. wenn er sich und uns den heitern bedeutenden Scherz nicht durch ein bitteres Miswollen hie und da perkümmerte. Doch Dieß macht ihn eben zu Dem, was er ist, und dadurch wird ja die Battung der Lebenden und Schreibenden so mannigfaltig, daß ein Jeder theoretisch zwischen Erkennen und Irren, praktisch zwischen Beleben und Dernichten bin und wieder wogt.

Klinger gehört unter Die, welche sich aus sich selbst, aus ihrem Gemüthe und Verstande heraus zur Welt gebildet hatten. Weil nun Dieses mit und in einer größern Masse geschah, und sie sich unter einander einer verständlichen, aus der allgemeinen Natur und aus der Dolkseigenthümlichkeit herfließenden Sprache mit Kraft und Wirkung bedienten, so waren ihnen früher und später alle Schulformen äußerst zuwider, besonders wenn sie, von ihrem lebendigen Ursprung getrennt, in Phrasen ausarteten, und so ihre erfte frische Bedeutung ganglich verloren. Wie nun gegen neue Meinungen, Unsichten, Systeme, so erklären sich solche Männer auch gegen neue Ereignisse, hervortretende bedeutende Menschen, welche große Veränderungen anfündigen oder bewirken - ein Verfahren, das ihnen keineswegs so zu verargen ist, weil sie Dasjenige von Grund aus gefährdet sehen, dem sie ihr eigenes Dasein und Bildung schuldig geworden.

Jenes Beharren eines tüchtigen Charakters aber wird um desto würdiger, wenn es sich durch das Welt- und Geschäftsleben durcherhält, und wenn eine Behandlungsart des Vorkömmlichen, welche Manchem schroff, ja gewaltsam scheinen möchte, zur rechten Zeit angewandt, am Sichersten zum Ziele führt. Dieß geschah bei ihm, da er ohne Biegsamkeit, welches ohnedem die Tugend der geborenen Reichsbürger niemals gewesen, aber desto tüchtiger, fester und redlicher, sich zu bedeutenden Posten erhob, sich darauf zu erhalten wußte, und mit Beifall und Gnade feiner höchsten Gönner fortwirkte, dabei aber niemals weder seine alten freunde noch den Weg, den er zurückgelegt, vergaß. Ja er suchte die vollkommenste Stetigkeit des Undenkens durch alle Brade der Abwesenheit und Trennung hartnäckig zu erhalten; wie es denn gewiß angemerkt zu werden



verdient, daß er, als ein anderer Willigis, in seinem durch Ordenszeichen geschmückten Wappen Merkmale seiner frühesten Zeit zu verewigen nicht verschmähte.

Es dauerte nicht lange, fo fam ich auch mit Savater in Verbindung. Der "Brief des Paftors" an feinen Collegen batte ihm stellenweise sehr eingeleuchtet; denn Manches traf mit seinen Besinnungen vollkommen überein. Bei feinem unabläffigen Treiben mard unser Briefwechsel bald fehr lebhaft. Er machte foeben ernstliche Unstalten gu feiner größern Ohysioanomik, deren Einleitung schon früher in das Dublifum gelangt war. Er forderte alle Welt auf, ibm Zeichnungen, Schattenriffe, besonders aber Chriftusbilder zu schicken, und ob ich gleich so gut wie gar Nichts leisten konnte, so wollte er doch von mir ein- für allemal auch einen Beiland gezeichnet baben. wie ich mir ihn vorstellte. Dergleichen forderungen des Unmöglichen gaben mir zu mancherlei Scherzen Unlag, und ich wußte mir gegen feine Eigenheiten nicht anders zu helfen, als daß ich die meinigen hervorfehrte.

Die Unzahl Derer, welche keinen Glauben an die Ohnsiognomik hatten, oder doch wenigstens sie für ungewiß und trüglich hielten, war sehr groß, und sogar Diele, die es mit Lavater gut meinten, fühlten einen Kitzel, ihn zu versuchen und ihm womöglich einen Streich zu spielen. Er hatte sich in Frankfurt bei einem nicht ungeschieften Maler die Prosile mehrerer namhasten Menschen bestellt. Der Ibsender erlaubte sich den Scherz, Bahrdts Porträt zuerst statt des meinigen abzuschiefen, wogegen eine zwar muntere, aber donnernde Epistel zurücksam, mit allen Trümpfen und Betheuerungen, daß Dieß

mein Bild nicht sei, und was Cavater sonst Alles zu Bestätigung der physiognomischen Lehre bei dieser Gelegenheit mochte zu sagen haben. Mein wirkliches Nachgesendetes ließ er eher gelten; aber auch hier schon that sich der Widerstreit hervor, in welchem er sich sowohl mit den Malern als mit den Individuen besand. Jene konnten ihm niemals wahr und genan genug arbeiten, Diese, bei allen Vorzügen, welche sie haben mochten, blieben doch immer zu weit hinter der Idee zurück, die er von der Menscheit und den Menschen hegte, als daß er nicht durch das Besondere, wodurch der Einzelne zur Person wird, einigermaßen hätte abgestoßen werden sollen.

Der Begriff von der Menschheit, der sich in ihm und an seiner Menschheit herangebildet hatte, war so genau mit der Vorstellung verwandt, die er von Christo lebendig in sich trug, daß es ihm unbegreiflich schien, wie ein Mensch leben und athmen könne, ohne zugleich ein Chrift zu fein. Mein Derhältniß zu der driftlichen Religion lag bloß in Sinn und Gemüth, und ich hatte von jener phyfischen Derwandtschaft, zu welcher Lavater sich hinneigte, nicht den mindesten Begriff. Uergerlich war mir daber die heftige Zudringlichkeit eines so geist- als herzvollen Mannes, mit der er auf mich, sowie auf Mendelssohn und Undere losging und behauptete, man müffe entweder mit ihm ein Chrift, ein Chrift nach seiner Urt werden, oder man muffe ihn zu fich binüberziehen, man muffe ihn gleichfalls von Demjenigen überzeugen, worin man feine Berubigung finde. Diese forderung, so unmittelbar dem liberalen Weltsinn, zu dem ich mich nach und nach bekannte, entgegenstehend, that auf mich nicht die beste Wirkung. Alle Bekehrungsversuche, wenn sie nicht gelingen, machen Denjenigen, den man zum Proselyten ausersah, starr und verstockt, und Dieses war um so mehr mein fall, als Cavater zuletzt mit dem harten Dilemma hervortrat: "Entweder Christ oder Atheist!" Ich erklärte darauf, daß wenn er mir mein Christenthum nicht lassen wolkte, wie ich es bisher gehegt hätte, so könnte ich mich auch wohl zum Atheismus entschließen, zumal da ich sähe, daß Aiemand recht wisse, was Beides eigentlich heißen solle.

Dieses Hinundwiederschreiben, so heftig es auch war, störte das aute Verhältnik nicht. Cavater hatte eine unglaubliche Geduld, Beharrlichkeit, Ausdauer; er war seiner Lehre gewiß, und bei dem entschiede= nen Vorsatz, seine Ueberzeugung in der Welt auszubreiten, ließ er sich's gefallen, was nicht durch Kraft geschehen konnte, durch Abwarten und Milde durchzuführen. Ueberhaupt gehörte er zu den wenigen glücklichen Menschen, deren äußerer Beruf mit dem innern vollkommen übereinstimmt und deren früheste Bildung, stetig zusammenhängend mit der spätern, ihre fähigkeiten naturgemäß entwickelt. Mit den gartesten sittlichen Unlagen geboren, bestimmte er sich zum Beistlichen. Er genoß des nöthigen Unterrichts und zeigte viele fähigkeiten, ohne sich jedoch zu jener Ausbildung binzuneigen, die man eigentlich gelehrt nennt. Denn auch er, um so viel früher geboren als wir, ward von dem freiheits- und Naturgeift der Zeit ergriffen, der Jedem sehr schmeichlerisch in die Obren raunte, man habe ohne viele äußere Bülfsmittel Stoff und Gehalt genug in sich selbst, Alles komme nur darauf an, daß man ihn gehörig entfalte. Die Oflicht des Beistlichen, sittlich im täalichen Sinne, religiös im höhern auf die Menschen zu wirken, traf mit seiner Denkweise vollkommen überein. Redliche und fromme Gesinnungen, wie er sie fühlte, den Menschen mitzutheilen, sie in ihnen zu erregen, war des Jünglings entschiedenster Trieb, und seine liebste Beschäftigung, wie auf sich selbst, so auf Undere zu merken: Jenes ward ihm durch ein inneres Zartgefühl, Dieses durch einen scharfen Blick auf das Menkere erleichtert, ja aufgedrungen. Bur Beschaulichkeit war er jedoch nicht geboren, zur Darstellung im eigentlichen Sinne hatte er keine Babe; er fühlte fich vielmehr mit allen seinen Kräften zur Thätia= keit, zur Wirksamkeit gedrängt, so daß ich Miemanden gekannt habe, der ununterbrochener handelte als er. Weil nun aber unfer inneres sittliches Wesen in äußern Bedingungen verkörpert ift, es sei nun, daß wir einer familie, einem Stande, einer Gilde, einer Stadt oder einem Staate angehören, fo mußte er zugleich, in sofern er wirken wollte, alle diese Ueußerlichkeiten berühren und in Bewegung setzen, wodurch denn freilich mancher Unftok, manche Derwicklung entsprang, besonders da das Gemeinwesen, als dessen Blied er geboren war, in der genauesten und bestimmtesten Beschränkung einer löblichen bergebrachten freiheit genoß. Schon der republikanische Knabe gewöhnt sich, über das öffentliche Wesen zu denken und mitzusprechen. In der ersten Blütbe seiner Tage sieht sich der Jüngling als Zunftgenosse bald in dem fall, seine Stimme zu geben und zu versagen. Will er gerecht und felbsiständig urtheilen, so muß er sich von dem Werth seiner Mitbürger vor allen Dingen überzeugen, er muß sie kennen lernen, er muß sich nach ihren Besinnungen, nach ihren Kräften umthun, und so, indem er Undere zu erforschen trachtet, immer in seinen eigenen Bufen gurückfehren.

In solchen Derhältnissen übte sich Cavater früh, und eben diese Cebensthätigkeit scheint ihn mehr beschäftigt zu haben als Sprachstndien, als jene sondernde Kritik, die mit ihnen verwandt, ihr Grund sowie ihr Ziel ist. In spätern Jahren, da sich seine Kenntnisse, seine Einsichten unendlich weit ausgebreitet hatten, sprach er doch im Ernst und Scherz oft genug aus, daß er nicht gelehrt sei; und gerade einem solchen Mangel von eindringendem Studium muß man zuschreiben, daß er sich an den Zuchstaben der Zibel, ja der Zibelübersetzung hielt, und freisich sier Das, was er suchte und beabsichtigte, hier genugsame Tahrung und hülfsmittel fand.

Aber aar bald ward jener zunft- und aildemäßig langsam bewegte Wirkungskreis dem lebhaften Maturell zu enge. Gerecht zu fein wird dem Jungling nicht schwer, und ein reines Gemüth verabscheut die Ungerechtigkeit, deren es sich selbst noch nicht schuldig gemacht hat. Die Bedrückungen eines Landvogts lagen offenbar vor den Augen der Bürger, schwerer waren sie vor Gericht zu bringen. Cavater gefellt sich einen freund zu, und Beide bedrohen, ohne sich zu nennen, jenen strafwürdigen Mann. Die Sache wird ruchbar; man fieht fich genöthiat, sie zu untersuchen. Der Schuldige wird beftraft, aber die Beranlaffer diefer Berechtigfeit werden getadelt, wo nicht gescholten. In einem wohleingerichteten Staate foll das Rechte selbst nicht auf unrechte Weise geschehen.

Auf einer Reise, die Lavater durch Deutschland macht, setzt er sich mit gelehrten und wohldenkenden Männern in Berührung; allein er befestigt sich dabei nur mehr in seinen eigenen Gedanken und Ueberzengungen: nach Hause zurückgekommen, wirkt er immer freier aus sich selbst. Als ein edler, guter Mensch siühlt er in sich einen herrlichen Begriff von der Menscheit, und was Diesem allenfalls in der Ersahrung widerspricht, alle die unleugbaren Mängel, die einen Jeden von der Vollkommenheit ablenken, sollen ausgeglichen werden durch den Begriff der Gottheit, die sich in der Mitte der Zeiten in die menschliche Natur herabgesenkt, um ihr früheres Ebenbild vollkommen wiederherzustellen.

So Diel vorerst von den Unfängen dieses mertwürdigen Mannes, und nun vor allen Dingen eine beitere Schilderung unseres perfonlichen Jufammentreffens und Beisammenseins. Denn unfer Briefwechsel hatte nicht lange gedauert, als er mir und Undern ankündigte, er werde bald auf einer vorgunehmenden Abeinreise in frankfurt einsprechen. Sogleich entstand im Publikum die größte Bewegung: Alle waren neugierig, einen so merkwürdigen Mann ju feben; Diele hofften für ihre sittliche und religiofe Bildung zu gewinnen; die Zweifler dachten fich mit bedeutenden Einwendungen hervorzuthun, die Einbildischen waren gewiß, ihn durch Urgumente, in denen fie fich felbst bestärkt hatten, gu verwirren und zu beschämen, und was sonst alles Williges und Unwilliges einen bemerkten Menschen erwartet, der sich mit dieser gemischten Welt abzugeben gedenkt.

Unfer erstes Begegnen war herzlich; wir umarmten uns auf's freundlichste, und ich fand ihn gleich, wie mir ihn so manche Bilder schon überliefert hatten. Ein Individuum, einzig, ausgezeichnet, wie man es nicht gesehen hat und nicht wieder feben wird, fah ich lebendig und wirksam vor mir. Er hingegen verrieth im ersten Augenblick durch einige sonderbare Ausrufungen, daß er mich anders erwartet habe. Ich versicherte ihn dagegen, nach meinem angeborenen und angebildeten Realismus, daß, da es Gott und der Natur nun einmal gefallen habe, mich so zu machen, wir es auch dabei wollten bewenden laffen. Mun famen zwar sogleich die bedeutendsten Punkte gur Sprache, über die wir uns in Briefen am Wenigsten vereinigen konnten; allein Dieselben ausführlich zu behandeln, ward uns nicht Raum gelaffen, und ich erfuhr, was mir noch nie vorgekommen.

Wir Undern, wenn wir uns über Ungelegenheiten des Geistes und Herzens unterhalten wollten, pflegten uns von der Menge, ja von der Gesellschaft zu entfernen, weil es, bei der vielsachen Denkweise und den verschiedenen Bildungsstufen, schon schwer fällt, sich auch nur mit Wenigen zu verständigen. Allein

Lavater war gang anders gefinnt: er liebte seine Wirkungen in's Weite und Breite auszudehnen; ihm ward nicht wohl als in der Bemeine, für deren Belehrung und Unterhaltung er ein besonderes Talent bejaß, welches auf jener großen physiognomischen Gabe rubte. Ihm war eine richtige Unterscheidung der Dersonen und Geister verlieben, so daß er einem Jeden geschwind ansah, wie ihm allenfalls zu Muthe fein möchte. fügte fich hiezu nun ein aufrichtiges Bekenntniß, eine treuberzige frage, fo mußte er aus der großen fülle innerer und äußerer Erfahrung zu Jedermanns Befriedigung das Gehörige ju erwiedern. Die tiefe Sanftmuth feines Blicks, die bestimmte Lieblichkeit seiner Lippen, felbft der durch sein Bochdeutsch durchtönende treuherzige Schweizerdialeft, und wie manches Undere, was ihn auszeichnete, gab Allen, zu denen er sprach, die angenehmste Sinnesberuhigung; ja seine bei flacher Bruft Etwas vorgebogene Körperhaltung trug nicht Wenig dagn bei, die Uebergewalt feiner Gegenwart mit der übrigen Gesellschaft auszugleichen. Begen Unmagung und Dünkel wußte er sich fehr ruhig und geschickt zu benehmen: denn indem er auszuweichen ichien, wendete er auf Einmal eine große Unsicht, auf welche der beschränkte Gegner niemals denken konnte, wie einen diamantenen Schild bervor, und wußte denn doch das daber entspringende Licht so angenehm zu mäßigen, daß dergleichen Menichen, wenigstens in seiner Gegenwart, fich belehrt und überzeugt fühlten. Dielleicht hat der Eindruck bei Manchen fortgewirft: denn felbstische Menschen find wohl zugleich auch gut; es kommt nur darauf an, daß die barte Schale, die den fruchtbaren Kern umschließt, durch gelinde Einwirkung aufgelöft werde.

Was ihm dagegen die größte Dein verursachte, war die Gegenwart folder Dersonen, deren äußere Bäflichkeit fie zu entschiedenen feinden jener Lebre von der Bedeutsamkeit der Gestalten unwiderruflich stempeln mußte. Sie wendeten gewöhnlich einen hinreichenden Menschenverstand, ja sonstige Gaben und Talente leidenschaftlich migwollend und fleinlich zweifelnd an, um eine Cebre zu entfraften, die für ihre Persönlichkeit beleidigend schien; denn es fand fich nicht leicht Jemand fo großdenkend wie Sofrates, der gerade feine faunische Bulle gu Gunften einer erworbenen Sittlichkeit gedeutet hatte. Die Barte, die Verstockung solcher Gegner war ihm fürchterlich, sein Gegenstreben nicht ohne Leidenschaft, so wie das Schmelzfeuer die widerstrebenden Erze als läftig und feindselig anfauchen muß.

Unter solchen Umständen war an ein vertrauliches Gespräch, an ein solches, das Bezug auf uns selbst





gehabt hätte, nicht zu denken, ob ich mich gleich durch Beobachtung der Urt, wie er die Menschen behandelte, sehr belehrt, jedoch nicht gebildet fand; denn meine Lage war gang von der seinigen verschieden. Wer sittlich wirkt, verliert feine feiner Bemühungen: denn es gedeiht davon weit mehr, als das Evangelium vom Sämanne allzu bescheiden eingesteht: wer aber künftlerisch verfährt, der hat in jedem Werke Alles verloren, wenn es nicht als ein Solches anerkannt wird. Mun weiß man, wie ungeduldig meine lieben theilnehmenden Leser mich zu machen pfleaten, und aus welchen Urfachen ich böchst abgeneigt war, mich mit ihnen zu verständigen. Mun fühlte ich den Abstand zwischen meiner und der Lavaterschen Wirksamkeit nur allzusehr: die seine aalt in der Gegenwart, die meine in der Abwesenheit; wer mit ihm in der ferne unzufrieden mar, befreundete sich ihm in der Nähe, und wer mich nach meinen Werken für liebenswürdig hielt, fand fich febr getäuscht, wenn er an einen starren, ablehnenden Menschen anstieß.

Merck, der von Darmstadt sogleich herübergekommen war, spielte den Mephistopheles, spottete besonders über das Zudringen der Weiblein, und als einige Derselben die Jimmer, die man dem Propheten eingeräumt, und besonders auch das Schlafzimmer, mit Aufmerksamkeit untersuchten, sagte der Schalk, die frommen Seelen wollten doch sehen, wo man den Herrn hingelegt habe. Mit alle Dem muste er sich so gut wie die Andern exorcisiren lassen; denn Lips, der Cavater begleitete, zeichnete sein Prosil so ausführlich und brav, wie die Bildnisse bedeutender und unbedeutender Menschen, welche dereinst in dem großen Werke der Physiognomik angehäuft werden sollten.

für mich war der Umgang mit Cavater höchst wichtig und lehrreich: denn seine dringenden Unregungen brachten mein ruhiges, künstlerisch beschausliches Wesen in Umtried. Freilich nicht zu meinem augenblicklichen Dortheil, indem die Zerstreuung, die mich schon ergriffen hatte, sich nur vermehrte; allein es war so Diel unter uns zur Sprache gekommen, daß in mir die größte Sehnsucht entstand, diese Unterhaltung fortzusehen. Daher entschloß ich mich, ihn, wenn er nach Ems gehen würde, zu begleiten, um unterwegs, im Wagen eingeschlossen und von der Welt abgesondert, diesenigen Gegenstände, die uns wechselseitig am Herzen lagen, frei abzuhandeln.

Sehr merkwürdig und folgereich waren mir indessen die Unterhaltungen Lavaters und der fränlein von Klettenberg. Hier standen nun zwei entschiedene Christen gegen einander über, und es war gang deutlich zu feben, wie fich eben daffelbe Bekenntniß nach den Gesinnungen verschiedener Dersonen umbildet. Man wiederholte so oft in jenen toleranten Zeiten, jeder Mensch habe seine eigene Religion, seine eigene Urt der Gottesverehrung. Ob ich nun gleich Dief nicht geradezu behaupte, so konnte ich doch im gegenwärtigen fall bemerken, daß Männer und frauen einen verschiedenen Beiland bedürfen. fräulein von Klettenberg verhielt sich zu dem Ihrigen wie zu einem Beliebten, dem man fich unbedingt bingiebt, alle freude und Boffnung auf seine Person legt, und ibm ohne Zweifel und Bedenken das Schicksal des Lebens anvertraut. Cavater hingegen behandelte den Seinigen als einen freund, dem man neidlos und liebevoll nacheifert, seine Verdienste anerkennt, sie hoch preis't, und eben deswegen ihm ähnlich, ja gleich zu werden bemüht ift. Welch ein Unterschied zwischen beiderlei Richtung, wodurch im Allgemeinen die geistigen Bedürfnisse der zwei Geschlechter ausgesprochen werden! Daraus mag es auch zu erflären sein, daß gartere Männer sich an die Mutter Gottes gewendet, ihr, als einem Ausbund weiblicher Schönheit und Tugend, wie Sannagar gethan, Leben und Talente gewidmet, und allenfalls nebenher mit dem göttlichen Knaben gespielt haben.

Wie meine beiden Freunde zu einander standen, wie sie gegen einander gesinnt waren, ersuhr ich nicht allein aus Gesprächen, denen ich beiwohnte, sondern auch aus Eröffnungen, welche mir Beide ingeheim thaten. Ich konnte weder dem Einen noch dem Undern völlig zustimmen; denn mein Christus hatte auch seine eigene Gestalt nach meinem Sinne angenommen. Weil sie mir aber den Meinigen gar nicht wollten gelten lassen, so quälte ich sie mit allersei Paradozien und Extremen, und wenn sie ungeduldig werden wollten, entsernte ich mich mit einem Scherze.

Der Streit zwischen Wissen und Glauben war noch nicht an der Cagesordnung; allein die beiden Worte und die Begrisse, die man damit verknüpft, kamen auch wohl gelegentlich vor, und die wahren Weltverächter behaupteten, Eins sei so unzuverlässig als das Andere. Daher beliebte es mir, mich zu Gunsten Beider zu erklären, ohne jedoch den Beisall meiner Freunde gewinnen zu können. "Beim Glauben," sagte ich, "komme Alles darauf an, daß man glaube; was man glaube, sei völlig gleichgültig. Der Glaube sei ein großes Gefühl von Sicherheit für die Gegenwart und Zukunft, und diese Sicherheit entspringe aus dem Jutrauen auf ein übergroßes, übermächtiges und unersorschliches Wesen. Auf die Unerschütterlichkeit dieses Jutrauens komme Alles



an; wie wir uns aber dieses Wesen denken, Dieß hänge von unsern übrigen fähigkeiten, ja von den Umständen ab, und sei ganz gleichgültig. Der Glaube sei nheiliges Gefäß, in welches ein Jeder sein Gefühl, seinen Verstand, seine Einbildungskraft, so gut als er vermöge, zu opfern bereit stehe. Mit dem Wissen sei es gerade das Gegentheil: es komme gar nicht darauf an, daß man wisse, sondern was man wisse, wie gut und wie Viel man wisse. Daber könne man über das Wissen streiten, weil es sich berichtigen, sich erweitern und verengern lasse. Das Wissen fange vom Einzelnen an, sei endlos

und gestaltlos, und könne niemals, höchstens nur träumerisch, zusammengesaßt werden, und bleibe also dem Glauben geradezu entgegengesetzt."

Dergleichen Halbwahrheiten und die daraus entspringenden Irrsale mögen, poetisch dargestellt, aufregend und unterhaltend sein, im Leben aber stören und verwirren sie das Gespräch. Ich ließ daher Lavater gern mit allen Denjenigen allein, die sich an ihm und mit ihm erbauen wollten, und fand mich für diese Entbehrung genugsam entschädigt durch die Reise, die wir zusammen nach Ems antraten. Ein schönes Sommerwetter begleitete uns;



Savater mar heiter und allerliebst: denn bei einer religiösen und sittlichen, keineswegs angftlichen Richtung feines Geistes, blieb er nicht unempfindlich, wenn durch Lebensvorfälle die Gemüther munter und lustig aufgeregt wurden. Er war theilnehmend, geistreich, witzig, und mochte das Gleiche gern an Undern, nur daß es innerhalb der Grenzen bliebe, die seine garten Besinnungen ihm vorschrieben. Wagte man sich allenfalls darüber hinaus, so pslegte er Einem auf die Achsel zu flopfen, und den Derwegenen durch ein treuberziges "Bisch guet!" zur Sitte aufzufordern. Dieje Reife gereichte mir gu manderlei Belehrung und Belebung, die mir aber mehr in der Kenntnif feines Charafters als in der Regelung und Bildung des Meinigen zu Theil ward. In Ems fab ich ibn gleich wieder von Besellschaft aller Urt umringt, und fehrte nach frankfurt gurud, weil meine kleinen Geschäfte gerade auf der Bahn waren, so daß ich fie taum verlaffen durfte.

Aber ich follte fo bald nicht wieder gur Rube tommen; denn Basedow traf ein, berührte und ergriff mich von einer andern Seite. Einen entschiedenern Contraft konnte man nicht feben als diese beiden Männer. Schon der Unblick Basedows deutete auf das Gegentheil. Wenn Lavaters Gefichtszüge fich dem Beschauenden frei hergaben, so waren die Basedowichen zusammengepackt und wie nach innen gezogen. Lavaters Unge flar und fromm, unter febr breiten Augenlidern, Basedows aber tief im Kopfe, flein, schwarz, scharf, unter struppigen Augenbrauen bervorblinkend, dabingegen Lavaters Stirnknochen von den sanftesten braunen Baarbogen eingefaßt erfcbien. Basedows beftige, raube Stimme, seine schnellen und scharfen Meußerungen, ein gewisses höbnisches Lachen, ein schnelles Berumwerfen des Gesprächs, und was ihn sonft noch bezeichnen mochte, Alles war den Eigenschaften und dem Betragen entgegengesetzt, durch die uns Lavater verwöhnt

hatte. Auch Basedow ward in Franksurt sehr gessucht und seine großen Geistesgaben bewundert; allein er war nicht der Mann, weder die Gemüther zu erbauen noch zu lenken. Ihm war einzig darum zu thun, jenes große feld, das er sich bezeichnet hatte, besser anzubauen, damit die Menschheit künstig besquemer und naturgemäßer darin ihre Wohnung nehsmen sollte; und auf diesen Zweck eilte er nur allzu gerade los.

Mit seinen Planen konnte ich mich nicht befreunden, ja mir nicht einmal seine Absichten deutlich machen. Daß er allen Unterricht lebendig und natur= gemäß verlangte, konnte mir wohl gefallen; daß die alten Sprachen an der Begenwart geübt werden follten, schien mir lobenswürdig, und gern erkannte ich an, was in seinem Dorhaben zu Beförderung der Chätigkeit und einer frischern Weltanschauung lag: allein mir miffiel, daß die Zeichnungen seines Elementarwerks noch mehr als die Gegenstände felbst zerstreuten, da in der wirklichen Welt doch immer nur das Möaliche beisammensteht, und sie deshalb. ungeachtet aller Mannigfaltigkeit und scheinbarer Derwirrung, immer noch in allen ihren Theilen etwas Beregeltes hat. Jenes Elementarwerk hingegen gersplittert sie ganz und gar, indem Das, was in der Weltanschauung keineswegs zusammentrifft, um der Derwandtschaft der Begriffe willen neben einander fteht; weswegen es auch jener sinnlich-methodischen Dorzüge ermangelt, die wir ähnlichen Urbeiten des Umos Comenius zuerkennen müffen.

Diel wunderbarer jedoch und schwerer zu begreifen als seine Cehre war Basedows Betragen. Er hatte bei dieser Reise die Absicht, das Publikum durch seine Persönlichkeit für sein philanthropisches Unternehmen zu gewinnen, und zwar nicht etwa die Gemüther, fondern geradezu die Beutel aufzuschließen. Er mußte von seinem Vorhaben groß und überzeugend zu sprechen, und Jedermann gab ihm gern zu, mas er behauptete. Aber auf die unbegreiflichste Weise verletzte er die Gemüther der Menschen, denen er eine Beisteuer abgewinnen wollte, ja er beleidigte sie ohne Noth, indem er seine Meinungen und Grillen über religiöse Begenstände nicht zurückhalten konnte. Uuch hierin erschien Basedow als das Gegenstück von Lavater. Wenn Dieser die Bibel buchstäblich und mit ihrem ganzen Inhalte, ja Wort für Wort bis auf den heutigen Tag für geltend annahm und für anwendbar hielt, so fühlte Jener den unruhigsten Kitzel, Alles zu verneuen, und sowohl die Glaubens= lehren als die äußerlichen kirchlichen Bandlungen nach eigenen, einmal gefaßten Brillen umgumodeln. Um Unbarmherzigsten jedoch und am Unvorsichtigsten verfuhr er mit denjenigen Vorstellungen, die sich nicht unmittelbar aus der Bibel, sondern von ihrer Unslegung herschreiben, mit jenen Ausdrücken, philosophischen Kunstworten oder sinnlichen Bleichnissen, womit die Kirchenväter und Concilien sich das Unaussprechliche zu verdeutlichen oder die Ketzer zu bestreiten gesucht haben. Auf eine harte und unverantwortliche Weise erklärte er sich vor Jedermann als den abgesagtesten feind der Dreieinigkeit, und konnte gar nicht fertig werden, gegen dieß allgemein zugestandene Geheimniß zu argumentiren. Unch ich hatte im Privatgespräch von dieser Unterhaltung sehr Diel zu leiden, und mußte mir die Hypostasis und Ousia, sowie das Prosopon immer wieder vorführen laffen. Dagegen griff ich zu den Waffen der Paradorie, überflügelte seine Meinungen und wagte das Verwegene mit Verwegenerm zu bekämpfen. Dief gab meinem Beifte wieder neue Unregung, und weil Basedow viel belesener war, auch die fechterstreiche des Disputirens gewandter als ich Naturalist zu führen wußte, so hatte ich mich immer mehr anzustrengen, je wichtigere Punkte unter uns abgehandelt wurden.

Eine so herrliche Belegenheit, mich, wo nicht aufzuklären, doch gewiß zu üben, konnte ich nicht kurz vorübergeben laffen. Ich vermochte Dater und freunde, die nothwendigsten Beschäfte zu übernehmen, und fuhr nun, Basedow begleitend, abermals von frantfurt ab. Welchen Unterschied empfand ich aber, wenn ich der Unmuth gedachte, die von Cavater ausging! Reinlich, wie er war, verschaffte er sich auch eine reinliche Umgebung. Man ward jungfräulich an seiner Seite, um ihn nicht mit etwas Widrigem zu berühren. Basedow hingegen, viel zu febr in sich gedrängt, konnte nicht auf sein Ueußeres merten. Schon daß er ununterbrochen schlechten Cabat rauchte, fiel äußerst lästig, um so mehr, als er einen unreinlich bereiteten, schnell feuer fangenden, aber häklich dunftenden Schwamm nach ausgerauchter Pfeife soaleich wieder aufschlug, und jedesmal mit den ersten Zügen die Luft unerträglich verpestete. Ich nannte dieses Präparat Basedowschen Stinkschwamm, und wollte ihn unter diesem Titel in der Naturgeschichte eingeführt wiffen; woran er großen Spaß hatte, mir die widerliche Bereitung recht zum Ekel umftändlich auseinandersetzte, und mit großer Schadenfreude sich an meinem Abschen behagte. Denn Dieses war eine pon den tiefgewurzelten übeln Eigenheiten des fo trefflich begabten Mannes, daß er gern zu necken und die Unbefangensten tückisch anzustechen beliebte. Ruhen konnte er Miemanden sehen; durch grinsenden Spott mit heiserer Stimme reizte er auf, durch eine

überraschende frage setzte er in Verlegenheit, und lachte bitter, wenn er seinen Zweck erreicht hatte, war es aber wohl zufrieden, wenn man, schnell gefaßt, ihm Etwas dagegen abgab.

Um wie Diel größer war nun meine Sehnsucht nach Cavater! Much er schien sich zu freuen, als er mich wieder sah, vertraute mir manches bisber Erfahrene, besonders was sich auf den verschiedenen Charafter der Mitaäste bezog, unter denen er sich schon viele freunde und Unbanger zu verschaffen gewußt. Nun fand ich selbst manden alten Bekannten, und an Denen, die ich in Jahren nicht gesehen, fing ich an die Bemerkung zu machen, die uns in der Jugend lange verborgen bleibt, daß die Männer altern und die frauen fich verändern. Die Gesellschaft nahm täglich zu. Es ward unmäßig getangt und, weil man fich in den beiden großen Badehäusern ziemlich nabe berührte, bei guter und genauer Bekanntichaft mancherlei Scherz getrieben. Einst verkleidete ich mich in einen Dorfgeiftlichen und ein namhafter freund in deffen Gattin; wir fielen der vornehmen Gesellschaft durch allzu große Höflickseit ziemlich zur Last, wodurch denn Jedermann in guten Humor versetzt wurde. Un Abend, Mitternacht- und Morgenständen sehlte es auch nicht, und wir Jüngern genossen des Schlafs sehr wenia.

Im Gegensatze zu diesen Terftreuungen brachte ich immer einen Cheil der Nacht mit Basedow zu. Dieser legte sich nie zu Bette, sondern diktirte unaufbörlich. Manchmal warf er sich auf's Lager und schlummerte, indessen sein Ciro, die feder in der Hand, ganz ruhig sitzen blieb, und sogleich bereit war sortzuschreiben, wenn der Halberwachte seinen Gedanken wieder freien Lauf gab. Dieß Alles geschah in einem dichtverschlossenen, von Tabaks- und Schwammdampf erfüllten Immer. So oft ich nun einen Tanz aussetzte, sprang ich zu Basedow hinauf, der gleich über sedes Problem zu sprechen und zu disputiren geneigt war, und wenn ich nach Derlauf einiger Teit wieder zum Tanze hineilte, noch ehe ich die Thüre hinter mir anzog, den faden seiner Abs



handlung so ruhig diktirend aufnahm, als wenn weiter Michts gewesen wäre.

Wir machten dann zusammen auch manche fahrt in die Nachbarschaft, besuchten die Schlösser, besonders adeliger frauen, welche durchaus mehr als die Männer geneigt waren, etwas Beistiges und Beistliches aufzunehmen. Zu Nassau, bei frau von Stein, einer höchst ehrwürdigen Dame, die der allgemeinsten Uchtung genoß, fanden wir große Gesellschaft. frau von la Roche war gleichfalls gegenwärtig; an jungen frauenzimmern und Kindern fehlte es auch nicht. Bier sollte nun Lavater in physiognomische Dersuchung geführt werden, welche meist darin bestand, daß man ihn verleiten wollte, Zufälligkeiten der Bildung für Grundform zu halten; er war aber beaugt genng, um sich nicht täuschen zu lassen. Ich follte vor wie nach die Wahrhaftigkeit der "Leiden Werthers" und den Wohnort Lottens bezeugen, melchem Unsinnen ich mich nicht auf die artigste Weise entzog, dagegen die Kinder um mich versammelte, um ihnen recht seltsame Märchen zu erzählen, welche aus lauter bekannten Begenftänden zusammengesonnen waren; wobei ich den großen Vortheil hatte, daß fein Glied meines Börfreises mich etwa zudringlich gefragt hätte, was denn wohl daran für Wahrheit oder Dichtung zu halten sein möchte.

Basedow brachte das Einzige vor, was noth sei, nämlich eine bessere Erziehung der Jugend; weßhalb er die Vornehmen und Begüterten zu ansehn= lichen Beiträgen aufforderte. Kaum aber hatte er, durch Gründe sowohl als durch leidenschaftliche Beredsamkeit, die Gemüther, wo nicht sich zugewendet, doch zum guten Willen vorbereitet, als ihn der bose antitrinitarische Beist ergriff, und er, ohne das min= deste Gefühl, wo er sich befinde, in die wunderlichsten Reden ausbrach, in seinem Sinne höchst religiös, nach Ueberzeugung der Gesellschaft höchst lästerlich. Lavater durch sanften Ernst, ich durch ableitende Scherze, die frauen durch zerstreuende Spaziergänge, suchten Mittel gegen dieses Unheil; die Derstimmung jedoch konnte nicht geheilt werden. Eine driftliche Unterhaltung, die man sich von Lavaters Gegenwart versprochen, eine pädagogische, wie man sie von Basedow erwartete, eine sentimentale, zu der ich mich bereit finden sollte, Alles war auf Einmal gestört und aufgehoben.

Auf dem Heimwege machte Lavater ihm Dorwürfe, ich aber bestrafte ihn auf eine lustige Weise. Es war heiße Zeit und der Cabaksdampf mochte Basedows Gaumen noch mehr getrocknet haben; sehnlichst verlangte er nach einem Glase Bier, und als er an der Landstraße von Weitem ein Wirthshaus erblickte,

befahl er höchst gierig dem Kutscher, dort stille zu halten. Ich aber, im Augenblicke, daß Derselbe anfahren wollte, rufe ihm mit Gewalt gebieterisch zu, er solle weiter fahren. Basedow, überrascht, konnte kaum mit heiserer Stimme das Begentheil hervorbringen. Ich trieb den Kutscher nur heftiger an. der mir gehorchte. Basedow verwünschte mich und hätte gern mit fäusten zugeschlagen; ich aber erwiederte ihm mit der größten Gelaffenheit: "Dater, seid ruhig! Ihr habt mir großen Dank zu sagen. Blücklicherweise saht Ihr das Bierzeichen nicht! es ist aus zwei verschränkten Triangeln zusammengesetzt. Mun werdet Ihr über Einem Triangel schon toll; wären Euch die Beiden zu Besicht gekommen, man hätte Euch muffen an Ketten legen." Diefer Spaß brachte ihn zu einem unmäßigen Gelächter: zwischendurch schalt und verwünschte er mich, und Cavater übte seine Geduld an dem alten und jungen Thoren.

Alls nun in der Hälfte des Juli Lavater sich zur Ubreise bereitete, fand Basedow seinen Vortheil, sich anzuschließen, und ich hatte mich in diese bedeutende Besellschaft schon so eingewohnt, daß ich es nicht über mich gewinnen konnte, sie zu verlassen. sehr angenehme, Herz und Sinn erfreuende fahrt hatten wir die Sahn hinab. Beim Unblick einer merkwürdigen Burgruine schrieb ich jenes Lied: "Boch auf dem alten Thurme steht" in Lipsens Stammbuch, und als es wohl aufgenommen wurde, um, nach meiner bosen Urt, den Eindruck wieder zu verderben, allerlei Knittelreime und Possen auf die nächsten Blätter. Ich freute mich, den herrlichen Abein wiederzusehen, und ergötzte mich an der Ueberraschung Derer, die dieses Schauspiel noch nicht genossen hatten. Mun landeten wir in Koblenz; wohin wir traten. war der Zudrang sehr groß, und Jeder von uns Dreien erregte nach seiner Urt Untheil und Meugierde. Basedow und ich schienen zu wetteifern, wer am Unartigsten sein könnte; Lavater benahm sich vernünftig und klug, nur daß er seine Bergensmeinungen nicht verbergen konnte, und dadurch, mit dem reinsten Willen, allen Menschen vom Mittelschlag höchst auffallend erschien.

Das Undenken an einen wunderlichen Wirthstisch in Koblenz habe ich in Knittelversen ausbewahrt, die nun auch mit ihrer Sippschaft in meiner neuen Ausgabe stehen mögen. Ich saß zwischen Cavater und Basedow; der Erste belehrte einen Candgeistlichen über die Geheimnisse der Offenbarung Johannis, und der Andere bemühte sich vergebens, einem hartnäckigen Canzmeister zu beweisen, daß die Cause ein veralteter und für unsere Teiten gar



nicht berechneter Gebrauch sei. Und wie wir nun fürder nach Köln zogen, schrieb ich in irgend ein Album:

Und, wie nach Emmans, weiter ging's Mit Sturm- und feuerschritten, Prophete rechts, Prophete links, Das Weltkind in der Mitten.

Glücklicherweise hatte dieses Weltsind auch eine Seite, die nach dem himmlischen deutete, welche nun auf eine ganz eigene Weise berührt werden sollte. Schon in Ems hatte ich mich gefreut, als ich vernahm, daß wir in Köln die Gebrüder Jacobi treffen sollten, welche mit andern vorzüglichen und ausmerksamen Männern sich jenen beiden merk-

würdigen Reisenden entgegen bewegten. Ich an meinem Cheil hoffte von ihnen Dergebung wegen kleiner Unarten zu erhalten, die aus unserer großen, durch Herders scharfen Humor veranlaßten Unart entsprungen waren. Jene Briefe und Gedichte, worin Gleim und Georg Jacobi sich öffentlich an einander erfreuten, hatten uns zu mancherlei Scherzen Gelegenheit gegeben, und wir bedachten nicht, daß ebenso viel Selbstgefälligkeit dazu gehöre, Undern, die sich behaglich sühlen, wehe zu thun, als sich selbst oder seinen freunden überküssiges Gute zu erzeigen. Es war dadurch eine gewisse Mishelligkeit zwischen dem Obers und Unterrhein entstanden, aber von so geringer Bedeutung, daß sie leicht versenten

mittelt werden konnte, und hiezu waren die frauen vorzüglich geeignet. Schon Sophie von la Roche gab uns den besten Begriff von diesen edlen Brüdern; Demoiselle fahlmer, von Düsseldorf nach frankfurt gezogen, und jenem Kreise innig verwandt, gab durch die große Zartheit ihres Gemüths, durch die ungemeine Bildung des Beiftes ein Zeugniß von dem Werth der Gesellschaft, in der sie herangewachsen. Sie beschämte uns nach und nach durch ihre Geduld mit unserer grellen oberdeutschen Manier; fie lehrte uns Schonung, indem sie uns fühlen ließ, daß wir Derselben auch wohl bedürften. Die Treuherzigkeit der jüngern Jacobischen Schwester, die große Beiterkeit der Battin von fritz Jacobi leiteten unfern Beist und Sinn immer mehr und mehr nach jenen Begenden. Die Letztgedachte war geeignet, mich völlig einzunehmen: ohne eine Spur von Sentimentalität richtig fühlend, sich munter ausdrückend, eine herrliche Niederländerin, die, ohne Ausdruck von Sinnlichkeit, durch ihr tüchtiges Wesen an die Rubens= schen frauen erinnerte. Benannte Damen hatten, bei längerm und fürzerm Aufenthalt in Frankfurt, mit meiner Schwester die engste Derbindung gefnüpft, und das ernste, starre, gewissermaßen lieblose Wesen Corneliens aufgeschlossen und erheitert, und so war uns denn ein Duffeldorf, ein Dempelfort dem Beift und Berzen nach in frankfurt zu Theil geworden.

Unfer erftes Begegnen in Köln konnte daher fogleich offen und zutraulich sein: denn jener frauen gute Meinung von uns hatte gleichfalls nach hause gewirkt; man behandelte mich nicht wie bisher auf der Reise, bloß als den Dunstschweif jener beiden großen Wandelsterne, sondern man wendete sich auch besonders an mich, um mir manches Gute zu ertheilen, und schien geneigt, auch von mir zu em= pfangen. Ich war meiner bisherigen Thorheiten und frechheiten mude, hinter denen ich doch eigentlich nur den Unmuth verbarg, daß für mein Berg, für mein Gemüth auf dieser Reise so wenig gesorgt werde; es brach daher mein Inneres mit Gewalt hervor, und Dieß mag die Ursache sein, warum ich mich der einzelnen Dorgänge wenig erinnere. Das, was man gedacht, die Bilder, die man gesehen, laffen sich in dem Derstand und in der Einbildungsfraft wieder hervorrufen: aber das Herz ist nicht so ge= fällig, es wiederholt uns nicht die schönen Gefühle, und am Wenigsten sind wir vermögend, uns enthusiastische Momente wieder zu vergegenwärtigen; man wird unvorbereitet davon überfallen und überläßt sich ihnen unbewußt. Undere, die uns in solchen Augenblicken beobachten, haben defhalb davon eine flarere und reinere Unsicht als wir selbst.

Religiöse Bespräche hatte ich bisher sachte abgelehnt, und verständige Unfragen felten mit Bescheidenheit erwiedert, weil sie mir gegen Das, was ich suchte, nur allzu beschränkt schienen. Wenn man mir feine Befühle, feine Meinungen über meine eigenen Produktionen aufdringen wollte, besonders aber wenn man mich mit den forderungen des Alltagsverstandes peinigte und mir sehr entschieden vortrug, was ich hätte thun und lassen sollen, dann zerriß der Geduldsfaden, und das Gespräch zerbrach oder zerbröckelte sich, so daß Niemand mit einer sonderlich günstigen Meinung von mir scheiden konnte. Diel natürlicher wäre mir gewesen, mich freundlich und gart zu erweisen; aber mein Gemüth wollte nicht geschulmeistert, sondern durch freies Wohlwollen aufgeschlossen und durch wahre Theilnahme zur Bingebung angeregt sein. Ein Gefühl aber, das bei mir gewaltig überhand nahm und sich nicht wundersam genug äußern konnte, war die Empfindung der Dergangenheit und Begenwart in Eins, eine Unschauung, die etwas Gespenstermäßiges in die Gegenwart brachte. Sie ift in vielen meiner größern und kleinern Urbeiten ausgedrückt und wirkt im Gedicht immer wohlthätig, ob sie gleich im Augenblick, wo fie fich unmittelbar am Leben und im Leben felbst ausdrückte, Jedermann feltsam, unerklärlich, vielleicht unerfreulich scheinen mußte.

Köln war der Ort, wo das Alterthum eine solche unzuberechnende Wirkung auf mich ausüben konnte. Die Ruine des Doms (denn ein nichtfertiges Werk ift einem zerftörten gleich) erregte die von Strafburg her gewohnten Gefühle. Kunftbetrachtungen konnte ich nicht austellen: mir war zu Diel und zu Wenig gegeben, und Miemand fand sich, der mir aus dem Labyrinth des Beleisteten und Beabsichtiaten. der That und des Vorsatzes, des Erbauten und Ungedeuteten hätte heraushelfen können, wie es jetzt wohl durch unsere fleißigen, beharrlichen freunde geschieht. In Gesellschaft bewunderte ich zwar diese merkwürdigen Ballen und Pfeiler, aber einsam versentte ich mich in dieses mitten in seiner Erschaffung, fern von der Vollendung schon erstarrte Weltgebäude immer mißmuthig. Hier war abermals ein ungeheurer Bedanke nicht zur Ausführung gekommen! Scheint es doch, als ware die Architektur nur da, um uns zu überzeugen, daß durch mehrere Menschen in einer folge von Zeit Nichts zu leisten ift, und daß in Künsten und Chaten nur Dasjenige zu Stande kommt, was, wie Minerva, erwachsen und gerüftet aus des Erfinders Haupt hervorspringt.

In diesen mehr drückenden als herzerhebenden Augenblicken ahnte ich nicht, daß mich das zarteste





und schönste Gefühl so gang nah erwartete. Man führte mich in Jabachs Wohnung, wo mir Das, was ich soust nur innerlich zu bilden pflegte, wirklich und sinnlich entgegentrat. Diese familie mochte länast ausgestorben sein, aber in dem Untergeschof, das an einen Barten stieß, fanden wir Michts verändert. Ein durch braunrothe Biegelrauten regelmäßig verziertes Eftrich, hohe geschnitzte Seffel mit ausgenähren Sitzen und Rücken, Tischblätter, fünftlich eingelegt, auf schweren füßen, metallene Bangeleuchter, ein ungebeures Kamin und dem angemessenes fenergerathe, Alles mit jenen frühern Tagen übereinstimmend, und in dem gangen Raum Nichts neu, Nichts heutig als wir selber. Was nun aber die biedurch wundersam aufgeregten Empfindungen überschwenglich vermehrte und vollendete, war ein großes familiengemälde über dem Kamin. Der ehemalige reiche Inhaber dieser Wohnung saf mit seiner frau, von Kindern umgeben, abgebildet, Alle gegenwärtig, frisch und lebendig, wie von gestern, ja von heute; und doch waren sie schon Alle vorübergegangen. Auch diese frischen, rundbäckigen Kinder hatten gealtert, und ohne diese kunftreiche Abbildung ware fein Bedächtniß von ihnen übrig geblieben. Wie ich, überwältigt von diesen Eindrücken, mich verhielt und benahm, wüßte ich nicht zu fagen. Der tiefste Grund meiner menschlichen Unlagen und dichterischen fähigfeiten ward durch die unendliche Bergensbewegung aufgedeckt, und alles Gute und Liebevolle, was in meinem Gemüthe lag, mochte fich aufschließen und berporbrechen: denn von dem Angenblick an ward ich, ohne weitere Untersuchung und Derhandlung, der Meigung, des Vertrauens jener vorzüglichen Manner für mein Leben theilhaft.

In Gefolg von diesem Seelen- und Geistesverein, wo Alles, was in einem Jeden lebte, zur Sprache kam, erbot ich mich, meine neuesten und liebsten Balladen zu recitiren. Der "König von Chule" und "Es war ein Buhle frech genung" thaten gute Wirkung, und ich trug sie um so gemüthlicher vor, als meine Gedichte mir noch an's Herz geknüpst waren und nur selten über die Lippen kamen. Denn mich hinderten leicht gewisse gegenwärtige Personen, denen mein überzartes Gefühl vielleicht Unrecht thun mochte; ich ward manchmal mitten im Recitiren irre und konnte mich nicht wieder zurecht sinden. Wie oft bin ich nicht deshalb des Eigensinns und eines wunderlichen, grillenhaften Wesens angeklagt worden!

Ob mich nun gleich die dichterische Darstellungsweise am Meisten beschäftigte und meinem Naturell eigentlich zusagte, so war mir doch auch das Nachdenken

über Begenstände aller Urt nicht fremd, und Jacobis originelle, feiner Natur gemäße Richtung gegen das Unerforschliche höchst willkommen und gemüthlich. Bier that fich fein Widerstreit hervor, nicht ein driftlicher, wie mit Cavater, nicht ein didaktischer, wie mit Basedow. Die Gedanken, die mir Jacobi mittheilte, entsprangen unmittelbar aus seinem Befühl, und wie eigen war ich durchdrungen, als er mir mit unbedingtem Dertrauen die tiefften Seelenforderungen nicht verhehlte! Uns einer fo wundersamen Dereinigung von Bedürfniß, Leidenschaft und Ideen konnten auch für mich nur Vorahnungen entfpringen Deffen, was mir vielleicht fünftig deutlicher werden sollte. Blücklicherweise hatte ich mich auch schon von dieser Seite, wo nicht gebildet, doch bearbeitet und in mich das Dasein und die Denkweise eines außerordentlichen Mannes aufgenommen, zwar nur unvollständig und wie auf den Raub, aber ich empfand davon doch schon bedeutende Wirkungen. Dieser Beift, der so entschieden auf mich wirkte und der auf meine gange Denkweise so großen Ginfluß haben sollte, war Spinoza. Nachdem ich mich nämlich in aller Welt um ein Bildungsmittel meines wunderlichen Weiens vergebens umgesehen hatte, gerieth ich endlich an die "Ethik" dieses Mannes. Was ich mir aus dem Werke mag berausgelesen, was ich in Daffelbe mag hineingelesen haben, davon wüßte ich keine Recbenschaft zu geben; genug, ich fand hier eine Bernhigung meiner Leidenschaften, es schien sich mir eine große und freie Aussicht über die sinnliche und sittliche Welt aufzuthun. Was mich aber besonders an ihn fesselte, war die grenzenlose Uneigennützigkeit, die aus jedem Satze hervorleuchtete. Jenes wunderliche Wort: "Wer Gott recht liebt, muß nicht verlangen, daß Gott ihn wieder liebe," mit allen den Vordersätzen, worauf es ruht, mit allen den folgen, die daraus entspringen, erfüllte mein ganges Nachdenken. Uneigennützig zu sein in Allem, am Uneigennützigsten in Liebe und freundschaft, war meine höchste Luft, meine Maxime, meine 2lusübung, so daß jenes freche spätere Wort: "Wenn ich dich liebe, was geht's dich an?" mir recht aus dem Berzen gesprochen ist. Uebrigens möge auch hier nicht verkannt werden, daß eigentlich die innigsten Verbindungen nur aus dem Entgegengesetzten folgen. Die Alles ausgleichende Anhe Spinozas contraftirte mit meinem Alles aufregenden Streben, feine mathematische Methode war das Widerspiel meiner poetischen Sinnes- und Darftellungsweise, und eben jene geregelte Behandlungsart, die man fittlichen Begenftänden nicht angemeffen finden wollte, machte mich ju seinem leidenschaftlichen Schüler, zu seinem entschiedensten Verehrer. Geist und Herz, Verstand und Sinn suchten sich mit nothwendiger Wahlverwandtschaft, und durch Diese kam die Vereinigung der verschiedensten Wesen zu Stande.

Noch war aber Alles in der ersten Wirkung und Begenwirkung, gabrend und siedend. frit Jacobi, der Erste, den ich in dieses Chaos hineinblicken ließ, er, deffen Natur gleichfalls im Tiefften arbeitete, nahm mein Vertrauen herzlich auf, erwiederte Dasfelbe und suchte mich in feinen Sinn einzuleiten. Auch er empfand ein unaussprechliches geistiges Bedürfniß, auch er wollte es nicht durch fremde Bülfe beschwichtigt, sondern aus sich selbst herausgebildet und aufgeklärt haben. Was er mir von dem Zustande seines Gemüthes mittheilte, konnte ich nicht fassen, um so weniger, als ich mir keinen Begriff von meinem eigenen machen konnte. Doch er, der in philosophischem Denken, selbst in Betrachtung des Spinoza, mir weit vorgeschritten war, suchte mein dunkles Bestreben zu leiten und aufzuklären. Eine solche reine Beistesverwandtschaft war mir nen und erregte ein leidenschaftliches Verlangen fernerer Mittheilung. Nachts, als wir uns schon getrennt und in die Schlafzimmer zurückgezogen hatten, suchte ich ihn nochmals auf. Der Mondschein gitterte über dem breiten Rheine, und wir, am fenfter ftehend, schwelgten in der fülle des Bin- und Wiedergebens, das in jener herrlichen Zeit der Entfaltung fo reichlich aufquillt.

Doch wüßte ich von jenem Unaussprechlichen gegenwärtig keine Rechenschaft zu liefern; deutlicher ift mir eine fahrt nach dem Jagdschlosse Bensberg, das, auf der rechten Seite des Rheins gelegen, der herrlichsten Aussicht genoß. Was mich daselbst über die Maagen entzückte, waren die Wandverzierungen durch Weenig. Wohl geordnet lagen alle Thiere, welche die Jagd nur liefern fann, rings umber wie auf dem Sockel einer großen Säulenhalle; über fie hinaus fah man in eine weite Landschaft. Jene entlebten Beschöpfe zu beleben, hatte der außerordentliche Mann sein ganzes Calent erschöpft, und in Darftellung des mannigfaltigsten thierischen Ueberkleides, der Borften, der Haare, der federn, des Beweihes, der Klauen, fich der Natur gleichgeftellt, in Absicht auf Wirkung sie übertroffen. hatte man die Kunftwerke im Ganzen genugsam bewundert, fo ward man genöthigt, über die Handgriffe nachzudenken, wodurch solche Bilder so geistreich als mechanisch hervorgebracht werden konnten. Man beariff nicht, wie sie durch Menschenhande entstanden feien und durch was für Instrumente. Der Pinsel war nicht hinreichend; man mußte gang eigene Dorrichtungen annehmen, durch welche ein so Mannigfaltiges möglich geworden. Man näherte, man entfernte sich mit gleichem Erstaunen; die Ursache war jo bewundernswerth als die Wirkung.

Die weitere fahrt rheinabwärts ging froh und glücklich von Statten. Die Ausbreitung des flusses lädt auch das Gemüth ein, sich auszubreiten und nach der ferne zu sehen. Wir gelangten nach Düsselborf und von da nach Pempelfort, dem angenehmsten und heitersten Aufenthalt, wo ein geräumiges Wohngebände, an weite, wohlunterhaltene Gärten stoßend, einen sinnigen und sittigen Kreis versammelte. Die familienglieder waren zahlreich und an fremden sehlte es nie, die sich in diesen reichlichen und angenehmen Verhältnissen gar wohl gestelen.

In der Düsseldorfer Galerie konnte meine Dorliebe für die niederländische Schule reichliche Nahrung sinden. Der tüchtigen, derben, von Naturfülle glänzenden Bilder fanden sich ganze Säle, und wenn auch nicht eben meine Einsicht vermehrt wurde, meine Kenntniss war doch bereichert und meine Liebhaberei bestärkt.

Die schöne Ruhe, Behaglichkeit und Beharrlichkeit, welche den Hauptcharakter dieses familienvereins bezeichneten, belebten sich gar bald vor den Augen des Baftes, indem er wohl bemerken konnte, daß ein weiter Wirkungskreis von hier ausging und anderwärts eingriff. Die Chätigkeit und Wohlhabenheit benachbarter Städte und Ortschaften trug nicht Wenig bei, das Gefühl einer innern Zufriedenheit zu erhöhen. Wir besuchten Elberfeld und erfreuten uns an der Rührigkeit so mancher wohlbestellten fabrifen. Bier fanden wir unsern Jung, genannt Stilling, wieder, der uns schon in Kobleng entaegengekommen war, und der den Glauben an Bott und die Treue gegen die Menschen immer gu seinem köstlichen Geleit hatte. Bier sahen wir ihn in seinem Kreise und freuten uns des Zutrauens, das ihm seine Mitbürger schenkten, die, mit irdischem Erwerb beschäftigt, die himmlischen Güter nicht außer Ucht ließen. Die betriebsame Begend gab einen beruhigenden Unblick, weil das Mützliche hier aus Ordnung und Reinlichkeit hervortrat. Wir verlebten in diefen Betrachtungen glückliche Tage.

Kehrte ich dann wieder zu meinem freunde Jacobi zurück, so genoß ich des entzückenden Gefühls einer Derbindung durch das innerste Gemüth. Wir waren Beide von der lebendigsten Hoffnung gemeinsamer Wirkung belebt; dringend forderte ich ihn auf, Ulles, was sich in ihm rege und bewege, in irgend einer form kräftig darzustellen. Es war das Mittel, wodurch ich mich aus so viel Derwirrungen herauss



gerissen hatte; ich hosste, es solle auch ihm zusagen. Er säumte nicht, es mit Muth zu ergreisen, und wie viel Gutes, Schönes, Herzerfreuendes hat er nicht geleistet! Und so schieden wir endlich in der seligen Empsindung ewiger Vereinigung, ganz ohne Vorgefühl, daß unser Streben eine entgegengesetzte Richtung nehmen werde, wie es sich im Lause des Lebens nur allzusehr offenbarte.

Was mir ferner auf dem Rückwege rheinauswärts begegnet, ist mir ganz aus der Erinnerung verschwunden, theils weil der zweite Unblick der Gegenstände in Gedanken mit dem ersten zu versließen pstegt, theils auch, weil ich, in mich gesehrt, das Diele, was ich ersahren hatte, zurecht zu legen, Das, was auf mich gewirkt, zu verarbeiten trachtete. Don einem wichtigen Resultat, das mir eine Zeit lang viel Beschäftigung gab, indem es mich zum Hervorbringen aufforderte, gedenke ich gegenwärtig zu reden.

Bei meiner überfreien Besinnung, bei meinem völlig zweck - und planlosen Leben und Bandeln konnte mir nicht verborgen bleiben, daß Savater und Basedow geistige, ja geistliche Mittel zu irdischen Zwecken gebrauchten. Mir, der ich mein Talent und meine Tage absichtslos vergeudete, mußte ichnell auffallen, daß beide Männer, Jeder auf feine Urt, indem fie zu lebren, zu unterrichten und zu überzengen bemüht maren, doch auch gemiffe Ubsichten im Binterhalte verbargen, an deren Beforderung ihnen sehr gelegen war. Lavater ging gart und klug, Basedow heftig, frevelhaft, sogar plump zu Werke; auch waren Beide von ihren Liebhabereien, Unternehmungen und von der Dortrefflichkeit ihres Treibens so überzeugt, daß man sie für redliche Männer balten, fie lieben und verebren mußte. Savatern besonders konnte man zum Ruhme nachsagen, daß

er wirklich böhere Zwecke hatte, und wenn er weltflug handelte, wohl glauben durfte, der Zweck heilige die Mittel. Indem ich nun Beide beobachtete, ja ihnen frei beraus meine Meinung gestand und die ihrige dagegen vernahm, so wurde der Gedanke rege, daß freilich der vorzügliche Mensch das Böttliche, was in ihm ift, auch außer sich verbreiten möchte. Dann aber trifft er auf die robe Welt, und um auf fie zu mirten, muß er fich ibr gleichstellen; biedurch aber vergiebt er jenen hoben Dorzügen gar febr, und am Ende begiebt er fich ihrer ganglich : das Bimmlische. Emige wird in den Körper irdischer Absichten eingesenkt und zu vergänglichen Schicksalen mit fortgeriffen. Mun betrachtete ich den Lebensgang beider Männer aus diesem Gesichtspunkt, und fie schienen mir ebenso ehrwürdig als bedauernswerth; denn ich glaubte vorauszusehen, daß Beide fich genöthigt finden könnten, das Obere dem Untern aufznopfern. Weil ich nun aber alle Betrachtungen dieser Urt bis auf's Ueuferfte verfolgte, und über meine enge Erfahrung hinaus nach ähnlichen fällen in der Beschichte mich umfab, so entwickelte sich bei mir der Dorsatz, an dem Leben Mahomets, den ich nie als einen Betrüger hatte anseben können, jene von mir in der Wirklichkeit so lebhaft angeschauten Wege, die anstatt jum Beil, vielmehr jum Derderben führen, dramatisch darzustellen. Ich hatte kurz vorher das Leben des orientalischen Propheten mit großem Interesse gelesen und studirt, und war daber, als der Gedanke mir aufging, ziemlich vorbereitet. Das Bange näberte fich mehr der regelmäßigen form, gu der ich mich schon wieder hinneigte, ob ich mich gleich der dem Theater einmal errungenen freiheit, mit Zeit und Ort nach Belieben ichalten gu dürfen, mäßig bediente. Das Stück fing mit einer Gymne



an, welche Mahomet allein unter dem heitern Nachtbimmel anstimmt. Erft verehrt er die unendlichen Bestirne als ebenso viele Götter; dann steigt der freundliche Stern Gad (unfer Inpiter) hervor, und nun wird Diesem, als dem König der Gestirne, ausschließliche Verehrung gewidmet. Nicht lange, so beweat sich der Mond berauf und gewinnt Aug' und Berg des Unbetenden, der sodann, durch die hervortretende Sonne herrlich erquickt und gestärkt, zu neuem Preise aufgerufen wird. Aber dieser Wechsel, wie erfreulich er auch sein mag, ist dennoch beunruhigend; das Gemüth empfindet, daß es sich nochmals überbieten muß: es erhebt sich zu Gott, dem Einzigen, Emigen, Unbegrenzten, dem alle diese begrenzten herrlichen Wesen ihr Dasein zu verdanken haben. Diese Bymne hatte ich mit viel Liebe ge= dichtet; sie ist verloren gegangen, würde sich aber zum Zweck einer Cantate wohl wieder herftellen laffen und fich dem Musiker durch die Mannigfaltigkeit des Unsdrucks empfehlen. Man müßte sich aber, wie es auch damals schon die Absicht war, den Anführer einer Karawane mit feiner familie und dem gangen Stamme denken, und fo würde für die Abwechslung der Stimmen und die Macht der Chöre wohl gesorgt sein.

Nachdem sich also Mahomet selbst bekehrt, theilt er diese Gefühle und Gesinnungen den Seinigen mit; seine Frau und Ali fallen ihm unbedingt zu. Im zweiten Akt versucht er selbst, heftiger aber Ali, diesen Glauben in dem Stamme weiter auszubreiten. Hier zeigt sich Beistimmung und Widersetzlichkeit nach Verschiedenheit der Charaktere. Der Swist bes

ginnt, der Streit wird gewaltsam und Mahomet muß entfliehen. Im dritten Uft bezwingt er seine Begner, macht seine Religion zur öffentlichen, reinigt die Kaaba von den Götzenbildern; weil aber doch nicht Alles durch Kraft zu thun ist, so muß er auch zur Lift seine Zuflucht nehmen. Das Irdische wächs't und breitet sich aus, das Göttliche tritt guruck und wird getrübt. Im vierten Ufte verfolgt Mahomet seine Eroberungen; die Lehre wird mehr Vorwand als Zweck; alle denkbaren Mittel muffen benutzt werden, es fehlt nicht an Graufamkeiten. Eine frau, deren Mann er hat hinrichten laffen, vergiftet ihn. Im fünften fühlt er sich vergiftet. Seine große fassung, die Wiederkehr zu sich selbst, zum höhern Sinne machen ihn der Bewunderung würdig. Er reinigt seine Lehre, befestigt sein Reich und ftirbt.

So war der Entwurf einer Urbeit, die mich lange im Beift beschäftigte: denn gewöhnlich mußte ich erst Etwas im Sinne beisammen haben, ebe ich zur Ausführung schritt. Alles, was das Genie durch Charafter und Beift über die Menschen vermaa. follte dargestellt werden, und wie es dabei gewinnt und verliert. Mehrere einzuschaltende Gesänge murden vorläufig gedichtet; von denen ift allein noch übrig, was, überschrieben "Mahomets Gesang", unter meinen Gedichten fteht. Im Stücke follte 21li, gu Ehren seines Meisters, auf dem höchsten Punkte des Gelingens diesen Gesang vortragen, kurg vor der Umwendung, die durch das Gift geschieht. Ich erinnere mich auch noch der Intentionen einzelner Stellen, doch würde mich die Entwicklung Derselben bier zu weit führen.





schwichtigte, und der ich von solchen Dorfätzen, nach meiner Schwester, am Liebsten Rechenschaft gab. Ich hatte wohl bemerken können, daß von Zeit zu Zeit ihre Gesundheit abnahm, allein ich verhehlte mir's, und durfte Dieg um jo eber, als ihre Beiterfeit mit der Krankheit gunahm. Sie pflegte nett und reinlich am ,fenfter in ihrem Seffel zu fitzen, vernahm die Erzählungen meiner Ausflüge mit Wohlwollen, sowie Dasjenige, was ich ihr vorlas. Mandmal zeichnete ich ihr auch Etwas bin, um die Begenden leichter zu beschreiben, die ich gesehen hatte. Eines Abends, als ich mir eben mancherlei Bilder wieder bervorgerufen, fam, bei untergebender Sonne, sie und ihre Umgebung mir wie verklart vor, und ich konnte mich nicht enthalten, so aut es meine Unfähigfeit guließ, ihre Person und die Begenstände des Simmers in ein Bild zu bringen, das unter den Banden eines kunftfertigen Malers, wie Kersting, höchst anmuthig geworden wäre. Ich jendete es an eine auswärtige freundin, und legte als Commentar und Supplement ein Lied bingu.

Seiten

binftrebenden

Meigungen und Leiden-

schaften, wenigstens für einen Augenblick, be-

Sieh in diesem Fanberspiegel Einen Traum, wie lieb und gut Unter ihres Gottes flügel Unfre freundin leidend ruht. Wenn ich mich in diesen Strophen, wie auch sonst wohl manchmal geschah, als einen Auswärtigen, fremden, sogar als einen Heiden gab, war ihr Dieses nicht zuwider; vielmehr versicherte sie mich, daß ich ihr so lieber sei, als früher, da ich mich der christlichen Terminologie bedient, deren Anwendung mir nie recht habe glücken wollen; ja es war schon hergebracht, wenn ich ihr Missionsberichte vorlas, welche zu hören ihr immer sehr angenehm war, daß ich mich der Dölker gegen die Missionarien annehmen und ihren frühern Justand dem neuern vorziehen durste. Sie blieb immer freundlich und sanst, und schien meiner und meines heils wegen nicht in der mindesten Sorge zu sein.

Daß ich mich aber nach und nach immer mehr von jenem Bekenntniß entfernte, tam daher, weil ich Daffelbe mit allzu großem Ernft, mit leidenschaftlicher Liebe zu ergreifen gesucht hatte. Seit meiner Unnäherung an die Brüdergemeine batte meine Meigung ju dieser Gesellschaft, die sich unter der Siegesfahne Christi versammelte, immer zugenommen. Jede positive Religion hat ihren größten Reig, wenn sie im Werden begriffen ist; destwegen ist es so angenehm, fich in die Zeiten der Upostel zu denken, wo sich Alles noch frisch und unmittelbar geistig darstellt, und die Brüdergemeine hatte hierin etwas Magisches, daß sie jenen ersten Zustand fortzuseten, ja zu verewigen ichien. Sie knüpfte ihren Uriprung an die frühesten Seiten an; sie war niemals fertig geworden, fie hatte fich nur in unbemerkten Ranken

durch die rohe Welt hindurchgewunden: nun schlug ein einzelnes Auge, unter dem Schutz eines frommen vorzüglichen Mannes, Wurzel, um sich abermals aus unmerklichen, zufällig scheinenden Unfängen weit über die Welt auszubreiten. Der wichtigste Dunkt hiebei war der, daß man die religiöse und bürgerliche Verfassung ungertrennlich in Eins zusammenschlang, daß der Lehrer zugleich als Gebieter, der Dater zugleich als Richter da stand: ja, was noch mehr war, das göttliche Oberhaupt, dem man in geistlichen Dingen einen unbedingten Blauben geschenkt hatte, ward auch zu Cenkung weltlicher 21ngelegenheiten angerufen, und seine Untwort, sowohl was die Verwaltung im Ganzen als auch was ieden Einzelnen bestimmen sollte, durch den 2lusspruch des Cooses mit Ergebenheit vernommen. Die schöne Rube, wie sie weniastens das Ueukere bezeugte, war höchst einladend, indem von der andern Seite, durch den Missionsberuf, alle Chatfraft, die in dem Menschen liegt, in Unspruch genommen wurde. Die trefflichen Männer, die ich auf dem Synodus zu Marienborn, wohin mich Legationsrath Moritz, Geschäftsträger der Grafen von Jenburg, mitnahm, kennen lernte, hatten meine gange Derebruna gewonnen, und es ware nur auf sie angekommen, mich zu dem Ihrigen zu machen. 3ch beschäftigte mich mit ihrer Geschichte, mit ihrer Cehre, der Herkunft und Ausbildung Derselben, und fand mich in dem fall, davon Rechenschaft zu geben. und mich mit Theilnehmenden darüber zu unterhalten. Ich mußte jedoch bemerken, daß die Brüder so wenig als fräulein von Klettenberg mich für einen Christen wollten gelten lassen; welches mich anfangs beunruhigte, nachher aber meine Neigung einigermaßen erfältete. Lange konnte ich jedoch den eigentlichen Unterscheidungsgrund nicht auffinden, ob er gleich ziemlich am Tage lag, bis er mir mehr zufällig als durch forschung entgegendrang. Was mich nämlich von der Brüdergemeine, sowie von andern werthen Christenseelen absonderte, war Dasselbige, worüber die Kirche schon mehr als Einmal in Spaltung gerathen war. Ein Theil behauptete, daß die menschliche Natur durch den Sündenfall dergestalt verdorben sei, daß auch bis in ihren innersten Kern nicht das mindeste Gute an ihr zu finden, deßhalb der Mensch auf seine eigenen Kräfte durchaus Derzicht zu thun, und Alles von der Gnade und ihrer Einwirkung zu erwarten habe. Der andere Theil gab zwar die erblichen Mängel der Menschen sehr gern zu, wollte aber der Natur inwendig noch einen gewissen Keim zugestehen, welcher, durch göttliche Gnade belebt, zu einem frohen Baume geistiger

Blückseligkeit empormachsen könne. Don dieser letztern Ueberzengung war ich auf's Inniaste durchdrungen, ohne es selbst zu wissen, obwohl ich mich mit Mund und ,feder zu dem Begentheile bekannt hatte; aber ich dämmerte so hin, das eigentliche Dilemma hatte ich mir nie ausgesprochen. diesem Traume wurde ich jedoch einst gang unvermuthet gerissen, als ich diese meine, wie mir schien, höchst unschuldige Meinung in einem geistlichen Gespräche gang unbewunden eröffnete, und defihalb eine große Strafpredigt erdulden mußte. Dieß sei eben, behauptete man mir entgegen, der wahre Pelagianismus, und gerade zum Unglück der neuern Zeit wolle diese verderbliche Lehre wieder um sich greifen. Ich war hierüber erstaunt, ja erschrocken. 3ch ging in die Kirchengeschichte gurud. betrachtete die Cehre und die Schicksale des Pelagius näher, und sah nun deutlich, wie diese beiden unvereinbaren Meinungen durch Jahrhunderte bin und ber gewogt, und von den Menschen, je nachdem sie mehr thätiger oder leidender Natur gewesen, aufgenommen und befannt worden.

Mich hatte der Lauf der vergangenen Jahre unablässig zu Uebung eigener Kraft aufgefordert; in mir arbeitete eine raftlose Thätigkeit, mit dem besten Willen, zu moralischer Ausbildung. Die Außenwelt forderte, daß diese Chätigkeit geregelt und zum Muten Underer gebraucht werden sollte, und ich hatte diese große forderung in mir selbst zu verarbeiten. Nach allen Seiten hin war ich an die Natur gewiesen; sie war mir in ihrer Herrlichkeit erschienen: ich hatte so viel wackere und brave Menschen kennen gelernt, die sich's in ihrer Pflicht um der Pflicht willen sauer werden ließen; ihnen, ja mir felbst zu entsagen, schien mir unmöglich; die Kluft, die mich von jener Lehre trennte, ward mir deutlich. Ich mußte also auch aus dieser Besellschaft scheiden, und da mir meine Neigung zu den beiligen Schriften, sowie zu dem Stifter und zu den frühern Bekennern nicht geraubt werden konnte, fo bildete ich mir ein Christenthum zu meinem Privatgebrauch, und suchte Dieses durch fleißiges Studium der Geschichte und durch genaue Bemerkung Derjenigen, die sich zu meinem Sinne hingeneigt hatten, zu begründen und aufzubauen.

Weil nun aber Alles, was ich mit Liebe in mich aufnahm, sich sogleich zu einer dichterischen Form anlegte, so ergriff ich den wunderlichen Einfall, die Geschichte des "Ewigen Juden", die sich schon früh durch die Volksbücher bei mir eingedrückt hatte, episch zu behandeln, um an diesem Leitsaden die hervorstehenden Punkte der Religions- und Kirchen-



geschichte nach Befinden darzustellen. Wie ich mir aber die fabel gebildet, und welchen Sinn ich ihr unterlegt, gedenke ich nunmehr zu erzählen.

In Jerusalem befand sich ein Schufter, dem die Legende den Mamen Abasverus giebt. Zu Diesem batte mir mein Dresdener Schufter die Grundzüge geliefert. 3ch hatte ihn mit eines handwerksgenoffen, mit Bans Sachsens Beift und humor bestens ausgestattet, und ihn durch eine Neigung zu Christo veredelt. Weil er nun bei offener Wertstätte sich gern mit den Dorbeigehenden unterhielt, fie neckte und auf Sofratische Weise Jeden nach seiner Urt anregte, so verweilten die Nachbarn und Undere vom Dolt gern bei ihm; auch Pharifaer und Sadducaer fprachen gu, und, begleitet von feinen Jungern, mochte der Beiland selbst wohl auch manchmal bei ihm verweilen. Der Schufter, deffen Sinn bloß auf die Welt gerichtet war, faßte doch zu unferm Berrn eine Meiauna, die sich bauptsächlich da= durch äußerte, daß er den hoben Mann, deffen Sinn er nicht faßte, zu seiner eigenen Dent- und handelsweise bekehren wollte. Er lag daher Christo fehr inständig an, doch aus der Beschaulichkeit bervorgutreten, nicht mit folden Müßiggangern im Sande berumzuziehen, nicht das Dolf von der Urbeit hinweg an fich in die Einode zu locken: ein versammeltes

Volk sei immer ein aufgeregtes, und es werde nichts Gutes daraus entstehen.

Dagegen suchte ihn der Berr von seinen höhern Unsichten und Zwecken sinnbildlich zu belehren, die aber bei dem derben Manne nicht fruchten wollten. Daher, als Christus immer bedeutender, ja eine öffentliche Person ward, ließ sich der wohlwollende Bandwerker immer schärfer und heftiger vernehmen, stellte vor, daß hieraus nothwendig Unruhen und Unfstände erfolgen, und Christus selbst genöthigt sein würde, sich als Parteibaupt zu erklären, welches doch unmöglich seine Absicht sei. Da nun der Derlauf der Sache, wie wir wissen, erfolgt, Chriftus gefangen und verurtheilt ift, so wird Uhasverus noch beftiger aufgeregt, als Judas, der scheinbar den Berrn verrathen, verzweifelnd in die Werkstätte tritt. und jammernd feine mißlungene That ergablt. Er fei nämlich, fo gut als die klügsten der übrigen Unbanger, fest überzeugt gewesen, daß Christus sich als Regent und Volkshaupt erklären werde, und habe das bisher unüberwindliche Fandern des Berrn mit Bewalt zur That nöthigen wollen, und deßwegen die Priesterschaft zu Thätlichkeiten aufgereist, welche auch Diese bisher nicht gewagt. Don der Jünger Seite fei man auch nicht unbewaffnet gewesen, und wahrscheinlicherweise ware Alles aut abgelaufen, wenn der Herr sich nicht selbst ergeben und sie in den traurigsten Zuständen zurückgelassen hätte. Ahasverus, durch diese Erzählung keineswegs zur Milde gestimmt, verbittert vielmehr noch den Zustand des armen Exapostels, so daß Diesem Aichts übrig bleibt, als in der Eile sich aufzuhängen.

Als nun Jesus vor der Werkstätte des Schusters vorbei zum Code geführt wird, ereignet sich gerade dort die bekannte Scene, daß der Leidende unter der Kaft des Kreuzes erliegt, und Simon von Cyrene Dasselbe weiter zu tragen gezwungen wird. Hier tritt Uhasverus hervor, nach hartverständiger Menschen Urt, die, wenn sie Jemanden durch eigene Schuld unglücklich feben, kein Mitleid fühlen, ja vielmehr, durch unzeitige Berechtigkeit gedrungen, das Uebel durch Vorwürfe vermehren: er tritt heraus und wiederholt alle frühern Warnungen, die er in heftige Beschuldigungen verwandelt, wozu ihn seine Neigung für den Leidenden zu berechtigen scheint. Dieser antwortet nicht, aber im Augenblicke bedeckt die liebende Deronica des Beilands Besicht mit dem Tuche, und da sie es wegnimmt, und in die Höhe hält, erblickt Ahasverus darauf das Untlitz des Herrn, aber keineswegs des in Gegenwart Leidenden, sondern eines herrlich Verklärten und himmlisches Leben Ausstrahlenden. Geblendet von dieser Erscheinung wendet er die Augen weg, und vernimmt die Worte: "Du wandelst auf Erden, bis du mich in dieser Gestalt wieder erblickst." Der Betroffene kommt erst einige Zeit nachher zu sich felbst zurück, findet, da Alles sich zum Berichtsplatz gedrängt hat, die Straffen Jerufalems öde; Unruhe und Sehnsucht treiben ihn fort, und er beginnt seine Wanderung.

Don Dieser und von dem Ereigniß, wodurch das Gedicht zwar geendigt, aber nicht abgeschlossen wird, vielleicht ein Andermal. Der Anfang, zerstreute Stellen und der Schluß waren geschrieben; aber mir sehlte die Sammlung, mir sehlte die Zeit, die nöthigen Studien zu machen, daß ich ihm hätte den Gehalt, den ich wünschte, geben können, und es blieben die wenigen Blätter um desto eher liegen, als sich eine Epoche in mir entwickelte, die sich schon, als ich den "Werther" schrieb und nachher dessen Wirkungen sah, nothwendig auspinnen mußte.

Das gemeine Menschenschieffal, an welchem wir Alle zu tragen haben, nuß Denjenigen am Schwersten ausliegen, deren Geisteskräfte sich früher und breiter entwickeln. Wir mögen unter dem Schutz von Eltern und Derwandten emporkommen, wir mögen uns an Geschwister und Freunde anslehnen, durch Zekannte unterhalten, durch geliebte

Personen beglückt werden, so ist doch immer das final, daß der Mensch auf sich zurückgewiesen wird, und es scheint, es habe sogar die Gottheit sich so zu dem Menschen gestellt, daß sie dessen Ehrfurcht, Zutrauen und Liebe nicht immer, wenigstens nicht gerade im dringenden Augenblick, erwiedern kann. Ich hatte jung genug gar oft erfahren, daß in den hülfsbedürftigsten Momenten uns zugerufen wird: "Urzt, hilf dir selber!" und wie oft hatte ich nicht schmerzlich ausseufzen müssen: "Ich trete die Kelter Indem ich mich also nach Bestätigung der Selbstständigkeit umsah, fand ich als die sicherste Base Derselben mein produktives Talent. Es verließ mich seit einigen Jahren keinen Augenblick; was ich wachend am Tage gewahr wurde, bildete sich sogar öfters Nachts in regelmäßige Träume, und wie ich die Augen aufthat, erschien mir entweder ein wunderliches neues Bange oder der Theil eines schon Vorhandenen. Gewöhnlich schrieb ich Alles zur frühesten Tageszeit; aber auch Abends, ja tief in die Macht, wenn Wein und Geselliakeit die Lebensgeister erhöhten, konnte man von mir fordern, was man wollte: es kam nur auf eine Belegenheit an, die einigen Charafter hatte, so war ich bereit und fertig. Wie ich nun über diese Maturgabe nachdachte und fand, daß sie mir gang eigen angehöre und durch nichts fremdes weder begünftigt noch gehindert werden könne, so mochte ich gern hierauf mein ganges Dasein in Bedanken gründen. Diese Vorstellung verwandelte sich in ein Bild; die alte mythologische figur des "Prometheus" fiel mir auf, der, abgesondert von den Göttern, von seiner Werkstätte aus eine Welt bevölkerte. Ich fühlte recht aut, daß sich etwas Bedeutendes nur produziren laffe, wenn man fich isolire. Meine Sachen, die so viel Beifall gefunden hatten, waren Kinder der Einsamkeit; und seitdem ich zu der Welt in einem breitern Derhältniß stand, fehlte es nicht an Kraft und Lust der Erfindung, aber die Unsführung stockte, weil ich weder in Prosa noch in Versen eigentlich einen Styl hatte, und bei einer jeden neuen Urbeit, je nachdem der Gegenstand war, immer wieder von vorne taften und versuchen mußte. Indem ich nun hiebei die Bülfe der Menschen abzulebnen, ja auszuschließen hatte, so sonderte ich mich, nach Orometheischer Weise, auch von den Göttern ab, um so natürlicher, als bei meinem Charakter und meiner Denkweise Eine Besinnung jederzeit die übrigen verschlang und abstieß.

Die fabel des Prometheus ward in mir lebendig. Das alte Titanengewand schnitt ich mir nach meinem Wuchse zu und fing, ohne weiter nachgedacht zu haben, ein Stück zu schreiben an, worin das Mißverhältniß dargestellt ift, in welches Prometheus zu dem Zeus und den neuen Göttern gerath, indem er auf eigene Band Menschen bildet, fie durch Gunft der Minerva belebt, und eine dritte Dynastie stiftet. Und wirklich hatten die jetzt regierenden Bötter fich zu beschweren völlig Ursache, weil man sie als unrechtmäßig zwischen die Titanen und Menschen eingeschobene Wejen betrachten konnte. Zu dieser feltfamen Composition gehört als Monolog jenes Gedicht, das in der deutschen Literatur bedeutend geworden, weil, dadurch veranlaßt, Leffing über wichtige Dunkte des Denkens und Empfindens fich gegen Jacobi erklärte. Es diente zum Zündfraut einer Explosion, welche die geheimsten Derhältnisse würdiger Männer aufdectte und zur Sprache brachte, Derhältniffe, die, ihnen felbst unbewußt, in einer fonst höchst aufgeklärten Besellschaft schlummerten. Der Rif war jo gewaltsam, daß wir darüber, bei eintretenden Zufälliakeiten, einen unserer würdiaften Männer, Mendelssohn, verloren.

Ob man nun wohl, wie auch geschehen, bei diesem Gegenstande philosophische, ja religiose Betrachtungen austellen kann, so gehört er doch gang eigent= lich der Poesie. Die Titanen sind die folie des Polytheismus, so wie man als folie des Monotheismus den Teufel betrachten kann; doch ift Diefer, fowie der einzige Gott, dem er entgegensteht, feine poetische figur. Der Satan Miltons, brav genug gezeichnet, bleibt immer in dem Nachtheil der Subalternität, indem er die herrliche Schöpfung eines obern Wesens zu zerstören sucht, Prometheus bingegen im Dortheil, der, zum Trotz höherer Wesen, zu ichaffen und zu bilden vermag. Auch ift es ein schöner, der Poesie zusagender Gedanke, die Menschen nicht durch den oberften Weltherrscher, sondern durch eine Mittelfigur bervorbringen zu laffen, die aber doch, als Abkömmling der ältesten Dynastie, hiegu würdig und wichtig genng ift; wie denn überhaupt die griechische Mythologie einen unerschöpflichen Reichthum göttlicher und menschlicher Symbole darbietet.

Der titanisch-gigantische, himmelstürmende Sinn jedoch verlieh meiner Dichtungsart keinen Stoff. Eber ziemte sich mir, darzustellen jenes friedliche, plastische, allenfalls duldende Widerstreben, das die Obergewalt anerkannt, aber sich ihr gleichsetzen nöchte. Doch auch die Kühnern jenes Geschlechts, Tantalus, Irion, Sispphus, waren meine Heiligen. In die Gesellschaft der Götter aufgenommen, mochten sie sich nicht untergeordnet genug betragen, als übermüthige Gäste ihres wirthlichen Gönners Horn

verdient und sich eine traurige Derbannung zugezogen haben. Ich bemitleidete sie; ihr Hustand
war von den Alten schon als wahrhaft tragisch anerkannt, und wenn ich sie als Glieder einer ungeheuern Opposition im Hintergrunde meiner "Iphigenie" zeigte, so bin ich ihnen wohl einen Theil
der Wirkung schuldig, welche dieses Stück hervorzubringen das Glück hatte.

Bu jener Zeit aber ging bei mir das Dichten und Bilden unaufhaltsam mit einander. 3ch zeichnete die Porträte meiner freunde im Profil auf grau Papier mit weißer und schwarzer Kreide. Wenn ich diktirte oder mir vorlesen ließ, entwarf ich die Stellungen der Schreibenden und Lesenden, mit ihrer Umgebung; die Aehnlichkeit war nicht zu verkennen, und die Blätter wurden aut aufgenommen. Diesen Portheil haben Dilettanten immer, weil sie ihre Arbeit umsonst geben. Das Unzulängliche dieses Abbildens jedoch fühlend, griff ich wieder zu Sprache und Rhythmus, die mir beffer zu Bebote standen. Wie munter, froh und rasch ich dabei zu Werke ging, davon zeugen manche Gedichte, welche, die Kunftnatur und die Naturkunft enthusiastisch verkündend, im Augenblicke des Entstehens sowohl mir als meinen freunden immer neuen Muth beförderten.

211s ich nun einst in dieser Epoche und so beschäftigt bei gesperrtem Lichte in meinem Zimmer faß, dem wenigstens der Schein einer Künftlerwertstätte hiedurch verliehen war, überdieß auch die Wände, mit halbfertigen Urbeiten besteckt und behangen, das Vorurtheil einer großen Chätigkeit gaben, so trat ein wohlgebildeter schlanker Mann bei mir ein, den ich zuerft in der halbdämmerung für fritz Jacobi hielt, bald aber, meinen Irrthum erkennend, als einen fremden begrüßte. In seinem freien, anständigen Betragen war eine gewisse militärische Haltung nicht zu verkennen. Er nannte mir seinen Mamen von Knebel, und aus einer furzen Eröffnung vernahm ich, daß er im preußischen Dienste bei einem längern Aufenthalt in Berlin und Potsdam mit den dortigen Literatoren und der deutschen Literatur überhaupt ein gutes und thätiges Derhältniß angeknüpft habe. Un Ramler hatte er sich vorzüglich gehalten und deffen Urt, Gedichte zu recitiren, angenommen. Auch war er genau mit Allem bekannt, was Bötz geschrieben, der unter den Deutschen damals noch keinen Mamen hatte. Durch seine Veranstaltung war die "Mädcheninsel" dieses Dichters in Potsdam abgedruckt worden und fogar dem König in die Bande gekommen, welcher sich günftig darüber geäußert haben foll.



Kaum hatten wir diese allgemein deutschen literari= schen Gegenstände durchgesprochen, als ich zu meinem Vergnügen erfuhr, daß er gegenwärtig in Weimar angestellt und zwar dem Prinzen Konstantin zum Bealeiter bestimmt sei. Don den dortigen Derhältnissen hatte ich schon manches Bünstige vernommen: denn es kamen viele fremde von daher zu uns, die Zeugen gewesen waren, wie die Berzogin Umalia zu Erziehung ihrer Prinzen die vorzüglichsten Männer berufen, wie die Akademie Jena durch ihre bedeutenden Lehrer zu diesem schönen Zweck gleichfalls das Ihrige beigetragen, wie die Künste nicht nur von gedachter fürstin geschützt, sondern selbst von ihr gründlich und eifrig getrieben würden. Huch vernahm man, daß Wieland in vorzüglicher Gunft ftebe; wie denn auch der "Deutsche Merkur", der die Urbeiten so mancher auswärtigen Gelehrten versammelte, nicht Wenig zu dem Aufe der Stadt beitrug, wo er heransgegeben wurde. Eins der besten deutschen Theater war dort eingerichtet, und berühmt durch Schauspieler sowohl als Untoren, die dafür arbeiteten. Diese schönen Unstalten und Unlagen schienen jedoch durch den schrecklichen Schloff= brand, der im Mai desselben Jahres sich ereignet hatte, gestört und mit einer langen Stockung bedroht: allein das Zutrauen auf den Erbprinzen war fo groß, daß Jedermann sich überzeugt hielt, dieser Schade werde nicht allein bald ersetzt, sondern auch demungeachtet jede andere Hoffnung reichlich erfüllt werden. Wie ich mich nun, gleichsam als ein alter Bekannter, nach diesen Personen und Gegenständen erkundigte und den Wunsch äußerte, mit den dortigen Derhältniffen näher bekannt zu fein, fo verfetzte der Unkömmling gar freundlich, es sei Nichts leichter als Dieses; denn so eben lange der Erbpring mit

seinem Berrn Bruder, dem Pringen Konstantin, in frankfurt an, welche mich zu sprechen und zu kennen wünschten. Ich zeigte sogleich die größte Bereitwilligkeit, ihnen aufzuwarten, und der neue freund versetzte, daß ich damit nicht säumen solle, weil der Aufenthalt nicht lange dauern werde. Um mich biegu anguschicken, führte ich ihn zu meinen Eltern, die, über seine Unkunft und Botschaft höchst verwundert, mit ihm sich aanz veranüglich unterhielten. Ich eilte nunmehr mit Demfelben zu den jungen fürsten, die mich sehr frei und freundlich empfingen, sowie auch der führer des Erbpringen, Braf Börtz, mich nicht ungern zu sehen schien. Ob es nun gleich an literarischer Unterhaltung nicht fehlte, so machte doch ein Zufall die beste Einleitung, daß sie gar bald bedeutend und fruchtbar werden konnte.

Es lagen nämlich Mösers "Patriotische Phantasien", und zwar der erste Theil, frisch geheftet und unaufgeschnitten, auf dem Tische. Da ich sie nun sehr gut, die Besellschaft sie aber wenig kannte, fo hatte ich den Vortheil, davon eine ausführliche Relation liefern zu können; und hier fand sich der schicklichfte Unlag zu einem Gespräch mit einem jungen fürsten, der den besten Willen und den festen Dorsatz hatte, an seiner Stelle entschieden Butes gu wirken. Mösers Darstellung, so dem Inhalt als dem Sinne nach, muß einem jeden Deutschen höchst intereffant sein. Wenn man fonft dem deutschen Reiche Zersplitterung, Unarchie und Ohnmacht vorwarf, so erschien aus dem Möserschen Standpunkte gerade die Menge fleiner Staaten als höchft erwünscht zu Ausbreitung der Cultur im Einzelnen nach den Bedürfnissen, welche aus der Lage und Beschaffenbeit der verschiedensten Provinzen bervorgeben; und wenn Möser, von der Stadt, vom Stift Osnabrück



ausgehend und über den westphälischen Kreis sich verbreitend, nunmehr dessen Verhaltniß zu dem ganzen Reiche zu schildern wuste, und bei Bentheilung der Lage, das Vergangene mit dem Gegenwärtigen zusammenknüpfend, Dieses aus Jenem ableitete und dadurch, ob eine Veränderung lobensoder todelnswürdig sei, gar deutlich auseinandersetzte, so durfte nur jeder Staatsverweser, au seinem Ort, auf gleiche Weise versahren, um die Versassung seines Umkreises und deren Verknüpfung mit Nachbarn und mit dem Ganzen auf's Beste kennen zu lernen, und sowohl Gegenwart als Jukunft zu bentrbeilen.

Bei dieser Gelegenheit kam Manches auf's Capet, was den Unterschied der ober- und niedersächsischen Staaten betraf, und wie sowohl die Naturprodukte als die Sitten, Gesetze und Gewohnheiten sich von den frühesten Zeiten her anders gebildet und nach der Regierungsform und der Religion bald auf die eine, bald auf die andere Weise gelenkt hatten. Man versuchte die Unterschiede von Beiden etwas genauer herauszusetzen, und es zeigte sich gerade daran, wie vortheilhaft es sei, ein gutes Muster vor sich zu haben, welches, wenn man nicht dessen Einzelnheiten, sondern die Methode betrachtet, nach welcher es angelegt ist, auf die verschiedensten fälle angewendet, und eben dadurch dem Urtheil höchst ersprießlich werden kann.

Bei Tafel wurden diese Gespräche fortgesetzt, und sie erregten für mich ein besseres Dorurtheil, als ich vielleicht verdiente. Denn anstatt daß ich diesenigen Arbeiten, die ich selbst zu liesern vermochte, zum Gegenstand des Gesprächs gemacht, für das Schauspiel, für den Roman eine ungetheilte Ausmerksamfeit gesordert hätte, so schien ich vielmehr in Möser

folche Schriftsteller vorzuziehen, deren Talent aus dem thätigen Leben ausging und in Dasselbe unmittelbar nützlich sogleich wieder zurückkehrte, mabrend eigentlich poetische Arbeiten, die über dem Sittlichen und Sinnlichen schweben, erft durch einen Umschweif und gleichsam nur zufällig nutzen können. Bei diesen Gesprächen ging es nun wie bei den Märchen der "Tausend und einen Nacht": es schob sich eine bedeutende Materie in und über die andere; manches Thema klang nur an, ohne daß man es hätte verfolgen können; und so ward, weil der Aufenthalt der jungen Berrschaften in frankfurt nur furz sein konnte, mir das Dersprechen abgenommen, daß ich nach Mainz folgen und dort einige Tage zubringen sollte; welches ich denn herzlich gern ablegte, und mit dieser vergnügten Nachricht nach Bause eilte, um solche meinen Eltern mitzutheilen.

Meinem Dater wollte es jedoch keineswegs gefallen: denn nach feinen reichsbürgerlichen Befinnungen hatte er sich jederzeit von den Großen ent= fernt gehalten, und obgleich mit den Geschäftsträgern der umliegenden fürsten und Berren in Derbindung, stand er doch keineswegs in persönlichen Derhältnissen zu ihnen; ja es gehörten die Böfe unter die Gegenstände, worüber er zu scherzen pflegte, auch wohl gern sah, wenn man ihm Etwas entgegensetzte, nur mußte man sich dabei nach seinem Bedünken geiftreich und witzig verhalten. Batten wir ihm das Procul a Jove procul a fulmine gelten laffen, doch aber bemerkt, daß beim Blitze nicht sowohl vom Wober als vom Wohin die Rede sei, so brachte er das alte Sprücklein, mit großen Berren sei Kirschenessen nicht gut, auf die Babn. Wir erwiederten, es fei noch schlimmer, mit genäschigen Leuten aus Einem Korbe freisen. Das





wollte er nicht lengnen, hatte aber schnell einen andern Spruchreim zur Hand, der uns in Verlegenheit setzen sollte. Denn da Sprichworte und Denkreime vom Volke ausgehen, welches, weil es gehorchen muß, doch wenigstens gern reden mag, die Obern dagegen durch die That sich zu entschädigen wissen, da ferner die Poesse des sechzehnten Jahrhunderts sast durchaus kräftig didaktisch ist, so kann es in unserer Sprache an Ernst und Scherz nicht fehlen, den man von unten nach oben hinauf ausgeübt hat. Und so übten wir Jüngere uns nun auch von oben herunter, indem wir, uns was Großes einbildend, auch die Partei der Großen zu nehmen besliebten, von welchen Reden und Gegenreden ich Einiges einschalte.

H.

Lang bei Hofe, lang bei Böll'!

B.

Dort wärmt sich mancher gute Gesell!

A.

So wie ich bin, bin ich mein eigen; Mir foll Niemand eine Gunft erzeigen.

35.

Was willst du dich der Gunst denn schämen? Willst du sie geben, mußt du sie nehmen.

21.

Willst du die Noth des Hofes schauen: Da, wo dich's juckt, darfst du nicht frauen!

B.

Wenn der Redner zum Volke spricht, Da, wo er fraut, da juckt's ihn nicht.

Ж

Hat einer Knechtschaft sich erkoren, Ist gleich die Hälfte des Cebens verloren; Ergeb' sich, was da will, so denk' er: Die andre Hälft' geht auch zum Henker.

3.

Wer sich in Fürsten weiß zu schicken, Dem wird's heut oder morgen glücken; Wer sich in den Pöbel zu schicken sucht, Der hat sein ganges Jahr verslucht.

21.

Wenn dir der Weizen bei Hofe blüht, So denke nur, daß Nichts geschieht. Und wenn du denkst, du hättest's in der Scheuer, Da eben ist es nicht gebeuer.

25.

Und blüht der Weizen, so reift er auch, Das ist immer so ein alter Brauch; Und schlägt der Hagel die Ernte nieder, 's andre Jahr trägt der Boden wieder.

A.

Wer ganz will sein eigen sein,
Schließe sich in's Häuschen ein,
Geselle sich zu Frau und Kindern,
Genieße leichten Rebenmost,
Und überdieß frugale Kost,
Und Aichts wird ihn am Ceben hindern.

35.

Du willst dem Herrscher dich entzieh'n? So sag', wohin willst du denn stieh'n? O nimm es nur nicht so genan! Denn es beherrscht dich deine Fran, Und die beherrscht ihr dummer Bube: So bist du Knecht in deiner Stube.

Soeben, da ich aus alten Denkblättchen die vorstehenden Reime zusammensuche, fallen mir mehr solche lustige Uebungen in die Hände, wo wir alte deutsche Kernworte amplissirt, und ihnen sodann andere Sprüchlein, welche sich in der Erfahrung ebenso gut bewahrheiten, entgegengesetzt hatten. Eine Auswahl Derselben mag dereinst als Epilog der "Puppenspiele" zu einem heitern Denken Unlaßgeben.

Durch alle solche Erwiederungen ließ sich jedoch mein Dater von seinen Gesinnungen nicht abwendig machen. Er pflegte gewöhnlich fein ftartftes Urqument bis zum Schlusse der Unterhaltung aufzusparen, da er denn Voltaires Abenteuer mit friedrich dem Zweiten umständlich ausmalte: wie die übergroße Gunft, die familiarität, die wechselseitigen Derbindlichkeiten auf Einmal aufgehoben und verschwunden, und wir das Schauspiel erlebt, daß jener außerordentliche Dichter und Schriftsteller, durch frankfurter Stadtsoldaten auf Requisition des Residenten freytag und nach Befehl des Burgemeisters von fichard arretirt, und eine ziemliche Zeit im Basthof "Zur Rose" auf der Zeile gefänglich angehalten worden. Hierauf hätte fich zwar Manches einwenden laffen, unter Undern, daß Voltaire felbft

nicht ohne Schuld gewesen; aber wir gaben uns aus findlicher Achtung jedesmal gefangen.

Da nun auch bei dieser Gelegenheit auf solche und ähnliche Dinge angespielt wurde, so wußte ich kaum, wie ich mich benehmen sollte; denn er warnte mich unbewunden, und behauptete, die Einladung sei nur, um mich in eine falle zu locken, und wegen jenes gegen den begünstigten Wieland verübten Muthwillens Rache an mir zu nehmen. Wie sehr ich nun auch vom Gegentheil überzeugt war, indem ich nur allzu deutlich sah, daß eine vorgefaßte Meinung, durch hypochondrische Traumbilder ausgeregt, den würdigen Mann beängstige, so wollte ich gleichwohl nicht gerade wider seine Ueberzeugung handeln,

und konnte doch auch keinen Vorwand finden, unter dem ich, ohne undankbar und unartig zu erscheinen, mein Versprechen wieder zurücknehmen durfte. Leider war unsere Freundin von Klettenberg bettlägerig, auf die wir in ähnlichen fällen uns zu berufen pflegten. Un ihr und meiner Mutter hatte ich zwei vortreffliche Begleiterinnen; ich nannte sie nur immer Rath und Chat: denn wenn Jene einen heitern, ja seligen Blick über die irdischen Dinge warf, so entwirte sich vor ihr gar leicht, was uns andere Erdenkinder verwirrte, und sie wuste den rechten Weg gewöhnlich anzudeuten, eben weil sie in's Labyrinth von oben herab sah und nicht selbst darin befangen war: hatte man sich aber entschieden, so konnte man



sich auf die Bereitwilligkeit und auf die Thatkraft meiner Mutter verlassen. Wie Jener das Schauen, so kam Dieser der Glaube zu Hülfe, und weil sie in allen fällen ihre Heiterkeit behielt, sehlte es ihr auch niemals an Hülfsmitteln, das Dorgesetzte oder Gewünschte zu bewerkstelligen. Gegenwärtig wurde sie num an die kranke Freundin abgesendet, um deren Gutachten einzuholen, und da Dieses für meine Seite günstig aussiel, sodann ersucht, die Einwilligung des Daters zu erlangen, der denn auch, obgleich ungländig und ungern, nachgab.

Ich gelangte also in iehr falter Jahreszeit gur beftimmten Stunde nach Maing, und wurde von den jungen Berrichaften und ihren Begleitern, der Einladung gemäß, gar freundlich aufgenommen. Der in frankfurt geführten Gespräche erinnerte man sich, die begonnenen wurden fortgesetzt; und als von der neuesten deutschen Literatur und von ihren Kühnbeiten die Rede war, fügte es sich ganz natürlich, daß auch jenes famose Stück: "Götter, Helden und Wieland" zur Sprache kam, wobei ich gleich anfangs mit Vergnügen bemerkte, daß man die Sache beiter und lustig betrachtete. Wie es aber mit dieser Posse, welche so großes Aufschen erregt, eigentlich zugegangen, war ich zu erzählen veranlaßt, und so konnte ich nicht umhin, vor allen Dingen einzugestehen, daß wir, als wahrhaft oberrheinssche Gessellen, sowohl der Teigung als Abneigung keine



Grenzen kannten. Die Verehrung Shakespeares ging bei uns bis zur Unbetung. Wieland hatte hingegen, bei der entschiedenen Eigenheit, sich und seinen Lesern das Interesse zu verderben und den Enthusiasmus zu verkümmern, in den Noten zu seiner Uebersetzung gar Manches an dem großen Autor getadelt, und zwar auf eine Weise, die uns äußerst verdroß, und in unsern Augen das Verdienft dieser Arbeit schmälerte. Wir sahen Wieland, den wir als Dichter so hoch verehrten, der uns als Uebersetzer so großen Vortheil gebracht, nunmehr als Kritiker launisch, einseitig und ungerecht. Biegu kam noch, daß er sich auch gegen unsere Abgötter, die Briechen, erklärte und dadurch unfern bofen Willen gegen ihn noch schärfte. Es ift genugsam bekannt, daß die ariechischen Götter und Belden nicht auf moralischen, sondern auf verklärten physischen Eigenschaften ruhen, weßhalb sie auch dem Künstler so herrliche Gestalten anbieten. Mun hatte Wieland in der "Alceste" Helden und Halbgötter nach mo= derner Urt gebildet; wogegen denn auch Nichts wäre zu sagen gewesen, weil ja einem Jeden freisteht, die poetischen Traditionen nach seinen Zwecken und seiner Denkweise umzuformen. Allein in den Briefen, die er über gedachte Oper in den "Merkur" ein= rückte, schien er uns diese Behandlungsart allzu parteiisch hervorzuheben und sich an den trefflichen Alten und ihrem höhern Styl unverantwortlich zu versündigen, indem er die derbe gesunde Matur, die jenen Produktionen zum Grunde liegt, keineswegs anerkennen wollte. Diese Beschwerden hatten wir faum in unserer kleinen Societät leidenschaftlich durchgesprochen, als die gewöhnliche Wuth, Alles zu dramatisiren, mich eines Sonntags Machmittags anwandelte, und ich bei einer flasche guten Burgunders das ganze Stück, wie es jetzt da liegt, in Einer Sitzung niederschrieb. Es war nicht so bald meinen gegenwärtigen Mitgenossen vorgelesen, und von ihnen mit großem Jubel aufgenommen worden, als ich die Bandschrift an Cenz nach Strafburg schickte, welcher gleichfalls davon entzückt schien, und behauptete, es müsse auf der Stelle gedruckt werden. Nach einigem Hinundwiederschreiben gestand ich es zu, und er gab es in Straßburg eilig unter die Presse. Erst lange nachher erfuhr ich, daß Dieses einer von Lengens ersten Schritten gewesen, wodurch er mir zu schaden und mich beim Publikum in übeln Ruf zu setzen die Absicht hatte; wovon ich aber zu jener Zeit Nichts spürte noch ahnte.

Und so hatte ich meinen neuen Gönnern mit aller Naivetät diesen arglosen Ursprung des Stücks so gut, wie ich ihn selbst wußte, vorerzählt, und, um sie völlig zu überzeugen, daß hiebei keine Dersönlichkeit noch eine andere Absicht obwalte, auch die lustiae und verwegene Urt mitgetheilt, wie wir uns unter einander zu necken und zu verspotten pflegten. Bierauf sah ich die Gemüther völlig erheitert, und man bewunderte uns beinahe, daß wir eine so große furcht hatten, es möge irgend Jemand auf seinen Lorbeern einschlafen. Man verglich eine folche Besellschaft jenen flibustiers, welche sich in jedem Augenblick der Ruhe zu verweichlichen fürchteten; weshalb der Unführer, wenn es keine feinde und Nichts zu rauben gab, unter den Belagtisch eine Pistole losschoft, damit es auch im frieden nicht an Wunden und Schmerzen fehlen möge. Nach manchem hinundwiederreden über diesen Begenftand ward ich endlich veranlakt. Wieland einen freundlichen Brief zu schreiben, wozu ich die Gelegenheit fehr gern ergriff, da er sich schon im "Merkur" über diesen Jugendstreich sehr liberal erklärt und, wie er es in literarischen fehden meist gethan, geistreich abschließend benommen hatte.

Die wenigen Tage des Mainzer Aufenthalts perftrichen fehr angenehm: denn wenn die neuen Gonner durch Disiten und Gastmähler außer dem Hause gehalten murden, blieb ich bei den Ihrigen, porträtirte Manchen und fuhr auch wohl Schlittschub. wozu die eingefrorenen festungsgraben die beste Belegenheit verschafften. Voll von dem Guten, was mir dort begegnet war, fehrte ich nach hause guruck, und ftand im Begriff, beim Eintreten mir durch umständliche Erzählung das Herz zu erleichtern: aber ich sah nur verstörte Gesichter, und es blieb mir nicht lange verborgen, daß unfere freundin Klettenberg von uns geschieden sei. 3ch war hierüber sehr betroffen, weil ich ihrer gerade in meiner gegenwärtigen Lage mehr als jemals bedurfte. Man erzählte mir zu meiner Beruhigung, daß ein frommer Tod sich an ein seliges Leben angeschlossen, und ihre gläubige Heiterkeit sich bis an's Ende ungetrübt erhalten habe. Noch ein anderes Binderniß stellte sich einer freien Mittheilung entgegen. Mein Vater, anstatt sich über den guten Ausgang dieses fleinen Abenteuers zu freuen, verharrte auf seinem Sinne und behauptete, dieses Alles sei von jener Seite nur Verstellung, und man gedenke vielleicht in der folge etwas Schlimmeres gegen mich auszuführen.

Ich war daher mit meiner Erzählung zu den jüngern freunden hingedrängt, denen ich denn freilich die Sache nicht umständlich genug überliefern konnte. Aber auch hier entsprang aus Acigung und gutem Willen eine mir höchst unangenehme folge:



Goethe. V. 46.

denn furz darauf erschien eine flugschrift: "Prometheus, Deukalion und seine Recenfenten", gleichfalls in dramatischer form. Man hatte darin den neckischen Einfall ausgeführt, auftatt der Dersonennamen kleine Holzschnittsiguren zwischen den Dialog zu feten, und durch allerlei fatirische Bilder diejenigen Kritifer zu bezeichnen, die sich über meine Urbeiten, und was ihnen verwandt war, öffentlich hatten vernehmen laffen. Bier stieß der Altonaer Postreiter ohne Kopf in's Horn, hier brummte ein Bar, dort schnatterte eine Gans; der Merkur war auch nicht vergessen, und manches wilde und gabine Beschöpf suchte den Bildner in seiner Werkstätte irre gu machen, welcher aber, ohne sonderlich Motiz zu nehmen, seine Urbeit eifrig fortsetzte, und dabei nicht verschwieg, wie er es überhaupt zu halten denke. Dieser unerwartet hervorbrechende Scherz fiel mir fehr auf, weil er dem Styl und Con nach von Jemandem aus unserer Besellschaft sein mußte; ja man hätte das Werklein für meine eigene Urbeit halten sollen. Um Unangenehmsten aber war mir, daß "Prometheus" Einiges verlauten ließ, was sich auf den Mainzer Aufenthalt und die dortigen Aeukerungen bezog, und was eigentlich Niemand als ich wissen sollte. Mir aber bewies es, daß der Der= fasser von Denjenigen sei, die meinen engsten Kreis bildeten, und mich jene Ereignisse und Umftände weitläufig hatten erzählen hören. Wir faben Einer den Undern an, und Jeder hatte die Uebrigen im Derdacht; der unbekannte Verfasser wußte sich aut zu verstellen. Ich schalt sehr heftig auf ihn, weil es mir äußerst verdrießlich war, nach einer so gunstigen Aufnahme und so bedeutender Unterhaltung, nach meinem an Wieland geschriebenen zutraulichen Briefe hier wieder Unläffe zu neuem Miftrauen und frische Unannehmlichkeiten zu sehen. Die Ungewißheit hierüber dauerte jedoch nicht lange: denn als ich, in meiner Stube auf- und abgehend, mir das Büchlein laut vorlas, hörte ich an den Einfällen und Wendungen gang deutlich die Stimme Wagners; und er war es auch. Wie ich nämlich zur Mutter hinunter sprang, ihr meine Entdeckung mitzutheilen, gestand sie mir, daß sie es schon wisse. Der Autor, beängstigt über den schlimmen Erfola bei einer, wie ihm däuchte, so guten und löblichen Absicht, hatte sich ihr entdeckt und um fürsprache gebeten, damit meine ausgestoßene Drohung, ich würde mit dem Derfasser wegen mifbrauchten Dertrauens keinen Umgang mehr haben, an ihm nicht erfüllt werden möchte. Bier kam ihm nun fehr zu Statten, daß ich es selbst entdeckt hatte, und durch das Behagen, wovon ein jedes eigene Gewahr-

werden begleitet wird, zur Derföhnung geftimmt war. Der fehler war verziehen, der zu einem folchen Beweis meiner Spiirfraft Gelegenheit gegeben hatte. Indessen war das Publikum so leicht nicht zu überzengen, daß Wagner der Verfasser sei, und daß ich keine Band mit im Spiel gehabt habe. Man traute ihm diese Dielseitigkeit nicht zu, weil man nicht bedachte, daß er Alles, was in einer geist= reichen Gesellschaft seit geraumer Zeit bescherzt und verhandelt worden, aufzufassen, zu merken und in einer pikanten Manier wohl darzustellen vermochte, ohne defihalb ein ausgezeichnetes Talent zu besitzen. Und so hatte ich nicht allein meine eigenen Thorheiten, sondern auch den Leichtsinn, die Uebereilung meiner freunde diefimal und in der folge fehr oft zu büßen.

Erinnert durch mehrere zusammentreffende Umstände, will ich noch einiger bedeutenden Männer gedenken, die, zu verschiedener Zeit vorüberreisend. theils in unserm Bause gewohnt, theils freundliche Bewirthung angenommen haben. Klopftock steht hier billig abermals oben an. Ich hatte schon mehrere Briefe mit ihm gewechselt, als er mir anzeigte, daß er nach Karlsruhe zu gehen und daselbst zu wohnen eingeladen sei; er werde zur bestimmten Zeit in friedberg eintreffen und wünsche, daß ich ihn daselbst abhole. Ich verfehlte nicht, zur rechten Stunde mich einzufinden; allein er war auf seinem Wege zufällig aufgehalten worden, und nachdem ich einige Tage vergebens gewartet, kehrte ich nach hause zurück, wo er denn erst nach einiger Zeit eintraf, sein Außenbleiben entschuldigte und meine Bereitwilligkeit, ihm entgegenzukommen, fehr wohl aufnahm. Er war klein von Person, aber gut gebaut, sein Betragen ernst und abgemessen, ohne steif zu fein, seine Unterhaltung bestimmt und angenehm. Im Banzen hatte seine Gegenwart Etwas von der eines Diplomaten. Ein solcher Mann unterwindet sich der schweren Aufgabe, zugleich seine eigene Würde und die Würde eines Böhern, dem er Rechenschaft schuldig ift, durchzuführen, seinen eigenen Dortheil neben dem viel wichtigern eines fürsten, ja ganger Staaten zu befördern, und sich in dieser bedenklichen Lage vor allen Dingen den Menschen gefällig zu machen. Und so schien sich auch Klopstock als Mann von Werth und als Stellvertreter höherer Wefen, der Religion, der Sittlichkeit und freiheit, zu betragen. Eine andere Eigenheit der Weltleute hatte er auch angenommen, nämlich nicht leicht von Gegenständen zu reden, über die man gerade ein Gespräch erwartet und wünscht. Don poetischen und literarischen Dingen hörte man ihn



felten sprechen. Da er aber an mir und meinen freunden leidenschaftliche Schlittschuhfahrer fand, so unterhielt er fich mit uns weitläufig über diese edle Kunft, die er gründlich durchgedacht, und was dabei zu suchen und zu meiden sei, sich wohl überlegt Ehe wir jedoch feiner geneigten Belehrung theilhaft werden konnten, mußten wir uns gefallen laffen, über den Musdruck felbft, den wir verfehlten, zurecht gewiesen zu werden. Wir sprachen nämlich auf aut Oberdeutsch von Schlittschuhen, welches er durchaus nicht wollte gelten laffen: denn das Wort komme keineswegs von Schlitten, als wenn man auf fleinen Kufen dabin führe, sondern von Schreiten, indem man, den homerischen Göttern gleich, auf diesen geflügelten Sohlen über das zum Boden gewordene Meer hinschritte. Mun kam es an das Werkzeug selbst; er wollte von den hohen hohlgeschliffenen Schrittschuhen Michts wissen, sondern empfahl die niedrigen breiten, flachgeschliffenen friesländischen Stähle, als welche zum Schnelllaufen die dienlichsten seien. Don Kunststücken, die man bei dieser Uebung zu machen pflegt, war er kein freund. 3ch schaffte mir nach seinem Gebot so ein Paar flache Schube mit langen Schnäbeln, und habe Solche, obicon mit einiger Unbequemlichkeit, viele Jahre geführt. Auch vom Kunftreiten und fogar vom Bereiten der Pferde wußte er Acchenschaft zu geben und that es gern; und so lebute er, wie es schien, vorfätzlich das Gespräch über sein eigen Metier gewöhnlich ab, um über fremde Künste, die er als Liebhaberei trieb, defto unbefangener zu sprechen. Don diesen und andern Eigenthümlichkeiten des außerordentlichen Mannes würde ich noch Manches erwähnen können, wenn nicht Personen, die länger mit ihm gelebt, uns bereits genugsam hievon unterrichtet hatten; aber einer Betrachtung kann ich mich nicht erwehren, daß nämlich Menschen, denen die Natur außerordentliche Dorzüge gegeben, sie aber in einen engen oder wenigstens nicht verhältnifmäßigen Wirkungskreis gesetzt, gewöhnlich auf Sonderbarkeiten verfallen, und weil sie von ihren Baben keinen direkten Gebrauch zu machen wissen, fie auf außerordentlichen und wunderlichen Wegen geltend zu machen versuchen.

Jimmermann war gleichfalls eine Zeit lang unser Gast. Dieser, groß und stark gebant, von Natur heftig und gerade vor sich hin, hatte doch sein Ueuseres und sein Vetragen völlig in der Gewalt, so daß er im Umgang als ein gewandter, weltmännischer Urzt erschien und seinem innerlich ungebändigten Charakter nur in Schriften und im vertrautesten Umgang einen ungeregelten Lauf ließ.

Seine Unterhaltung war mannigfaltig und höchst unterrichtend; und konnte man ihm nachsehen, daß er sich, seine Persönlichseit, seine Derdienste sehr lebhaft vorempfand, so war kein Umgang wünschenswerther zu sinden. Da mich nun überhaupt Das, was man Eitelkeit nennt, niemals verletzte, und ich mir dagegen auch wieder eitel zu sein erlaubte, das heißt Dasjenige unbedenklich hervorkehrte, was mir an mir selbst Frende machte, so kam ich mit ihm gar wohl überein; wir ließen uns wechselsweise gelten und schalten, und weil er sich durchaus offen und mittheilend erwies, so sernte ich in kurzer Zeit sehr Viel von ihm.

Beurtheile ich nun aber einen folchen Mann dankbar, wohlwollend und gründlich, so darf ich nicht einmal sagen, daß er eitel gewesen. Wir Dentsche mißbrauchen das Wort "eitel" nur allzuoft: denn eigentlich führt es den Begriff von Leerheit mit sich, und man bezeichnet damit billigerweise nur Einen, der die freude an seinem Nichts, die Zufriedenheit mit einer boblen Erifteng nicht verbergen fann. Bei Zimmermann war gerade das Gegentheil, er hatte große Derdienste und kein inneres Behagen; wer sich aber an seinen Naturgaben nicht im Stillen erfreuen kann, wer sich bei Ausübung Derfelben nicht selbst seinen Sohn dahin nimmt, sondern erst darauf wartet und hofft, daß Undere das Beleistete anerkennen und es geborig würdigen sollen, der findet sich in einer übeln Lage, weil es nur allzu bekannt ift, daß die Menschen den Beifall sehr spärlich austheilen, daß sie das Lob verkümmern, ja, wenn es nur einigermaßen thunlich ift, in Cadel verwandeln. Wer, ohne hierauf vorbereitet zu sein, öffentlich auftritt, der kann Nichts als Verdruß erwarten: denn wenn er Das, was von ihm ausgeht, auch nicht überschätzt, so schätzt er es doch unbedingt, und jede Aufnahme, die wir in der Welt erfahren, wird bedingt sein; und sodann gebort ja für Lob und Beifall auch eine Empfänglichkeit, wie für jedes Dergnügen. Man wende Dieses auf Zimmermann an, und man wird auch hier gestehen muffen: was Einer nicht schon mitbringt, kann er nicht erhalten.

Will man diese Entschuldigung nicht gelten lassen, so werden wir diesen merkwürdigen Mann wegen eines andern fehlers noch weniger rechtsertigen können, weil das Glück Underer dadurch gestört, ja vernichtet worden. Es war das Betragen gegen seine Kinder. Eine Tochter, die mit ihm reiste, war, als er sich in der Nachbarschaft umsah, bei uns geblieben. Sie konnte etwa sechzehn Jahr alt sein. Schlank und wohlgewachsen, trat sie auf ohne Sierlichkeit; ihr regelmäßiges Gesicht wäre angenehm



gewesen, wenn sich ein Zug von Theilnahme darin ausgethan hätte; aber sie sah immer so ruhig aus wie ein Bild, sie äußerte sich selten, in der Gegenwart ihres Daters nie. Kaum aber war sie einige Tage mit meiner Mutter allein, und hatte die heistere, liebevolle Gegenwart dieser theilnehmenden Frau in sich aufgenommen, als sie sich ihr mit aufgeschlossenem Herzen zu füßen warf und unter taussend Thränen bat, sie da zu behalten. Mit dem leidenschaftlichsten Ausdruck erklätte sie, als Magd, als Sklavin wolle sie Zeitlebens im Hause bleiben, nur um nicht zu ihrem Dater zurückzusehren, von dessen härte und Tyrannei man sich keinen Begriff machen könne. Ihr Bruder sei über diese Behand-

lung wahnsinnig geworden; sie habe es mit Noth so lange getragen, weil sie geglaubt, es sei in jeder Familie nicht anders oder nicht viel besser; da sie aber nun eine so liebevolle, heitere, zwanglose Zehandlung erfahren, so werde ihr Justand zu einer wahren Hölle. Meine Mutter war sehr bewegt, als sie mir diesen leidenschaftlichen Erguß hinterbrachte; ja sie ging in ihrem Mitleiden so weit, daß sie nicht undentlich zu verstehen gab, sie würde es wohl zufrieden sein, das Kind im Hause zu behalten, wenn ich mich entschließen könnte, sie zu heirathen. "Wenn es eine Waise wäre," versetzte ich, "so ließe sich darüber denken und unterhandeln: aber Gott bewahre mich vor einem Schwiegervater, der ein solcher Vater

ist!" Meine Mutter gab sich noch viel Mühe mit dem guten Kinde; aber es ward dadurch nur immer unglücklicher. Man fand zuletzt noch einen Ausweg, sie in eine Pension zu thun. Sie hat übrigens ihr Leben nicht hoch gebracht.

Dieser tadelnswürdigen Eigenheit eines so verdienstvollen Mannes würde ich kaum erwähnen, wenn dieselbe nicht schon öffentlich wäre gur Sprache gekommen, und zwar als man nach seinem Tode der unseligen Hypochondrie gedachte, womit er sich und Undere in feinen letten Stunden gequält. Denn auch jene Barte gegen seine Kinder war Bopocondrie, ein partieller Wahnsinn, ein fortdauerndes moralisches Morden, das er, nachdem er seine Kinder aufgeopfert hatte, zuletzt gegen sich selbst kehrte. Wir wollen aber bedenken, daß dieser so ruftig scheinende Mann in seinen besten Jahren leidend mar, daß ein Leibesschaden unbeilbar den geschickten Urgt qualte, ibn, der fo manchem Kranken geholfen batte und half. Ja diefer brave Mann führte bei außerm Unseben, Ruhm, Ehre, Rang und Vermögen das trauriaste Leben, und wer sich davon aus vorhandenen Druckschriften noch weiter unterrichten will, der wird ihn nicht verdammen, sondern bedauern.

Erwartet man nun aber, daß ich von der Wirfung dieses bedeutenden Mannes auf mich nähere Rechenschaft gebe, so muß ich im Allgemeinen jener Zeit abermals gedenken. Die Epoche, in der wir lebten, fann man die fordernde nennen: denn man machte an sich und Undere forderungen auf Das, was noch kein Mensch geleistet hatte. Es war näm= lich vorzüglichen, denkenden und fühlenden Beiftern ein Licht aufgegangen, daß die unmittelbare originelle Unsicht der Natur und ein darauf gegründetes Handeln das Beste sei, was der Mensch sich wünschen könne, und nicht einmal schwer zu erlangen. Erfahrung war also abermals das allgemeine Lojungswort, und Jedermann that die Ungen auf, so gut er konnte; eigentlich aber waren es die Uerzte, die am Meisten Ursache hatten, darauf zu dringen, und Belegenheit, sich darnach um= guthun. Bier leuchtete ihnen nun aus alter Zeit ein Gestirn entgegen, welches als Beispiel alles Wünschenswerthen gelten konnte. Die Schriften, die uns unter dem Namen "Bippofrates" zugekommen waren, gaben das Mufter, wie der Mensch die Welt anschauen und das Besehene, ohne fich selbst hineinzumischen, überliefern sollte. Allein Niemand bedachte, daß wir nicht sehen können, wie die Griechen, und daß wir niemals wie sie dichten, bilden und beilen werden. Zugegeben aber auch, daß man von ihnen lernen könne, so war unterdessen unendlich Diel und nicht immer so rein erfahren worden, und gar oft hatten fich die Erfahrungen nach den Meinungen gebildet. Dieses aber sollte man auch wissen, unterscheiden und sichten - abermals eine ungeheure forderung; dann sollte man auch, perfönlich umberblickend und handelnd, die gesunde Natur selbst kennen lernen, eben als wenn sie gum Erstenmal beachtet und behandelt würde; hiebei follte denn nur das Echte und Rechte geschehen. Allein weil sich die Gelahrtheit überhaupt nicht wohl ohne Polyhistorie und Pedanterie, die Praxis aber wohl schwerlich ohne Empirie und Charlatanerie denken läßt, jo entstand ein gewaltiger Conflift, indem man den Migbrauch vom Gebrauch sondern und der Kern die Oberhand über die Schale geminnen sollte. Wie man nun auch bier zur 2lusübung schritt, fo sah man, am Kürzesten sei zuletzt aus der Sache zu kommen, wenn man das Genie zu Bülfe riefe, das durch seine magische Babe den Streit schlichten und die forderungen leiften würde. Der Verstand mischte sich indessen auch in die Sache: Alles sollte auf klare Beariffe gebracht und in logischer form dargelegt werden, damit jedes Vorurtheil beseitigt und aller Aberglaube zerstört werde. Weil nun wirklich einige außerordentliche Menschen, wie Boerhave und Haller, das Unglaubliche geleistet, so schien man fich berechtigt, von ihren Schülern und Nachkömmlingen noch mehr zu fordern. Man behauptete, die Bahn sei gebrochen, da doch in allen irdischen Dingen selten von Bahn die Rede sein fann; denn wie das Waffer, das durch ein Schiff verdrängt wird, gleich binter ihm wieder zusammenfturzt, so schließt sich auch der Irrthum, wenn vorzügliche Beifter ihn beiseite gedrängt und fich Platz gemacht haben, hinter ihnen sehr geschwind wieder naturgemäß zusammen.

Aber hievon wollte sich der brave Fimmermann ein- für allemal keinen Begriff machen; er wollte nicht eingestehen, daß das Absurde eigentlich die Welt erfülle. Bis zur Wuth ungeduldig, schlug er auf Alles los, was er für Unrecht erkannte und hielt. Ob er sich mit dem Krankenwärter oder mit Paracelsus, mit einem Harnpropheten oder Chymisten balgte, war ihm gleich; er hieb ein- wie das anderemal zu, und wenn er sich außer Athem gearbeitet hatte, war er höchlich erstaunt, daß die sämmtlichen Köpfe dieser Hydra, die er mit füßen zu treten geglaubt, ihm schon wieder ganz frisch von unzähligen hälsen die Sähne wiesen.

Wer seine Schriften, besonders sein tüchtiges Werf "Ueber die Ersahrung" lies't, wird bestimmter einsehen, was zwischen diesem trefflichen Manne und

mir perhandelt worden; welches auf mich um so fräftiger wirken mußte, da er zwanzig Jahr älter war denn ich. 2115 berühmter Urzt war er vor= zualich in den böbern Ständen beschäftigt, und hier fam die Derderbnif der Zeit durch Derweichlichung und Uebergenuß jeden Augenblick gur Sprache; und so drängten auch seine ärztlichen Reden, wie die der Philosophen und meiner dichterischen freunde, mich wieder auf die Matur guruck. Seine leidenschaftliche Derbesserungswuth konnte ich vollends nicht mit ihm theilen. Ich 30g mich vielmehr, nachdem wir uns getrennt, gar bald wieder in mein eigenthümliches fach zurück, und suchte die von der Natur mir verliebenen Gaben mit mäßiger Unftrengung anguwenden, und in heiterm Widerstreit gegen Das, was ich mifbilligte, mir einigen Raum zu verschaffen, unbeforgt, wie weit meine Wirkungen reichen und wohin sie mich führen könnten.

Don Salis, der in Marschlins die große Pensionsanstalt errichtete, ging ebenfalls bei uns vorüber, ein ernster, verständiger Mann, der über die
genialisch tolle Lebensweise unserer kleinen Gesellschaft gar wunderliche Unmerkungen im Stillen wird
gemacht haben. Ein Gleiches mag Sulzern, der
uns auf seiner Reise nach dem südlichen Frankreich
berührte, begegnet sein; wenigstens scheint eine Stelle
seiner Reisebeschreibung, worin er mein gedenkt, dahin zu deuten.

Diese so angenehmen als förderlichen Besuche waren aber auch mit solchen durchwebt, die man lieber abgelehnt hätte. Wahrhaft Dürftige und unverschämte Abenteurer wendeten sich an den zutraulichen Jüngling, ihre dringenden forderungen durch wirkliche wie durch vorgebliche Verwandtschaften oder Schicksale unterstützend. Sie borgten mir Beld ab, und setzten mich in den fall, wieder borgen zu muffen, so daß ich mit begüterten und wohlwollenden freunden darüber in das unangenehmfte Derhältniß gerieth. Wünschte ich nun folche Zudringlinge allen Raben zur Beute, fo fühlte sich mein Dater gleichfalls in der Lage des Zauberlehrlings, der wohl sein haus gern rein gewaschen sähe, sich aber ent= fett, wenn die fluth über Schwellen und Stufen unaufhaltsam einhergestürzt kommt. Denn es mard durch das allzuviele Gute der mäßige Lebensplan, den sich mein Dater für mich ausgedacht hatte, Schritt für Schritt verrückt, verschoben und von einem Cag zum andern wider Erwarten umgeftaltet. Der Aufenthalt zu Regensburg und Wien war so aut als aufgegeben, aber doch sollte auf dem Wege nach Italien eine Durchreise stattfinden, damit man menigstens eine allgemeine Uebersicht gewönne. Dagegen aber waren andere freunde, die einen so großen Umweg, in's thätige Leben zu gelangen, nicht billigen konnten, der Meinung, man solle den Augenblick, wo so manche Gunst sich aufthat, benuten und an eine bleibende Einrichtung in der Daterstadt denken. Denn ob ich gleich erst durch den Großvater, sodann aber durch den Oheim von dem Rathe ausaeschlossen war, so gab es doch noch manche bürgerliche Stellen, an die man Unspruch machen, sich einstweilen festsetzen und die Zukunft erwarten konnte. Manche Ugentschaften gaben zu thun genug, und ehrenvoll waren die Residentenstellen. Ich ließ mir davon vorreden und glaubte wohl auch, daß ich mich dazu schicke, ohne mich geprüft zu haben, ob eine folche Lebens und Beschäftsweise, welche fordert, daß man am Liebsten in der Terstrenung zweckmäßig thätig sei, für mich paffen möchte. Und nun gesellte sich zu diesen Dorschlägen und Dorsätzen noch eine zarte Neigung, welche zu bestimmter Bänslichkeit aufzufordern und jenen Entschluß zu beschlennigen schien.

Die früher erwähnte Gesellschaft nämlich von jungen Männern und frauenzimmern, welche meiner Schwester, wo nicht den Ursprung, doch die Consistenz verdankte, war nach ihrer Derheirathung und Ubreise noch immer bestanden, weil man sich einmal an einander gewöhnt hatte, und einen Abend in der Woche nicht besser als in diesem freundschaftlichen Cirkel zuzubringen wußte. 2luch jener wunderliche Redner, den wir schon aus dem sechsten Buche kennen, mar nach mancherlei Schicksalen gescheidter und verkehrter zu uns zurückgewandert, und spielte abermals den Gesetzgeber des kleinen Staats. Er hatte sich in Gefolg von jenen frühern Scherzen etwas Uehnliches ausgedacht: es follte nämlich alle acht Tage geloof't werden, nicht um, wie vormals, liebende Paare, sondern wahrhafte Chegatten zu beftimmen. Wie man fich gegen Beliebte betrage, Das sei uns bekannt genug; aber wie sich Gatte und Battin in Besellschaft zu nehmen hätten, Das sei uns unbewußt und muffe nun, bei zunehmenden Jahren, vor allen Dingen gelernt werden. Er gab die Regeln an im Allgemeinen, welche bekanntlich darin bestehen, daß man thun muffe, als wenn man einander nicht angehöre; man dürfe nicht neben einander sitzen, nicht Diel mit einander sprechen, viel weniger sich Liebkosungen erlauben: dabei aber habe man nicht allein Alles zu vermeiden, was wechselfeitig Verdacht und Unannehmlichkeit erregen könnte, ja man würde im Gegentheil das größte Lob verdienen, wenn man seine Battin auf eine ungezwungene Weise zu verbinden wisse. Das Loos



wurde hierauf zur Entscheidung herbeigeholt, über einige barocke Paarungen, die es beliebt, gelacht und gescherzt, und die allgemeine Schestandskomödie mit gutem Humor begonnen und jedesmal am achten Tage wiederum erneuert.

Hier traf es sich nun wunderbar genug, daß mir das Loos gleich von Anfang eben dasselbe Frauenzimmer zweimal bestimmte, ein sehr gutes Wesen, gerade von der Art, die man sich als frau gern denken mag. Ihre Gestalt war schön und regelmäßig, ihr Gesicht angenehm, und in ihrem Betragen waltete eine Ruhe, die von der Gesundheit ihres Körpers und ihres Geistes zeugte. Sie war sich zu allen Tagen und Stunden völlig gleich. Ihre häusliche Thätigkeit wurde höchlich gerühmt. Ohne daß sie gesprächig gewesen wäre, konnte man an ihren Zeuserungen einen geraden Verstand und eine natürliche Bildung erkennen. Inn war es leicht,



einer folden Derson mit freundlichkeit und 21chtung zu begegnen; schon vorher war ich gewohnt, es aus allgemeinem Gefühl zu thun, jetzt wirkte bei mir ein herkömmliches Wohlwollen als gesellige Pflicht. Wie uns nun aber das Loos zum Drittenmal zusammenbrachte, so erklärte der neckische Besetzgeber feierlichst: der Bimmel habe gesprochen, und wir könnten nunmehr nicht geschieden werden. Wir ließen es uns beiderseits gefallen, und fügten uns wechselsweise so hübsch in die offenbaren Chestands= pflichten, daß wir wirklich für ein Muster gelten konnten. Da nun nach der allgemeinen Verfassung die sämmtlichen für den Abend vereinten Paare sich auf die wenigen Stunden mit Du anreden mußten, so waren wir dieser traulichen Unrede durch eine Reihe von Wochen so gewohnt, daß auch in der Zwischenzeit, wenn wir uns begegneten, das Du gemüthlich hervorsprang. Die Gewohnheit ift aber ein wunderliches Ding: wir Beide fanden nach und nach Nichts natürlicher als dieses Derhältniß; sie ward mir immer werther, und ihre Urt mit mir zu sein zeugte von einem schönen, ruhigen Vertrauen, so daß wir uns wohl gelegentlich, wenn ein Priester zugegen gewesen wäre, ohne vieles Bedenken auf der Stelle hätten zusammengeben laffen.

Weil nun bei jeder unserer geselligen Zusammenfünste etwas Tenes vorgelesen werden mußte, so brachte ich eines Ubends als ganz frische Teuigseit das Memoire des Beaumarchais gegen Clavigo im Original mit. Es erwarb sich sehr vielen Beisall; die Bemerkungen, zu denen es aufsordert, blieben nicht aus, und nachdem man Diel darüber hin und wieder gesprochen hatte, sagte mein lieber Partner: "Wenn ich deine Gebieterin und nicht deine Fran wäre, so würde ich dich ersuchen, dieses Memoire in ein Schauspiel zu verwandeln; es scheint mir ganz dazu geeignet zu sein."

"Damit du fiehst, meine Liebe," antwortete ich, "daß Gebieterin und frau auch in Einer Person vereinigt sein können, so verspreche ich, heute über acht Tage den Gegenstand dieses Heftes als Theaterstück vorzulesen, wie es jetzt mit diesen Blättern geschehen."

Man verwunderte sich über ein so kühnes Dersprechen, und ich säumte nicht es zu erfüllen; denn was man in solchen Fällen Erfindung nennt, war bei mir augenblicklich: und gleich als ich meine Titulargattin nach Hause führte, war ich still; sie fragte, was mir sei?

"Ich sinne," versetzte ich, "schon das Stück aus und bin mitten drin; ich wünsche dir zu zeigen, daß ich dir gern Etwas zu Liebe thue." Sie drückte mir die Hand, und als ich sie dagegen eifrig küßte, sagte sie: "Du mußt nicht aus der Rolle fallen! Färtlich zu sein, meinen die Leute, schicke sich nicht für Sbegatten."

"Laß sie meinen!" versetzte ich; "wir wollen es auf unsere Weise halten."

Che ich, freilich durch einen großen Umweg, nach Bause kam, war das Stück schon ziemlich berangedacht. Damit Dieß aber nicht gar zu großsprecherisch scheine, so will ich gesteben, daß schon beim ersten und zweiten Lesen der Gegenstand mir dramatisch, ja theatralisch vorgekommen; aber ohne eine solche Unregung ware das Stück, wie so viele andere, auch bloß unter den möglichen Geburten geblieben. Wie ich dabei verfahren, ist bekannt genug. Der Bösewichter müde, die aus Rache, Haf oder kleinlichen Absichten sich einer edeln Natur entgegensetzen und sie zu Grunde richten, wollte ich in Carlos den reinen Weltverstand mit wahrer freundschaft gegen Leidenschaft, Neigung und äußere Bedrängniß wirken laffen, um auch einmal auf diese Weise eine Tragodie zu motiviren. Berechtigt durch unsern Altvater Shakespeare, nahm ich nicht einen Augenblick Anstand, die Hauptscene und die eigentlich theatralische Darstellung wörtlich zu übersetzen. Um zuletzt abzuschließen, entlehnte ich den Schluß einer englischen Ballade, und so war ich immer noch eber fertig, als der freitag herankam. Die gute Wirkung, die ich beim Vorlesen erreichte, wird man mir leicht zugestehen. Meine gebietende Gattin erfreute sich nicht wenig daran, und es war, als wenn unser Verhältniß, wie durch eine geistige Nach= fommenschaft, durch diese Produktion sich enger gufammenzöge und befestigte.

Mephistopheles Merck aber that mir zum Erstenmal hier einen großen Schaden. Denn als ich ihm das Stück mittheilte, erwiederte er: "Solch einen Quark mußt du mir künftig nicht mehr schreiben; Das können die Andern auch." Und doch hatte er hierin Unrecht. Muß ja doch nicht Alles über alle Begriffe hinausgehen, die man nun einmal gefaßt hat; es ist auch gut, wenn Manches sich an den gewöhnlichen Sinn anschließt. Hätte ich damals ein Duzend Stücke der Art geschrieben, welches mir bei einiger Aufmunterung ein Leichtes gewesen wäre, so hätten sich vielleicht drei oder vier davon auf dem Cheater erhalten. Jede Direktion, die ihr Repertorium zu schätzen weiß, kann sagen, was Das für ein Vortheil wäre.

Durch solche und andere geistreiche Scherze ward unser wunderliches Mariagespiel wo nicht zum Stadt-, doch zum familienmärchen, das den Müttern

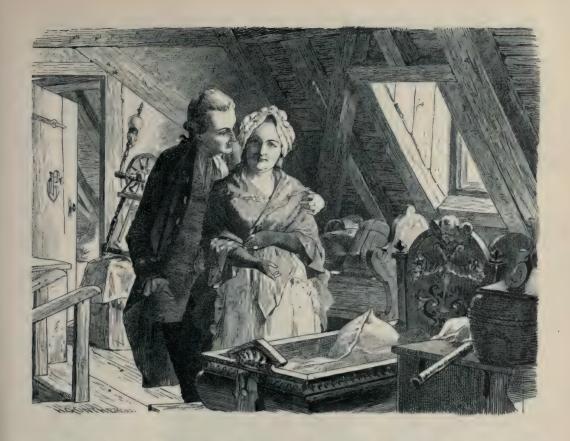

unserer Schönen aar nicht unangenehm in die Ohren flang. 2luch meiner Mutter war ein folder Zufall nicht zuwider: sie begünstigte schon früher das frauenzimmer, mit dem ich in ein so seltsames Derhältniß gekommen war, und mochte ihr zutrauen, daß fie eine ebenso gute Schwiegertochter als Gattin werden könnte. Jenes unbestimmte Rumoren, in welchem ich mich schon seit geraumer Seit berumtrieb, wollte ibr nicht bebagen; und wirklich batte fie auch die größte Beschwerde davon. Sie war es, welche die guftromenden Gafte reichlich bewirtben mußte, ohne fich für die literarische Einquartierung anders als durch die Ehre, die man ihrem Sobne anthat, ihn zu beschmausen, entschädigt zu seben. ferner mar es ihr klar, daß so viele junge Leute, fämmtlich obne Dermögen, nicht allein gum Wiffen und Dichten, fondern auch jum luftigen Leben verfammelt, fich unter einander und guletzt am Sicherften mir, deffen leichtsinnige freigebigkeit und Derburgungsluft fie kannte, gur Laft und gum Schaden gereichen würden.

Sie hielt daher die schon längst bezweckte italienische Reise, die der Dater wieder in Anregung brachte, für das sicherste Mittel, alle diese Verhältnisse auf Einmal durchzuschneiden. Damit aber ja nicht wieder in der weiten Welt sich neues Gefähr-

lice auschließen moge, so dachte sie vorber die ichon eingeleitete Derbindung zu befestigen, damit eine Rückfehr in's Vaterland munichenswerther und eine endliche Bestimmung entschieden werde. Ob ich ihr diesen Plan nur unterlege, oder ob fie ihn deutlich, vielleicht mit der seligen freundin, entworfen, möchte ich nicht entscheiden: genug, ihre Bandlungen schienen auf einen bedachten Dorfatz gegründet. Denn ich hatte mandmal zu vernebmen, unfer familienkreis sei nach Verheirathung Corneliens doch gar zu eng; man wollte finden, daß mir eine Schwester, der Mutter eine Gehülfin, dem Dater ein Lebrling abgebe; und bei diesen Reden blieb es nicht. Es ergab fich wie von ungefähr, daß meine Eltern jenem franenzimmer auf einem Spaziergang begegneten, fie in den Garten einluden und fich mit ihr längere Seit unterhielten. Bierüber ward nun beim Abendtische gescherzt, und mit einem gewissen Bebagen bemerkt, daß sie dem Dater wohlgefallen, indem sie die Baupteigenichaften, die er als ein Kenner von einem frauenzimmer fordere, sämmtlich besitze.

Hierauf ward im ersten Stock Eins und das Undere veranstaltet, eben als wenn man Gäste zu erwarten habe, das Leinwandgeräthe gemustert, und auch an einigen bisber vernachlässigten Hausrath gedacht. Da überraschte ich nun einst meine Mutter,



als sie in einer Bodenkammer die alten Wiegen betrachtete, worunter eine übergroße von Außbaum,
mit Elsenbein und Ebenholz eingelegt, die mich
ehemals geschwenkt hatte, besonders hervorstach. Sie
schien nicht ganz zufrieden, als ich ihr bemerkte, daß
solche Schaufelkasten nunmehr völlig aus der Mode
seien, und daß man die Kinder mit freien Gliedern
in einem artigen Körbchen an einem Bande über

die Schulter, wie andere kurze Waare, zur Schan trage.

Genug, dergleichen Vorboten zu erneuernder häuslichkeit zeigten sich öfter; und da ich mich dabei ganz leidend verhielt, so verbreitete sich durch den Gedanken an einen Zustand, der für's Leben dauern sollte, ein solcher friede über unser haus und dessen Zewohner, dergleichen es lange nicht genossen hatte.





Nemo contra deum nisi deus ipse.

orwort.

MMXA

Bei Behandlung einer mannigfaltig vorschreitenben Lebensgeschichte, wie die ist, die wir zu unternehmen gewagt haben, kommen wir, um gewisse Ereignisse faßlich und lesbar zu machen, in den fall, Einiges, was in der Zeit sich verschlingt, nothwendig zu trennen, Underes, was nur durch eine folge begriffen werden kann, in sich selbst zusammenzuziehen, und so das Ganze in Theile zusammenzustellen, die man, sinnig überschauend, beurtheilen und sich davon Manches zueignen mag.

Mit dieser Betrachtung eröffnen wir den gegenwärtigen Band, damit sie zu Rechtsertigung unsers Derfahrens beitrage, und fügen die Bitte hinzu, unsere Leser möchten bedenken, daß sich diese hier fortgesetzte Erzählung nicht gerade an's Ende des vorigen Buches auschließt, sondern daß sie hauptsäden sämmtlich nach und nach wieder auszunehmen, und sowohl Personen als Gesinnungen und handlungen in einer redlich gründlichen folge vorzusführen die Absücht hat.



Mensch die Kraft habe, Das, was zusammengehört, an sich heranzuziehen.

Wenigstens machte ich dießmal die Erfahrung, daß Alles übereinstimmte, um einen äußern und innern frieden hervorzubringen: Jener ward mir zu Theil, indem ich den Ausgang Dessen gelassen abwartete, was man für mich im Sinne hegte und vornahm; zu Diesem aber sollte ich durch erneute Studien gelangen.

Ich hatte lange nicht an Spinoza gedacht, und nun ward ich durch Widerrede zu ihm getrieben. In unserer Bibliothek fand ich ein Büchlein, dessen Intor gegen jenen eigenen Denker heftig kämpste, und um dabei recht wirksam zu Werke zu gehen, Spinozas Bildniß dem Citel gegenübergesetzt hatte, mit der Unterschrift: Signum reprodationis in vultu gerens, daß er nämlich das Teichen der Verwerfung und Verworfenheit im Angesicht trage. Dieses konnte man freilich bei Erblickung des Bildes nicht leugnen; denn der Kupserstich war erbärmlich schlecht und eine vollkommene Fraze; wobei mir denn jene Gegner einfallen mußten, die irgend Jemanden, dem sie mißwollen, zuwörderst entstellen und dann als ein Ungeheuer bekämpsen.

Dieses Büchlein jedoch machte keinen Eindruck auf mich, weil ich überhaupt Controversen nicht liebte, indem ich immer vorzog, von dem Menschen zu erfahren, wie er dachte, als von einem Andern zu hören, wie er hätte denken sollen. Doch führte mich die Aengierde auf den Artikel "Spinoza" in Bayles Wörterbuch, einem Werke, das wegen Gelehrsamkeit und Scharffinn ebenso schätzbar und nützlich, als wegen Klätscherei und Salbaderei lächerlich und schädlich ist.

Der Artikel "Spinoza" erregte in mir Unbehagen und Mißtrauen. Zuerst sogleich wird der Mann als Atheist und seine Meinungen als höchst verwerslich angegeben, sodann aber zugestanden, daß er ein ruhig nachdenkender und seinen Studien obliegender Mann, ein guter Staatsbürger, ein mittheilender Mensch, ein ruhiger Partikulier gewesen, und so schien man ganz das evangelische Wort vergessen zu haben: "An ihren früchten sollt ihr sie erkennen!" Denn wie will doch ein Menschen und Gott gefälliges Leben aus verderblichen Grundsätzen entspringen?

Ich erinnerte mich noch gar wohl, welche Bernhigung und Klarheit über mich gekommen, als ich einst die nachgelassenen Werke senes merkwürdigen Mannes durchblättert. Diese Wirkung war mir noch ganz deutlich, ohne daß ich mich des Einzelnen hätte erinnern können; ich eilte daher abermals zu den Werken, denen ich so Diel schuldig geworden, und dieselbe Friedenslust wehte mich wieder an. Ich ergab mich dieser Lektüre und glaubte, indem ich in mich selbst schaute, die Welt niemals so deutlich erbliekt zu haben.

Da über diesen Gegenstand so Diel und auch in der neuern Zeit gestritten worden, so wünschte ich nicht misverstanden zu werden, und will hier Einiges über jene so gefürchtete, ja verabscheute Vorstellungsart einzurücken nicht unterlassen.

Unser physisches sowohl als geselliges Leben, Sitten, Gewohnheiten, Weltklugheit, Philosophie, Religion, ja so manches zufällige Ereigniß, Alles ruft uns zu, daß wir entsagen sollen. So Manches, was uns innerlich eigenst angehört, sollen wir nicht nach außen hervorbilden; was wir von außen zu Ergänzung unsers Wesens bedürfen, wird uns entzogen, dagegen aber so Dieles aufgedrungen, was uns so fremd als lästig ist. Man beraubt uns des mühsam Erworbenen, des freundlich Gestatteten, und ehe wir hierüber recht in's Klare sind, sinden wir uns genöthigt, unsere Persönlichseit erst stückweise und dann völlig aufzugeben. Dabei ist es aber hergebracht, daß man Denjenigen nicht achtet, der sich desshalb ungeberdig stellt; vielmehr soll man, je bitterer der

Kelch ift, eine desto sugere Miene machen, damit ja der gelassene Zuschauer nicht durch irgend eine Brimasse beleidigt werde.

Diese schwere Aufgabe jedoch zu lösen, hat die Natur den Menschen mit reichlicher Kraft, Thätigkeit und Sähigkeit ausgestattet. Besonders aber kommt ihm der Leichtsinn gu Gulfe, der ihm ungerftorlich verliehen ift. Biedurch wird er fähig, dem Einzelnen in jedem Augenblick zu entsagen, wenn er nur im nächsten Moment nach etwas Neuem greifen darf; und fo ftellen wir uns unbewußt unfer ganges Leben immer wieder ber. Wir setzen eine Leidenschaft an die Stelle der andern; Beschäftigungen, Meigungen, Liebhabereien, Steckenpferde, Alles probiren wir durch, um zuletzt auszurufen, daß Alles eitel fei. Miemand entjett fich por diesem falschen, ja gotteslästerlichen Spruch, ja man glaubt etwas Weises und Unwiderlegliches gesagt zu haben. Mur wenige Menschen giebt es, die solche unerträgliche Empfindung vorausahnen, und um allen partiellen Refignationen auszuweichen, sich ein- für allemal im Gangen refigniren. Diese überzeugen sich von dem Ewigen, Mothwendigen, Gesetzlichen, und suchen fich folde Begriffe gu bilden, welche unverwüftlich find, ja durch die Betrachtung des Dergänglichen nicht aufgehoben, sondern vielmehr bestätigt werden. Weil aber hierin wirklich etwas Uebermenschliches liegt, so werden solche Personen gewöhnlich für Unmenschen gehalten, für gott- und weltlose; ja man weiß nicht, was man ihnen Alles für Hörner und Klauen andichten foll.

Mein Intrauen auf Spinoza rubte auf der friedlichen Wirfung, die er in mir hervorbrachte, und es vermehrte sich nur, als man meine werthen Mystifer des Spinozismus anklagte, als ich erfuhr, daß Leibnitz selbst diesem Vorwurf nicht eutgehen können, ja daß Boerhave, wegen gleicher Gesinnungen verdächtig, von der Theologie zur Medizin übergehen müssen.

Denke man aber nicht, daß ich seine Schriften hätte unterschreiben und mich dazu buchstäblich bekennen mögen. Denn daß Aiemand den Andern versteht, daß Keiner bei denselben Worten Dasselbe, was der Andere denkt, daß ein Gespräch, eine Lektüre bei verschiedenen Personen verschiedene Gedankenfolgen aufregt, hatte ich schon allzudentlich eingesehen, und man wird dem Dersasser von "Werther" und "Jaust" wohl zutrauen, daß er, von solchen Misserständnissen tief durchdrungen, nicht selbst den Dünkel gehegt, einen Mann vollkommen zu versiehen, der, als Schüler von Descartes, durch mathematische und rabbinische Cultur sich zu dem Gipfel des Denkens hervorgehoben, der bis auf den heutigen Tag noch

das Ziel aller spekulativen Bemühungen zu sein scheint.

Was ich mir aber aus ihm zugeeignet, würde sich deutlich genug darftellen, wenn der Besuch, den der ewige Jude bei Spinoza abgelegt, und den ich als ein werthes Ingrediens zu jenem Gedichte mir ausgedacht hatte, niedergeschrieben übrig geblieben wäre. Ich gefiel mir aber in dem Gedanken fo wohl und beschäftigte mich im Stillen so gern damit, daß ich nicht dazu gelangte, Etwas aufzuschreiben; dadurch erweiterte sich aber der Einfall, der, als vorübergebender Scherz, nicht ohne Verdienst gewesen wäre, dergestalt, daß er seine Unmuth verlor und ich ihn als lästig aus dem Sinne schling. In wiefern mir aber die hauptpunkte jenes Verhältnisses zu Spinoza unvergeflich geblieben find, indem fie eine große Wirkung auf die folge meines Lebens ausübten, will ich fo kurg und bündig als möglich eröffnen und darstellen.

Die Natur wirft nach ewigen, nothwendigen, dergestalt göttlichen Gesetzen, daß die Gottheit selbst daran Nichts ändern könnte. Alle Menschen sind hierin unbewußt vollkommen einig. Man bedenke, wie eine Naturerscheinung, die auf Verstand, Vernunft, ja nur auf Willkür deutet, uns Erstaunen, ja Entsetzen bringt.

Wenn sich in Thieren etwas Dernunftähnliches hervorthut, so können wir uns von unserer Derwunderung nicht erholen; denn ob sie uns gleich so nahe stehen, so scheinen sie doch durch eine unendliche Kluft von uns getrennt und in das Reich der Nothwendigkeit verwiesen. Man kann es daher jenen Denkern nicht übel nehmen, welche die unendlich kunstreiche, aber doch genan beschränkte Technik jener Geschöpfe für ganz maschinenmäßig erklärten.

Wenden wir uns zu den Pflanzen, so wird unsere Behauptung noch auffallender bestätigt. Man gebe fich Rechenschaft von der Empfindung, die uns ergreift, wenn die berührte Mimoja ihre gefiederten Blätter paarweise zusammenfaltet und endlich das Stielden wie an einem Gewerbe niederklappt. Noch höher steigt jene Empfindung, der ich keinen Mamen geben will, bei Betrachtung des Hedysarum gyrans, das seine Blättchen, ohne sichtlich äußere Deranlaffung, auf und nieder senkt, und mit sich selbst, wie mit unfern Begriffen zu spielen scheint. Denke man sich einen Pifang, dem diese Babe zugetheilt wäre, so daß er die ungeheuern Blätterschirme für sich selbst wechselsweise niedersenkte und aufhübe. Jedermann, der es zum Erstenmal fähe, würde vor Entfetzen gurucktreten. So eingewurzelt ift bei uns der Begriff unserer eigenen Dorzüge, daß wir einfür allemal der Außenwelt keinen Theil daran gönnen mögen, ja daß wir Dieselben, wenn es nur anginge, sogar unsers Gleichen gerne verkümmerten.

Ein ähnliches Entsetzen überfällt uns dagegen, wenn wir den Menschen unvernünftig gegen allgemein anerkannte sittliche Gesetze, unverständig gegen seinen eigenen und fremden Vortheil handeln sehen. Um das Granen los zu werden, das wir dabei empfinden, verwandeln wir es sogleich in Tadel, in Abschen, und wir suchen uns von einem solchen Menschen entweder wirklich oder in Gedanken zu befreien.

Diesen Gegensatz, welchen Spinoza so fräftig heraushebt, wendete ich aber auf mein eigenes Wesen sehr wunderlich an, und das Vorhergesagte soll eigentlich nur dazu dienen, um Das, was folgt, begreislich zu machen.

Ich war dazu gelangt, das mir inwohnende dichterische Talent ganz als Natur zu betrachten, um so mehr, als ich darauf gewiesen war, die äußere Natur als den Gegenstand Desselben anzusehen. Die Unsübung dieser Dichtergabe konnte zwar durch Veranlassung erregt und bestimmt werden, aber am Freudigsten und Reichlichsten trat sie unwillkürlich, ja wider Willen hervor.

Durch feld und Wald zu schweifen, Mein Liedchen wegzupfeifen, So ging's den ganzen Tag.

Und beim nächtlichen Erwachen trat derfelbe fall ein, und ich hatte oft Lust, wie einer meiner Dorgänger, mir ein ledernes Wamms machen zu laffen, und mich zu gewöhnen, im finftern durch's Gefühl Das, was unvermuthet hervorbrach, zu fixiren. Ich war so gewohnt, mir ein Liedchen vorzusagen, ohne es wieder zusammenfinden zu können, daß ich einigemal an den Pult rannte und mir nicht die Zeit nahm, einen querliegenden Bogen zurecht zu rücken, sondern das Gedicht von Unfang bis zu Ende, ohne mich von der Stelle zu rühren, in der Diagonale herunterschrieb. In eben diesem Sinne griff ich weit lieber zu dem Bleistift, welcher williger die Züge hergab: denn es war mir einigemal begegnet, daß das Schnarren und Spritzen der feder mich aus meinem nachtwandlerischen Dichten aufweckte, mich zerstreute und ein kleines Produkt in der Geburt erstickte. für solche Poesien hatte ich eine besondere Ehrfurcht, weil ich mich doch ungefähr gegen Dieselben verhielt wie die Henne gegen die Küchlein, die sie ausgebrütet um sich her piepsen sieht. Meine frühere Suft, diese Dinge nur durch Dorlefungen

mitzutheilen, erneute sich wieder, sie aber gegen Beld umzutauschen, schien mir abscheulich.

Hiebei will ich eines falles gedenken, der zwar fpäter eintrat. Als nämlich meinen Arbeiten immer mehr nachgefragt, ja eine Sammlung Derselben verlangt wurde, jene Gesinnungen aber mich abhielten, selbst eine Solche zu verauftalten, so benutzte himburg mein Zaudern, und ich erhielt unerwartet einige Eremplare meiner zusammengedruckten Werke. Mit großer frechheit wußte sich dieser unberufene Verleger eines solchen dem Publikum erzeigten Dienstes gegen mich zu rühmen, und erbot sich, mir dagegen, wenn ich es verlangte, etwas Berliner Porzellan zu senden. Bei dieser Belegenheit mußte mir einfallen, daß die Berliner Juden, wenn sie sich verheiratheten, eine gewisse Partie Porzellan zu nehmen verpflichtet waren. damit die königliche ,fabrik einen sichern Absatz hätte. Die Verachtung, welche daraus gegen den unverschämten Nachdrucker entstand, ließ mich den Derdruß übertragen, den ich bei diesem Raub empfinden mußte. Ich antwortete ihm nicht, und indessen er sich an meinem Eigenthum gar wohl behaben mochte, rächte ich mich im Stillen mit folgenden Dersen:

Holde Zeugen süß verträumter Jahre, falbe Blumen, abgeweihte Haare, Schleier, leicht geknickt, verblich'ne Bänder, Ibgeklung'ner Liebe Trauerpfänder, Schon gewidmet meines Herdes flammen, Rasst der freche Sosius zusammen, Eben als wenn Dichterwerk und Ehre Ihm durch Erbschaft zugefallen wäre; Und mir Lebendem soll sein Betragen Wohl am Thee- und Kassectisch behagen? Weg das Porzellan, das Fuckerbrod! für die himburgs bin ich todt.

Da jedoch eben die Natur, die dergleichen größere und kleinere Werke unaufgefordert in mir hervorbrachte, manchmal in großen Pausen ruhte, und ich in einer langen Zeitstrecke selbst mit Willen Nichts hervorzubringen im Stande war und daher öfters Cangeweile empfand, so trat mir bei jenem strengen Gegensatz der Gedanke entgegen, ob ich nicht von der andern Seite Das, was menschlich, vernünftig und verständig an mir sei, zu meinem und Anderer Ausen und Dortheil gebrauchen und die Zwischenzeit, wie ich es ja auch schon gethan und wie ich immer stärker aufgefordert wurde, den Weltgeschäften widmen, und dergestalt Nichts von meinen Krästen ungebraucht lassen sollte. Ich fand Dieses, was aus jenen allgemeinen Begriffen hervorzugehen schien,



mit meinem Wefen, mit meiner Lage fo übereinstimmend, daß ich den Entschluß faßte, auf diese Weise zu handeln und mein bisheriges Schwanken und Zaudern dadurch zu bestimmen. Sehr angenehm war mir ju denken, daß ich für wirkliche Dienste von den Menschen auch reellen Sohn fordern, jene liebliche Naturgabe dagegen als ein Beiliges uneigennützig auszufpenden fortfahren dürfte. Durch diese Betrachtung rettete ich mich von der Bitterfeit, die sich in mir hatte erzeugen konnen, wenn ich bemerken mußte, daß gerade das so sehr gesuchte und bewunderte Calent in Deutschland als aufer dem Besetz und vogelfrei behandelt werde. Denn nicht allein in Berlin hielt man den Machdruck für etwas Zulässiges, ja Lustiges, sondern der ehrwürdige, wegen feiner Regententugenden gepriesene Markgraf von Baden, der zu so vielen Hoffnungen berechtigende Kaifer Joseph begünftigten, Jener seinen Macklot, Dieser seinen Edlen von Trattner, und es war ausgesprochen, daß die Rechte, sowie das Eigenthum des Genies dem handwerker und fabrikanten unbedingt preisgegeben feien.

Alls wir uns einst hierüber bei einem besuchenden Badenser beklagten, erzählte er uns solgende Geschichte. Die fran Markgräfin, als eine thätige Dame, habe anch eine Papiersabrik angelegt; die Waare sei aber so schlecht geworden, daß man sie nirgends habe unterbringen können. Darauf habe Buchhändler Macklot den Dorschlag gethan, die deutschen Dichter und Prosaisten auf dieses Papier abzudrucken, um dadurch seinen Werth in Etwas zu erhöhen. Mit beiden händen habe man Dieses angenommen.

Wir erklärten zwar diese bose Nachrede für ein Märchen, ergötzten uns aber doch daran. Der Name Macklot ward zu gleicher Zeit für einen Schimpfnamen erklärt und bei schlechten Begebenheiten wiederholt gebraucht. Und so fand sich eine leichtsinnige Jugend, welche gar manchmal borgen mußte, indeß die Niederträchtigkeit sich an ihren Calenten bereicherte, durch ein paar gute Einfälle hinreichend entschädigt.

Glückliche Kinder und Jünglinge wandeln in einer Urt von Trunkenheit vor sich hin, die sich dadurch besonders bemerklich macht, daß die Guten, Unschuldigen das Verhältniß der jedesmaligen Umgebung kaum zu bemerken, noch weniger anzuerkennen wissen. Sie sehen die Welt als einen Stoff an, den sie bilden, als einen Vorrath, dessen sie sich bemächtigen sollen.



Alles gehört ihnen an, ihrem Willen scheint Alles durchdringlich; gar oft verlieren sie sich deshalb in einem wilden, wüsten Wesen. Bei den Bessern jedoch entfaltet sich diese Richtung zu einem sittlichen Enthusiasmus, der sich nach Gelegenheit zu irgend einem wirklichen oder scheinbaren Guten aus eigenem Triebe hinbewegt, sich aber auch öfters leiten, führen und verführen läßt.

Der Jüngling, von dem wir uns unterhalten, war in einem solchen Kalle, und wenn er den Menschen auch seltsam vorkam, so erschien er doch gar Manchem willkommen. Gleich bei dem ersten Zusammentreten fand man einen unbedingten Freisinn, eine heitere Offenherzigkeit im Gespräch und ein gelegentliches Handeln ohne Bedenken. Don Letzterm einige Geschichtchen.

In der sehr eng in einander gebauten Judengasse war ein heftiger Brand entstanden. Mein allgemeines Wohlwollen, die daraus entspringende Lust zu thätiger Bülfe, trieb mich, gut angekleidet, wie ich ging und stand, dabin. Man hatte von der Allerheiligengasse her durchgebrochen; an diesen Zugang verfügte ich mich. Ich fand daselbst eine große Ungahl Menschen mit Wassertragen beschäftigt, mit vollen Eimern fich hindrängend, mit leeren herwärts. Ich fah gar bald, daß, wenn man eine Baffe bildete, wo man die Eimer herauf= und binabreichte, die Bülfe die doppelte sein würde. Ich ergriff zwei volle Eimer und blieb stehen, rief Undere an mich heran; den Kommenden wurde die Sast abgenommen und die Rückkehrenden reihten sich auf der andern Seite. Die Unstalt fand Beifall, mein Zureden und persönliche Theilnahme ward begünstigt, und die Gasse vom Eintritt bis zum brennenden Ziele war bald vollendet und geschlossen. Kaum aber hatte die Beiterkeit. womit Dieses geschehen, eine frohe, man kann sagen, eine lustige Stimmung in dieser lebendigen, zweckmäßig wirkenden Maschine aufgeregt, als der Muthwille sich schon hervorthat und der Schadenfreude Raum gab. Urmselige flüchtende, ihre jammervolle Babe auf dem Rücken schleppend, mußten, einmal in die bequeme Baffe gerathen, unausweislich hindurch und blieben nicht unangefochten. Muthwillige Knabenjunglinge spritzten sie an und fügten Derachtung und Unart noch dem Elend hinzu. Gleich aber, durch mäßiges Zureden und rednerische Strafworte, mit Aucksicht wahrscheinlich auf meine reinlichen Kleider, die ich vernachlässigte, ward der frevel eingestellt.

Mengierige meiner freunde waren herangetreten, den Unfall zu beschauen, und schienen verwundert, ihren Gesellen in Schuhen und seidenen Strümpfen (denn anders ging man damals nicht) in diesem seuchten Geschäfte zu sehen. Wenige konnte ich heranziehen; Undere lachten und schüttelten die Köpse. Wir hielten lange Stand: denn bei manchen Abtretenden verstanden sich auch Manche dazu, sich anzuschließen; viele Schaulustige folgten auf einander, und so ward mein unschuldiges Wagniß allgemein bekannt, und die wunderliche Licenz mußte zur Stadtgeschichte des Tags werden.

Ein solcher Leichtsinn im Handeln nach irgend einer gutmüthigen, heitern Grille, hervortretend aus einem glücklichen Selbstgefühl, das von den Menschen leicht als Eitelkeit getadelt wird, machte unsern Freund auch noch durch andere Wunderlichkeiten bemerklich.

Ein sehr harter Winter hatte den Main völlig mit Eis bedeckt und in einen sesten Vorwandelt. Der lebhafteste, nothwendige und lustiggesellige Verkehr regte sich auf dem Eise. Grenzenlose Schlittschuhbahnen, glattgefrorene weite flächen wimmelten von bewegter Versammlung. Ich sehlte nicht vom frühen Morgen an, und war also, wie späterhin meine Mutter, dem Schauspiel zuzusehen, angesahren kam, als leichtgekleidet wirklich durchgefroren. Sie saß im Wagen in ihrem rothen Sammetpelze, der, auf der Brust mit starken goldenen Schnüren und Quasten zusammengehalten, ganz stattlich aussah.

"Geben Sie mir, liebe Mutter, Ihren Pelz!" rief ich aus dem Stegreife, ohne mich weiter besonnen zu haben; "mich friert grimmig."

Unch sie bedachte Nichts weiter; im Angenblick hatte ich den Pelz an, der, purpurfarben, bis an die Waden reichend, mit Zobel verbrämt, mit Gold geschmückt, zu der braunen Pelzmütze, die ich trug, gar nicht übel kleidete. So suhr ich sorglos auf und ab; auch war das Gedränge so groß, daß man die seltene Erscheinung nicht einmal sonderlich bemerkte, obsichon einigermaßen: denn man rechnete mir sie später unter meinen Anomalien im Ernst und Scherz wohl einmal wieder vor.

Nach folden Erinnerungen eines glücklichen unbedachten Handelns schreiten wir an dem eigentlichen Kaden unserer Erzählung fort.

Ein geistreicher Franzose hat schon gesagt: "Wenn irgend ein guter Kopf die Ausmerksamkeit des Publikums durch ein verdienstliches Werk auf sich gezogen hat, so thut man das Möglichste, um zu verhindern, daß er jemals Dergleichen wieder hervorbringt." Es ist so wahr! Irgend etwas Gutes, Geistreiches wird in stiller abgesonderter Jugend hervorgebracht, der Beifall wird erworben, aber die Unabhängigkeit



Goethe. V. 48.

verloren; man zerrt das concentrirte Calent in die Zerstreuung, weil man denkt, man könne von seiner Persönlickkeit Etwas abzupsen und sich zueignen.

In diesem Sinne erhielt ich manche Einladungen, oder nicht sowohl Einladungen: ein Freund, ein Bekannter schlug mir vor, gar oft mehr als dringend, mich da oder dort einzusühren. Der Quasifremde, angekündigt als Bär, wegen oftmaligen unfreundlichen Ubweisens, dann wieder als Hurone Doltaires, Cumberlands Westindier, als Naturkind bei so vielen Calenten, erregte die Nengierde, und so beschäftigte man sich in verschiedenen Häusern mit schiedlichen Negotiationen, ihn zu sehen.

Unter Undern ersuchte mich ein freund eines Abends, mit ihm ein kleines Concert zu besuchen, welches in einem angesehenen reformirten Handelshause gegeben wurde. Es war schon spät; doch weil ich Alles aus dem Steareife liebte, folgte ich ibm, wie gewöhnlich anständig angezogen. Wir treten in ein Zimmer gleicher Erde, in das eigentliche geräumige Wohnzimmer. Die Gesellschaft war zahlreich; ein flügel stand in der Mitte, an den sich sogleich die einzige Tochter des Bauses niedersetzte und mit bedeutender fertigkeit und Unmuth spielte. Ich stand am untern Ende des flügels, um ihre Bestalt und Wesen nahe genug bemerken zu können: sie hatte etwas Kindartiges in ihrem Betragen; die Bewegungen, wozu das Spiel sie nöthigte, maren ungezwungen und leicht.

Nach geendigter Sonate trat sie an's Ende des Pianos gegen mir über: wir begrüßten uns ohne weitere Rede; denn ein Quartett mar icon angegangen. Um Schlusse trat ich Etwas näher und sagte einiges Verbindliche: wie sehr es mich freue. daß die erste Bekanntschaft mich auch zugleich mit ihrem Talent bekannt gemacht habe. Sie wußte fehr artig meine Worte zu erwiedern, behielt ihre Stellung und ich die meinige. Ich konnte bemerken, daß sie mich aufmerksam betrachtete und daß ich ganz eigentlich zur Schau stand, welches ich mir wohl konnte gefallen lassen, da man auch mir etwas gar Unmuthiges zu schauen gab. Indessen blickten wir einander an, und ich will nicht leugnen, daß ich eine Unziehungskraft von der sanftesten Urt zu empfinden glaubte. Das Bin- und herwogen der Gesellschaft und ihrer Ceiftungen verhinderte jedoch jede andere Urt von Unnäherung diesen Abend. Doch muß ich eine angenehme Empfindung gestehen, als die Mutter beim Abschied zu erkennen gab, fie hofften mich bald wieder zu sehen, und die Cochter mit einiger freundlichkeit einzustimmen schien. Ich verfehlte nicht, nach schicklichen Paujen meinen Besuch zu wiederholen,

da sich denn ein heiteres, verständiges Gespräch bildete, welches kein leidenschaftliches Verhältniß zu weissagen schien.

Indessen brachte die einmal eingeleitete Gastsreiheit unsers Hauses den guten Eltern und mir selbst manche Unbequemlichkeit; in meiner Aichtung, die immer darauf hinging, das Höhere gewahr zu werden, es zu erkennen, es zu fördern, und womöglich Solches nachbildend zu gestalten, war ich dadurch in Nichts weiter gebracht. Die Menschen, in sosern sie gut waren, waren fromm, und in sosern sie thätig waren, unklug und oft ungeschickt: Jenes konnte mir Nichts helsen und Dieses verwirrte mich. Einen merkwürdigen fall habe ich sorgältig niedergeschrieben.

Im Anfang des Jahres 1775 meldete Jung, nachher Stilling genannt, vom Niederrhein, daß er nach Frankfurt komme, berufen, eine bedeutende Angenkur daselbst vorzunehmen: er war mir und meinen Eltern willkommen, und wir boten ihm das Quartier an.

Berr von Cersner, ein würdiger Mann in Jahren. durch Erziehung und führung fürstlicher Kinder, verständiges Betragen bei Hof und auf Reisen überall geschätzt, erduldete schon lange das Unglück einer völligen Blindheit; doch konnte seine Sehnsucht nach Bulfe nicht gang erlöschen. Mun hatte Jung feit einigen Jahren mit gutem Muth und frommer Dreistigkeit viele Staaroperationen am Niederrhein vollbracht, und sich dadurch einen ausgebreiteten Auf erworben. Redlichkeit seiner Seele, Zuverlässigfeit des Charafters und reine Gottesfurcht bewirkten ihm ein allgemeines Zutrauen; Dieses verbreitete sich stromaufwärts auf dem Wege vielfacher Handelsverbindungen. Berr von Cersner und die Seinigen, berathen von einem einsichtigen Urzte, entschlossen sich, den glücklichen Augenarzt kommen zu lassen, wenn schon ein frankfurter Kaufmann, an dem die Kur mißglückt war, eruftlich abrieth. Aber was bewies auch ein einzelner fall gegen so viele gelungene! Doch Jung kam, nunmehr angelockt durch eine bedeutende Belohnung, deren er gewöhnlich bisber entbehrt hatte; er kam, seinen Ruf zu vermehren, getrost und freudig, und wir wünschten uns Blück zu einem fo wackern und heitern Tifchgenossen.

Nach mehrern ärztlichen Vorbereitungen ward nun endlich der Staar auf beiden Augen gestochen: wir waren höchst gespannt; es hieß, der Patient habe nach der Operation sogleich gesehen, bis der Verband das Cageslicht wieder abgehalten. Allein es ließ sich bemerken, daß Jung nicht heiter war und daß ihm Etwas auf dem Herzen lag; wie er mir denn auch auf weiteres Nachsorschen bekannte, daß



er wegen Unsgang der Kur in Sorgen fei. Bewöhnlich (und ich hatte felbst in Strafburg mehrmals zugesehen) schien Nichts leichter in der Welt zu sein; wie es denn auch Stilling hundertmal aelungen war. Mach vollbrachtem schmerzlosem Schnitt durch die unempfindliche Bornhaut sprang bei dem gelindesten Druck die trübe Linfe von felbst heraus; der Patient erblickte sogleich die Begenstände und mußte sich nur mit verbundenen Ilugen gedulden, bis eine vollbrachte Kur ihm erlaubte, sich des fostlichen Organs nach Willen und Bequemlichkeit zu bedienen. Wie mancher Urme, dem Jung dieses Blück verschafft, hatte dem Wohlthäter Gottes Segen und Belohnung von Oben berab gewünscht, welche nun durch diesen reichen Mann abgetragen werden follte.

Jung bekannte, daß es dießmal so leicht und glücklich nicht hergegangen; die Linse sei nicht herausgesprungen, er habe sie holen und zwar, weil sie angewachsen, ablösen müssen: Dieß sei nun nicht ohne einige Gewalt geschehen. Aun machte er sich Dorwürse, daß er auch das andere Unge operirt habe. Ullein man hatte sich sest vorzesetzt, beide zugleich vorzunehmen; an eine solche Zusälligkeit hatte man nicht gedacht, und da sie eingetreten, sich nicht sogleich erholt und besonnen. Genug, die zweite Linse kam auch nicht von selbst; sie mußte mit Unstatten abgelöst und herausgeholt werden. Wie übel

ein so gutmüthiger, wohlgesinnter, gottesfürchtiger Mann in einem solchen falle dran sei, läßt keine Beschreibung noch Entwicklung zu; etwas Allgemeines über eine solche Sinnesart steht vielleicht hier am rechten Platze.

Unf eigene moralische Bildung loszuarbeiten, ist das Einfachste und Thunlichste, was der Mensch vornehmen kann; der Trieb dazu ist ihm angeboren: er wird durch Menschenverstand und Liebe dazu im bürgerlichen Leben geleitet, ja gedrängt. Stilling lebte in einem sittlich-religiösen Liebesgefühl; ohne Mittheilung, ohne guten Gegenwillen konnte er nicht existiren: er forderte wechselseitige Neigung; wo man ihn nicht kannte, war er still; wo man den Bekannten nicht liebte, war er traurig. Deswegen befand er sich am Besten mit solchen wohlgesinnten Menschen, die in einem beschränkten, ruhigen Bernfskreise mit einiger Bequemlichkeit sich zu vollenden beschäftigt sind.

Diesen gelingt nun wohl die Eitelkeit abzuthun, dem Bestreben nach änßerer Ehre zu entsagen, Zehutsamkeit im Sprechen sich anzueignen, gegen Genossen und Nachbarn ein fremdliches, gleiches Zetragen auszuüben. Oft liegt hier eine dunkle Geistesform zum Grunde, durch Individualität modifizirt: solche Personen, zufällig angeregt, legen große Wichtigkeit auf ihre empirische Laufbahn; man hält Alles für übernatürliche Zestimmung, mit der Ueberzen-



gung, daß Gott unmittelbar einwirke. Dabei ist im Menschen eine gewisse Aeigung, in seinem Zustand zu verharren, zugleich aber auch sich stoßen und führen zu lassen, und eine gewisse Unentschlossen, beit, selbst zu handeln. Diese vermehrt sich bei Misslingen der verständigsten Plane, sowie durch zufälliges Gelingen günstig zusammentreffender unvorhergessehener Umstände.

Wie nun durch eine solche Lebensweise ein aufmerksames männliches Betragen verkümmert wird, so ist die Urt, in einen solchen Justand zu gerathen, gleichfalls bedenklich und der Betrachtung werth.

Wovon sich dergleichen Sinnesverwandte am Liebsten unterhalten, sind die sogenannten Erweckungen, Sinnesveränderungen, denen wir ihren psychologischen Werth nicht absprechen. Es sind eigentlich, was wir in wissenschaftlichen und poetischen Ungelegenheiten Aperçus nennen, das Gewahrwerden einer großen Maxime, welches immer eine genialische Beiftesoperation ift; man kommt durch Unschauen dazu, weder durch Machdenken noch durch Lehre oder Ueberlieferung. hier ist es das Gewahrwerden der moralischen Kraft, die im Glauben ankert, und fo in ftolger Sicherheit mitten auf den Wogen sich empfinden wird. Ein solches Uperçu giebt dem Entdecker die größte freude, weil es auf originelle Weise nach dem Unendlichen hindeutet; es bedarf keiner Zeitfolge gur Ueberzeugung: es entspringt ganz und vollendet im Angenblick; daher das gutmüthige altfranzösische Reimmort:

> En peu d'heure Dieu labeure.

Aleuhere Anstöße bewirken oft das gewaltsame Losbrechen solcher Sinnesänderung; man glaubt, Teichen und Wunder zu schauen.

Jutrauen und Liebe verband mich auf's Herzlichste mit Stilling; ich hatte doch auch gut und glücklich auf seinen Lebensgang eingewirkt, und es war ganz seiner Natur gemäß, Ulles, was für ihn geschah, in einem dankbaren, seinen Herzen zu behalten: aber sein Umgang war mir in meinem damaligen Lebensgange weder erfreulich noch förderlich. Zwar überließ ich genn einem Jeden, wie er sich das Räthselseiner Tage zurecht legen und ausbilden wollte; aber die Urt, auf einem abenteuerlichen Lebensgange Ulles, was uns vernünftigerweise Gutes begegnet, einer unmittelbaren göttlichen Einwirkung zuzuschreiben, schien mir doch zu anmaßlich, und die Vorstellungsart, daß Ulles, was aus unserm Leichtsinn und Dünkel, übereilt oder vernachlässigt, schlimme, schwer

zu ertragende folgen hat, gleichfalls für eine göttliche Pädagogik zu halten, wollte mir auch nicht in den Sinn. Ich konnte also den guten freund nur anhören, ihm aber nichts Erfreuliches erwiedern; doch ließ ich ihn wie so viele Undere gern gewähren und schützte ihn später wie früher, wenn man, gar zu weltlich gesinnt, sein zartes Wesen zu verletzen sich nicht schente. Daher ich ihm auch den Einfall eines schalkischen Mannes nicht zu Ohren kommen ließ, der einmal ganz ernsthaft ausries: "Tein fürwahr, wenn ich mit Gott so gut stünde wie Jung, so würde ich das höchste Wesen nicht um Geld bitten, sondern um Weisheit und guten Rath, damit ich nicht so viel dumme Streiche machte, die Geld kosten und elende Schuldenjahre nach sich ziehen."

Denn freilich war zu solchem Scherz und frevel jetzt nicht die Zeit. Zwischen furcht und Hoffnung gingen mehrere Tage hin; Jene wuchs, Diese schwand und verlor sich gänzlich: die Augen des braven, geduldigen Mannes entzündeten sich, und es blieb kein Zweisel, daß die Kur misslungen sei.

Der Zustand, in den unser freund dadurch gerieth, läßt feine Schilderung gu; er wehrte fich gegen die innerste, tiefste Derzweiflung von der schlimmsten Urt. Denn was war nicht in diesem falle verloren! Zuvörderst der größte Dank des zum Lichte Wiedergenesenen, das Herrlichste, dessen sich der Urzt nur erfreuen kann; das Zutrauen so vieler andern Bülfsbedürftigen; der Kredit, indem die gestörte Ausübung dieser Kunst eine familie im hülflosen Zustande zurückließ. Genug, wir spielten das unerfreuliche Drama Biobs von Unfang bis zu Ende durch, da denn der treue Mann die Rolle der scheltenden freunde selbst übernahm. Er wollte diesen Vorfall als Strafe bisheriger fehler ansehen; es schien ihm, als habe er die ihm zufällig überkommenen Augenmittel frevelhaft als göttlichen Beruf zu diesem Geschäft betrachtet; er warf sich vor, dieses höchst wichtige fach nicht durch und durch studirt, sondern seine Kuren nur so obenhin auf gut Blück behandelt zu haben; ihm kam augenblicklich vor die Seele, was Miswollende ihm nachgeredet; er gerieth in Zweifel, ob Dieß auch nicht Wahrheit fei? Und Dergleichen schmerzte um so tiefer, als er sich den für fromme Menschen so gefährlichen Leichtsinn, leider auch wohl Dünkel und Eitelkeit, in feinem Lebensaange mußte zu Schulden kommen laffen. In solchen Augenblicken verlor er sich selbst, und wie wir uns auch verständigen mochten, wir gelangten doch nur zuletzt auf das vernünftig nothwendige Resultat, daß Gottes Rathschlüsse unerforschlich seien.

In meinem vorstrebend heitern Sinne mare ich





noch mehr verletzt gewesen, hätte ich nicht, nach herfommlicher Weife, dieje Seelenzuftande ernfter freundlider Betrachtung unterworfen und sie mir nach meiner Weise gurecht gelegt: nur betrübte es mich, meine gute Mutter für ihre Sorafalt und häusliche Bemühung so übel belohnt zu seben; sie empfand es jedoch nicht bei ihrem unablässig thätigen Bleichmuth. Der Dater dauerte mich am Meisten. Um meinetwillen batte er einen strena geschlossenen Baushalt mit Unstand erweitert, und genoß besonders bei Tisch, wo die Begenwart von fremden auch einheimische freunde und immer wieder sonstige Durchreisende beranzog, sehr gern eines muntern, ja paradozen Gespräches, da ich ihm denn durch allerlei dialektisches Klopffechten großes Behagen und ein freundliches Sächeln bereitete: denn ich hatte die gottlose Urt, Alles zu bestreiten, aber nur in sofern hartnäckig, daß Derjenige, der Recht behielt, auf alle fälle lächerlich murde. hieran war nun in den letzten Wochen gar nicht zu denken; denn die glücklichsten, heitersten Ereignisse, veranlagt durch wohlgelungene Nebenkuren des durch die Hauptkur so unglücklichen freundes, konnten nicht greifen, viel weniger der traurigen Stimmung eine andere Wendung geben.

Denn so machte uns im Einzelnen ein alter blinder Betteljude aus dem Jsenburgischen zu lachen, der, in dem höchsten Elend nach Frankfurt gesührt, kanm ein Obdach, kaum eine kümmerliche Nahrung und Wartung sinden konnte, dem aber die zähe orientalische Natur so gut nachhalf, daß er vollkommen und ohne die mindeste Beschwerde sich mit Entzücken geheilt sah. Alls man ihn fragte, ob die Operation geschmerzt habe, so sagte er nach der hyperbolischen Weise: "Wenn ich eine Million Ungen hätte, so wollte ich sie jedesmal für ein halb Kopfstück sämmtlich nach und nach operiren lassen." Bei seinem Abwandern betrug er sich in der fahrgasse ebenso excentrisch; er dankte Gott auf gut Alltestamentlich,

pries den Herrn und den Wundermann, seinen Gesandten. So schritt er in dieser langen gewerbreichen Straße langsam der Brücke zu. Verkäuser und Käuser traten aus den Läden heraus, überrascht durch einen so seltenen frommen, leidenschaftlich vor aller Welt ausgesprochenen Enthusiasmus; Alle waren angeregt zur Theilnahme, dergestalt daß er, ohne irgend zu fordern oder zu heischen, mit reichlichen Gaben zur Wegzehrung beglückt wurde.

Eines solchen heitern Vorfalls durfte man in unserm Kreise aber kaum erwähnen, denn wenn der Alermste in seiner sandigen Heimath übermain in häuslichem Elend höchst glücklich gedacht werden konnte, so vermiste dagegen ein Wohlhabender, Würdiger diesseits das unschätzbare, zunächst gehoffte Behagen.

Kränkend war daher für unsern guten Jung der Empfang der tausend Gulden, die, auf jeden fall bedungen, von großmüthigen Menschen edel bezahlt wurden. Diese Baarschaft sollte bei seiner Rückkehr einen Theil der Schulden auslöschen, die auf traurigen, ja unseligen Inständen lasteten.

Und so schied er trostlos von uns: denn er sah zurücksehrend den Empfang einer sorglichen Frau, das veränderte Begegnen von wohldenkenden Schwiegereltern, die sich, als Bürgen sür so manche Schulden des allzu zuversichtlichen Mannes, in der Wahl eines Lebensgefährten sür ihre Cochter vergriffen zu haben glauben konnten. Hohn und Spott der ohnehin im Glücke schon Mitzwollenden konnte er in diesem und jenem Hause, aus diesem und jenem Fenster schon voraussehen; eine durch seine Ubwesenheit schon verkümmerte, durch diesen Unfall in ihren Wurzeln bedrohte Praxis mußte ihn äußerst ängstigen.

So entließen wir ihn, von unserer Seite jedoch nicht ganz ohne Hoffnung: denn seine tüchtige Matur, gestützt auf den Glauben an übernatürliche Hülfe, mußte seinen Freunden eine stillbescheidene Suversicht einflößen.





in diesem Sinne waren unsere Bespräche sittlich interessant auf jede Weise.

allein mit ihr zubrachte.

Man traute mir aus

meinen Schriften Kenntniß des menschlichen

Herzens, wie man es

damals nannte, zu, und

Wie wollte man sich aber von dem Innern unterhalten, ohne sich gegenseitig aufzuschließen? währte daher nicht lange, daß Lili mir in ruhiger Stunde die Beschichte ihrer Jugend erzählte. Sie war im Genuß aller geselligen Vortheile und Welt= vergnügungen aufgewachsen. Sie schilderte mir ihre Brüder, ihre Derwandten, sowie die nächsten Zustände; nur ihre Mutter blieb in einem ehrwürdigen Dunkel. Unch kleiner Schwächen wurde gedacht, und fo konnte fie nicht leugnen, daß fie eine gewisse Babe, anzuziehen, an fich habe bemerken müffen, womit zugleich eine gewisse Eigenschaft, fahren zu laffen, verbunden sei. Biedurch gelangten wir im Bin- und Wiederreden auf den bedenklichen Dunkt, daß fie diese Babe auch an mir geübt habe, jedoch bestraft worden sei, indem sie auch von mir angezogen worden.

Diese Beständnisse gingen aus einer so reinen, kindhaften Natur hervor, daß fie mich dadurch auf's Allerstrengste sich zu eigen machte. Ein wechselseitiges Bedürfniß, eine Gewohnheit, sich zu seben, trat nun ein: wie hatte ich aber manchen Tag, manchen Abend bis in die Nacht hinein entbehren muffen, wenn ich mich nicht hatte entschließen fonnen, sie in ihren Cirkeln zu sehen! Hieraus erwuchs mir

Mein Derhältniß zu ihr war von Person zu Person, zu einer schönen, liebenswürdigen, gebildeten Tochter: es glich meinen frühern Derhältnissen und war noch höherer Urt. Un die Menkerlichkeiten jedoch, an das Mischen und Wiedermischen eines geselligen Zustandes hatte ich nicht gedacht. Ein unbezwingliches Verlangen war herrschend geworden; ich konnte nicht ohne sie, sie nicht ohne mich sein: aber in den Umgebungen und bei den Einwirkungen einzelner Blieder ihres Kreises, was ergaben sich da oft für Mißtage und fehlftunden!

Die Geschichte von Lustpartien, die zur Unlust ausliefen, ein retardirender Bruder, mit dem ich nachfahren follte, welcher seine Geschäfte erft mit der größten Gelaffenheit, ich weiß nicht ob mit Schadenfreude, langfamst vollendete, und dadurch die gange wohldurchdachte Derabredung verdarb, auch sonstiges Untreffen und Derfehlen, Ungeduld und Entbehrung, alle diese Peinen, die in irgend einem Roman, umftändlicher mitgetheilt, gewiß theilnehmende Leser finden würden, muß ich hier beseitigen. Um aber doch diese betrachtende Darftellung einer lebendigen Unschauung, einem jugendlichen Mitgefühl anzunähern, mögen einige Lieder, zwar bekannt, aber vielleicht besonders hier eindrücklich, eingeschaltet stehen.

> Berg, mein Berg, was foll Das geben? Was bedränget dich so sehr? Welch ein fremdes, neues Leben? 3ch erkenne dich nicht mehr. Wea ist Alles, was du liebtest. Weg, warum du dich betrübtest, Weg dein fleiß und deine Ruh' -21ch, wie kamst du nur dazu?

fesselt dich die Jugendblüthe, Diese liebliche Bestalt, Diefer Blick voll Tren' und Gute Mit unendlicher Gewalt?





Will ich rasch mich ihr entziehen, Mich ermannen, ihr entstiehen, Führet mich im Augenblick Ach mein Weg zu ihr zurück.

Und an diesem Zauberfädchen, Das sich nicht zerreißen läßt, Hält das liebe lose Mädchen Mich so wider Willen sest; Muß in ihrem Zauberkreise Leben nun auf ihre Weise. Die Veränd'rung, ach wie groß! Liebe! Liebe! laß mich los!

Warum ziehst du mich unwiderstehlich Uch in jene Pracht? War ich guter Junge nicht so selig In der öden Nacht?

Beimlich in mein Fimmerchen verschloffen, Sag im Mondenschein Bang von seinem Schauerlicht umflossen, Und ich dämmert' ein.

Träumte da von vollen goldnen Stunden Ungemischter Lust, Hatte ganz dein liebes Bild empfunden Tief in meiner Brust.

Bin ich's noch, den du bei so viel Lichtern Un dem Spieltisch hältst? Oft so unerträglichen Gesichtern Gegenüber stellst?

Reizender ist mir des frühlings Blüthe Ann nicht auf der flur; Wo du, Engel, bist, ist Lieb' und Güte, Wo du bist, Natur.

Hat man sich diese Lieder ausmerksam vorgelesen, lieder noch mit Gefühl vorgesungen, so wird ein hauch jener fülle glücklicher Stunden gewiß vorüberwehen. Doch wollen wir aus jener größern glänzenden Gesellschaft nicht eilig abscheiden, ohne vorher noch einige Bemerkungen hinzuzufügen; besonders den Schluß des zweiten Gedichtes zu erstäutern.

Diejenige, die ich nur im einfachen, selten gewechielten Gauskleide zu sehen gewohnt war, trat mir im eleganten Modeputz nun glänzend entgegen, und doch war es ganz Dieselbe. Ihre Unnuth, ihre Freundlichkeit blieb sich gleich, nur möchte ich sagen, ihre Unziehungsgabe that sich mehr hervor; es sei nun, weil sie hier gegen viele Menschen stand, daß sie sich lebhaster zu äußern, sich von mehrern Seiten zu zeigen, je nachdem ihr Dieser oder Jener entgegenkam, sich zu vermannigfaltigen Ursache fand; genug, ich konnte mir nicht lengnen, daß diese Fremden mir zwar einerseits unbequem sielen, daß ich aber doch um Dieles der Freude nicht entbehrt hätte, ihre geselligen Tugenden kennen zu sernen und einzusehen, sie sei auch weitern und allgemeinern Tuständen gewachsen.

War es doch derselbige nun durch Putz verhüllte Busen, der sein Inneres mir geöffnet hatte, und in den ich so klar wie in den meinigen hineinsch; waren es doch dieselben Lippen, die mir so früh den Zustand schilderten, in dem sie herangewachsen, in dem sie ihre Jahre verbracht hatte. Jeder wechselsseitige Blick, jedes begleitende Lächeln sprach ein verborgenes edles Verständniß aus, und ich staunte selbst hier in der Menge über die geheime unschuldige Verabredung, die sich auf das Menschlichste, auf das Natürlichste gefunden hatte.

Doch follte bei eintretendem frühling eine anständige ländliche freiheit dergleichen Derhältnisse enger knüpfen. Offenbach am Main zeigte ichon damals bedeutende Unfänge einer Stadt, die fich in der folge zu bilden versprach. Schone, für die damalige Zeit prächtige Gebäude hatten fich ichon hervorgethan: Onkel Bernhard, wie ich ihn gleich mit seinem familientitel nennen will, bewohnte das größte; weitläufige fabrikgebande ichloffen fic an; d'Orville, ein jüngerer lebhafter Mann von liebensmürdigen Eigenheiten, wohnte gegenüber. Unftogende Barten, Terraffen, bis an den Main reichend, überall freien Ausgang nach der holden Umgegend erlaubend, setzten den Eintretenden und Derweilenden in ein stattliches Bebagen. Der Liebende konnte für feine Befühle feinen erwünschtern Raum finden.

Ich wohnte bei Johann André, und indem ich diesen Mann, der sich nachher genngsam bekannt gemacht, hier zu nennen babe, muß ich mir eine kleine Abschweifung erlauben, um von dem damaligen Opernwesen einigen Begriff zu geben.

In frankfurt dirigirte zu der Zeit Marchand das Cheater und suchte durch seine eigene Person das Mögliche zu leisten. Es war ein schöner, groß und wohlgestalteter Mann in den besten Jahren; das Behagliche, Weichliche erschien bei ihm vorwaltend; seine Gegenwart auf dem Cheater war daher angenehm genug. Er mochte so viel Stimme haben, als man damals zu Ausführung musikalischer Werke wohl allenfalls bedurfte; deshalb er denn die kleinern



und größern französischen Opern herüber zu bequemen bemüht war. Der Dater in der Gretryschen Oper: "Die Schöne bei dem Ungeheuer", gelang ihm besonders wohl, wo er sich in der hinter dem flor veranstalteten Disson gar ausdrücklich zu geberden wußte. Diese in ihrer Urt wohlgelungene Oper näherte sich jedoch dem edlen Styl, und war geeignet, die zartesten Gesühle zu erregen. Dagegen hatte sich ein realistischer Dämon des Operntheaters bemächein realistischer Dinnon des Operntheaters bemächtigt; Justandss und Handwerksopern thaten sich hervor. Die Jäger, der faßbinder, und ich weiß nicht was Ulles, waren vorausgegangen; Undré wählte sich den Töpfer. Er hatte sich das Gedicht selbst geschrieben, und in den Text, der ihm angehörte, sein ganzes musikalisches Talent verwendet.

Ich war bei ihm einquartiert, und will von diesem allezeit fertigen Dichter und Componisten nur so Diel sagen, als hier gesordert wird. Er war ein Mann von angeborenem lebhastem Talente, eigentlich als Techniker und Fabrikant in Offenbach ansässig; er schwebte zwischen dem Kapellmeister und Dilettanten. In Hoffnung, jenes Verdienst zu erreichen, bemühte er sich ernstlich, in der Musik gründlichen fuß zu fassen; als Letzterer war er geneigt, seine Compositionen in's Unendliche zu wiederholen.

Unter den Personen, welche damals den Kreis zu füllen und zu beleben sich höchst thätig erwiesen, ist der Psarrer Ewald zu nennen, der, geistreich heiter in Gesellschaft, die Studien seiner Psichten, seines Standes im Stillen für sich durchzusühren wußte, wie er denn auch in der folge innerhalb des theologischen feldes sich ehrenvoll bekannt gemacht; er nuß in dem damaligen Kreise als unentbehrlich, auffassend und erwiedernd, mitgedacht werden.

Eilis Pianospiel fesselte unsern guten André vollkommen an unsere Gesellschaft; als unterrichtend,
meisternd, aussührend, waren wenige Stunden des
Tages und der Aacht, wo er nicht in das familienwesen, in die gesellige Tagesreihe mit eingriss.
Bürgers "Senore", damals ganz frisch bekannt und
mit Enthusiasmus von den Deutschen ausgenommen,
war von ihm componirt; er trug sie gern und wiederholt vor. Auch ich, der Diel und lebhaft recitirend
vortrug, war sie zu deklamiren bereit; man langweilte sich damals noch nicht an wiederholtem Einerlei.
War der Gesellschaft die Wahl gelassen, welchen von
uns Beiden sie hören wolle, so siel die Entscheidung
oft zu meinen Gunsten.

Dieses Alles aber, wie es auch sei, diente den Ciebenden nur zu Derlängerung des Zusammenseins; sie wissen kein Ende zu finden, und der gute Johann

Undré war durch wechselsweise Verführung der Beiden gar leicht in ununterbrochene Bewegung zu setzen, um bis nach Mitternacht seine Musik wiederholend zu verlängern. Die beiden Liebenden versicherten sich dadurch einer werthen, unentbehrlichen Gegenwart.

Trat man am Morgen in aller frühe aus dem Hause, so fand man sich in der freiesten Luft, aber nicht eigentlich auf dem Lande. Unsehnliche Bebaude, die zu jener Zeit einer Stadt Ehre gemacht hätten; Barten, parterreartig übersehbar, mit flachen Blumen- und sonstigen Prunkbeeten; freie Uebersicht über den ,fluß bis an's jenseitige Ufer; oft schon früh eine thätige Schifffahrt von flöken und gelenken Marktschiffen und Kähnen: eine sanft bingleitende lebendige Welt, mit liebevollen, zarten Empfindungen im Einklang. Selbst das einsame Dorüberwogen und Schilfgestüster eines leise bewegten Stromes ward höchst erquicklich, und verfehlte nicht, einen entschieden beruhigenden Zauber über den Berantretenden zu verbreiten. Ein heiterer himmel der schönsten Jahreszeit überwölbte das Bange, und wie angenehm mußte sich eine traute Besellschaft, von solchen Scenen umgeben, morgendlich wiederfinden!

Sollte jedoch einem ernsten Ceser eine solche Cebensweise gar zu lose, zu leichtsertig erscheinen, so möge er bedenken, daß zwischen Dasjenige, was hier, des Dortrags halben, wie im Jusammenhange geschildert ist, sich Tage und Wochen des Entbehrens, andere Bestimmungen und Chätigkeiten, sogar unerträgliche Cangeweile widerwärtig einstellten. Männer und Frauen waren in ihrem Pslichtsreise eifrig beschäftigt. Auch ich versäumte nicht, in Betracht der Gegenwart und Jukunst, das mir Obliegende zu besorgen, und fand noch Zeit genug, Dasjenige zu vollbringen, wohin mich Talent und Ceidenschaft unwiderstehlich hindrängten.

Die frühesten Morgenstunden war ich der Dichtkunst schuldig; der wachsende Tag gehörte den weltlichen Geschäften, die auf eine ganz eigene Urt behandelt wurden. Mein Dater, ein gründlicher, ja eleganter Inrist, führte seine Geschäfte selbst, die ihm sowohl die Verwaltung seines Vermögens als die Verbindung mit werthgeschätzten Freunden auferlegte; und ob ihm gleich sein Charakter als kaiserlicher Rath zu praktiziren nicht erlaubte, so war er doch manchem Vertrauten als Rechtsfreund zur Hand, indem die ausgesertigten Schriften von einem ordinirten Udvokaten unterzeichnet wurden, dem denn jede solche Signatur ein Billiges einbrachte.

Diese seine Thätigkeit war nur lebhafter geworden

durch mein Herantreten, und ich konnte gar wohl bemerken, daß er mein Talent höber schätzte als meine Praxis, und deswegen Alles that, um mir Zeit genng zu meinen poetischen Studien und Arbeiten zu lassen. Gründlich und tüchtig, aber von langsamer Conception und Ausführung, studirte er die Alken als geheimer Referendar, und wenn wir zusammentraten, legte er mir die Sache vor, und die Aussertigung ward von mir mit solcher Ceichtigseit vollbracht, daß es ihm zur höchsten Daterfreude gedieh, und er auch wohl einmal auszusprechen nicht unterließ: wenn ich ihm fremd wäre, er würde mich beneiden.

Diese Ungelegenheiten noch mehr zu erleichtern, batte fich ein Schreiber gn uns gesellt, deffen Charafter und Wesen, wohl durchgeführt, leicht einen Roman fördern und schmücken könnte. 27ach wohlgenutten Schuljahren, worin er des Lateins völlig mächtig geworden, auch sonstige gute Kenntnisse erlangt batte, unterbrach ein allzu leichtfertiges afademisches Leben den übrigen Bang seiner Tage: er ichleppte sich eine Weile mit siechem Körper in Dürftigfeit bin, und fam erft später in beffere Umstände durch Bulfe einer fehr schönen Bandidrift und Rechnungsfertigkeit. Don einigen Udvokaten unterhalten, ward er nach und nach mit den formlichkeiten des Rechtsganges genau bekannt, und erwarb fich Ille, denen er diente, durch Rechtlichfeit und Dünktlichkeit zu Gönnern. Auch unserm Bause batte er sich verpflichtet, und mar in allen Rechtsund Rechnungssachen bei der Band.

Diefer hielt nun von feiner Seite unfer fich immer mehr ausdehnendes Geschäft, das sich sowohl auf Rechtsangelegenheiten als auf mancherlei Unfträge, Bestellungen und Speditionen bezog. Unf dem Rathbause mußte er alle Wege und Schliche; in den beiden burgemeisterlichen Andienzen war er auf seine Weise gelitten; und da er manchen neuen Rathsberrn, worunter Einige gar bald zu Schöffen herangestiegen waren, von feinem erften Eintritt in's Umt ber, in feinem noch unsichern Benehmen wohl kannte, fo batte er fic ein gewisses Vertrauen erworben, das man wohl' eine Urt von Einfluß nennen konnte. Das Alles wußte er zum Mutten feiner Gönner zu verwenden, und da ihn feine Gesundheit nöthigte, feine Thätigkeit mit Maaß zu üben, so fand man ibn immer bereit, jeden Auftrag, jede Bestellung sorafältig auszurichten.

Seine Gegenwart war nicht unangenehm, von Körper schlank und regelmäßiger Gesichtsbildung; sein Betragen nicht zudringlich, aber doch mit einem Ausdruck von Sicherheit seiner Ueberzeugung, was zu thun sei; and wohl heiter und gewandt bei wegzuräumenden Hindernissen. Er mochte stark in den Dierzigen sein, und es reut mich noch (ich darf das Obengesagte wiederholen), daß ich ihn nicht als Triebrad in den Mechanismus irgend einer Novelle mit eingesigt habe.

In hoffnung, meine ernsten Ceser durch das Dorgetragene einigermaßen befriedigt zu haben, darf ich mich wohl wieder zu den glänzenden Tagespunkten hinwenden, wo freundschaft und Liebe sich in ihrem sichte zeigten.

Daß Geburtstage sorgfältig, froh und mit mancher Abwechslung geseiert wurden, liegt in der Matur solcher Verbindungen; dem Geburtstage des Pfarrers Ewald zu Gunsten ward das Lied gedichtet:

> In allen guten Stunden, Erhöht von Lieb' und Wein, Soll dieses Lied verbunden Don uns gesungen sein! Uns hält der Gott zusammen, Der uns hierher gebracht; Erneuert unsre flammen! Er hat sie angesacht.

Da dieß Lied sich bis auf den hentigen Tag erhalten hat und nicht leicht eine muntere Gesellschaft beim Gastmahl sich versammelt, ohne daß es freudig wieder aufgefrischt werde, so empsehlen wir es auch untern Tachkommen und wünschen Allen, die es aussprechen und singen, gleiche Lust und Behagen von innen heraus, wie wir damals, ohne irgend einer weitern Welt zu gedenken, uns im beschränkten Kreise zu einer Welt ausgedehnt empfanden.

Aun aber wird man erwarten, daß Lilis Geburtstag, welcher den 25. Juni 1775 sich zum siebenzehnten Mal wiederholte, besonders sollte geseiert werden. Sie hatte versprochen, am Mittag nach Offenbach zu kommen, und ich muß gestehen, daß die Freunde mit glücklicher llebereinkunst von diesem Feste alle berkömmlichen Verzierungsphrasen abgelehnt und sich nur allein mit Herzlichseiten, die ihrer würdig wären, zu Empfang und Unterhaltung vorbereitet batten.

Mit solchen angenehmen Pflichten beschäftigt, sah ich die Sonne untergehen, die einen folgenden heitern Tag verkündigte und unserm fest ihre frobe glänzende Gegenwart versprach, als Lilis Bruder George, der sich nicht verstellen konnte, ziemlich ungeberdig in's Fimmer trat und ohne Schonung zu erkennen gab, daß unser morgendes fest gestört sei er wisse selbst weder wie noch wodurch; aber die



Schwefter lasse sagen, daß es ihr völlig unmöglich sei, morgen Mittag nach Offenbach zu kommen und an dem ihr zugedachten feste Theil zu nehmen; erst gegen Abend hosse sie ihre Ankunft bewirken zu können. Aun fühle und wisse sie recht gut, wie

Ich schwieg einen Augenblick, hatte mich auch sogleich gefaßt und wie durch himmlische Eingebung gefunden, was zu thun war.

"Eile," rief ich, "George! fag' ihr, fie folle fich gang beruhigen, möglich machen, daß fie gegen Abend

komme; ich verspräche, gerade dieses Unhei! solle zum kest werden!"

Der Knabe war neugierig und wünschte
zu wissen, wie. Dieß
wurde ihm standhaft
verweigert, ob er gleich
alle Künste und Gewalt zu Hülse ries,
die ein Bruder unserer
Geliebten auszuüben
sich anmaßt.

Kaum war er weg, fo ging ich mit fon= derbarer Selbstgefälliafeit in meiner Stube auf und ab, und mit dem froben, freien Befühl, daß hier Belegenheit sei, mich als ihren Diener auf eine glänzende Weise zu heftete ich zeigen, mehrere Bogen mit schöner Seide, wie es dem Belegenheitsge= dicht ziemt, zusammen und eilte den Titel gu ichreiben:

"Sie fommt nicht!

Ein jammervolles familienstück, welches, geklagt sei es Gottl den 23. Juni 1775 in Offenbach am Main auf das Allernatürlichste wird aufgeführt werden. Die Hand-

lung dauert vom Morgen bis auf'n Abend."

Da von diesem Scherze weder Concept noch Abschrift vorhanden, habe ich mich oft darnach erkundigt, aber nie Etwas davon wieder erfahren können; ich muß daher es wieder auf's Neue zusammendichten, welches im Allgemeinen nicht schwer fällt.



unangenehm es mir und unsern Freunden fallen müsse, bitte mich aber so herzlich dringend, als sie könne, Etwas zu ersinden, wodurch das Unangenehme dieser Nachricht, die sie mir überlasse hinaus zu melden, gemildert, ja versöhnt werde; sie wolle mir's zum Allerbessen danken.

Der Schauplatz ift d'Orvilles haus und Garten in Offenbach; die Bandlung eröffnet fich durch die Domestiken, wobei Jedes genau seine Rolle spielt und die Unstalten zum fest vollkommen deutlich werden. Die Kinder mischen sich drein, nach dem Leben gebildet; dann der Berr, die frau mit eigenthumlichen Thatigkeiten und Einwirkungen; dann fommt, indem Alles fich in einer gewissen haftigen Geschäftigkeit durch einander treibt, der unermudliche Machbar, Componist Bans Undre; er setzt sich an den flügel und ruft Alles zusammen, sein eben fertig gewordenes festlied anzubören und durchzuprobiren. Das ganze Baus zieht er heran, aber Alles macht fich wieder fort, dringenden Geschäften nachzugehen; Eins wird vom Undern abgerufen, Eins bedarf des Undern, und die Dazwischenkunft des Gartners macht aufmerksam auf die Gartenund Wafferscenen; Kranze, Banderolen mit Inschriften zierlichster Urt, Nichts ift vergeffen.

Ells man sich nun eben um die erfrenlichsten Gegenstände versammelt, tritt ein Bote herein, der, als eine Urt von lustigem Hin- und Wiederträger, berechtigt war, auch eine Charafterrolle mitzuspielen, und der durch manches allzugute Trinkgeld wohl ungefähr merken konnte, was für Verhältnisse obwalteten. Er thut sich auf sein Paket Etwas zu Gute, hosst ein Glas Wein und Semmelbrod, und übergiebt nun nach einigem schalkhaftem Weigern die Depesche. Dem Hausberrn sinken die Urme, die Papiere fallen zu Boden; er rust: "Laßt mich zum Tisch! Laßt mich zur Commode, damit ich nur streichen kann!"

Das geistreiche Zusammensein lebeluftiger Menschen zeichnet sich vor Allem aus durch eine Sprachund Geberdensymbolik. Es entsteht eine Urt Gauneridiom, welches, indem es die Eingeweihten höchst glücklich macht, den fremden unbemerkt bleibt, oder, bemerkt, verdrieglich wird. Es gehörte gu Lilis anmuthigsten Eigenheiten eine, die bier durch Wort und Beberde als streichen ausgedrückt ist, und welche stattfand, wenn etwas Unitöfiges gejagt oder gesprochen murde, besonders indem man bei Tische faß oder in der Nähe von einer fläche fich befand. Es hatte Dieses seinen Ursprung von einer unendlich lieblichen Unart, die sie einmal begangen, als ein fremder, bei Tafel neben ihr fitzend, etwas Unziemliches vorbrachte. Ohne das holde Besicht zu verändern, ftrich sie mit ihrer rechten Band gar lieblich über das Tischtuch weg und schob Alles, was fie mit dieser fanften Bewegung erreichte, aclaffen auf den Boden — ich weiß nicht mas Alles: Meffer, Babel, Brod, Salzfaß, auch Etwas zum Gebrauch ihres Nachbars gehörig. Es war Jedermann erschreckt; die Bedienten liesen zu; Niemand wußte, was Das heißen sollte, als die Umsichtigen, die sich erfreuten, daß sie eine Unschicklichkeit auf eine so zierliche Weise erwiedert und ausgelöscht.

hier war nun also ein Symbol gefunden für das Ablehnen eines Widerwärtigen, was doch manchmal in tüchtiger, braver, schätzenswerther, wohlgesinnter, aber nicht durch und durch gebildeter Gesellschaft vorzukommen pflegt. Die Bewegung mit der rechten hand als ablehnend erlaubten wir uns Alle; das wirkliche Streichen der Gegenstände hatte sie selbst in der folge sich nur mäßig und mit Geschmack erlaubt.

Wenn der Dichter nun also dem Hausherrn diese Begierde zu streichen, eine uns zur Natur gewordene Gewohnheit, als Mimik aufgiebt, so sieht man das Bedeutende, das Effektvolle: denn indem er Alles von allen flächen herunter zu streichen droht, so hält ihn Alles ab; man sucht ihn zu beruhigen, bis er sich endlich ganz ermattet in den Sessel wirft.

"Was ist begegnet?" ruft man aus. "Ist sie krank? ist Jemand gestorben?"

"Lest! les't!" ruft d'Orville; "dort liegt's auf der Erde."

Die Depesche wird aufgehoben; man lieset, man ruft: "Sie kommt nicht!"

Der große Schreck hatte auf einen größern vorbereitet: aber sie war doch wohl! es war ihr Nichts begegnet! Niemand von der Jamilie hatte Schaden genommen. Hoffnung blieb auf den Ubend.

Undre, der indessen immersort musicirt hatte, kam doch endlich auch herbeigelausen, tröstete und suchte sich zu trösten. Pfarrer Ewald und seine Gattin traten gleichfalls charakteristisch ein, mit Derdruß und Derstand, mit unwilligem Entbehren und gemäßigtem Turechtlegen. Ulles ging aber noch bunt durch einander, bis der nusterhaft ruhige Onkel Bernhard endlich herankommt, ein gutes frühstück, ein löblich Mittagsfest erwartend, und der Einzige ist, der die Sache aus dem rechten Gesichtspunkte ansieht, beschwichtigende, vernünftige Reden äußert und Ulles in's Gleiche bringt, völlig wie in der griechischen Tragödie ein Gott die Derworrenheiten der größten Helden mit wenigen Worten aufzulösen weiß.

Dief Alles ward während eines Theiles der Nacht mit laufender feder niedergeschrieben und einem Boten übergeben, der am nächten Morgen Punkt zehn Uhr mit der Depesche in Offenbach einzutreffen unterrichtet war.

Den hellsten Morgen erblickend, wachte ich auf,



mit Vorsatz und Einrichtung, genau Mittags gleichs falls in Offenbach anzulangen.

Ich ward empfangen mit dem wunderlichsten Charivari von Entgegnungen: das gestörte fest verlautete kaum; sie schalten und schimpsten, daß ich sie so gut getrossen hätte. Die Dienerschaft war zufrieden, mit der Herrschaft auf gleichem Theater aufgetreten zu sein; nur die Kinder, als die entschiedensten, unbestechbarsten Realisten, versicherten hartnäckig, so hätten sie nicht gesprochen, und es sei überhaupt Alles ganz anders gewesen, als wie es hier geschrieben stünde. Ich beschwichtigte sie mit einigen Vorgaben des Nachtisches, und sie hatten mich wie immer lieb. Ein fröhliches Mittagsmahl,

eine Mäßigung aller Feierlichkeiten gab uns die Stimmung, Lili ohne Prunk, aber vielleicht um desto lieblicher zu empfangen. Sie kam und ward von heitern, ja lustigen Gesichtern bewillkommt, beinahe betroffen, daß ihr Außenbleiben so viel Heiterkeit erlaube. Man erzählte ihr Alles, man trug ihr Alles vor, und sie, nach ihrer lieben und süßen Art, dankte mir, wie sie allein nur kounte.

Es bedurfte keines sonderlichen Scharffinns, um zu bemerken, daß ihr Außenbleiben von dem ihr gewidmeten feste nicht zufällig, sondern durch Kinnund Herreden über unser Derhältniß verursacht war. Indessen hatte Dieß weder auf unsere Gesinnungen noch auf unser Betragen den mindesten Einfluß.

Ein vielfacher geselliger Zudrang aus der Stadt konnte in dieser Jahreszeit nicht fehlen. Oft kam ich nur fpat des Abends gur Bejellschaft, und fand fie dem Scheine nach theilnebmend, und da ich nur oft auf wenige Stunden erschien, so mochte ich ihr gern in irgend Etwas nützlich sein, indem ich ihr Brößeres oder Kleineres besorgt hatte oder irgend einen Auftraa zu übernehmen kam. Und es ist wohl diese Dienstschaft das Erfreulichste, was einem Menschen begegnen kann; wie uns die alten Ritterromane Dergleichen zwar auf eine dunkle, aber fraftige Weise zu überliefern versteben. Daß sie mich beherrsche, war nicht zu verbergen, und sie durfte fich diesen Stolz gar wohl erlauben: hier triumphiren Ueberwinder und Ueberwundene, und Beide behagen fich in gleichem Stolze.

Dieß mein wiederholtes, oft nur furges Einwirken war aber immer desto kräftiger. Johann Undre hatte immer Musikvorrath; and ich brachte fremdes und eigenes Neue; poetische und musikalische Blüthen regneten herab. Es war eine durchaus glänzende Zeit; eine gewisse Exaltation waltete in der Befellschaft, man traf niemals auf nüchterne Momente. Bang ohne frage theilte fich Dief den Uebrigen aus unserm Derhältnisse mit. Denn wo Meigung und Leidenschaft in ihrer eigenen fühnen 27atur bervortreten, geben fie verschüchterten Gemüthern Muth, die nunmehr nicht begreifen, warum sie ihre gleichen Rechte verheimlichen follten. Daher gewahrte man mehr oder weniger versteckte Derhältnisse, die sich nunmehr ohne Schen durchschlangen; andere, die sich nicht gut bekennen ließen, schlichen doch behaglich unter der Decke mit durch.

Konnte ich denn auch wegen vermannigfaltigter Geschäfte die Tage dort draußen bei ihr nicht zubringen, so gaben die heitern Abende Gelegenheit zu verlängertem Zusammensein im Freien. Es war ein Zustand, von welchem geschrieben steht: "Ich schlafe, aber mein Herz wacht;" die hellen, wie die dunklen Stunden waren einander gleich; das Licht des Tages konnte das Licht der Liebe nicht überscheinen, und die Nacht wurde durch den Glanz der Neigung zum hellsten Tage. Liebende Seelen werden nachstehendes Ereigniß mit Wohlgefallen ausnehmen.

Wir waren beim klarsten Sternhimmel bis spät in der freien Gegend umberspaziert, und nachdem ich sie und die Gesellschaft von Thüre zu Thüre nach Hause begleitet und von ihr zuletzt Abschied genommen hatte, sühlte ich mir so wenig Schlaf, daß ich eine frische Spazierwanderung anzutreten nicht säumte. Ich ging die Landstraße nach frankfurt zu, mich meinen Gedanken und Hoffnungen zu überlassen; ich setzte mich auf eine Bank, in der reinsten Nachtstille, unter dem blendenden Sternhimmel mir selbst und ihr anzugehören. Bemerkenswerth schien mir ein schwer zu erklärender Con,
ganz nahe bei mir; es war kein Rascheln, kein Rauschen, und bei näherer Ausmerksamkeit entdeckte ich,
daß es unter der Erde und das Arbeiten von kleinem
Gethier sei. Es mochten Igel oder Wieseln sein,
oder was in solcher Stunde dergleichen Geschäft
vornimmt.

Ich war darauf weiter nach der Stadt zugegangen und an den Mühlberg gelangt, wo ich die Stufen, welche nach den Weingarten hinaufführen, an ihrem kalkweißen Scheine erkannte. Ich stieg hinauf, setzte mich nieder und schlief ein.

Als ich wieder answachte, hatte die Dämmerung sich schon verbreitet; ich sah mich gegen dem hohen Wall über, welcher in frühern Zeiten als Schutzwehr wider die hüben stehenden Verge aufgerichtet war. Sachsenhausen lag vor mir; leichte Nebel deuteten den Weg des flusses an: es war frisch, mir willsommen.

Da verharrte ich, bis die Sonne nach und nach, hinter mir anfgehend, das Gegenüber erlenchtete. Es war die Gegend, wo ich die Geliebte wiedersehen sollte, und ich kehrte langsam in das Paradies zurück, das sie, die noch Schlafende, umgab.

Je mehr aber, um des wachsenden Geschäftsfreises willen, den ich aus Liebe zu ihr zu erweitern und zu beherrschen trachtete, meine Besuche in Offenbach sparsamer werden und dadurch eine gewisse peinliche Derlegenheit hervorbringen mußten, so ließ sich wohl bemerken, daß man eigentlich um der Zukunft willen das Gegenwärtige hintansetze und verliere.

Wie nun meine Aussichten sich nach und nach verbesserten, hielt ich sie für bedeutender, als sie wirklich waren, und dachte um so mehr auf eine baldige Entscheidung, als ein so öffentliches Verhältniß nicht länger ohne Migbehagen fortzuführen war. Und wie es in folden fällen zu gehen pflegt, sprachen wir es nicht ausdrücklich gegen einander aus; aber das Gefühl eines wechselseitigen unbedingten Behagens, die volle Ueberzeugung, eine Trennung sei unmöglich, das in einander gleichmäßig gesetzte Vertrauen: das Alles brachte einen solchen Ernst hervor, daß ich, der ich mir fest vor= genommen hatte, kein schleppendes Derhältnif wieder anzuknüpfen, und mich doch in Dieses ohne Sicherheit eines günstigen Erfolges wieder verschlungen fand, wirklich von einem Stumpffinn befangen war, von dem mich zu retten ich mich immer mehr in gleichgültige weltliche Geschäfte verwickelte, aus denen ich auch nur wieder Vortheil und Jufriedenheit an der Hand der Geliebten zu gewinnen hoffen durfte.

In diesem wunderlichen Zustande, dergleichen doch auch Mancher peinlich empfunden haben mag, kam uns eine hansfreundin zu Bülfe, welche die sämmtlichen Bezüge der Dersonen und Zustände sehr wohl durchsah. Man nannte sie Demoiselle Delf; sie stand mit ihrer ältern Schwester einem fleinen Bandelshaus in Beidelberg vor, und war der größern frankfurter Wechselhandlung bei verschiedenen Dorfällen vielen Dank schuldig geworden. Sie kannte und liebte Lili von Jugend auf; es war eine eigene Person, ernsten, männlichen Unsehens und gleichen, derben, hastigen Schrittes vor sich bin. Sie hatte sich in die Welt besonders zu fügen Ursache gehabt, und kannte sie daher wenigstens in gewissem Sinne. Man konnte sie nicht intrigant nennen: sie pflegte den Derhältnissen lange zuzusehen und ihre Absichten stille mit sich fortzutragen; dann aber hatte sie die Babe, die Belegenheit zu ersehen, und wenn sie die Gesinnungen der Personen zwischen Zweifel und Entschluß schwanken sah, wenn Alles auf Entschiedenheit ankam, so wußte sie eine solche Kraft der Charaktercüchtigkeit einzusetzen, daß es ihr nicht leicht miklang, ihr Dorhaben auszuführen. Eigentlich hatte sie keine egoistischen Zwecke; Etwas gethan, Etwas vollbracht, besonders eine Heirath gestiftet zu haben, war ihr schon Belohnung. Unsern Zustand hatte sie längst durchblickt, bei wiederholtem hiersein durchforscht, so daß sie sich endlich überzeugte, diese Meigung sei zu begünftigen, diese Dorfätze, redlich, aber nicht genugsam verfolgt und angegriffen, mußten unterstützt und dieser fleine Roman fördersamst abgeschlossen werden.

Seit vielen Jahren hatte sie das Vertrauen von Liss Mutter. In meinem Hause durch mich eingeführt, hatte sie sich den Eltern angenehm zu machen gewußt; denn gerade dieses barsche Wesen ist in einer Reichsstadt nicht widerwärtig und, mit Verstand im Hintergrunde, sogar willsommen. Sie kannte sehr wohl unsere Wünsche, unsere Hoffnungen; ihre Lust zu wirken sah darin einen Auftrag: kurz, sie unterhandelte mit den Eltern. Wie sie es begonnen, wie sie die Schwierigkeiten, die sich ihr entgegenstellen mochten, beseitigt, genug, sie tritt eines Ibends zu uns und bringt die Einwilligung. "Gebt Euch die Hände!" rief sie mit ihrem pathetisch gebieterischen Wesen. Ich stand gegen Lili über und reichte meine Hand dar; sie legte die ihre, zwar

nicht zandernd, aber doch langsam hinein. Aach einem tiefen Uthemholen sielen wir einander lebhaft bewegt in die Urme.

Es war ein seltsamer Beschluß des hohen über uns Waltenden, daß ich in dem Verlause meines wundersamen Lebensganges doch auch ersahren sollte, wie es einem Bräutigam zu Muthe sei.

Ich darf wohl sagen, daß es für einen gesitteten Mann die angenehmste aller Erinnerungen sei. Es ist erfreulich, sich jene Gefühle zu wiederholen, die sich schwer aussprechen und kann erklären lassen. Der vorhergehende Zustand ist durchaus verändert; die schrössten Gegensätze sind gehoben, der hartsnäckigste Zwiespalt geschlichtet, die vordringliche Natur, die ewig warnende Vernunst, die tyrannissirenden Triebe, das verständige Gesetz, welche sonst in immerwährendem Zwist uns bestritten, alle Diese treten nunmehr in freundlicher Einigkeit heran, und bei allgemein geseiertem frommem Feste wird das Verbotene gesordert und das Verpönte zur unerläßlichen Palicht erhoben.

Mit sittlichem Beifall aber wird man vernehmen, daß von dem Augenblick an eine gewisse Sinnesveränderung in mir vorging. War die Geliebte mir bisher schön, anmuthig, anziehend vorgekommen, so erschien sie mir nun als würdig und bedeutend. Sie war eine doppelte Person: ihre Aumuth und Tiebenswürdigkeit gehörten mein, Das fühlte ich wie sonst; aber der Werth ihres Charakters, die Sicherheit in sich selbst, ihre Zuverlässigkeit in Allem, Das blieb ihr eigen. Ich schaue es, ich durchblickte es und freute mich Dessen als eines Kapitals, von dem ich Zeitlebens die Tinsen mitzugenießen hätte.

Es ift ichon längst mit Grund und Bedeutung ausgesprochen, auf dem Gipfel der Zustände hält man sich nicht lange. Die gang eigentlich durch Demoiselle Delf eroberte Zustimmung beiderseitiger Eltern ward nunmehr als obwaltend anerkannt, stillschweigend und ohne weitere formlichteit. Denn sobald etwas Ideelles, wie man ein solches Verlöbniß wirklich nennen kann, in die Wirklichkeit eintritt, so entsteht, wenn man völlig abgeschlossen zu haben glaubt, eine Krife. Die Außenwelt ift durchaus unbarmbergig, und sie hat Recht: denn sie muß sich ein- für allemal selbst behaupten; die Zuversicht der Leidenschaft ist groß, aber wir sehen sie doch gar oft an dem ihr entgegenstehenden Wirklichen scheitern. Junge Batten, die, besonders in der spätern Zeit, mit nicht genugsamen Bütern versehen, in diese Zustände sich einlassen, mögen ja sich keine Bonigmonde versprechen; unmittelbar droht ihnen eine Welt mit unerträglichen forderungen, welche, nicht



befriedigt, ein junges Chepaar absurd erscheinen lassen.

Die Unzulänglichkeit der Mittel, die ich zur Erreichung meines Zwecks mit Ernst ergriffen hatte, konnte ich früher nicht gewahr werden, weil sie bis auf einen gewissen Punkt zugereicht hätten; nun der Zweck näher heranrückte, wollte es hüben und drüben nicht vollkommen passen. Der Crugschluß, den die Leidenschaft so bequem sindet, trat nun in seiner völligen Incongruenz nach und nach hervor. Mit einiger Nüchternheit mußte mein Haus, meine häusliche Lage in ihrem ganz Besondern betrachtet werden. Das Bewußtsein, das Ganze sei auf eine Schwiegertochter eingerichtet, sag freisich zu Grunde: aber auf ein Frauenzimmer welcher Art war dabei gerechnet?

Wir haben die Mäßige, Liebe, Verständige, Schöne, Cüchtige, sich immer Gleiche, Meigungsvolle und Leidenschaftlose zu Ende des dritten Cheiles kennen lernen; sie war der passende Schlußtein zu einem schon aufgemauerten, zugerundeten Gewölbe: aber hier hatte man bei ruhiger, unbefangener Betrachtung sich nicht leugnen können, daß, um diese neue Geworbene in solche Junktion gleichfalls einzusetzen, man ein neues Gewölbe hätte zurichten müssen.

Indessen war mir Dieß noch nicht deutlich geworden, und ihr ebenso wenig. Betrachtete ich nun aber mich in meinem Hause und gedachte ich, sie hereinzusühren, so schien sie mir nicht zu passen, wie ich ja schon in ihren Cirkeln zu erscheinen, um gegen die Cags- und Modemenschen nicht abzustechen, meine Kleidung von Zeit zu Zeit verändern, ja wieder verändern mußte. Das konnte aber doch mit einer häuslichen Einrichtung nicht geschehen, wo in einem neugebauten stattlichen Bürgerhause ein nunmehr veralteter Prunk gleichsam rückwärts die Einrichtung geleitet hatte.

So hatte sich auch, selbst nach dieser gewonnenen Einwilligung, kein Derhältniß der Eltern unter ein-

ander bilden und einleiten können, kein familienzusammenhang. Undere Religionsgebräuche, andere Sitten! Und wollte die Liebenswürdige einigermaßen ihre Lebensweise fortsetzen, so fand sie in dem anständig geräumigen Hause keine Gelegenheit, keinen Raum.

Hatte ich bisher von allem Diesem abgesehen, so waren mir zur Veruhigung und Stärkung von außen her schöne Unsichten eröffnet, zu irgend einer gedeihlichen Unstellung zu gelangen. Ein rühriger Geist faßt überall fuß; fähigkeiten, Calente erregen Vertrauen; Jedermann denkt, es komme ja nur auf eine veränderte Richtung an. Judringliche Jugend sindet Gunst; dem Genie traut man Alles zu, da es doch nur ein Gewisses vermag.

Das deutsche geistig-literarische Terrain war damals ganz eigentlich als ein Neubruch anzusehen. Es fanden sich unter den Geschäftsleuten kluge Menschen, die für den nen aufzuwühlenden Voden tüchtige Undauer und kluge Haushälter wünschten. Selbst die angesehene, wohlgegründete Freinaurerloge, mit deren vornehmsten Gliedern ich eben durch mein Verhältniß zu Lili bekannt geworden war, wußte auf schiekliche Weise meine Unnäherung einzuleiten: ich aber, aus einem Unabhängigkeitsgefühl, welches mir später als Verrücktheit erschien, lehnte jede nähere Verknüpfung ab, nicht gewahrend, daß diese Männer, wenn schon in höherm Sinne verbunden, mir doch bei meinen, den ihrigen so nahe verwandten Zwecken hätten förderlich sein müssen.

Ich gehe zu dem Besondersten gurück.

In solchen Städten, wie Frankfurt, giebt es collektive Stellen, Residentschaften, Ugentschaften, die
sich durch Chätigkeit grenzenlos erweitern lassen.
Dergleichen bot sich auch mir dar, beim ersten Unblick
vortheilhaft und ehrenvoll zugleich. Man setzte voraus, daß ich für sie passe; es wäre auch gegangen,
unter der Bedingung jener geschilderten Kanzleidreiheit. Man verschweigt sich die Zweisel, man theilt
sich das Günstige mit, man überwindet jedes
Schwanken durch gewaltsame Chätigkeit; es kommt
dadurch etwas Unwahres in den Zustand, ohne daß
die Leidenschaft deshalb gemildert würde.

In friedenszeiten ist für die Menge wohl kein erfreulicheres Lesen als die öffentlichen Blätter, welche uns von den neuesten Weltereignissen eilige Nachricht geben. Der ruhige, wohlbehaltene Bürger übt daran auf eine unschuldige Weise den Parteisgeist, den wir in unserer Beschränktheit weder losswerden können noch sollen. Jeder behagliche Mensch erschaft sich alsdann, wie bei einer Wette, ein willkürliches Interesse, unwesentlichen Gewinn und Ders

lust, und nimmt, wie im Theater, einen sehr lebhaften, jedoch nur imaginären Theil an fremdem Glück und Unglück. Diese Theilnahme erscheint oft willkürlich, jedoch beruht sie auf sittlichen Gründen: denn bald geben wir löblichen Absichten einen verdienten Beifall, bald aber, von glänzendem Erfolg hingerissen, wenden wir uns zu Demjenigen, dessen Vorsätze wir würden getadelt haben. In allem Diesem verschaffte uns jene Zeit reichlichen Stoff.

friedrich der Zweite, auf seiner Kraft rubend, schien noch immer das Schicksal Europens und der Welt abzuwägen. Katharina, eine große frau, die sich selbst des Thrones wiirdia gehalten, gab tüchtigen, hochbegünstigten Männern einen großen Spielraum, der Herrscherin Macht immer weiter auszubreiten, und da Dief über die Türken geschah, denen wir die Verachtung, mit welcher sie auf uns berniederblicken, reichlich zu vergelten gewohnt sind, so schien es, als wenn keine Menschen aufgeopfert würden, indem diese Unchriften zu Causenden fielen. Die brennende flotte in dem Bafen von Tichesme verursachte ein allgemeines freudenfest über die gebildete Welt, und Jedermann nahm Theil an dem siegerischen Uebermuth, als man, um ein wahrhaftes Bild jener großen Begebenheit übrig zu behalten, jum Behuf eines künstlerischen Studiums auf der Rhede von Livorno sogar ein Kriegsschiff in die Luft sprengte. Nicht lange darauf ergreift ein junger nordischer Könia, aleichfalls aus eigener Gewalt, die Zügel des Regiments. Die Uriftofraten, die er unterdrückt, werden nicht bedauert: denn die Uristofratie überhaupt hatte keine Gunft bei dem Publifum, weil sie ihrer Natur nach im Stillen wirkt und um desto sicherer ift, je weniger sie von sich reden macht; und in diesem falle dachte man von dem jungen König um desto besser, weil er, um dem obersten Stande das Bleichgewicht zu halten, die untern begünftigen und an sich knüpfen mußte.

270ch lebhafter aber war die Welt intereffirt, als ein ganzes Dolk sich zu befreien Miene machte. Schon früher hatte man demselben Schauspiel im Kleinen gern zugesehen. Korsika war lange der Punkt gewesen, auf den sich Aller Augen richteten. Paoli, als er, sein patriotisches Vorhaben nicht weiter durchzuseiten im Stande, durch Deutschland nach England ging, zog Aller Herzen an sich; es war ein schöner, schlanker, blonder Mann voll Annuth und Freundlichkeit: ich sah ihn in dem Vethmanuschen Hause, wo er kurze Zeit verweilte und den Arengierigen, die sich zu ihm drängten, mit heiterer Gefälligkeit begegnete. Unn aber sollten sich in dem entferntern Welttheil ähnliche Austritte wiederholen; man

wünschte den Umerikanern alles Glück, und die Namen franklin und Washington fingen an, am politischen und kriegerischen Himmel zu glänzen und zu funkeln. Manches zu Erleichterung der Menscheit war geschehen, und als nun gar ein neuer, wohlwollender König von frankreich die besten Abssichten zeigte, sich selbst zu Beseitigung so mancher Mißbräuche und zu den edelsten Swecken zu beschränken, eine regelmäßig auslangende Staatswirthschaft einzusübren, sich aller willkürlichen Gewalt zu begeben und durch Ordnung wie durch Recht allein zu herrschen, so verbreitete sich die heiterste Hossnung siber die ganze Welt, und die zutrauliche Jugend glaubte sich und ihrem ganzen Seitgeschlechte eine schöne, ja herrliche Jusunst versprechen zu dürsen.

Un allen diesen Ereignissen nahm ich jedoch nur in sofern Cheil, als sie die größere Gesellschaft interessiteten. Ich selbst und mein engerer Kreis befaßten uns nicht mit Teitungen und Neuigkeiten: uns war darum zu thun, den Menschen kennen zu lernen; die Menschen überhaupt ließen wir gern gewähren.

Der bernhigte Justand des deutschen Paterlandes, in welchem sich auch meine Daterstadt schon über hundert Jahre eingefügt fah, hatte fich trotz manchen Kriegen und Erschütterungen in seiner Gestalt vollkommen erhalten. Einem gewiffen Behagen günftig war, daß von dem Böchsten bis zu dem Tiefften, von dem Kaiser bis zu dem Juden herunter die mannigfaltigfte Albstufung alle Perfonlichkeiten, anstatt sie zu trennen, zu verbinden schien. Wenn dem Kaiser sich Könige subordinirten, so gab diesen ihr Wahlrecht und die dabei erworbenen und behaupteten Gerechtsame ein entschiedenes Gleichgewicht. 27un aber war der hohe 2ldel in die erste königliche Reihe verschränkt, so daß er, seiner bedeutenden Vorrechte gedenkend, sich ebenbürtig mit dem Böchsten achten konnte, ja im gewissen Sinne noch höher, indem ja die geiftlichen Kurfürsten allen Undern vorangingen, und als Sprößlinge der Bierarchie einen unangefochtenen ehrwürdigen Raum behaupteten.

Gedenke man nun der anserordentlichen Dortheile, welche diese altgegründeten Jamilien zugleich und auserdem in Stistern, Ritterorden, Ministerien, Vereinigungen und Verbrüderungen genossen haben, so wird man leicht denken können, daß diese große Masse von bedeutenden Menschen, welche sich zugleich als subordinirt und als coordinirt fühlten, in höchster Jufriedenheit und geregelter Weltthätigkeit ihre Tage zubrachten, und ein gleiches Behagen ihren Nachkommen ohne besondere Mühe vorbereiteten und

überließen. Auch fehlte es dieser Klasse nicht an geistiger Cultur; denn schon seit hundert Jahren hatte sich erst die hohe Militär- und Geschäftsbildung bedeutend hervorgethan und sich des ganzen vornehmen, sowie des diplomatischen Kreises bemächtigt, zugleich aber auch durch Literatur und Philosophie die Geister zu gewinnen und auf einen hohen, der Gegenwart nicht allzugünstigen Standpunkt zu versehen gewußt.

In Dentschland war es noch kaum Jemandem eingefallen, jene ungebeure privilegirte Masse zu beneiden oder ibr die glücklichen Weltvorzüge zu mißgönnen. Der Mittelftand hatte fich ungeftort dem handel und den Wiffenschaften gewidmet und hatte freilich dadurch, sowie durch die nah vermandte Technit, fich zu einem bedeutenden Gegengewicht erhoben; gang oder halb freie Städte begünstigten diese Thätigkeit, sowie die Menschen darin ein gewisses rubiges Behagen empfanden. seinen Reichtbum vermehrt, seine geistige Thatigkeit besonders im juriftischen und Staatsfache gesteigert fab, der konnte fich überall eines bedentenden Einflusses erfreuen. Setzte man doch bei den bochften Reichsgerichten und auch wohl sonst der adeligen Bant eine Gelehrtenbant gegenüber; die freiere Uebersicht der einen mochte sich mit der tiefern Einficht der andern gern befreunden, und man batte im Leben durchaus feine Spur von Rivalität: der Udel war sider in seinen unerreichbaren, durch die Zeit geheiligten Dorrechten, und der Bürger hielt es unter feiner Würde, durch eine seinem Mamen vorgesetzte Partikel nach dem Schein Derfelben zu streben. Der handelsmann, der Technifer hatte genng zu thun, um mit den schneller vorschreitenden 27ationen einigermaßen zu wetteifern. Wenn man die gewöhnlichen Schwankungen des Tags nicht beachten will, fo durfte man wohl sagen: es war im Ganzen eine Zeit eines reinen Bestrebens, wie fie früher nicht erschienen, noch auch in der folge wegen äußerer und innerer Steigerungen fich lange erhalten konnte.

In dieser Zeit war meine Stellung gegen die obern Stände sehr günstig. Wenn auch im "Werther" die Unannehmlichkeiten an der Grenze zweier bestimmter Verhältnisse mit Ungeduld ausgesprochen sind, so ließ man Das in Betracht der sibrigen Leidenschaftlichkeiten des Buches gelten, indem Jedermann wohl fühlte, daß es hier auf keine unmittelbare Wirkung abgesehen sei. Durch "Götz von Berlichingen" aber war ich gegen die obern Stände sehr gut gestellt: was auch an Schicklichkeiten bisheriger Literatur mochte verletzt sein, so war doch auf eine kenntniskreiche und tüchtige Weise das altdeutsche





Derhältniß, den unverletzbaren Kaifer an der Spitze, mit manchen andern Stufen und ein Ritter dargestellt, der im allgemein gesetzlosen Zustande als einzelner Privatmann, wo nicht gesetzlich, doch recht= lich zu handeln dachte, und dadurch in fehr schlimme Lagen geräth. Dieser Complex aber war nicht aus der Euft gegriffen, sondern durchaus heiter, lebendig und defibalb auch wohl hie und da ein Wenig modern, aber doch immer in dem Sinne vorgeführt, wie der wackere, tüchtige Mann sich selbst, und also wohl zu leidlichen Gunften, in eigener Erzählung dargestellt batte. Die familie blübte noch; ihr Derhältniß zu der frankischen Ritterschaft war in ihrer Integrität geblieben, wenn gleich diese Beziehungen, wie manches Undere jener Zeit, bleicher und unwirksamer mochten geworden sein. Mun erhielt auf Einmal das flüßlein Jaxt, die Burg Jaxthausen eine poetische Bedeutung; sie wurden besucht, sowie das Rathhaus zu Beilbronn.

Man wußte, daß ich noch andere Punkte jener Zeitgeschichte mir in den Sinn genommen hatte, und manche familie, die sich aus jener Zeit noch tüchtig herschrieb, hatte die Aussicht, ihren Aeltervater gleichsam an's Cageslicht hervorgezogen zu sehen.

Es entsteht ein eigenes allgemeines Behagen, wenn man einer Nation ihre Geschichte auf eine geistreiche Weise wieder zur Erinnerung bringt; sie erfreut sich der Tugenden ihrer Vorfahren und belächelt die Mängel Derselben, welche sie längst überwunden zu haben glaubt: Theilnahme und Beifall kann daher einer solchen Darstellung nicht fehlen, und ich hatte mich in diesem Sinne einer vielsachen Wirkung zu erfreuen.

Merkwürdig möchte es jedoch sein, daß unter den zahlreichen Unnäherungen und in der Menge der jungen Leute, die sich an mich anschlossen, sich kein Soelmann befand: aber dagegen waren Manche, die, sich on in die Dreißig gelangt, mich aufsuchten, besuchten und in deren Wollen und Bestreben eine freudige Hossnung sich durchzog, sich in vaterländischen und allgemein menschlichern Sinne ernstlich auszubilden.

In dieser Zeit war denn überhaupt die Richtung nach der Epoche zwischen dem fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert eröffnet und lebendig. Die Werfe Ulrichs von Hutten kamen mir in die Hände, und es schien wundersam genug, daß in unsern neuern Tagen sich das Uehnliche, was dort hervorgetreten, hier gleichfalls wieder zu manisestiren schien. Folgender Brief Ulrichs von Hutten an Bilibald Pirkheimer dürste demnach hier eine schiekliche Stelle finden.

"Was uns das Glück gegeben, nimmt es meist

wieder weg, und Das nicht allein; auch alles Undere, was sich an den Menschen von außen anschließt. sehen wir dem Zufall unterworfen. 27un aber strebe ich nach Ehren, die ich ohne Mißgunst zu erlangen wünschte, in welcher Weise es auch sei; denn es besitzt mich ein heftiger Durst nach dem Ruhm, daß ich so Diel als möglich geadelt zu sein wünschte. Es würde schlecht mit mir stehen, theurer Bilibald, wenn ich mich schon jetzt für einen Edelmann hielte, ob ich gleich in diesem Rang, dieser familie, von solchen Eltern geboren worden, wenn ich mich nicht durch eigenes Bestreben geadelt hätte! Ein so großes Werk habe ich im Sinn! ich denke höher! Nicht etwa, daß ich mich in einen vornehmern, glänzendern Stand versett seben möchte, sondern anderwärts möchte ich eine Quelle suchen, aus der ich einen besondern 21del schöpfte und nicht unter die wahnhaften Edelleute gezählt würde, zufrieden mit Dem, was ich von meinen Doreltern empfangen, sondern daß ich zu jenen Gütern noch Etwas selbst hinzugefügt hätte, was von mir auf meine Nachkommen biniiberginge.

"Daher ich denn mit meinen Studien und Bemühungen mich dahin wende und bestrebe, entgegengesetzt in Meinung Denjenigen, die alles Das, was ist, für genug achten; denn mir ist nichts Dergleichen genug, wie ich dir denn meinen Ehrgeis diefer Urt bekannt habe. Und so gestehe ich denn, daß ich Diejenigen nicht beneide, die, von den untersten Ständen ausgegangen, über meine Zustände hinausgeschritten sind; und hier bin ich mit den Männern meines Standes keineswegs übereindenkend, welche Dersonen eines niedrigen Ursprungs, die sich durch Tüchtigkeit hervorgethan haben, zu schimpfen pflegen. Denn mit vollkommenem Rechte werden Diejenigen uns vorgezogen, welche den Stoff des Ruhms, den wir selbst vernachlässigt, für sich ergriffen und in Besitz genommen; sie mögen Söhne von Walkern oder Berbern fein, haben fie doch mit mehr Schwierigkeit, als wir gefunden hätten, Dergleichen zu erlangen gewußt. Nicht allein ein Thor ist der Ungelehrte zu nennen, welcher Den beneidet, der durch Kenntnisse sich hervorgethan, sondern unter die Elenden, ja unter die Elendesten zu zählen: und an diesem fehler frankt unser Udel gang besonders, daß er solche Zierathen quer ansehe. Denn was, bei Bott! heißt es, Den beneiden, der Das besitzt, was wir vernachläffigten? warum haben wir uns der Besetze nicht besteifigt? die schöne Belahrtheit, die besten Künfte warum nicht selbst gelernt? Da sind uns nun Walker, Schuster und Wagner vorgelaufen? Warum haben wir die Stellung verlaffen, warum die freiesten Studien den Dienstleuten und, schändlich für uns! ihrem Schmutz überlassen? Ganz rechtmäßig hat das Erbtheil des Aldels, das wir verschmähten, ein jeder Gewandter, fleißiger in Besitz nehmen und durch Thätigkeit benutzen können. Wir Elenden, die Das vernachläßigen, was einem jeden Untersten sich über uns zu erbeben genügt; hören wir doch auf zu beneiden und suchen Dasjenige auch zu erlangen, was zu unserer schimpflichen Beschämung Andere sich anmaßen.

"Jedes Verlangen nach Ruhm ift ehrbar, aller Kampf um das Tüchtige lobenswürdig. Mag doch jedem Stand seine eigene Stere bleiben, ihm eine eigene Zierde gewährt sein! Jene Uhnenbilder will ich nicht verachten, so Wenig als die wohl ausgestatteten Stammbäume: aber was auch deren Werth sei, ist nicht unser eigen, wenn wir es nicht durch bestehen, wenn der Udel nicht Sitten, die ihm geziemen, annimmt. Dergebens wird ein fetter und Zeleibter jener Hausväter die Standbilder seiner Dorfahren dir aufzeigen, indeß er senen, die ihm mit Tüchtigkeit voranleuchteten, zu vergleichen wäre.

"So Diel habe ich dir von meinem Chrgeiz und seiner Beschaffenheit so weitläufig als aufrichtig vertrauen wollen."

Wenn auch nicht in solchem flusse des Zusammenhangs, so hatte ich doch von meinen vornehmern freunden und Bekannten dergleichen tüchtige und kräftige Gesimmungen zu vernehmen, von welchen der Erfolg sich in einer redlichen Chätigkeit erwies. Es war zum Credo geworden, man müsse sich einen persönlichen Adel erwerben; und zeigte sich in jenen schönen Tagen irgend eine Rivalität, so war es von oben berunter.

Wir Andern dagegen hatten, was wir wollten: freien und gebilligten Gebrauch unserer von der Natur verliehenen Calente, wie er wohl allenfalls mit unsern bürgerlichen Verhältnissen bestehen konnte. Dem meine Vaterstadt hatte darin eine ganz eigene, nicht genugsam beachtete Lage. Wenn die nordischen

freien Reichsstädte auf einen ausgebreiteten Handel, und die südlichern, bei zurücktretenden Handelsverbältnissen, auf Kunst und Technik gegründet standen, so war in Frankfurt am Main ein gewisser Complez zu bemerken, welcher aus Handel, Kapitalvermögen, Haus- und Grundbesitz, aus Wissen- und Sammlerlust zusammengestochten schien.

Die lutherische Confession führte das Regiment: die alte Gan-Erbschaft, vom Bause Limburg den Mamen führend, das Baus frauenstein, mit seinen Unfängen nur ein Klubb, bei den Erschütterungen, durch die untern Stände berbeigeführt, dem Derständigen getreu; der Jurift, der sonstige Wohlhabende und Wohldenkende, Niemand war von der Magistratur ausgeschlossen; felbst diejenigen Bandwerfer, welche zu bedenklicher Zeit an der Ordnung gebalten, waren rathsfäbig, wenn auch nur ftationär auf ihrem Platze. Die andern verfaffungsmäßigen Gegengewichte, formelle Einrichtungen, und mas fic Alles an eine solde Verfassung anschließt, gaben vielen Menschen einen Spielraum gur Chätigkeit, indem Bandel und Technik bei einer glücklich ortlichen Lage fich auszubreiten in feinem Sinne gehindert waren. Der höhere Udel wirfte für fich unbeneidet und fast unbemerkt; ein zweiter sich annähernder Stand mußte icon ftrebfamer fein und. auf alten vermögenden familienfundamenten beruhend, suchte er sich durch rechtliche und Staats= gelebrjamkeit bemerklich zu machen.

Die sogenannten Resormirten bildeten wie auch an andern Orten die Resugiés, eine ausgezeichnete Klasse, und selbst wenn sie zu ihrem Gottesdienst in Vockenheim Sonntags in schönen Equipagen hinaussuhren, war es immer eine Urt von Triumph über die Bürgerabtheilung, welche berechtigt war, bei gutem wie bei schlechtem Wetter in die Kirche zu kuße zu gehen.

Die Katholifen bemerkte man kaum; aber auch fie waren die Vortheile gewahr geworden, welche die beiden andern Confessionen sich zugeeignet hatten.





gedauert hat und auch in der Zukunft sich nicht verlieren kann.

Die Deutschen waren von den ältern Zeiten her an den Reim gewöhnt; er brachte den Vortheil, daß man auf eine fehr naive Weise verfahren und fast nur die Sylben gählen durfte. Uchtete man bei fortschreitender Bildung mehr oder weniger inftinkt= mäßig auch auf Sinn und Bedeutung der Sylben, so verdiente man Lob, welches sich manche Dichter anzueignen wußten. Der Reim zeigte den Ubschluß des poetischen Satzes; bei kurzern Zeilen waren sogar die kleinern Einschnitte merklich, und ein natürlich wohlgebildetes Ohr sorgte für Abwechslung und Unmuth. Mun aber nahm man auf Einmal den Reim weg, ohne zu bedenken, daß über den Sylbenwerth noch nicht entschieden, ja schwer zu entscheiden war. Klopstock ging voran. Wie sehr er sich bemüht und was er geleistet, ist bekannt. Jedermann fühlte die Unsicherheit der Sache; man wollte sich nicht gerne wagen, und, aufgefordert durch jene Naturtendenz, griff man nach einer poetischen Orosa. Befiners höchst liebliche Joyllen öffneten eine unendliche Bahn. Klopftock schrieb den Dialog von "Bermanns Schlacht" in Profa, fowie den "Tod 21dams". Durch die bürgerlichen Tranerspiele, sowie durch die Dramen bemächtigte fich ein empfindungsvoller höherer Styl des Theaters, und umgekehrt 30g der fünf-

füßige Jambus, der sich durch Einfluß der Engländer bei uns verbreitete, die Poesie gur Prosa herunter. Allein die forderungen an Rhythmus und Reim konnte man im Allgemeinen nicht aufgeben. Ramler, obgleich nach unsichern Brundsätzen, streng gegen seine eigenen Sachen, konnte nicht unterlassen, diese Strenge auch gegen fremde Werke geltend gu machen: er verwandelte Prosa in Derse, veränderte und verbesserte die Arbeit Anderer, wodurch er sich wenig Dank verdiente und die Sache noch mehr verwirrte. Um Besten aber gelang es Denen, die sich des herkömmlichen Reims mit einer gewissen Beobachtung des Sylbenwerthes bedienten und, durch natürlichen Geschmack geleitet, unausgesprochene und unentschiedene Gesetze beobachteten; wie gum Beispiel Wieland, der, obgleich unnachahmlich, eine lange Zeit mäßigern Calenten zum Mufter diente.

Unsicher aber blieb die Ausübung auf jeden fall, und es war Keiner, auch der Besten, der nicht augenblicklich irre geworden wäre. Daher entstand das Unglück, daß die eigentlich geniale Epoche unserer Poesie Weniges hervorbrachte, was man in seiner Urt correkt nennen könnte; denn auch hier war die Zeit strömend, fordernd und thätig, aber nicht bestrachtend und sich selbst gemugthuend.

Um jedoch einen Boden zu finden, worauf man poetisch sußen, um ein Element zu entdecken, in dem man freisinnig athmen könnte, war man einige Jahrhunderte zurückzegangen, wo sich aus einem chaotischen Austande ernste Tüchtigkeiten glänzend hervorthaten; und so befreundete man sich auch mit der Dichtkunst jener Zeiten. Die Minnesänger lagen zu weit von uns ab; die Sprache hätte man erst studien müssen, und Das war nicht unsere Sache; wir wollten leben und nicht lernen.

Hans Sachs, der wirklich meisterliche Dichter, lag uns am Mächsten. Ein wahres Talent, freilich nicht wie jene Ritter und Hofmänner, sondern ein schlichter Bürger, wie wir uns auch zu sein rühmten. Ein didaktischer Realismus sagte uns zu, und wir benutzten den leichten Rhythmus, den sich willig anbietenden Reim bei manchen Gelegenheiten. Es schien diese Urt so bequem zur Poesie des Tags, und deren bedurften wir jede Stunde.

Wenn nun bedeutende Werke, welche eine jahrelange, ja eine lebenslängliche Unsmerksamkeit und Arbeit erforderten, auf so verwegenem Grunde, bei leichtsinnigen Unlässen mehr oder weniger aufgebaut wurden, so kann man sich denken, wie freventlich mitunter andere vorübergehende Produktionen sich gestalteten, zum Beispiel die poetischen Spiteln, Parabeln und Invektiven aller Jormen, womit wir fortsuhren, uns innerlich zu bekriegen und nach außen händel zu suchen.

Außer dem icon Abgedruckten ift nur Weniges davon übrig; es mag erhalten bleiben. Kurze Notizen mögen Ursprung und Absicht denkenden Männern Etwas deutlicher entbüllen. Tiefer Eindringende, denen diese Dinge fünftig zu Gesicht fommen, werden doch geneigt bemerken, daß allen folden Ercentricitäten ein redliches Bestreben gu Grunde lag. Aufrichtiges Wollen streitet mit Ummaßung, Natur gegen Berkömmlichkeiten, Talent gegen formen, Benie mit fich felbst, Kraft gegen Weichlichkeit, unentwickeltes Tüchtiges gegen entfaltete Mittelmäßigfeit, so daß man jenes gange Betragen als ein Dorpostengefecht ansehen fann, das auf eine Kriegserklärung folgt und eine gewaltsame ,fehde verfündigt: denn genau besehen, so ift der Kampf in diesen fünfzig Jahren noch nicht ausgekämpft; er fetzt fich noch immer fort, nur in einer böbern Region.

3d batte nach Unleitung eines ältern deutschen Puppen- und Budenfpiels ein tolles fratenwesen ersonnen, welches den Titel "Banswurfts Bochzeit" führen sollte. Das Schema war folgendes. Banswurft, ein reicher elternloser Bauernsohn, welcher foeben mündig geworden, will ein reiches Mädchen, Mamens Urfel Blandine, heirathen. Sein Vormund, Kilian Bruftfleck, und ihre Mutter Uriel zc. find es höchlich zufrieden. Ihr vielsähriger Plan, ihre bochften Wünsche werden dadurch endlich erreicht und erfüllt. Bier findet sich nicht das mindeste Binderniß, und das Ganze bernbt eigentlich nur darauf, daß das Derlangen der jungen Leute, sich zu besitzen, durch die Unstalten der Bochzeit und dabei vorwaltenden unerläßlichen Umftändlichkeiten bingehalten wird. 211s Prologus tritt der Bochzeitbitter auf, halt seine berkömmliche banale Rede und endigt mit den Reimen:

Bei dem Wirth zur goldnen Caus, Da wird sein der Bochzeitschmaus.

Um dem Vorwurf der verletzten Einheit des Orts zu entgehen, war im Hintergrunde des Theaters gedachtes Wirthshaus mit seinen Insignien glänzend zu sehen, aber so, als wenn es, auf einem Zapten umgedreht, nach allen vier Seiten könnte vorgestellt werden, wobei sich jedoch die vordenn Coulissen des Cheaters schieklich zu verändern hatten. Im ersten Ukt stand die Vorderseite nach der Straße zu, mit den goldenen, nach dem Sonnenmikroskop gearbeiteten Insignien, im zweiten Ukt die Seite nach dem Hausgarten, die dritte nach einem Wäldchen, die vierte nach einem nahe liegenden See; wodurch denn geweissagt war, daß in folgenden Seiten es dem Dekorateur geringe Mühe machen werde, einen Wellenschlag über das ganze Cheater bis an das Sousstenloch zu führen.

Durch alles Dieses aber ist das eigentliche Interesse des Stücks noch nicht ausgesprochen: denn der gründliche Scherz ward bis zur Tollheit gesteigert, daß das sämmtliche Personal des Schauspiels aus lauter deutsch herkömmlichen Schimps- und Eselmanen bestand, wodurch der Charakter der Einzelnen sogleich ausgesprochen und das Verhältniß zu einander gegeben war.

Da wir hoffen dürfen, daß Gegenwärtiges in guter Gesellschaft, auch wohl in auständigem Familientreise vorgelesen werde, so dürfen wir nicht einmal, wie doch auf jedem Cheateranschlag Sitte ist, unsere Personen hier der Reihe nach nennen, noch auch die Stellen, wo sie sich am Klarsten und Eminentesten beweisen, hier am Ort aufführen, obgleich auf dem einsachsten Wege heitere, necksiche, unverfängliche Beziehungen und geistreiche Scherze sich hervorthun nüßten. Zum Versuche legen wir ein Blatt bei, unsern Gerausgebern die Julässigkeit zu beurtheilen anheim stellend.

Vetter Schuft hatte das Recht, durch sein Verbältniß zur Familie, zu dem fest geladen zu werden; Niemand hatte dabei Etwas zu erinnern; dem wenn er auch gleich durchaus im Leben untauglich war, so war er doch da, und weil er da war, kounte man ihn schieklich nicht verlengnen; auch durfte man an so einem festtage sich nicht erinnern, daß man zuweilen unzufrieden mit ihm gewesen wäre.

Mit herrn Schurfe war es schon eine bedenklichere Sache: er hatte der familie wohl genutzt, wenn es ihm gerade auch nutzte, dagegen ihr auch wieder geschadet, vielleicht zu seinem eigenen Vortheil, vielleicht auch, weil er es eben gelegen fand. Die mehr oder minder Klugen stimmten für seine Inlässisseit; die Wenigen, die ihn wollten ausgeschlossen haben, wurden überstimmt.

Mun aber war noch eine dritte Person, über die fich schwerer enticheiden ließ: in der Gesellichaft ein

ordentlicher Mensch, nicht weniger als Andere, nachgiebig, gefällig und zu Mancherlei zu gebranchen; er hatte den einzigen Fehler, daß er seinen Namen nicht hören konnte, und sobald er ihn vernahm, in eine Heldenwuth, wie der Aorde sie Verserkerwuth benennt, augenblicklich gerieth, Alles rechts und links todtzuschlagen drohte und in solchem Raptus theils beschädigte, theils beschädigt ward; wie denn auch der zweite Akt des Stücks durch ihn ein sehr verworrenes Ende nahm.

Bier konnte nun der Unlag unmöglich verfäumt werden, den räuberischen Macklot zu züchtigen. geht nämlich hausiren mit seiner Macklotur, und wie er die Unstalten zur Bochzeit gewahr wird, kann er dem Triebe nicht widerstehen, auch hier zu schmarntzen und auf anderer Leute Kosten seine ausgebungerten Bedärme zu erquicken. Er meldet fich; Kilian Bruftfleck untersucht seine Unsprüche, muß ihn aber abweisen: denn alle Gafte, heißt es, seien anerkannte öffentliche Charaftere, woran der Supplifant doch keinen Unspruch machen könne. Macklot versucht sein Möglichstes, um zu beweisen, daß er ebenso berühmt jei als Jene. Da aber Kilian Bruftfleck, als ftrenger Ceremonienmeister, sich nicht will bewegen lassen, nimmt sich jener Nichtgenannte, der von seiner Berserkerwuth am Schlusse des zweiten Ufts sich wieder erholt hat, des ihm so nahe verwandten Nachdruckers so nachdrücklich an, daß Dieser unter die übrigen Gäfte schließlich aufgenommen wird.

Um diese Zeit meldeten sich die Grafen Stolberg an, die, auf einer Schweizerreise beariffen, bei uns einsprechen wollten. Ich war durch das früheste Auftauchen meines Talents im Böttinger "Musenalmanach" mit ihnen und fämmtlichen jungen Männern, deren Wesen und Wirken bekannt genng ift, in ein gar freundliches Derhältniß gerathen. Zu der damaligen Zeit hatte man sich ziemlich wunderliche Begriffe von freundschaft und Liebe gemacht. Eigentlich war es eine lebhafte Jugend, die sich gegen einander aufknöpfte und ein talentvolles, aber ungebildetes Innere hervorkehrte. Einen folden Bezug gegen einander, der freilich wie Vertrauen aussah, hielt man für Liebe, für wahrhafte Meigung: ich betrog mich darin so gut wie die Andern. und habe davon viele Jahre auf mehr als Eine Weise gelitten. Es ist noch ein Brief von Bürger aus jener Zeit vorhanden, worans zu ersehen ift, daß von sittlich Alesthetischem unter diesen Besellen keineswegs die Rede war. Jeder fühlte sich aufgeregt und glaubte, gar wohl hiernach handeln und dichten zu dürfen.

Die Gebrüder famen an, Braf haugwit mit

ihnen. Don mir wurden sie mit offener Brust empfangen, mit gemüthlicher Schicklichkeit. Sie wohnten im Gasthofe, waren zu Tische jedoch meistens bei uns. Das erste heitere Jusammensein zeigte sich höchst erfreulich; allein gar bald traten excentrische Leußerungen hervor.

Su meiner Mutter machte sich ein eigenes Derhältniß. Sie wußte in ihrer tiichtigen, geraden Urt sich gleich in's Mittelalter zurückzusetzen, um als Uja bei irgend einer lombardischen oder byzantinischen Prinzessin angestellt zu sein. Nicht anders als Fran Uja ward sie genannt, und sie gesiel sich in dem Scherze und ging so eher in die Phantastereien der Jugend mit ein, als sie schon in Götz von Berlichingens hausfran ihr Ebenbild zu erblicken glaubte.

Doch hiebei sollte es nicht lange bleiben; denn man hatte nur einigemal zusammengetafelt, als schon nach ein= und der andern genossenen flasche Wein der poetische Tyrannenhaß zum Dorschein kam, und man nach dem Blute folder Wütheriche lechzend fich erwies. Mein Dater schüttelte lächelnd den Kopf; meine Mutter hatte in ihrem Leben kaum von Tyrannen gehört, doch erinnerte sie sich in Gottfrieds "Chronif" dergleichen Ummenschen in Kupfer abgebildet gesehen zu haben, den König Cambyses, der in Gegenwart des Vaters das Berz des Söhnchens mit dem Pfeil getroffen zu haben triumphirt, wie ihr Solches noch im Gedächtniß geblieben mar. Diese und ähnliche, aber immer heftiger werdende Ucukerungen in's Beitere zu wenden, verfügte sie sich in ihren Keller, wo ihr von den ältesten Weinen wohlunterhaltene große fässer verwahrt lagen. 27icht geringere befanden sich daselbst, als die Jahrgänge 1706, 19, 26, 48, von ihr selbst gewartet und gepflegt, selten und nur bei feierlich bedeutenden Gelegenheiten angesprochen. Indem sie nun in geschliffener flasche den hochfarbigen Wein hinsetzte, rief sie aus: "Bier ist das wahre Tyrannenblut! Daran ergötzt euch, aber alle Mordgedanken laßt mir aus dem Baufe!"

"Ja wohl Tyrannenblut!" rief ich aus; "keinen größern Tyrannen giebt es als Den, dessen Herzblut man euch vorsetzt. Labt euch daran, aber mäßig! denn ihr müßt befürchten, daß er euch durch Wohlgeschmack und Geist unterjoche. Der Weinstock ist der Universaltyrann, der ausgerottet werden sollte; zum Patron sollten wir deßhalb den heiligen Lykurgus, den Thracier, wählen und verehren: er griff das fromme Werk kräftig an, aber vom bethörenden Dämon Bacchus verblendet und verderbt, verdient er in der Zahl der Märtyrer obenan zu stehen. Dieser Weinstock ist der allerschlimmste Tyrann, zugleich Heuchler, Schmeichler und Gewaltsamer. Die ersten



Süge seines Blutes munden euch, aber ein Tropfen lockt den andern unaufhaltsam nach; sie folgen sich wie eine Perlenschnur, die man zu zerreißen fürchtet."

Wenn ich hier, wie die besten Historiker gethan, eine singirte Rede statt jener Unterhaltung einzuschieben in Verdacht gerathen könnte, so darf ich den Wunsch aussprechen, es möchte gleich ein Geschwindschreiber diese Peroration aufgefaßt und uns überliefert haben. Man würde die Motive genan Dieselbigen und den fluß der Rede vielleicht anmuthiger und einladender sinden. Ueberhaupt fehlt dieser gegenwärtigen Darstellung im Ganzen die weitläusige Redseligkeit und fülle einer Jugend, die sich fühlt und nicht weiß, wo sie mit Kraft und Vermögen hinaus soll.

In einer Stadt wie frankfurt befindet man fich in einer wunderlichen Lage; immer sich freuzende fremde deuten nach allen Weltgegenden hin und erwecken Reiseluft. früher mar ich schon bei manchem Unlag mobil geworden, und gerade jetzt im Ungenblicke, wo es darauf ankam, einen Versuch zu machen, ob ich Lili entbehren könne, wo eine gewisse peinliche Unruhe mich zu allem bestimmten Beschäft unfähig machte, war mir die Aufforderung der Stolberge, sie nach der Schweig zu begleiten, willkommen. Begünstigt durch das Zureden meines Daters, welcher eine Reise in jener Richtung sehr gern fah und mir empfahl, einen Uebergang nach Italien, wie es sich fügen und schicken wollte, nicht zu verfäumen, entschloß ich mich daber schnell und es war bald gepackt. Mit einiger Undeutung, aber obne Abschied trennte ich mich von Lili: sie war mir so in's Berg gewachsen, daß ich mich gar nicht von ihr zu entfernen glaubte.

In wenigen Stunden sah ich mich mit meinen luftigen Befährten in Darmftadt. Bei Bofe daselbit sollte man sich noch gang schicklich betragen; hier hatte Graf Haugwitz eigentlich die führung und Leitung. Er war der Jüngste von uns, wohlgestaltet, von zartem, edelm Unsehen, weichen, freundlichen Bügen, sich immer gleich, theilnehmend, aber mit solchem Maake, daß er gegen die Undern als im= passibel abstach. Er mußte deshalb von ihnen allerlei Spottreden und Benamsungen erdulden. Dieß mochte gelten, so lange sie glaubten, als Naturkinder sich zeigen zu können; wo es aber denn doch auf Schicklichkeit ankam und man nicht ungern genöthigt war, wieder einmal als Graf aufzutreten, da wußte er Alles einzuleiten und zu schlichten, daß wir wenn nicht mit dem besten, doch mit leidlichem Rufe davon kamen.

Ich brachte unterdessen meine Zeit bei Merck zu, welcher meine vorgenommene Reise mephistophelisch querblickend ansah und meine Gefährten, die ihn auch besucht hatten, mit schonungsloser Verständigfeit zu schildern wußte. Er kannte mich nach seiner Urt durchaus; die unüberwindliche naive Gutmüthigfeit meines Wesens war ihm schmerzlich, das ewige Geltenlassen, das Leben und Lebenlassen war ihm ein Gräuel.

"Daß du mit diesen Burschen ziehst," rief er aus, "ist ein dummer Streich!" und er schilderte sie sodann tressend, aber nicht ganz richtig. Durchaus sehlte ein Wohlwollen; daher ich glauben konnte, ihn zu übersehen, obschon ich ihn nicht sowohl überscha, als nur die Seiten zu schätzen wußte, die außer seinem Gesichtskreise lagen.

"Du wirst nicht lange bei ihnen bleiben!" Das war das Resultat seiner Unterhaltungen. Dabei erinnere

ich mich eines merkwürdigen Wortes, das er mir später wiederholte, das ich mir selbst wiederholte und oft im Ceben bedentend fand. "Dein Bestreben," sagte er, "deine unablenkbare Richtung ist, dem Wirklichen eine poetische Gestalt zu geben; die Andern such das sogenannte Poetische, das Imaginative zu verwirklichen, und Das giebt Nichts wie dummes Zeng." Faßt man die ungeheure Dissernz dieser beiden Handlungsweisen, hält man sie sest und wendet sie an, so erlangt man viel Aufschluß über tausend andere Dinge.

Unglücklicherweise, ehe sich die Gesellschaft von Darmstadt losiöste, gab es noch Unlaß, Mercks Meinung unumstößlich zu bekräftigen.

Unter die damaligen Verrücktheiten, die aus dem Begriff entstanden, man muffe fich in einen Naturzustand zu versetzen suchen, gehörte denn auch das Baden im freien Waffer, unter offenem Bimmel; und unsere freunde kounten auch hier, nach allenfalls überstandener Schicklichkeit, dieses Unschickliche nicht unterlassen. Darmstadt, ohne fliegendes Bewässer, in einer sandigen fläche gelegen, mag doch einen Teich in der Mähe haben, von dem ich nur bei dieser Gelegenheit gehört. Die heiß genaturten und sich immer mehr erhitzenden freunde suchten Cabsal in diesem Weiher: nackte Jünglinge bei hellem Sonnenschein zu sehen, mochte wohl in dieser Gegend als etwas Besonderes erscheinen; es gab Skandal auf alle fälle. Merck schärfte feine Conclusionen, und ich leugne nicht, ich beeilte unsere Abreise.

Schon auf dem Wege nach Mannheim zeigte sich, ungeachtet aller guten und edeln gemeinsamen Befühle, doch schon eine gewisse Differeng in Gesimming und Betragen. Leopold Stolberg äußerte mit Leiden= schaft, wie er genöthigt worden, ein herzliches Liebesverhältnif mit einer schönen Engländerin aufzugeben und defiwegen eine fo weite Reise unternommen habe. Wenn man ihm nun dagegen theilnehmend entdeckte, daß man folden Empfindungen auch nicht fremd sei, so brach bei ihm das arenzenlose Gefühl der Jugend heraus: seiner Leidenschaft, seinen Schmerzen, sowie der Schönheit und Liebenswürdiakeit seiner Beliebten dürfe fich in der Welt Michts gleich ftellen. Wollte man solche Behauptung, wie es sich unter guten Gesellen wohl ziemt, durch mäßige Rede in's Gleichgewicht bringen, so schien sich die Sache nur zu verschlimmern, und Graf Haugwitz wie auch ich mußten zuletzt geneigt werden, dieses Thema fallen zu laffen. Angelangt in Mannheim, bezogen wir schöne Zimmer eines auftändigen Gasthofes, und beim Dessert des ersten Mittagessens, mo der Wein

nicht war geschont worden, forderte uns Leopold auf, seiner Schönen Gesundheit zu trinken, welches denn unter ziemlichem Getöse geschah. Nach geleerten Gläsern rief er aus: "Ann aber ist aus solchen geheiligten Bechern kein Trunk mehr erlandt; eine zweite Gesundheit wäre Entweihung: desthalb vernichten wir diese Gefäße!" und warf sogleich seine Stengelglas hinter sich wider die Wand. Wir Undern solgten; und ich bildete mir denn doch ein, als wenn mich Merck am Kragen zupfte.

Allein die Jugend nimmt Das aus der Kindheit mit herüber, daß sie guten Gesellen Aichts nachträgt, daß eine unbefangene Wohlgewogenheit zwar mangenehm berührt werden kann, aber nicht zu verletzen ist.

Nachdem die nunmehr als englisch angesprochenen Gläser unsere Zeche verstärkt hatten, eilten wir nach Karlsruhe getrost und heiter, um uns zutraulich und sorglos in einen neuen Kreis zu begeben. Wir sanden Klopstock daselbst, welcher seine alte sittliche Herrschaft über die ihn so hoch verehrenden Schüler gar anständig ausübte, dem ich denn auch mich gern unterwarf, so daß ich, mit den Undern nach Hof gebeten, mich für einen Neuling ganz leidlich mag betragen haben. Unch ward man gewissermaßen aufgesordert, natürlich und doch bedeutend zu sein.

Der regierende Herr Markgraf, als einer der fürstlichen Senioren, besonders aber wegen seiner vortrefflichen Regierungszwecke unter den deutschen Regenten hochverehrt, unterhielt sich gern von staatswirthlichen Ungelegenheiten. Die Frau Markgräfin, in Künsten und mancherlei guten Kenntnissen thätig und bewandert, wollte auch mit anmuthigen Reden eine gewisse Cheilnahme beweisen; wogegen wir uns zwar dankbar verhielten, konnten aber doch zu Hause ihre schlechte Papiersabrikation und Begünstigung des Nachdruckers Macklot nicht ungeneckt lassen.

Um Bedentendsten war für mich, daß der junge Herzog von Sachsen-Weimar mit seiner edeln Braut, der Prinzessin Louise von Hessen-Darmstadt, hier zusammenkamen, um ein förmliches Schebündniß einzugchen; wie denn auch deßhalb Präsident von Moser bereits hier angelangt war, um so bedeutende Verhältnisse in's Klare zu setzen und mit dem Oberhösmeister Grasen Görtz völlig abzuschließen. Meine Gespräche mit beiden hohen Personen waren die gemüthlichsten, und sie schlossen siederholt mit der Versicherung, es würde ihnen beiderseits angenehm sein, mich bald in Weimar zu sehen.

Einige besondere Gespräche mit Klopstock erregten gegen ihn bei der freundlichkeit, die er mir erwies,

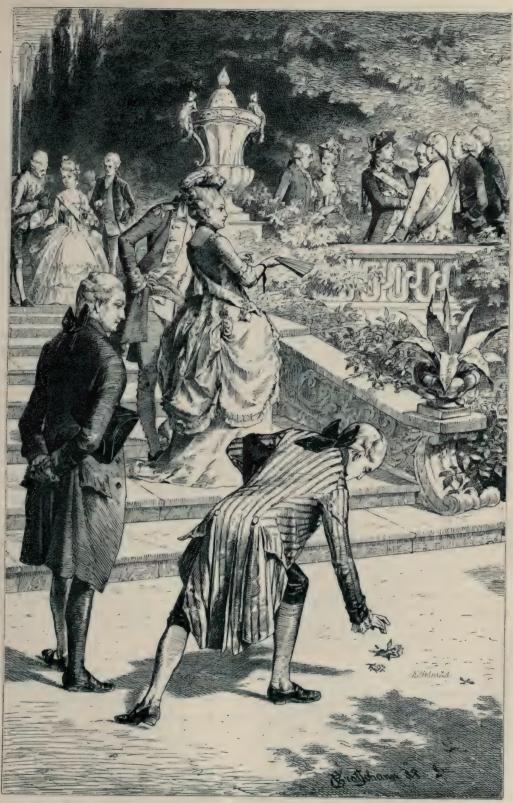

Goethe. V. 51.





Offenheit und Vertrauen: ich theilte ihm die neuesten Scenen des "faust" mit, die er wohl aufzunehmen schien, sie auch, wie ich nachher vernahm, gegen andere Personen mit entschiedenem Beifall, der sonst nicht leicht in seiner Urt war, beehrt und die Vollendung des Stücks gewünscht hatte.

Jenes ungebildete, damals mitunter genial genannte Betragen ward in Karlsruhe, auf einem anständigen, gleichsam heiligen Boden, einigermaßen beschwichtigt. Ich trennte mich von meinen Gesellen, indem ich einen Seitenweg einzuschlagen hatte, um nach Emmendingen zu gehen, wo mein Schwager Oberamtmann war. Ich achtete diesen Schritt, meine Schwester zu sehen, für eine wahrhafte Prüsfung. Ich wußte, sie lebte nicht glücklich, ohne daß man es ihr, ihrem Gatten oder den Zuständen hätte Schuld geben können. Sie war ein eigenes Wesen, von dem schwer zu sprechen ist; wir wollen suchen, das Mittheilbare hier zusammenzusassen.

Ein schöner Körperbau begünstigte sie; nicht so die Besichtszüge, welche, obgleich Büte, Derstand, Theilnahme deutlich genug ausdrückend, doch einer gewiffen Regelmäßigkeit und Unmuth ermangelten. Dazu fam noch, daß eine hohe, starkgewölbte Stirn, durch die leidige Mode, die Haare aus dem Gesicht zu streichen und zu zwängen, einen gewissen unangenehmen Eindruck machte, wenn sie gleich für die fittlichen und geistigen Eigenschaften das beste Zeugnif gab. 3ch kann mir denken, daß, wenn fie, wie es die neuere Zeit eingeführt hat, den obern Theil ihres Gesichtes mit Locken umwölken, ihre Schläfe und Wangen mit gleichen Ringeln hätte bekleiden können, sie vor dem Spiegel sich angenehmer würde gefunden haben, ohne Beforgniß, Undern zu mißfallen wie sich selbst. Rechne man hiezu noch das Unheil, daß ihre Baut selten rein war, ein Uebel, das sich durch ein dämonisches Mifigeschick schon von Jugend auf gewöhnlich an festtagen einzufinden pflegte, an Tagen von Concerten, Bällen und fonstigen Einladungen. Diese Zustände batte fie nach und nach durchgefämpft, indeß ihre übrigen herr= lichen Eigenschaften sich immer mehr und mehr ausbildeten.

Ein fester, nicht leicht bezwinglicher Charafter, eine theilnehmende, Theilnahme bedürfende Seele, vorzügliche Geistesbildung, schöne Kenntnisse, sowie Talente, einige Sprachen, eine gewandte Feder, so daß, wäre sie von außen begünstigt worden, sie unter den gesuchtesten Frauen ihrer Teit würde gegosten haben.

Bu allem Diesem ift noch ein Wundersames zu offenbaren: in ihrem Wesen lag nicht die mindeste

Sinnlichkeit. Sie mar neben mir beraufgewachsen und wünschte ihr Leben in dieser geschwifterlichen Harmonie fortzusetzen und zuzubringen. Wir waren nach meiner Rückfunft von der Ukademie unzertrennlich geblieben; im innersten Vertrauen hatten wir Bedanken, Empfindungen und Brillen, die Eindrücke alles Zufälligen in Gemeinschaft. Als ich nach Wetzlar ging, schien ihr die Einsamkeit unerträglich; mein freund Schlosser, der Buten weder unbekannt noch zuwider, trat in meine Stelle. Leider verwandelte sich bei ihm die Brüderlichkeit in eine entschiedene und, bei seinem strengen, gewissenhaften Wesen, vielleicht erste Leidenschaft. Bier fand sich, wie man zu sagen pflegt, eine sehr aätliche, erwünschte Partie, welche sie, nachdem sie verschiedene bedeutende Unträge, aber von unbedeutenden Männern, von Solchen, die sie verabscheute, standhaft ausgeschlagen hatte, endlich anzunehmen sich, ich darf wohl jagen, bereden liek.

Aufrichtig habe ich zu gestehen, daß ich mir, wenn ich manchmal über ihr Schicksal phantasirte, sie nicht gern als Bausfrau, wohl aber als Aebtissin, als Vorsteherin einer edeln Gemeine gar gern denken mochte. Sie besaß Alles, was ein solcher höherer Zustand verlangt; ihr fehlte, was die Welt unerläflich fordert. Ueber weibliche Seelen übte fie durchaus eine unwiderstehliche Gewalt; junge Bemither zog sie liebevoll an und beherrschte sie durch den Geist innerer Dorzüge. Wie sie nun die allgemeine Duldung des Guten, Menschlichen mit allen seinen Wunderlichkeiten, wenn es nur nicht in's Derkehrte ging, mit mir gemein hatte, so brauchte nichts Eigenthümliches, wodurch irgend ein bedeutendes Naturell ausgezeichnet war, sich vor ihr zu verbergen oder sich vor ihr zu geniren; wegwegen unsere Geselligkeiten, wie wir schon früher gesehen, immer mannigfaltig, frei, artig, wenn auch gleich manchmal an's Kühne heran, sich bewegen mochten. Die Gewohnheit, mit jungen frauenzimmern anständig und verbindlich umzugehen, ohne daß sogleich eine entscheidende Beschränkung und Uneignung erfolgt ware, hatte ich nur ihr zu danken. Mun aber wird der einsichtige Ceser, welcher fähig ift, zwischen diese Zeilen hineinzulesen, was nicht geschrieben steht, aber angedeutet ift, sich eine Uhnung der ernsten Gefühle gewinnen, mit welchen ich damals Emmendingen betrat.

Allein beim Abschiede, nach kurzem Aufenthalte, lag es mir noch schwerer auf dem Herzen, daß meine Schwester mir auf das Ernsteste eine Trennung von Lili empfohlen, ja befohlen hatte. Sie selbst hatte an einem langwierigen Brautstande Diel



gelitten. Schloffer, nach feiner Redlichkeit, verlobte sich nicht eher mit ihr, als bis er seiner Unstellung im Großherzogthum Baden gewiß, ja, wenn man es so nennen wollte, schon angestellt war. Die eigentliche Bestimmung aber verzögerte fich auf eine undenkliche Weise. Soll ich meine Dermuthung hierüber eröffnen, so war der wackere Schloffer, wie tüchtig er zum Geschäft sein mochte, doch wegen seiner schroffen Rechtlichkeit weder dem fürsten, als unmittelbar berührender Diener, noch den Ministern, als naber Mitarbeiter, wünschenswerth. Seine gehoffte und dringend gewünschte Unstellung in Karlsruhe kam nicht zu Stande. Mir aber klärte fich diese Zögerung auf, als die Stelle eines Oberamtmanns in Emmendingen ledig ward, und man ihn alsobald dabin versetzte. Es war ein stattliches, einträgliches Umt nunmehr ihm übertragen, dem er fich völlig gewachsen zeigte. Seinem Sinn, seiner handlungsweise däuchte es gang gemäß, hier allein zu stehen, nach Ueberzeugung zu handeln, und über Alles, man mochte ihn loben oder tadeln, Rechenschaft zu geben. Dagegen ließ sich Michts einwenden: meine Schwester mußte ihm folgen, freilich nicht in eine Residenz, wie sie gehofft batte, sondern

an einen Ort, der ihr eine Einsamkeit, eine Einöde scheinen mußte, in eine Wohnung, zwar geräumig, amtsherrlich, stattlich, aber aller Geselligkeit
entbehrend. Einige junge Frauenzimmer, mit denen
sie früher Freundschaft gepstogen, folgten ihr nach,
und da die Familie Gerock mit Töchtern gesegnet
war, wechselten Diese ab, so daß sie wenigstens bei
so vieler Entbehrung eines längst vertrauten Umgangs genoß.

Diese Justände, diese Erfahrungen waren es, wodurch sie sich berechtigt glaubte, mir auf's Ernsteste eine Trennung von Lili zu besehlen. Es schien ihr hart, ein solches frauenzimmer, von dem sie sich die höchsten Zegriffe gemacht hatte, aus einer wo nicht glänzenden, doch lebhaft bewegten Eristenz herauszuzerren in unser zwar löbliches, aber doch nicht zu bedeutenden Gesellschaften eingerichtetes Haus, zwischen einen wohlwollenden, ungesprächigen, aber gern didaktischen Dater und eine in ihrer Urt höchst häuszlichtätige Mutter, welche doch nach vollbrachtem Geschäft bei einer bequemen Handarbeit nicht gestört sein wollte in einem gemüthlichen Gespräch mit jungen herangezogenen und auserwählten Persönlichsteiten. Dagegen setzte sie mir Lilis Verhältnisse

lebhaft in's Klare; denn ich hatte ihr theils schon in Briefen, theils aber in leidenschaftlich geschwätziger Dertraulichkeit Alles haarklein vorgetragen.

Leider war ihre Schilderung nur eine umftändliche wohlgesinnte Ausführung Deffen, was ein Ohrenbläfer von Freund, dem man nach und nach nichts Gutes zutraute, mit wenigen charafteriftischen Fügen einzuflüstern bemüht gewesen.

Dersprechen konnte ich ihr Nichts, ob ich gleich gestehen nußte, sie habe mich überzeugt. Ich ging mit dem räthselhaften Gefühl im Herzen, woran die Leidenschaft sich fortnährt; denn Umor, das Kind, hält sich noch hartnäckig sest am Kleide der Hoffnung, eben als sie schon starken Schrittes sich zu entsernen den Unlauf nimmt.

Das Einzige, was ich mir zwischen da und Fürich noch deutlich erinnere, ist der Rheinfall bei Schaffbausen. Hier wird durch einen mächtigen Stromfturz merklich die erste Stuse bezeichnet, die ein Bergland andeutet, in das wir zu treten gewillt sind; wo wir denn nach und nach, Stuse für Stuse immer in wachsendem Derhältniß, die Höhen mühssam erreichen sollen.

Der Unblief des Züricher Sees, von dem Thore des "Schwertes" genossen, ift mir auch noch gegenwärtig: ich sage von dem Thore des Gasthauses; denn ich trat nicht hinein, sondern ich eilte zu Cavater. Der Empfang war heiter und herzlich, und man muß gestehen, anmuthig ohne Gleichen; zutraulich, schonend, segnend, erhebend, anders konnte man sich seine Gegenwart nicht denken. Seine Gattin, mit etwas sonderbaren, aber friedlichen, zartfrommen Tigen, stimmte völlig, wie alles Undere um ihn her, in seine Sinnes» und Lebensweise.

Unfere nächste und fast ununterbrochene Unterhaltung war seine Physiognomik. Der erste Theil dieses seltsamen Werkes war, wenn ich nicht irre, schon völlig abgedruckt, oder wenigstens seiner Dollständigkeit nahe. Man darf es wohl als genial= empirisch, als methodisch-collektiv ansprechen. 3ch hatte dazu das sonderbarste Derhältniß. Lavater wollte die ganze Welt zu Mitarbeitern und Theilnehmern: schon hatte er auf seiner Rheinreise so viel bedeutende Menschen porträtiren laffen, um durch ihre Persönlichkeit sie in das Interesse eines Werks zu ziehen, in welchem sie selbst auftreten sollten. Ebenso verfuhr er mit Künstlern: er rief einen Jeden auf, ihm für seine Zwecke Zeichnungen zu fenden. Sie kamen an, und taugten nicht entschieden zu ihrer Bestimmung. Gleicherweise ließ er rechts und links in Kupfer stechen, und auch Dieses gelang felten charafteristisch. Eine große Urbeit mar von seiner Seite geleistet, mit Geld und Unstrengungen aller Urt ein bedeutendes Werk vorgearbeitet, der Physiognomik alle Ehre geboten. Und wie nun daraus ein Band werden follte, die Physiognomik, durch Lehre gegründet, durch Beispiele belegt, sich der Würde einer Wissenschaft nähern sollte, so sagte keine Tafel, was sie zu sagen hatte: alle Platten mußten getadelt, bedingt, nicht einmal gelobt, nur zugegeben, manche gar durch die Erklärungen weggelöscht werden. Es war für mich, der, ehe er fortschritt, immer fuß zu fassen suchte, eine der penibelften Aufgaben, die meiner Thätigkeit auferlegt werden konnte. Man urtheile felbst! Das Manuffript mit den zum Text eingeschobenen Plattenabdrücken ging an mich nach frankfurt. Ich hatte das Recht, Alles zu tilgen, was mir mißsiel, zu ändern und einzuschalten, was mir beliebte, wovon ich freilich sehr mäßig Gebrauch machte. Ein einzigmal hatte er eine gewisse leidenschaftliche Controvers gegen einen ungerechten Tadler eingeschoben, die ich wegließ, und ein heiteres Naturgedicht dafür einleate; wekwegen er mich schalt, jedoch später, als er abgefühlt war, mein Derfahren billigte.

Wer die vier Bände der Physiognomik durchblättert und, was ihn nicht reuen wird, durchlief't, mag bedenken, welches Interesse unser Jusammensein gehabt habe, indem die meisten der darin vorkommenden Blätter schon gezeichnet und ein Cheil gestochen waren, vorgelegt und beurtheilt wurden, und man die geistreichen Mittel überlegte, womit selbst das Untangliche in diesem Falle lehrreich und also tanglich gemacht werden könnte.

Gehe ich das Cavatersche Werk nochmals durch, so macht es mir eine komisch-heitere Empsindung; es ist mir, als sähe ich die Schatten mir ehemals sehr bekannter Menschen vor mir, über die ich mich schon einmal geärgert und über die ich mich jetzt nicht erfreuen sollte.

Die Möglichkeit aber, so vieles unschicklich Gebildete einigermaßen zusammenzuhalten, sag in dem schönen und entschiedenen Talente des Zeichners und Kupferstechers Lips; er war in der That zur freien prosaischen Darstellung des Wirklichen geboren, worauf es denn doch eigentlich hier ankam. Er arbeitete unter dem wunderlich fordernden Physiognomisten, und mußte deßhalb genau aufpassen, um sich den forderungen seines Meisters auzunähern. Der talentreiche Bauernknabe fühlte die ganze Verpssichtung, die er einem geistlichen Herrn aus der so hoch privilegirten Stadt schuldig war, und besorgte sein Geschäft auf Seste.

In getrennter Wohnung von meinen Gesellen



lebend, ward ich täglich, ohne daß wir im Geringsten Urges daran gehabt hätten, Denselben immer fremder; unsere Candpartien paßten nicht mehr zusammen, obgleich in der Stadt noch einiger Verkehr übrig geblieben war. Sie hatten sich mit allem jugendlich gräflichen Uebermuth auch bei Cavater gemeldet, welchem gewandten Physiognomisten sie freilich etwas anders vorkamen als der übrigen Welt. Er änßerte sich gegen mich darüber, und ich erinnere mich ganz deutlich, daß er, von Ceopold Stolberg sprechend, ausrief: "Ich weiß nicht, was ihr Alle wollt; es ist ein edler, tresslicher, talentvoller Jüng-

ling, aber sie haben mir ihn als einen Heroen, als einen Herkules beschrieben, und ich habe in meinem Teben keinen weichern, zartern und, wenn es darauf ankommt, bestimmbarern jungen Mann gesehen. Ich bin noch weit von sicherer physiognomischer Einsicht entsernt, aber wie es mit euch und der Menge aussieht, ist doch gar zu betrübt."

Seit der Reise Cavaters an den Niederrhein hatte sich das Interesse an ihm und seinen physiognomischen Studien sehr lebhaft gesteigert: vielfache Gegenbesuche drängten sich zu ihm, so daß er sich einigermaßen in Verlegenheit fühlte, als der Erste







geistlicher und geistreicher Männer angesehen und als Einer betrachtet zu werden, der die fremden allein nach sich hinzöge: daher er denn, um allem Neid und Miggunst auszuweichen, alle Diejenigen, die ihn besuchten, zu erinnern und anzutreiben wußte, auch die übrigen bedeutenden Männer freundlich und ehrerbietig anzugehen.

Der alte Bodmer ward hiebei vorzüglich beachtet, und wir mußten uns auf den Weg machen, ibn zu besuchen und jugendlich zu verehren. Er wohnte in einer Böhe über der am rechten Ufer, wo der See seine Wasser als Limmat zusammendrängt, gelegenen größern oder alten Stadt. Diese durchkreugten wir, und erstiegen zuletzt auf immer fteilern Pfaden die Böhe hinter den Wällen, wo sich zwischen den festungswerken und der alten Stadtmauer gar anmuthig eine Dorstadt, in theils an einander geschlossen, theils einzelnen Bäusern, halb ländlich gebildet hatte. hier nun ftand Bodmers haus, der Aufenthalt seines gangen Lebens, in der freiesten, beitersten Umgebung, die wir, bei der Schönbeit und Klarheit des Tages, schon vor dem Eintritt höchst vergnüglich zu überschauen hatten.

Wir wurden eine Stiege hoch in ein rings getäseltes Zimmer geführt, wo uns ein munterer Greis von mittlerer Statur entgegenkam. Er empfing uns mit einem Gruße, mit dem er die besuchenden Jüngern anzusprechen pslegte: wir würden es ihm als eine Urtigkeit anrechnen, daß er mit seinem Abscheiden aus dieser Zeitlichkeit so lange gezögert habe, um uns noch freundlich aufzunehmen, uns kennen zu lernen, sich an unsern Calenten zu erfreuen und Glück auf unsern Kebensgang zu wünschen.

Wir dagegen priesen ihn glücklich, daß er als Dichter, der patriarchalischen Welt angehörig und doch in der Nähe der höchst gebildeten Stadt, eine wahrhaft idyllische Wohnung Zeitlebens besessen und in hoher, freier Luft sich einer solchen Fernsicht mit stetem Wohlbehagen der Augen so lange Jahre erfreut habe.

Es schien ihm nicht unangenehm, daß wir eine Uebersicht aus seinem Fenster zu nehmen uns ausbaten, welche denn wirklich, bei heiterm Sonnenschein, in der besten Jahreszeit, ganz unvergleichlich erschien. Man übersah Dieles von Dem, was sich von der großen Stadt nach der Tiese senkte, die kleinere Stadt über der Limmat, sowie die Fruchtbarkeit des Sihlseldes gegen Ubend, rückwärts linkseinen Theil des Türicher Sees mit seiner glänzend bewegten fläche und seiner unendlichen Mannigsfaltigkeit von abwechselnden Bergs und Thalusern,

Erhöhungen, dem Ange unfaklichen Mannigfaltigseiten; worauf man denn, geblendet von allem Diesem, in der ferne die blauc Reihe der höhern Gebirgsrücken, deren Gipfel zu benamsen man sich getraute, mit größter Sehnsucht zu schauen hatte.

Die Entzückung junger Männer über das Außersordentliche, was ihm so viele Jahre her täglich geworden war, schien ihm zu behagen: er ward, wenn man so sagen darf, ironisch theilnehmend, und wir schieden als die besten Freunde, wenn schon in unsern Geistern die Schusucht nach jenen blauen Gebirgsböhen die Oberhand gewonnen hatte.

Indem ich nun im Begriff stehe, mich von unserm würdigen Patriarchen zu beurlauben, so merke ich erft, daß ich von seiner Gestalt und Gesichtsbildung, von seinen Bewegungen und seiner Urt, sich zu benehmen, noch Nichts ausgesprochen.

Ueberhaupt zwar finde ich nicht ganz schicklich, daß Reisende einen bedeutenden Mann, den fie besuchen, gleichsam signalifiren, als wenn sie Stoff zu einem Steckbriefe geben wollten. Miemand bedenkt, daß es eigentlich nur ein Augenblick ist, wo er, vorgetreten, neugierig beobachtet, und doch nur auf seine eigene Weise; und so kann der Besuchte bald wirklich, bald scheinbar als stolz oder demuthia, als schweigsam oder gesprächig, als heiter oder verdrießlich erscheinen. In diesem besondern falle aber möchte ich mich damit entschuldigen, daß Bodmers ehrwürdige Person, in Worten geschildert, feinen gleich günstigen Eindruck machen dürfte. Blücklicherweise eristirt das Bild nach Graff von Bause, welches vollkommen den Mann darstellt, wie er auch uns erschienen, und zwar mit seinem Blick der Beschanung und Betrachtung.

Ein besonderes, zwar nicht unerwartetes, aber höchst erwünsches Dergnügen empfing mich in Türich, als ich meinen jungen freund Passavant dasselbst antraf. Sohn eines angesehenen resonnirten Hauses meiner Daterstadt, lebte er in der Schweiz, an der Quelle derjenigen Lehre, die er dereinst als Prediger verkündigen sollte. Nicht von großer, aber gewandter Gestalt, versprach sein Gesicht und sein ganzes Wesen eine anmuthige, rasche Entschlossenbeit. Schwarzes Haar und Bart, lebhafte Augen; im Ganzen eine theilnehmende, mäßige Geschäftigkeit.

Kaum hatten wir, uns umarmend, die ersten Grüße gewechselt, als er mir gleich den Vorschlag that, die kleinen Kantone zu besuchen, die er schon mit großem Entzücken durchwandert habe, und mit deren Unblick er mich nun ergötzen und entzücken wolse.

Indeß ich mit Cavater die nächsten und wichtig=



sten Gegenstände durchgesprochen und wir unsere gemeinschaftlichen Angelegenheiten beinahe erschöpft hatten, waren meine muntern Reisegesellen schon auf mancherlei Wegen ausgezogen, und hatten nach ihrer Weise sich in der Gegend umgethan. Passawant, mich mit herzlicher freundschaft umfangend, glaubte dadurch ein Recht zu dem ausschließenden Besitz meines Umgangs erworben zu haben, und wußte daher, in Abwesenheit Jener, mich um so eher in die Gebirge zu locken, als ich selbst entschieden geneigt war, in größter Ruhe und auf meine eigene Weise, diese längst ersehnte Wanderung zu vollbringen. Wir schifften uns ein, und suhren an einem glänzenden Morgen den herrlichen See hinauf.

Möge ein eingeschaltetes Gedicht von jenen glücklichen Momenten einige Ubnung berüberbringen.

Und frische Nahrung, neues Blut Sang' ich aus freier Welt; Wie ist Natur so bold und gut, Die mich am Busen hält! Die Welle wieget unsern Kahn Im Rudertaft hinauf, Und Berge, wolkig, himmelan, Begegnen unserm Lauf.

Aug', mein Aug', was finkst du nieder? Goldne Träume, kommt ihr wieder? Weg, du Traum! so gold du bist; Hier auch Lieb' und Leben ist.

Unf der Welle blinken Taufend schwebende Sterne; Weiche Aebel trinken Rings die thürmende Ferne; Morgenwind umflügelt Die beschattete Bucht, Und im See bespiegelt Sich die reisende frucht.

Wir landeten in Richterschwyl, wo wir an Dr. Hotze durch Lavater empfohlen waren. Er be-







faß, als Urzt, als höchst verständiger, wohlwollender Mann, ein ehrwürdiges Ansehen an seinem Orte und in der ganzen Gegend, und wir glauben sein Andenken nicht besser zu ehren, als wenn wir auf eine Stelle in Cavaters Physiognomik hinweisen, die ihn bezeichnet.

Auf's Beste bewirthet, auf's Anmuthigste und Mützlichste auch über die nächsten Stationen unserer Wanderung unterhalten, erstiegen wir die dahinter liegenden Berge. Als wir in das Chal von Schindeleggi wieder hinabsteigen sollten, kehrten wir uns nochmals um, die entzückende Aussicht über den Füricher See in uns aufzunehmen.

Wie mir zu Muthe gewesen, deuten folgende Zeilen an, wie sie, damals geschrieben, noch in einem Gedenkheftchen aufbewahrt sind:

Wenn ich, liebe Lili, dich nicht liebte, Welche Wonne gäb' mir dieser Blick! Und doch, wenn ich, Lili, dich nicht liebte, Wär', was wär' mein Glück?

Unsdrucksvoller finde ich hier diese kleine Interjektion, als wie sie in der Sammlung meiner Gedichte abgedruckt ist.

Die rauhen Wege, die von da nach Maria-Einfiedeln führten, konnten unserm guten Muth Nichts Eine Ungahl von Wallfahrern, die, schon unten am See von uns bemerkt, mit Gebet und Gefang regelmäßig fortschritten, hatten uns eingeholt; wir ließen sie begriißend vorbei und sie belebten, indem sie uns zur Einstimmung in ihre frommen Zwecke beriefen, diese öden Böhen anmuthig charafteristisch. Wir saben lebendig den schlängelnden Pfad bezeichnet, den auch wir zu wandern hatten, und schienen freudiger zu folgen; wie denn die Gebräuche der römischen Kirche dem Protestanten durchaus bedeutend und imposant sind, indem er nur das Erste, Innere, wodurch sie hervorgerufen, das Menschliche, wodurch sie sich von Beschlecht zu Beschlecht fortpflanzen, und also auf den Kern dringend, anerkennt, ohne sich gerade in dem Augenblick mit der Schale, der fruchthülle, ja dem Baume felbst, seinen Zweigen, Blättern, seiner Rinde und seinen Wurgeln zu befaffen.

Aun sahen wir in einem öden, baumlosen Chale die prächtige Kirche hervorsteigen, das Kloster, von weitem, ansehnlichem Umfang, in der Mitte von reinlicher Unsiedelung, um eine so große und mannigfaltige Unzahl von Gästen einigermaßen schicklich aufzunehmen.

Das Kirchlein in der Kirche, die ehemalige Ein-

siedlerwohnung des Beiligen, mit Marmor inkruftirt und, so Diel als möglich, zu einer anständigen Kapelle verwandelt, war etwas Neues, von mir noch nie Besehenes, dieses kleine Befäß, umbaut und überbaut von Pfeilern und Gewölben. Es mußte ernste Betrachtungen erregen, daß ein einzelner funke von Sittlichkeit und Gottesfurcht bier ein immer brennendes, leuchtendes flämmchen angezündet, zu welchem gläubige Schaaren mit großer Beschwerlichkeit heranpilgern follten, um an dieser heiligen flamme auch ihr Kerzlein anzugunden. Wie dem auch sei, so deutet es auf ein grenzenloses Bedürfniß der Menschheit nach gleichem Licht, gleicher Wärme, wie es jener Erste im tiefften Befühl und sicherster Ueberzeugung gehegt und genoffen.

Man führte uns in die Schatzkammer, welche, reich und imposant genug, vor Allem lebensgroße, wohl gar koloffale Büften von Beiligen und Ordensstiftern dem staunenden Auge darbot. Doch ganz andere Aufmerksamkeit erregte der Unblick eines darauf eröffneten Schrankes. Er enthielt alterthumliche Kostbarkeiten, hierher gewidmet und verehrt. Derschiedene Kronen von merkwürdiger Goldschmiedsarbeit hielten meinen Blick fest, unter denen wieder Eine ausschließlich betrachtet wurde: eine Zackenfrone im Kunstsinne der Dorzeit, wie man wohl ähnliche auf den Bäuptern alterthümlicher Königinnen gesehen, aber von so geschmackvoller Zeichnung, von solcher Ausführung einer unermüdeten Arbeit, selbst die eingefugten farbigen Steine mit folder Wahl und Geschicklichkeit vertheilt und gegen einander gestellt, genug, ein Werk der Urt, daß man es bei dem ersten Unblick für vollkommen erklärte, ohne diesen Eindruck funftmäßig entwickeln zu können.

Unch ift in solchen fällen, wo die Kunft nicht erkannt, fondern gefühlt wird, Geift und Gemüth zur Unwendung geneigt; man möchte das Kleinod besitzen, um damit freude zu machen. Ich erbat mir die Erlaubnif, das Krönchen hervorzunehmen, und als ich Solches in der Hand auständig haltend in die Höhe hob, dachte ich mir nicht anders, als ich mußte es Lili auf die hellglänzenden Locken aufdrücken, sie vor den Spiegel führen und ihre freude über sich selbst und das Blück, das sie verbreitet, gewahr werden. Ich habe mir nachher oft gedacht, diese Scene, durch einen talentvollen Maler verwirklicht, müßte einen böchst sinn- und gemüthvollen Unblick geben. Da wäre es wohl der Mühe werth, der junge König zu sein, der sich auf diese Weise eine Braut und ein neues Reich erwürbe.

Um uns die Besitzthümer des Klosters vollständig



feben zu laffen, führte man uns in ein Kunft-, Kurionitäten = und 27aturalienfabinet. 7db batte damals von dem Werth folder Dinge wenig Begriff; noch hatte mich die gwar höchst löbliche, aber doch den Eindruck der schönen Erdoberfläche vor dem Unschauen des Geistes zerstückelnde Geognosie nicht angelockt, noch weniger eine phantastische Geologie mich in ihre Irrfale verschlungen: jedoch nöthigte mich der herumführende Geiftliche, einem fossilen, von Kennern, wie er fagte, bochft geschätzten, in einem blauen Schieferthon wohl erhaltenen fleinen wilden Schweinstopf einige Aufmerksamkeit zu schenken, der auch, schwarz, wie er war, für alle folgezeit in der Einbildungsfraft geblieben ift. Man hatte ihn in der Gegend von Rapperschwyl gefunden, in einer Gegend, die, morastig von Urzeiten ber, aar wohl dergleichen Mumien für die 27acmelt aufnehmen und bewahren konnte.

Ganz anders aber zog mich unter Rahmen und Glas ein Kupferstich von Martin Schön an, das Abscheiden der Maria vorstellend. Freisich kann nur ein vollkommenes Exemplar uns einen Begriff von der Kunst eines solchen Meisters geben, aber alsdann werden wir auch, wie von dem Dollkommenen in jeder Urt, dergestalt ergriffen, daß wir die Begierde, das Gleiche zu besitzen, den Unblick immer wiederholen zu können (es mag noch so viel Heit dazwischen verstießen), nicht wieder loswerden. Warum sollte ich nicht vorgreisen und hier gestehen, daß ich später nicht eher nachließ, als bis ich ebenfalls zu einem trefflichen Abdruck dieses Blattes gelangt war?

Um 16. Juni 1775 (denn hier finde ich zuerft das Datum verzeichnet) traten wir einen beschwerlichen Weg an: wilde, fteinichte Boben mußten überstiegen werden, und zwar in vollkommener Einsamkeit und Wede. Abends drei Viertel auf Acht standen wir den Schwiger Baken gegenüber, zweien Bergaipfeln, die neben einander mächtig in die Luft ragen. Wir fanden auf unfern Wegen gum Erftenmal Schnee, und an jenen zackigen felsgipfeln bing er noch vom Winter ber. Ernsthaft und fürchterlich füllte ein uralter fichtenwald die unabsehlichen Schluchten, in die wir hinab follten. Mach furger Raft, frisch und mit muthwilliger Behendigkeit, sprangen wir den von Klippe zu Klippe, von Platte ju Platte in die Tiefe fich fturgenden fußpfad binab, und gelangten um zehn Uhr nach Schwyz. Wir waren zugleich mude und munter geworden, hinfällig und aufgeregt; wir löschten jähling unsern heftigen Durft und fühlten uns noch mehr begeistert. Man denke sich den jungen Mann, der etwa vor

zwei Jahren den "Werther" schrieb, einen jüngern Freund, der sich schon an dem Manustript jenes wunderbaren Werks entzündet hatte, Beide ohne Wissen und Wollen gewissermaßen in einen Aaturzustand versetzt, lebhaft gedenkend vorübergegangener Leidenschaften, nachhängend den gegenwärtigen, folgelose Plane bildend, im Gefühl behaglicher Kraft das Reich der Phantasie durchschwelgend: dann nähert man sich der Vorstellung jenes Zustandes, den ich nicht zu schiedern wüßte, stünde nicht im Tagebuche: "Lachen und Jauchzen dauerte bis um Mitternacht."

Den 17. Morgens sahen wir die Schwyzer Haken vor unsern fenstern. Un diesen ungeheuern, unregelmäßigen Naturpyramiden stiegen Wolken nach Wolken hinauf. Um ein Uhr Nachmittags von Schwyz weg, gegen den Rigi zu: um zwei Uhr auf dem Lowerzer See herrlicher Sonnenschein. Dor lauter Wonne sah man gar Nichts. Zwei tüchtige Mädchen führten das Schiff; Das war anmuthig, wir ließen es geschehen. Auf der Insel langten wir an, wo sie sagen, hier habe der ehemalige Zwingherr gehaust; wie ihm auch sei, jetzt hat sich zwischen die Ruinen die Hütte des Waldbruders eingeschoben.

Wir bestiegen den Rigi; um halb Ucht standen wir bei der "Mutter Gottes im Schnee"; sodann an der Kapelle, am Kloster vorbei, im Wirthshaus "Tum Ochsen".

Den 18. Sonntags früh die Kapelle vom Ochsen aus gezeichnet. Um zwölf Uhr nach dem "Kaltenbad" oder jum "Dreischwesternbrunnen". Ein Diertel nach Zwei hatten wir die Bobe erstiegen; wir fanden uns in Wolfen, diefimal uns doppelt unangenehm, als die Aussicht bindernd und als niedergehender Mebel netzend. Aber als sie bier und da aus einander riffen und uns, von mallenden Rabmen umgeben, eine flare, berrliche jonnenbeschienene Welt als vortretende und wechselnde Bilder seben ließen, bedauerten wir nicht mehr diese Zufälligkeiten: denn es war ein nie gesehener, nie wieder zu schauender Unblick, und wir verbarrten lange in dieser gewissermaßen unbequemen Lage, um durch die Ritzen und Klüfte der immer bewegten Wolfenballen einen fleinen Sipfel besonnter Erde, einen schmalen Uferjug und ein Endden See ju gewinnen.

Um acht Uhr Abends waren wir wieder vor der Wirthshausthüre zurück und stellten uns an gebackenen Fischen und Siern und genugsamem Wein wieder her.

Wie es denn nun dämmerte und allmählich nachtete, beschäftigten ahnungsvoll zusammenstimmende



Töne unser Ohr: das Glockengebimmel der Kapelle, das Plätschern des Brunnens, das Säuseln wechselnder Lüftchen, in der ferne Waldhörner — es waren wohlthätige, beruhigende, einlullende Momente.

Um 19. früh halb Sieben erst auswärts, dann hinab an den Waldstätter See nach sitznau; von da zu Wasser nach Gersau. Mittags im Wirthsshaus am See. Gegen zwei Uhr dem Grütli gegenzüber, wo die drei Tellen schwuren, darauf an der Platte, wo der Held aussprang, und wo ihm zu Ehren die Legende seines Daseins und seiner Thaten durch Malerei verewigt ist. Um drei Uhr in flüelen, wo er eingeschisst ward, um vier Uhr in Allsdorf, wo er den Apfel abschoß.

Un diesem poetischen faden schlingt man sich billig durch das Labyrinth dieser felsenwände, die, steil bis in das Wasser hinabreichend, uns Nichts zu sagen haben. Sie, die unerschütterlichen, stehen so ruhig da wie die Conlissen eines Theaters; Glück oder Unglück, Lust oder Trauer ist bloß den Personen zugedacht, die heute auf dem Zettel stehen.

Dergleichen Betrachtungen jedoch waren gänzlich außer dem Gesichtskreis jener Jünglinge; das Kurzvergangene hatten sie aus dem Sinne geschlagen, und die Zukunft lag so wunderbar unerforschlich vor ihnen, wie das Gebirg, in das sie hineinstrebten.

Um 20. brachen wir nach Umstäg auf, wo man uns gebackene fische gar schmackhaft bereitete. Hier nun, an diesem schon genugsam wilden Ungebirge, wo die Reuß aus schrossern felsklüften hervordrang und das frische Schneewasser über die reinlichen Kiesbänke hinspielte, enthielt ich mich nicht, die gewünschte Gelegenheit zu nutzen und mich in den rauschenden Wellen zu erquicken.



Um drei Uhr gingen wir von da weiter: eine Reihe Saumrosse zog vor uns her; wir schritten mit ihr über eine breite Schneemasse, und ersuhren erst nachher, daß sie unten hohl sei. Hier hatte sich der Winterschnee in eine Vergschlucht eingelegt, um die man sonst herumziehen mußte, und diente nunmehr zu einem geraden verkürzten Wege. Die unten durchströmenden Wasser hatten sie nach und nach ausgehöhlt, durch die milde Sommerlust war das Gewölb immer mehr abgeschmolzen, so daß sie nunmehr als ein breiter Brückenbogen das Hüben und Drüben natürlich zusammenhielt. Wir überzeugten uns von diesem wundersamen Naturereigniß, indem wir uns Etwas oberhalb hinunter in die breitere Schlucht wagten.

Wie wir uns nun immer weiter erhoben, blieben fichtenwälder im Abgrund, durch welche die schammende Reuß über felsenstürze sich von Zeit zu Zeit seben ließ.

Um halb acht Uhr gelangten wir nach Wasen, wo wir, uns mit dem rothen schweren, sanern lombardischen Wein zu erquicken, erst mit Wasser nachhelsen und mit vielem Jucker das Ingrediens ersetzen nungten, was die Natur in der Traube auszukochen versagt hatte. Der Wirth zeigte schöne Krystalle vor; ich war aber damals so entsernt von solchen Naturstudien, daß ich mich nicht einmal für den geringen Preis mit diesen Vergezeugnissen beschweren mochte.

Den 21. halb sieben Uhr antwärts: die felsen wurden immer mächtiger und schrecklicher, der Weg bis zum Tenselsstein, bis zum Anblick der Tenselsbrücke immer mühseliger. Meinem Gefährten bestiebte es bier auszuruhen; er munterte mich auf, die bedeutenden Ansichten zu zeichnen. Die Umrisse mochten mir gelingen, aber es trat Nichts hervor, Nichts zurück; für dergleichen Gegenstände hatte ich keine Sprache. Wir mühten uns weiter; das ungeheure Wilde schien sich immer zu steigern, Platten wurden zu Gebirgen und Vertiefungen zu Abgründen. So geleitete mich mein führer bis an's Urserner Loch, durch welches ich gewissermaßen verdrießlich hindurchging; was man bisher geschen, war doch erhaben, diese kinsternis hob Alles auf.

Alber freilich hatte sich der schelmische gübrer das freudige Erstaunen voraus vorgestellt, das mich beim Unstritt überraschen mußte. Der mäßig schäumende fluß schlängelte sich hier milde durch ein flaches, von Bergen zwar umichlossenes, aber doch gennafam weites, gur Bewohnung einladendes Thal. Ueber dem reinlichen Gertchen Ursern und seiner Kirche, die uns auf ebenem Boden entgegenstanden, erhob sich ein fichtenwäldchen, heilig geachtet, weil es die am ,fuße Ungesiedelten vor höher herabrollenden Schneelawinen ichützte. Die grünenden Wiesen des Thales waren wieder am ,fluß her mit furgen Weiden geschmückt; man erfreute sich hier einer lange vermiften Degetation. Die Bernhigung war groß; man fühlte auf flachen Pfaden die Kräfte wieder belebt, und mein Reisegefährte that fich nicht wenig zu Gute auf die lleberraschung, die er so schicklich eingeleitet hatte.

Un der Matte fand sich der berühmte Urserner Käse und die egaltirten jungen Ceute ließen sich einen leidlichen Wein trefflich schmecken, um ihr Behagen noch mehr zu erhöben und ihren Projekten einen phantastischern Schwung zu verleiben.

Den 22. halb vier Uhr verließen wir unfere Berberge, um aus dem glatten Urferner Thal in's steinichte Liviner Thal einzutreten. 2luch bier ward sogleich alle fruchtbarkeit vermift: nachte wie bemoof'te felfen, mit Schnee bedeckt, ruchweiser Sturmwind, Wolfen beran - und vorbeiführend, Geräusch der Wasserfälle, das Klingeln der Saumrosse in der höchsten Dede, wo man weder die Berankommenden noch die Scheidenden erblickte. Bier koftet es der Einbildungsfraft nicht viel, sich Drachennester in den Klüften zu denken. Aber doch erheitert und erhoben fühlte man sich durch einen der schönsten, am Meiften zum Bilde fich eignenden, in allen Abstufungen grandios mannigfaltigen Wasserfall, der gerade in dieser Jahreszeit vom geschmolzenen Schnee überreich begabt, von Wolfen bald verhüllt bald enthüllt, uns geranme Zeit an die Stelle fesselte.

Endlich gelangten wir an fleine Aebelseen, wie ich sie nennen möchte, weil sie von den atmosphärischen Streisen kaum zu unterscheiden waren. Aicht lange, so trat aus dem Dunste ein Gebände entgegen: es war das Hospiz, und wir fühlten große Hufriedenheit, uns zunächst unter seinem gastlichen Dache schirmen zu können.





fommenden Hündchens

angemeldet, wurden wir

von einer ältlichen, aber rüftigen frauensperson

an der Thüre freundlich

empfangen. Sie ent=

schuldigte den Herrn Pa-

ter, welcher nach Mai= land gegangen sei, jedoch

diesen Abend wieder erwartet werde; alsdann

aber sorgte sie, ohne viel Worte zu machen, für Bequemlichkeit und Bedürfnif. Eine warme, geräumige Stube nahm uns auf; Brod, Käfe und trinkbarer Wein wurden aufgesetzt, auch ein hinreichendes Abendessen versprochen. Mun wurden die Ueberraschungen des Tags wieder aufgenommen und der freund that sich höchlich darauf zu Gute, daß Alles so wohl gelungen und ein Tag zurückgelegt sei, deffen Eindrücke weder Poefie noch Prosa wieder herzustellen im Stande.

Bei spät einbrechender Dämmerung trat endlich der ansehnliche Pater herein, begrüßte mit freundlich vertraulicher Würde seine Gäste und empfahl mit wenigen Worten der Köchin alle mögliche Aufmertsamkeit. Als wir unsere Bewunderung nicht gurückhielten, daß er hier oben, in so völliger Wüste, ent= fernt von aller Gesellschaft, sein Leben zubringen gewollt, versicherte er: an Besellschaft fehle es ihm nie, wie wir denn ja auch gekommen wären, ihn mit unserm Besuche zu erfreuen. Bar stark sei der wechselseitige Waarentransport zwischen Italien und Deutschland. Dieser immer fortwährende Speditionswechsel setze ihn mit den ersten handelshäusern in Derhältniß. Er steige oft nach Mailand hinab, komme seltener nach Luzern, von woher ihm aber aus den Bäusern, welche das Postgeschäft dieser hauptstraße zu besorgen hätten, zum Weftern junge greifenden Umständen und Vorfallenheiten bekannt werden follten.

Unter folden mannigfaltigen Gesprächen ging der Abend hin, und wir schliefen eine ruhige Nacht in etwas kurzen, an der Wand befestiaten, eber an Repositorien als Bettstellen erinnernden Schlafstätten.

früh aufgestanden, befand ich mich bald zwar unter freiem himmel, jedoch in engen, von hohen Gebirgskuppen umschlossenen Räumen. Ich hatte mich an den fußpfad, der nach Italien hinunter ging, niedergelassen, und zeichnete, nach Urt der Dilettanten, was nicht zu zeichnen war und was noch weniger ein Bild geben konnte, die nächsten Gebiraskuppen, deren Seiten der herabschmelzende Schnee mit weißen furchen und schwarzen Rücken sehen ließ. Indessen ist mir durch diese fruchtlose Bemühung jenes Bild im Gedächtniß unauslöschlich geblieben.

Mein Gefährte trat muthig zu mir und begann: "Was fagst du zu der Erzählung unsers geistlichen Wirths von gestern Abend? Hast du nicht, wie ich, Lust bekommen, dich von diesem Drachengipfel hinab in jene entzückenden Gegenden zu begeben? Die Wanderung durch diese Schluchten hinab muß herrlich sein und mühelos; und wann sich's dann bei Bellinzona öffnen mag, was würde Das für eine Luft fein! Die Inseln des großen Sees sind mir durch die Worte des Paters wieder lebendig in die Seele getreten. Man hat seit Keyflers Reisen so Diel davon gehört und gesehen, daß ich der Der= suchung nicht widerstehen kann."

"Ist dir's nicht auch so?" fuhr er fort. "Du sitzest gerade am rechten fleck; schon einmal stand ich hier, und hatte nicht den Muth hinabzuspringen. Geh' voran ohne Weiteres! In Airolo wartest du auf mich; ich komme mit dem Boten nach, wenn ich vom guten Pater Abschied genommen und Alles berichtigt habe."

"So gang aus dem Stegreif ein folches Unter-



nehmen, will mir doch nicht gefallen," antwortete ich.

"Was foll da viel Bedenken!" rief Jener; "Geld haben wir genug, nach Mailand zu kommen: Kredit wird sich sinden; mir sind von unsern Messen her dort mehr als Ein Handelsfreund bekannt."

Er ward noch dringender.

"Geh'!" sagte ich, "mache Alles zum Abschied fertig! Entschließen wollen wir uns alsdann."

Mir kommt vor, als wenn der Mensch in solchen Augenblicken keine Entschiedenheit in sich fühlte, vielmehr von frühern Eindrücken regiert und bestimmt werde. Die Combardei und Italien lag als ein gang fremdes vor mir, Deutschland als ein Befanntes, Liebwerthes, voller freundlichen, einheimischen Unssichten. Und, sei es nur gestanden! Das, was mich so lange gang umfangen, meine Erifteng getragen hatte, blieb auch jetzt das unentbehrlichste Element, aus deffen Grenzen zu treten ich mich nicht getraute. Ein goldenes Herzchen, das ich in den schönsten Stunden von ihr erhalten hatte, bing noch an demselben Bändchen, an welchem sie es umknüpfte, lieberwärmt an meinem Balfe. 3ch faßte es an und füßte es; mag ein dadurch veranlaßtes Bedicht auch hier eingeschaltet sein.

Ungedenken du verklungner Freude, Das ich immer noch am Halse trage, Hältst du länger als das Seelenband uns Beide? Derlängerst du der Liebe kurze Cage?

flieh' ich, Lili, vor dir! Muß noch an deinem Bande Durch fremde Cande, Durch ferne Chäler und Wälder wallen! Uch, Lilis Herz konnte so bald nicht Don meinem Herzen fallen.

Wie ein Vogel, der den faden bricht, Und zum Walde kehrt, Er schleppt, des Gefängnisses Schmach, Noch ein Stückchen des fadens nach; Er ist der alte, freigeborne Vogel nicht, Er hat schon Jemand angehört.

Schnell stand ich auf, damit ich von der schroffen Stelle wegkäme, und der mit dem refftragenden Voten heranstürmende freund mich in den Abgrund nicht mit fortrisse. Auch ich begrüßte den frommen Pater und wendete mich, ohne ein Wort zu verlieren, dem Pfade zu, woher wir gekommen waren. Etwas zaudernd folgte mir der freund, und un-

geachtet seiner Liebe und Anhänglichkeit an mich, blieb er eine Zeit lang eine Strecke zurück, bis uns endlich jener herrliche Wasserfall wieder zusammenbrachte, zusammenhielt, und das einmal Besichlossene endlich auch für gut und heilsam gelten follte.

Don dem Herabstieg sage ich Nichts weiter, als daß wir jene Schneebrücke, über die wir in schwerbeladener Gesellschaft vor wenig Tagen ruhig hinzogen, völlig zusammengestürzt fanden, und nun, da wir einen Umweg durch die eröffnete Bucht machen mußten, die kolossalen Trümmer einer natürlichen Zaukunst anzustaunen und zu bewundern hatten.

Ganz konnte mein freund die rückgängige Wanderung nach Italien nicht verschmerzen; er mochte sich solche früher ausgedacht, und mit liebevoller Urglist mich an Ort und Stelle zu überraschen gehofft haben. Deßhalb ließ sich die Rückkehr nicht so heiter vollführen; ich aber war auf meinen stummen Pfaden um desto anhaltender beschäftigt, das Ungeheure, das sich in unserm Geiste mit der Zeit zusammenzuziehen pflegt, wenigstens in seinen faßlichen charakteristischen Einzelnheiten sestzuhalten.

Nicht ohne manche neue wie erneuerte Empfindungen und Gedanken gelangten wir durch die bedeutenden Höhen des Vierwaldstätter Sees nach Küßnacht, wo wir landend und unsere Wanderung fortsetzend, die am Wege stehende Tellenkapelle zu begrüßen und jenen der ganzen Welt als heroischpatriotisch rühmlich geltenden Meuchelmord zu gedenken hatten. Ebenso suhren wir über den Zuger See, den wir schon vom Rigi herab aus der ferne batten kennen lernen.

In Zug erinnere ich mich nur einiger im Gasthofzimmer nicht gar großer, aber in ihrer Urt vorzüglicher in die Fensterstügel eingefügter gemalter Scheiben. Dann ging unser Weg über den Albis in das Sihlthal, wo wir einen jungen, in der Einsamkeit sich gefallenden Hannoveraner, von Lindau, besuchten, um seinen Verdruß zu beschwichtigen, den er früher in Zürich über eine von mir nicht auf's Freundlichste und Schicklichste abgelehnte Zegleitung empfunden hatte. Die eisersüchtige freundschaft des trefslichen Passaunt war eigentlich Ursache an dem Albschnen einer zwar lieben, aber doch unbequemen Gegenwart.

Ehe wir aber von diesen herrlichen Höhen wieder zum See und zur freundlich liegenden Stadt hinabsteigen, muß ich noch eine Bemerkung machen über meine Versuche, durch Zeichnen und Skizziren der Gegend Etwas abzugewinnen. Die Gewohnheit, von Jugend auf die Landschaft als Bild zu sehen,

verführte mich zu dem Unternehmen, wenn ich in der Matur die Begend als Bild erblickte, sie firiren. mir ein sicheres Undenken von folden Augenblicken festhalten zu wollen. Soust nur an beschränkten Begenständen mich einigermaßen übend, fühlte ich in einer folden Welt aar bald meine Unzulänglichfeit. Drang und Eile zugleich nöthigten mich zu einem wunderbaren Bülfsmittel: kaum batte ich einen intereffanten Gegenstand gefaßt, und ihn mit wenigen Strichen im Allgemeinsten auf dem Papier angedeutet, so führte ich das Detail, das ich mit dem Bleistift nicht erreichen, noch durchführen konnte, in Worten gleich daneben aus, und gewann mir auf diese Weise eine solche innere Gegenwart von dergleichen Unsichten, daß eine jede Lokalität, wie ich sie nachher in Gedicht oder Erzählung nur etwa brauchen mochte, mir alsobald vorschwebte und zu Bebote stand.

Bei meiner Rückfunft in Zurich fand ich die Stolberge nicht mehr; ihr Aufenthalt in dieser Stadt hatte sich auf eine wunderliche Weise verkürzt.

Gestehen wir überhaupt, daß Reisende, die sich aus ihrer häuslichen Beschränkung entfernen, gewissermaßen in eine nicht nur fremde, sondern völlig freie Natur einzutreten glauben; welchen Wahn man damals um so eher hegen konnte, als man noch nicht durch polizeiliche Untersuchung der Pässe, durch Zollabgaben und andere dergleichen Hindernisse jeden Augenblick erinnert wurde, es sei draußen noch bedingter und schlimmer als zu Hause.

Dergegenwärtige man sich zunächst jene unbedingte Richtung nach einer verwirklichten Aaturfreiheit, so wird man den jungen Gemüthern verzeihen, welche die Schweiz gerade als das rechte Sokal ansahen, ihre frische Jünglingsnatur zu idyllisiren. Hatten doch Gesiners zarte Gedichte, sowie seine allerliebsten Radirungen hiezu am Entschiedensten berechtigt.

In der Wirklichkeit nun scheint sich für solche poetische Aeußerungen das Baden in unbeengten Gewässern am Allserersten zu qualifiziren. Schon unterwegs wollten dergleichen Aaturübungen nicht gut zu den modernen Sitten paßlich erscheinen; man hatte sich ihrer auch einigermaßen enthalten. In der Schweiz aber, beim Anblick und Feuchtgefühl des rinnenden, laufenden, stürzenden, in der fläche sich sammelnden, nach und nach zum See sich ausbreitenden Gewässers, war der Versuchung nicht zu widerstehen. Ich selbst will nicht leugnen, daß ich mich im klaren See zu baden mit meinen Gesellen vereinte, und, wie es schien, weit genug von allen menschlichen Blicken. Aackte Körper jedoch seuchten





weit, und wer es auch mochte gesehen haben, nahm Aergerniß daran.

Die guten harmlosen Jünglinge, welche gar nichts Unstößiges fanden, halb nackt wie ein poetischer Schäfer oder gang nacht wie eine heidnische Gottheit sich zu sehen, murden von freunden erinnert, Dergleichen zu unterlassen. Man machte ihnen begreiflich, sie weseten nicht in der uranfänglichen Natur, sondern in einem Cande, das für gut und nützlich erachtet habe, an ältern, aus der Mittelzeit fich herschreibenden Einrichtungen und Sitten festzuhalten. Sie waren nicht abgeneigt, Dieß einzusehen, besonders da vom Mittelalter die Rede war, welches ihnen als eine zweite Matur verehrlich schien. Sie verließen daher die allzutaahaften Seeufer und fanden auf ihren Spaziergängen durch das Bebirg fo klare, rauschende, erfrischende Bewässer, daß in der Mitte Juli es ihnen unmöglich schien, einer folden Erquickung zu widerstehen. So waren sie auf ihren weitschweifenden Spaziergängen in das düstere Thal gelangt, wo hinter dem Albis die Sihl strömend herabschießt, um sich unterhalb Türich in die Limmat zu ergießen. Entfernt von aller Wohnung, ja von allem betretenen fußpfad, fanden sie es hier gang unverfänglich, die Kleider abzuwerfen und sich fühnlich den schäumenden Stromwellen entgegenzusetzen; Dieß geschah freilich nicht ohne Beschrei, nicht ohne ein wildes, theils von der Kühlung, theils von dem Behagen aufgeregtes Luftjauchzen, wodurch sie diese düster bewaldeten felsen zur idyllischen Scene einzuweihen den Begriff hatten.

Allein, ob ihnen frühere Miswollende nachsgeschlichen oder ob sie sich durch diesen dichterischen Tumult in der Einsamkeit selbst Gegner ausgerusen, ist nicht zu bestimmen. Genug, sie mußten aus dem obern stummen Gebüsch herab Steinwurf auf Steinwurf ersahren, ungewiß, ob von Wenigen oder Mehrern, ob zufällig oder absichtlich, und sie fanden daher sir das Klügste, das erquickende Element zu verlassen und ihre Kleider zu suchen. Keiner war getrossen, Ueberraschung und Derdruß war die geistige Beschädigung, die sie erlitten hatten, und sie wußten, als lebenslustige Jünglinge, die Erinnerung daran leicht abzuschützeln.

Auf Cavater jedoch erstreckten sich die unangenehmsten folgen, daß er junge Ceute von dieser Frechheit bei sich freundlich aufgenommen, mit ihnen Spazierfahrten angestellt und sie sonst begünstigt, deren wildes, unbändiges, unchristliches, ja heidnisches Naturell einen solchen Skandal in einer gessitteten, wohlgeregelten Gegend anrichte. Der geistliche freund jedoch, wohl verstehend, solche Dorstein

kommenheiten zu beschwichtigen, wuste Dieß auch beizulegen, und nach Abzug dieser meteorisch Reisenden war schon bei unserer Rückkehr Alles in's Gleiche gebracht.

In dem fragment von Werthers Reisen, welches in dem sechzehnten Bande meiner Werke neuerlich wieder mit abgedruckt ist, habe ich diesen Gegensatzt der schweizerischen löblichen Ordnung und gesetzlichen Beschränkung mit einem solchen im jugendlichen Wahn geforderten Aaturleben zu schildern gesucht. Weil man aber Alles, was der Dichter unbewunden darstellt, gleich als entschiedene Meinung, als didaktischen Tadel aufzunehnen pslegt, so waren die Schweizer deshalb sehr unwillig, und ich unterließ die intentionirte fortsetzung, welche das Herankommen Werthers bis zur Epoche, wo seine Leiden geschildert sind, einigermaßen darstellen und dadurch gewiß den Menschenkennern willkommen sein sollte.

In Türich angelangt, gehörte ich Cavatern, dessen Gaststreundschaft ich wieder ansprach, die meiste Seit ganz allein. Die Physiognomik lag mit allen ihren Gebilden und Unbilden dem trefflichen Manne mit immer sich vermehrenden Casten auf den Schultern. Wir verhandelten Alles den Umständen nach gründlich genng, und ich versprach ihm dabei nach meiner Rückkehr die bisherige Theilnahme.

Hiezu verleitete mich das jugendlich unbedingte Vertrauen auf eine schnelle Fassungskraft, mehr noch das Gefühl der willigsten Bildsamkeit; denn eigentlich war die Urt, womit Lavater die Physiognomien zergliederte, nicht in meinem Wesen. Der Eindruck, den der Mensch beim ersten Begegnen auf mich machte, bestimmte gewissermaßen mein Verhältniß zu ihm; obgleich das allgemeine Wohlwollen, das in mir wirkte, gesellt zu dem Leichtstim der Jugend, eigentlich immer vorwaltete, und mich die Gegenstände in einer gewissen dämmernden Utmosphäre schauen ließ.

Cavaters Geist war durchaus imposant: in seiner Nähe konnte man sich einer entscheidenden Einwirfung nicht erwehren, und so muste ich mir denn gefallen lassen, Stirn und Nase, Augen und Mund einzeln zu betrachten, und ebenso ihre Verhältnisse und Bezüge zu erwägen. Jener Seher that Dieß nothgedrungen, um sich von Dem, was er so klar anschaute, vollkommene Rechenschaft zu geben; mir kam es immer als eine Tücke, als ein Spioniren vor, wenn ich einen gegenwärtigen Menschen in seine Elemente zerlegen, und seinen sittlichen Eigenschaften dadurch auf die Spur kommen wollte. Lieber hielt ich mich an sein Gespräch, in welchem er nach Belieben sich selbst enthüllte. Hiernach will

ich denn nicht lengnen, daß es in Kavaters Nähe gewissermaßen bänglich war: denn indem er sich auf physiognomischem Wege unserer Eigenschaften bemächtigte, so war er in der Unterredung Kerr unserer Gedanken, die er im Wechsel des Gespräches mit einigem Scharfsinn gar leicht errathen konnte.

Wer eine Synthese recht prägnant in sich fühlt, der hat eigentlich das Recht zu analysiren, weil er am äußern Einzelnen sein inneres Ganze prüft und legitimirt. Wie Cavater sich hiebei benommen, sei nur Ein Beispiel gegeben.

Sonntags nach der Predigt hatte er als Geistlicher die Derpstichtung, den kurzgestielten Sammetbeutel jedem Heraustretenden vorzuhalten und die
milde Gabe segnend zu empfangen. Aun setzte er
sich zum Zeispiel diesen Sonntag die Anfgabe, keine
Person anzusehen, sondern nur auf die Hände zu
achten und ihre Gestalt sich auszulegen. Aber nicht
allein die Form der Finger, sondern auch die Miene
Derselben beim Aiederlassen der Gabe entging nicht
seiner Ausmerksamkeit, und er hatte mir Diel davon
zu eröffnen. Wie belehrend und aufregend mußten
mir solche Unterhaltungen werden, mir, der ich doch
auch auf dem Wege war, mich zum Menschenmaler
zu qualissiren?

Manche Epoche meines nachherigen Lebens ward ich veranlaßt, über diesen Mann zu denken, welcher unter die Oorzüglichsten gehört, mit denen ich zu einem so vertrauten Derhältniß gelangte. Und so sind nachstehende Leußerungen über ihn zu verschiedenen Zeiten geschrieben. Nach unsern aus einsander strebenden Richtungen nußten wir uns allmählich ganz und gar fremd werden, und doch wollte ich mir den Begriff von seinem vorzüglichen Wesen nicht verkümmern lassen. Ich vergegenwärtigte mir ihn mehrmals, und so entstanden diese Blätter ganz unabhängig von einander, in denen man Wiedersholung, aber hossentlich keinen Widerspruch sinden wird.

Lavater war eigentlich ganz real gesinnt, und kannte nichts Ideelles als unter der moralischen Form; wenn man diesen Begriff festhält, wird man sich über einen seltenen und seltsamen Mann am Ersten aufklären.

Seine "Aussichten in die Ewigkeit" sind eigentlich nur fortsetzungen des gegenwärtigen Daseins, unter leichtern Bedingungen, als die sind, welche wir hier zu erdulden haben. Seine Physiognomik ruht auf der Ueberzeugung, daß die sinnliche Gegenwart mit der geistigen durchaus zusammenfalle, ein Zeugniß von ihr ablege, ja sie selbst vorstelle.

Mit den Kunstidealen konnte er sich nicht leicht

befreunden, weil er, bei seinem scharfen Blick, solchen Wesen die Unmöglichkeit, lebendig organisirt zu sein, nur allzusehr ansah, und sie daher in's fabelreich, ja in das Reich des Monströsen verwies. Seine unaufhaltsame Neigung, das Joeelle verwirklichen zu wollen, brachte ihn in den Ruf eines Schwärmers, ob er sich gleich überzeugt fühlte, daß Niemand mehr auf das Wirkliche dringe als er; deswegen er denn auch den Misgriff in seiner Denk- und Handelsweise niemals entdecken konnte.

Nicht leicht war Jemand leidenschaftlicher bemüht anerkannt zu werden als er, und vorzüglich dadurch eignete er sich zum Lehrer; gingen aber seine Bemühungen auch wohl auf Sinnes und Sittenbesserung Anderer, so war doch Dieß keineswegs das Letzte, worauf er hinarbeitete.

Um die Verwirklichung der Person Christi war es ihm am Meisten zu thun; daher jenes beinahe unstinnige Creiben, ein Christusbild nach dem andern sertigen, copiren, nachbilden zu lassen, wovon ihm denn, wie natürlich, keines genugthat. —

Seine Schriften sind schon jetzt schwer zu verstehen; denn nicht leicht kann Jemand eindringen in Das, was er eigentlich will. Riemand hat so Diel aus der Zeit und in die Zeit geschrieben als er: seine Schriften sind wahre Tagesblätter, welche die eigentlichste Erläuterung aus der Zeitgeschichte fordern; sie sind in einer Coteriesprache geschrieben, die man kennen muß, um gerecht gegen sie zu sein, sonst wird dem verständigen Keser Manches ganz toll und abgeschmackt erscheinen; wie denn auch dem edeln Manne schon bei seinem Keben und nach Demsselben hierüber genugsame Vorwürfe gemacht wurden.

So hatten wir ihm zum Beispiel mit unserm Dramatisiren den Kopf so warm gemacht, indem wir alles Vorkömmliche nur unter dieser form darstellten und keine andere wollten gelten lassen, daß er, hiedurch aufgeregt, in seinem "Pontius Pilatus" mit Heftigkeit zu zeigen bemüht ist: es gebe doch kein dramatischeres Werk als die Bibel; besonders aber die Leidensgeschichte Christi sei für das Drama aller Dramen zu erklären.

In diesem Kapitel des Büchleins, ja in dem ganzen Werke überhaupt, erscheint Cavater dem Pater Ubraham von Santa Clara sehr ähnlich. Denn in diese Manier muß jeder Geistreiche verfallen, der auf den Augenblick wirken will: er hat sich nach den gegenwärtigen Aeigungen, Leidenschaften, nach Sprache und Terminologie zu erkundigen, um solche alsdann zu seinen Zwecken zu brauchen und sich der Masse anzunähern, die er an sich heranziehen will.

Da er nun Chriftum buchstäblich auffaßte, wie ihn





die Schrift, wie ihn manche Ansleger geben, so diente ihm diese Vorstellung dergestalt zum Supplement seines eigenen Wesens, daß er den Gottmenschen seiner individuellen Menschheit so lange ideell einverleibte, bis er zuletzt mit Demselben wirklich in Eins zusammengeschmolzen, mit ihm vereinigt, ja eben Derselbe zu sein wähnen durfte.

Durch diesen entschiedenen bibelbuchstäblichen Blanben mußte er auch eine völlige Ueberzeugung gewinnen, daß man ebenso gut noch heutzutage als ju jener Zeit Wunder muffe ausüben können; und da es ibm pollends schon früh aelunaen war, in bedeutenden und dringenden Ungelegenheiten durch brünstiges, ja gewaltsames Gebet im Augenblick eine günstige Umwendung schwer bedrohender Unfälle zu erzwingen, so konnte ihn keine kalte Derstandeseinwendung im Mindesten irre machen. Durchdrungen ferner von dem großen Werthe der durch Chriftum wiederhergestellten und einer glücklichen Ewigkeit gewidmeten Menschheit, aber zugleich auch bekannt mit den manniafaltigen Bedürfnissen des Beistes und Bergens, mit dem grenzenlosen Derlangen nach Wiffen, selbst fühlend jene Luft, sich in's Unendliche auszudehnen, wozu uns der gestirnte himmel sogar sinnlich einlädt, entwarf er seine "Ausfichten in die Ewigkeit", welche indeß dem größten Theil der Zeitgenoffen sehr wunderlich vorkommen mochten.

Alles dieses Streben jedoch, alle Wünsche, alles Unternehmen ward von dem physiognomischen Genie überwogen, das ihm die Natur zugetheilt hatte. Denn wie der Probirstein durch Schwärze und ranhglatte Eigenschaft seiner Oberstäche den Unterschied der ausgestrichenen Metalle auzuzeigen am Geschicktesten ist, so war auch er durch den reinen Begriff der Menschheit, den er in sich trug, und durch die scharfzarte Bemerkungsgabe, die er erst aus Naturtrieb, nur obenhin, zufällig, dann mit Ueberlegung, vorsätzlich und geregelt ausübte, im höchsten Grade geeignet, die Besonderheiten einzelner Menschen zu gewahren, zu fennen, zu unterscheiden, ja auszusprechen.

Jedes Talent, das sich auf eine entschiedene Naturanlage gründet, scheint uns etwas Magisches zu haben, weil wir weder es selbst, noch seine Wirfungen einem Begriffe unterordnen können. Und wirklich ging Lavaters Einsicht in die einzelnen Meuschen über alle Begriffe; man erstaunte ihn zu hören, wenn man über Diesen oder Jenen vertranlich sprach, ja es war furchtbar, in der Nähe des Mannes zu leben, dem jede Grenze deutlich erschien, in welche die Natur uns Individuen einzuschräufen beliebt hat.

Jedermann glaubt Dasjenige mittheilbar, was er felbst besitzt, und so wollte Lavater nicht nur für sich von dieser großen Gabe Gebrauch machen, sondern sie sollte auch in Undern aufgefunden, angeregt, sie sollte sogar auf die Menge übertragen werden. Zu welchen dunklen und boshaften Mißdeutungen, zu welchen albernen Späßen und niederträchtigen Verspottungen diese auffallende Lehre reichlichen Unlaß gegeben, ist wohl noch in einiger Menschen Gedächtniß, und es geschah Dieses nicht gang ohne Schuld des vorzüglichen Mannes selbst. Denn ob zwar die Einbeit seines innern Wesens auf einer hohen Sittlichkeit rubte, so konnte er doch mit seinen mannigfaltigen Bestrebungen nicht gur äußern Einheit gelangen, weil in ihm sich weder Unlage zur philosophischen Sinnesweise noch Kunsttalent finden wollte.

Er war weder Denker noch Dichter, ja nicht einmal Redner im eigentlichen Sinne. Keineswegs im Stande, Etwas methodisch anzufassen, griff er das Einzelne einzeln sicher auf, und so stellte er es auch kühn neben einander. Sein großes physiognomisches Werk ist hievon ein auffallendes Beispiel und Zeugnis. In ihm selbst mochte wohl der Begriff des sittlichen und sinnlichen Menschen ein Ganzes bilden; aber außer sich wuste er diesen Begriff nicht darzustellen, als nur wieder praktisch im Einzelnen, so wie er das Einzelne im Leben aufgefast hatte.

Eben jenes Werk zeigt uns zum Bedauern, wie ein so scharffinniger Mann in der gemeinsten Erfahrung umhertappt, alle lebenden Künftler und Pfuscher anruft, für charakterlose Zeichnungen und Kupfer ein unglaubliches Beld ausgiebt, um hinterdrein im Buche zu fagen, daß diese und jene Platte mehr oder weniger mißlungen, unbedeutend und unnütz sei. freilich schärfte er dadurch sein Urtheil und das Urtheil Anderer; allein es beweis't auch, daß ihn seine Neigung trieb, Erfahrungen mehr aufzuhäufen, als sich in ihnen Euft und Licht zu machen. Eben daber konnte er niemals auf Refultate losgehen, um die ich ihn öfters und dringend bat. Was er als Solche in späterer Zeit freunden vertraulich mittheilte, waren für mich feine; denn sie bestanden aus einer Sammlung von gewissen Linien und Zügen, ja Warzen und Leberflecken, mit denen er bestimmte sittliche, öfters unsittliche Eigenschaften verbunden gesehen. Es waren darunter Bemerkungen zum Entsetzen; allein es machte keine Reihe, Alles stand vielmehr zufällig durch einander, nirgends war eine Unleitung zu sehen oder eine Rückweisung zu finden. Ebenso wenig schriftstellerische Methode oder Künftlersinn herrschte in seinen übrigen

Schriften, welche vielmehr stets eine leidenschaftlich heftige Darstellung seines Denkens und Wollens entshielten, und Das, was sie im Ganzen nicht leisteten, durch die herzlichsten, geistreichsten Einzelnheiten jederzeit ersetzten.

Nachfolgende Betrachtungen möchten wohl, gleichfalls auf jene Justände bezüglich, hier am rechten Orte eingeschaltet steben.

Niemand räumt gern Undern einen Vorzug ein, so lange er ihn nur einigermaßen leugnen kann. Naturvorzüge aller Urt find am Wenigsten zu lengnen, und doch gestand der gemeine Redegebrauch damaliger Zeit nur dem Dichter Benie zu. Mun aber schien auf Einmal eine andere Welt aufzugehen: man verlangte Benie vom Urzt, vom feldherrn, vom Staatsmann und bald von allen Menschen, die sich theoretisch oder praktisch hervorzuthun dachten. Zimmermann vorzüglich hatte diese forderung zur Sprache gebracht. Cavater in seiner Physiognomik mußte nothwendig auf eine allgemeinere Vertheilung der Beistesagben aller Urt binweisen; das Wort Genie ward eine allgemeine Losung, und weil man es so oft aussprechen hörte, so dachte man auch, Das, was es bedeuten follte, sei gewöhnlich vorhanden. Da nun aber Jedermann Genie von Undern zu fordern berechtigt war, so glaubte er es auch endlich selbst besitzen zu müssen. Es war noch lange hin bis zu der Zeit, wo ausgesprochen werden konnte, daß Benie diejenige Kraft des Menschen sei, welche durch Bandeln und Thun Gesetz und Regel giebt. Damals manifestirte fich's nur, indem es die vorhandenen Gesetze überschritt, die eingeführten Regeln umwarf und sich für grenzenlos erklärte. Daher war es leicht genialisch zu sein, und Nichts natürlicher, als daß der Mißbranch in Wort und That alle geregelten Menschen aufrief, sich einem folchen Unwesen zu widersetzen.

Wenn Einer zu fuße, ohne recht zu wissen, warum und wohin, in die Welt lief, so hieß Dieß eine Geniereise, und wenn Einer etwas Verkehrtes ohne Sweck und Authen unternahm, ein Geniestreich. Jüngere lebhafte, oft wahrhaft begabte Menschen verloren sich in's Grenzenlose; ältere verständige, vielleicht aber talents und geistlose, wußten dann mit höchster Schadenfreude ein gar mannigsaltiges Mißslingen vor den Augen des Publikums lächerlich dars zustellen.

Und so fand ich mich fast mehr gehindert, mich zu entwickeln und zu äußern, durch falsche Mit- und Einwirkung der Sinnesverwandten, als durch den Widerstand der Entgegengesinnten. Worte, Beiworte, Phrasen zu Ungunsten der höchsten Geistesgaben verbreiteten sich unter der geistlos nachsprechenden Menge dergestalt, daß man sie noch jetzt im gemeinen Leben hie und da von Ungebildeten vernimmt, ja daß sie sogar in die Wörterbücher eindrangen, und das Wort Genie eine solche Misseutung erlitt, aus der man die Nothwendigseit ableiten wollte, es gänzlich aus der deutschen Sprache zu verbannen.

Und so hätten sich die Deutschen, bei denen überhaupt das Gemeine weit mehr überhand zu nehmen Gelegenheit findet als bei andern Nationen, um die schönste Blüthe der Sprache, um das nur scheinbar fremde, aber allen Dölfern gleich angehörige Wort vielleicht gebracht, wenn nicht der durch eine tiesere Philosophie wieder neugegründete Sinn für's Höchste und Beste sich wieder glücklich hergestellt hätte. —

In dem Vorhergehenden ist von dem Jünglingsalter zweier Männer die Rede gewesen, deren Undenken aus der deutschen Literatur- und Sittengeschichte sich nimmer verlieren wird. In gemeldeter Epoche jedoch lernen wir sie gewissermaßen nur aus ihren Irrschritten kennen, zu denen sie durch eine falsche Taasmaxime in Gesellschaft ihrer aleichiährigen Zeitgenossen verleitet worden. Nunmehr aber ist Nichts billiger, als daß wir ihre natürliche Gestalt, ihr eigentliches Wesen geschätzt und geehrt vorführen, wie Solches eben damals in unmittelbarer Gegenwart von dem durchdringenden Lavater geschehen. Defibalb wir denn, weil die schweren und theuern Bände des großen physiognomischen Werkes nur wenigen unserer Lefer gleich zur Band sein möchten, die merkwürdigen Stellen, welche sich auf Beide beziehen, aus dem zweiten Theile gedachten Werkes und deffen dreifigstem fragmente Seite 244 hier einzurücken kein Bedenken tragen.

"Die Jünglinge, deren Bilder und Silhouetten wir hier vor uns haben, sind die ersten Menschen, die mir zur physiognomischen Beschreibung saßen und standen, wie, wer sich malen läßt, dem Maler sitzt.

"Ich kannte sie sonst, die Edlen — und ich machte den ersten Versuch, nach der Natur und mit aller sonstigen Kenntnis ihren Charakter zu beobachten und zu beschreiben.

"Bier ist die Beschreibung des ganzen Menschen.

#### Erftlich des Jüngern.

"Siehe den blühenden Jüngling von fünfundzwanzig Jahren! das leichtschwebende, schwimmende, elastische Geschöpfe! Es liegt nicht; es steht nicht; es stemmt sich nicht; es sliegt nicht; es schwebt oder schwimmt. Zu lebendig, um zu ruhen; zu locker, um sestzustehen; zu schwer und zu weich, um zu sliegen. "Ein Schwebendes also, das die Erde nicht berührt! In seinem ganzen Umrisse keine völlig schlasse Linie, aber auch keine gerade, keine gespannte, keine fest gewölbte, hart gebogene; keine ekigter Einschnitt; kein felsigtes Dorgebirge der Stirn; keine Härte; keine Steifigkeit; keine zürnende Rohigkeit; keine drohende Obermacht; kein eiserner Muth — elastisch reizbarer wohl, aber kein eiserner; kein fester, forschender Tieksinn; keine langsame Ueberlegung oder kluge Bedächtlichkeit; nirgends der Raisonneur mit der festgehaltenen Wagschale in der einen, dem Schwerte in der andern hand, und doch auch nicht die mindeste Steisheit im Blicke und Urtheile! und

doch die völligste Geradheit des Verstandes oder vielmehr der unbesteckteste Wahrheitssinn! Immer der
innige Empfinder, nie der tiese Ausdenker; nie der
Ersinder, nie der prüsende Entwickter der so schnell
erblickten, schnell erkannten, schnell geliebten, schnell
ergriffenen Wahrheit... Ewiger Schweber! Seher!
Idealisster! Verschönerer! — Gestalter aller seiner
Idean! Immer halbtrunkener Dichter, der sieht, was
er sehen will; — nicht der trübssinnig schmachtende —
nicht der hart zermalmende; — aber der hohe, edle,
gewaltige! der mit gemäßigtem "Sonnendurst" in den
Regionen der Euft hin und her wallt, über sich strebt,
und wieder — nicht zur Erde sinkt! zur Erde sich



Die beiden Stolberge.

ftürzt, in des "felsenstromes" fluthen sich taucht und sich wiegt "im Donner der hallenden felsen umher".

— Sein Blick nicht flammenblick des Adlers! seine Stirne und Nase nicht Muth des Löwen! seine Brust — nicht festigkeit des Streit wiehernden Pferdes! Im Ganzen aber Viel von der schwebenden Gelenksamkeit des Elephanten . . . .

"Die Aufgezogenheit seiner vorragenden Oberlippe gegen die unbeschnittene, uneckigte, vorhängende Aase zeigt, bei dieser Beschlossenheit des Mundes, viel Geschmack und seine Empfindsamkeit, der untere Theil des Gesichtes viel Sinnlichkeit, Trägheit, Actslosigkeit, der ganze Umrif des Halbgesichtes Offenbeit, Redlichkeit, Menschlichkeit, aber zugleich leichte Derführbarkeit und einen hohen Grad von gut-

herziger Unbedachtsamkeit, die Niemandem als ihm selber schadet. Die Mittellinie des Mundes ist in seiner Ruhe eines geraden, planlosen, weich geschaffenen, guten, in seiner Bewegung eines zärtlichen, seinfühlenden, äußerst reizbaren, gütigen, edeln Menschen. Im Bogen der Augenlider und im Glanze der Augen sitzt nicht Homer, aber der tiefste, innigste, schnelleste Empsinder, Ergreiser Homers, nicht der epische, aber der Odendichter; Genie, das quillt, umschafft, veredelt, bildet, schwebt, Alles in Heldengestalt zaubert, Alles vergöttlicht. — Die halbsichtbaren Augenlider, von einem solchen Bogen, sind immer mehr feinfühlender Dichter, als nach Plan schaffender, als langsam arbeitender Künstler, mehr der verliebten, als der strengen. — Das ganze Ander verliebten, als der strengen. — Das ganze Ander

CHARLES CONTRACTOR



gesicht des Jünglings ist viel einnehmender und anziehender, als das um Etwas zu lockere, zu gedehnte Halbgesicht; das Vordergesicht zeugt bei der geringsten Bewegung von empfindsamer, sorgfältiger, erfindender, ungelernter innerer Güte und sanft zitternder, Unrecht verabschenender Freiheit — dürstender Lebendigkeit. Es kann nicht den geringsten Eindruck von den vielen verbergen, die es auf Einmal, die es unaufhörlich empfängt. — Jeder Gegensstand, der ein nahes Verhältniß zu ihm hat, treibt das Geblüt in die Wangen und Nase; die jungsfräulichste Schamhaftigkeit in dem Punkte der Ehre verbreitet sich mit der Schnelle des Blitzes über die zurt bewegliche Haut. —

"Die Gesichtsfarbe, sie ist nicht die blasse des Alles erschaffenden und Alles verzehrenden Genius; nicht die wildglübende des verachtenden Zertreters; nicht die milchweiße des Blöden; nicht die gelbe des Harten und Zähen; nicht die bräunliche des langsam fleißigen Urbeiters; aber die weißröthlichte, violette, so sprechend und so unter einander wallend, so glücklich gemischt, wie die Stärke und Schwäche des ganzen Charakters. — Die Seele des Ganzen und eines jeden besondern Zuges ift freiheit, ift elastische Betriebsamkeit, die leicht fortstößt und leicht zurückgestoßen wird. Großmuth und aufrichtige Beiter= keit leuchten aus dem aanzen Vordergesichte und der Stellung des Kopfes. Unverderblichkeit der Empfindung, feinheit des Geschmacks, Reinheit des Beistes, Güte und Udel der Seele, betriebsame Kraft, Befühl von Kraft und Schwäche scheinen so allzudurchdringend im ganzen Gesichte durch, daß das sonst muthige Selbstgefühl sich dadurch in edle Bescheidenheit auflöst, und der natürliche Stolz und die Jünglingseitelkeit sich ohne Zwang und Kunst in diesem herrlich spielenden All liebenswürdig verdämmert. — Das weißliche Haar, die Länge und Unbehaglichkeit der Gestalt, die sanfte Leichtigkeit des Auftritts, das Hin- und Herschweben des Banges, die fläche der Bruft, die weiße, faltenlose Stirn und noch verschiedene andere Ausdrücke verbreiten über den Menschen eine gewisse Weiblichkeit, wodurch die innere Schnellfraft gemäßigt und dem Bergen jede vorsätzliche Beleidigung und Niederträchtigkeit ewig unmöglich gemacht, zugleich aber auch offenbar wird, daß der muth- und feuervolle Poet, mit allem seinem unaffektirten Durfte nach freiheit und Befreiung, nicht bestimmt ist, für sich allein ein fester, Plan durchsetzender, ausharrender Geschäftsmann, oder in der blutigen Schlacht unsterblich zu werden. Und nun erst am Ende merk' ich, daß ich von dem Auffallendsten noch Nichts gesagt; Nichts von der edeln, von aller Uffektation reinen Simplicität! Aichts von der Kindheit des Herzens! Aichts von dem gänzlichen Aichtgefühle seines äußerlichen Abels! Aichts von der unaussprechlichen Bonhomie, mit welcher er Warnung und Tadel, sogar Dorwürse und Unrecht annimmt und duldet.

"Doch wer will ein Ende finden, von einem guten Menschen, an dem so viele reine Menschheit ist, Alles zu sagen, was an ihm wahrgenommen oder empfunden wird!"

#### Beschreibung des Aeltern.

"Was ich von dem jüngern Bruder gesagt — wie Diel davon kann auch von Diesem gesagt werden! Das Vornehmste, das ich anmerken kann, ist Dieß:

"Diese figur und dieser Charafter sind mehr aepackt und weniger gedehnt als die vorige. Dort Alles länger und flächer, hier Alles fürzer, breiter, gewölbter, gebogener; dort Illes lockerer, hier beschnittener. So die Stirn; so die Nase; so die Bruft; zusammengedrängter, lebendiger, weniger verbreitete, mehr zielende Kraft und Lebendigkeit! Sonft dieselbe Liebenswürdigkeit und Bonhomie! Nicht die auffallende Offenheit, mehr Verschlagenheit, aber im Grunde, oder vielmehr in der That eben dieselbe Ehrlichkeit. Derselbe unbezwingbare Abscheu gegen Unrecht und Bosheit; dieselbe Unversöhnlichkeit mit Allem, was Ränk' und Tücke heißt; dieselbe Unerbittlichkeit gegen Tyrannei und Despotisme; das= felbe reine, unbestechliche Befühl für alles Edle, Bute, Große; dasselbe Bedürfniß der freundschaft und freiheit; dieselbe Empfindsamkeit und edle Ruhm= begierde; dieselbe Allgemeinheit des Herzens für alle gute, weise, einfältige, fraftvolle, berühmte oder unberühmte, gekannte oder miffannte Menschen; und - dieselbe leichtsinnige Unbedachtsamkeit. Mein! nicht gerade Dieselbe. Das Gesicht ist beschnittener, angezogener, fester; hat mehr innere, sich leicht ent= wickelnde Beschicklichkeit zu Beschäften und praftischen Berathschlagungen, mehr durchsetzenden Muth, der sich besonders in den stark vordringenden, stumpf abgerundeten Knochen der Angen zeigt. Nicht das aufquillende, reiche, reine, hohe Dichtergefühl; nicht die schnelle Leichtigkeit der produktiven Kraft des Undern. Aber dennoch, wiewohl in tiefern Regionen, lebendia, richtia, innig. Nicht das luftige, in morgenröthlichem Bimmel dahin schwebende, Gestalten bildende Lichtgenie. — Mehr innere Kraft, vielleicht weniger Ausdruck! mehr gewaltig und furchtbar weniger prächtig und rund; obgleich seinem Pinsel weder färbung noch Zauber fehlt. — Mehr Witz

und rasende Caune; drolliger Satyr; Stirn, Aase, Blick — Alles so herab, so vorhängend; recht entscheidend für originellen, allbelebenden Witz, der nicht von außen her einsammelt, sondern von innen heraus wirst. Ueberhaupt ist Alles an diesem Charakter vordringender, eckigter, angreisender, stürmender! — Airgends Plattheit, nirgends Erschlaffung, ausgenommen im zusinkenden Auge, wo Wollust, wie in Stirn und Nase — hervorspringt. Sonst selbst in dieser Stirne, dieser Gedrängtheit von Allem — diesem Blick sogar — untrügbarer Ausdruck von ungelernter Größe; Stärke; Drang der Menschheit; Ständiaseit; Einsachbeit; Bestimmtheit! —"

Nachdem ich sodann in Darmstadt Merck seinen Trinmph gönnen müssen, daß er die baldige Trennung von der fröhlichen Gesellschaft vorausgesagt hatte, fand ich mich wieder in Frankfurt, wohl empfangen von Jedermann, auch von meinem Daker, ob Dieser gleich seine Misbilligung, daß ich nicht nach Airolo hinabgestiegen, ihm meine Ankunst in Mailand gemeldet habe, zwar nicht ausdrücklich, aber stillschweigend merken ließ, besonders auch keine Theilnahme an jenen wilden felsen, Aebelseen und Drachennestern im Mindesten beweisen konnte. Nicht im Gegensat, aber gelegentlich ließ er doch merken, was denn eigentlich an alle Dem zu haben sei; wer Reapel nicht gesehen, habe nicht gelebt.

3ch vermied nicht und konnte nicht vermeiden, Lili zu sehen; es war ein schonender, garter Zustand zwischen uns Beiden. Ich war unterrichtet, man habe sie in meiner Abwesenheit völlig überzeugt, sie muffe sich von mir trennen, und Dieses sei um so nothwendiger, ja thunlicher, weil ich durch meine Reise und eine gang willfürliche Ubwesenheit mich genugfam felbst erklärt habe. Dieselben Lokalitäten jedoch in der Stadt und auf dem Land, dieselben Personen, mit allem Bisherigen vertraut, ließen denn doch kanm die beiden noch immer Liebenden, obgleich auf eine wundersame Weise aus einander Gezogenen, ohne Berührung. Es war ein verwünschter Suftand, der fich in einem gewiffen Sinne dem Bades, dem Zusammensein jener glücklich unglücklichen Abgeschiedenen, verglich.

Es waren Augenblicke, wo die vergangenen Tage sich wieder herzustellen schienen, aber gleich wie wetterleuchtende Gespenster verschwanden.

Wohlwollende hatten mir vertraut, Lili habe geäußert, indem alle die Hindernisse unserer Derbindung ihr vorgetragen worden, sie unternehme wohl aus Meigung zu mir alle dermaligen Justände und Derhältnisse aufzugeben und mit nach Umerika zu gehen. Umerika war damals vielleicht noch mehr als jetzt das Eldorado Derjenigen, die in ihrer augenblicklichen Cage sich bedrängt kanden.

Aber eben Das, was meine Hoffnungen hätte beleben sollen, drückte sie nieder. Mein schönes väterliches Haus, nur wenig hundert Schritte von dem ihrigen, war doch immer ein leidlicherer zu gewinnender Zustand, als die über das Meer entfernte ungewisse Umgebung: aber ich seugne nicht, in ihrer Gegenwart traten alse Hoffnungen, alse Wünsche wieder hervor, und neue Unsücherheiten bewegten sich in mir.

Freilich sehr verbietend und bestimmt waren die Gebote meiner Schwester; sie hatte mir mit allem verständigen Gefühl, dessen sie fähig war, die Lage nicht nur in's Klare gesetzt, sondern ihre wahrbaft schmerzlich mächtigen Briefe versolgten mit immer fräftigerer Ausführung denselben Text. "Gut!" sagte sie, "wenn ihr's nicht vermeiden könntet, so müßtet ihr's ertragen; Dergleichen muß man dusden, aber nicht wählen." Einige Monate gingen hin in dieser unseligsten aller Lagen: alle Umgebungen hatten sich gegen diese Derbindung gestimmt; in ihr allein glaubte ich, wuste ich, sag eine Kraft, die das Alles überwältigt bätte.

Beide Liebende, sich ihres Justandes bewußt, vermieden sich allein zu begegnen; aber herkömmlicherweise konnte man nicht umgehen, sich in Gesellschaft zu sinden. Da war mir denn die stärkste Prüfung auferlegt, wie eine edel fühlende Seele einstimmen wird, wenn ich mich näher erkläre.

Gestehen wir im Allgemeinen, daß bei einer neuen Bekanntschaft, einer neu sich anknüpfenden Neigung über das Dorhergegangene der Liebende gern einen Schleier zieht. Die Neigung kümmert sich um keine Untecedentien, und wie sie blitzschnell genialisch hervortritt, so mag sie weder von Vergangenheit noch Zukunft wissen. Zwar hatte sich meine nähere Vertraulichkeit zu Lili gerade dadurch eingeleitet, daß sie mir von ihrer frühern Jugend erzählte, wie sie von Kind auf durchaus manche Neigung und Unkänglichkeit, besonders auch in fremden ihr lebhaftes Hans Besuchenden, erregt und sich daran ergötzt habe, obgleich ohne weitere Folge und Verknüpfung.

Wahrhaft Liebende betrachten Alles, mas sie bisber empfunden, nur als Vorbereitung zu ihrem gegenwärtigen Glück, nur als Base, worauf sich erst ihr Lebensgebände erheben soll. Vergangene Neigungen erscheinen wie Nachtgespenster, die sich vor dem anbrechenden Tage wegschleichen.

Aber was ereignete sich! Die Messe kam; und



so erschien der Schwarm jener Gespenster in ihrer Wirklichkeit: alle Handelsfreunde des bedeutenden Hauses kamen nach und nach heran, und es offenbarte sich schnell, daß Keiner einen gewissen Untheil an der liebenswürdigen Tochter völlig aufgeben wollte noch konnte. Die Jüngern, ohne zudringlich zu sein, erschienen doch als Wohlbekannte, die Mittlern, mit einem gewissen verbindlichen Unstand, wie Solche, die sich beliebt machen und allenfalls mit höhern Unsprüchen hervortreten möchten. Es waren schöne Männer darunter, mit dem Behagen eines gründlichen Wohlstandes. Mun aber die alten Berren waren gang unerträglich mit ihren Onkelsmanieren, die ihre Bande nicht im Zaum hielten, und bei widerwärtigem Cätscheln sogar einen Kuß verlangten, welchem die Wange nicht versagt wurde. Ihr war so natürlich, dem Allem anständig zu genügen. Allein auch die Gespräche erregten manches bedenkliche Erinnern. Don jenen Lustfahrten murde gesprochen gu Wasser und zu Lande, von mancherlei fährlichkeiten mit heiterm Ausgang, von Bällen und Abend=

promenaden, von Verspottung lächerlicher Werber, und was nur eifersüchtigen Alerger in dem Herzen des trostlos Liebenden aufregen konnte, der gleichsam das facit so vieler Jahre auf eine Teit lang an sich gerissen hatte. Aber unter diesem Audrang, in dieser Bewegung versäumte sie den Freund nicht, und wenn sie sich zu ihm wendete, so wußte sie mit Wenigem das Farteste zu äußern, was der gegenseitigen Lage völlig geeignet schien.

Doch wenden wir uns von dieser noch in der Erinnerung beinahe unerträglichen Qual zur Poesie, wodurch einige geistreich herzliche Linderung in den Justand eingeleitet wurde.

"Lilis Park" mag ungefähr in diese Epoche gehören; ich füge das Gedicht hier nicht ein, weil es jenen zurten, empfindlichen Zustand nicht ausdrückt, sondern nur mit genialer Heftigkeit das Widerwärtige zu erhöhen und durch komisch ärgerliche Bilder das Entsagen in Verzweiflung umzuwandeln trachtet.

Machftehendes Lied drückt eher die Umnuth jenes Unglücks aus, und sei deschalb hier eingeschaltet:





Ihr verblübet, füße Rofen! Meine Liebe trug end nicht; Blühtet, ach, dem Hoffnungslofen, Dem der Gram die Seele bricht!

Jener Tage dent' ich trauernd, Als ich, Engel, an dir hing, Auf das erfte Knöspehen lauernd, Früh zu meinem Garten ging;

Alle Blüthen, alle Früchte Noch zu deinen Füßen trug, Und vor deinem Angesichte Hoffmung in dem Herzen schling.

Ihr verblübet, füße Rosen! Meine Liebe trug euch nicht; Blühtet, ach, dem hoffnungslofen, Dem der Gram die Seele bricht!

Die Oper "Erwin und Elmire" war aus Goldsmiths liebenswürdiger, im "Candprediger von Wakesteld" eingefügter Romanze entstanden, die uns in den besten Zeiten vergnügt hatte, wo wir nicht ahnten, daß uns etwas Aehnliches bevorstehe.

Schon früher habe ich einige poetische Erzeugnisse jener Epoche eingeschaltet und wünschte nur, es bätten sich alle zusammen erhalten. Eine fortwährende Aufregung in glücklicher Liebeszeit, gesteigert durch eintretende Sorge, gab Anlaß zu Liedern, die durch aus nichts Ueberspanntes, sondern immer das Gefühl des Augenblicks aussprachen. Don geselligen festliedern bis zur kleinsten Geschenksgabe, Alles war lebendig, mitgefühlt von einer gebildeten Gesellschaft; erst froh, dann schmerzlich, und zuletzt kein Giptel des Glücks, kein Abgrund des Webes, dem nicht ein Laut wäre gewidmet gewesen.

Alle diese innern und äußern Ereignisse, in sofern sie meinen Dater bätten unangenehm berühren können, welcher jene erste, ihm anmuthig zusagende Schwiegertochter immer weniger hoffen konnte in sein Haus eingeführt zu sehen, wußte meine Mutter auf das Klügste und Thätigste abzuwenden. Diese Staatsdame aber, wie er sie im Vertrauen gegen seine Gattin zu nennen psiegte, wollte ihn keineswegs annuthen.

Indeffen ließ er dem Bandel seinen Gang und setzte seine kleine Kanzlei recht emfig fort. Der

junge Rechtsfreund, sowie der gewandte Schreiber gewannen unter seiner firma immer mehr Ausdehnung des Bodens. Da nun, wie bekannt, der Abwesende nicht vermist wird, so gönnten sie mit meine Pfade, und suchten sich immer mehr auf einem Boden festzusetzen, auf dem ich nicht gedeihen sollte.

Glücklicherweise trasen meine Richtungen mit des Daters Gesinnungen und Wünschen zusammen. Er hatte einen so großen Begriff von meinem dichterischen Talent, so viel eigene freude an der Gunst, die meine ersten Arbeiten erworben hatten, daß er mich oft unterhielt über Teues und fernerbin Vorzunehmendes. Hingegen von diesen geselligen Scherzen, leidenschaftlichen Dichtungen, durfte ich ihn Richts merken lassen.

Nachdem ich im "Götz von Berlichingen" das Symbol einer bedeutenden Weltepoche nach meiner Urt abgespiegelt batte, sab ich mich nach einem ähnlichen Wendepunkt der Staatengeschichte forgfältig um. Der Aufstand der Miederlande gewann meine Alufmertfamfeit. In "Göt," war es ein tüchtiger Mann, der untergebt in dem Wahn, ju Teiten der Unardie iei der moblwollende Kräftige von einiger Bedeutung. In "Egmont" waren es festgegründete Sustände, die sich vor strenger, aut berechneter Despotie nicht halten können. Meinen Dater hatte ich davon auf das Lebhafteste unterhalten, was zu thun sei, was ich thun wolle, daß ihm Dieß fo unüberwindliches Verlangen gab, dieses in meinem Kopf icon fertige Stück auf dem Papier, es gedruckt, es bewundert zu feben.

Batte ich in den frübern Zeiten, da ich noch boffte, Lili mir zuzueignen, meine gange Thätigkeit auf Einficht und Ilusübung burgerlicher Geichäfte gewendet, jo traf es gerade jetzt, daß ich die fürchterliche Liicke, die mich von ihr trennte, durch Geiftreiches und Seelenvolles auszufüllen batte. 3ch fing also wirklich "Egmont" gu schreiben an, und zwar nicht wie den erften "Götz von Berlichingen" in Reib' und folge, jondern ich griff nach der ersten Einleitung gleich die Bauptscene an, obne mich um die allenfallsigen Verbindungen zu bekümmern. Damit gelangte ich weit, indem ich, bei meiner läßlichen Urt ju arbeiten, von meinem Dater es ift nicht übertrieben Tag und Macht angeipornt wurde, da er das jo leicht Entstebende auch leicht vollendet gn feben glaubte.





trat, so half mir auch

die Gegenwart eines

wackern Künstlers über

manche bose Stunden

binweg, und ich ver-

dankte hier, wie schon

fo oft, einem unsichern

Streben nach praftischer Ausbildung einen heimlichen frieden der Seele in Tagen, wo er sonst nicht ware zu hoffen gewesen.

Georg Melchior Kraus, in Frankfurt geboren, in Paris gebildet, kam eben von einer kleinen Reise in's nördliche Deutschland gurück; er suchte mich auf, und ich fühlte sogleich Trieb und Bedürfniß, mich ihm anzuschließen. Er war ein heiterer Lebemann, dessen leichtes, erfreuliches Calent in Paris die rechte Schule gefunden batte.

für den Deutschen gab es zu jener Zeit daselbst ein angenehmes Unterkommen. Philipp Hackert lebte dort in gutem Unsehen und Wohlstand; das treue deutsche Verfahren, womit er Landschaften, nach der Natur zeichnend, in Bouache= und Belfarbe glück= lich ausführte, mar als Gegensatz einer praktischen Manier, der sich die franzosen hingegeben hatten. sehr willkommen. Wille, hochgeehrt als Kupferstecher, gab dem deutschen Verdienste Grund und Boden; Grimm, schon einflugreich, nutte seinen Candsleuten nicht Wenig. Ungenehme fußreisen, um unmittelbar nach der Natur zu zeichnen, wurden unternommen, und so manches Gute geleistet und vorbereitet. Boucher und Vernet, zwei wahrhaft geborene Künstler, deren Werke, wenn schon verflatternd im Beist und Sinn der Zeit, doch immer

Alles Dergleichen konnte unser Kraus in sein Talent sehr wohl aufnehmen; er bildete sich an der Besellschaft zur Gesellschaft, und wußte gar zierlich häusliche freundschaftliche Vereine porträtmäßig darzustellen; nicht weniger glückten ihm landschaftliche Zeichnungen, die sich durch reinliche Umrisse, massenhafte Tusche, angenehmes Colorit dem Auge freundlich empfahlen; dem innern Sinn genügte eine gewiffe naive Wahrheit, und besonders dem Kunstfreund sein Geschick, Alles, was er selbst nach der Natur zeichnete, sogleich zum Cableau einzuleiten und ein= zurichten. Er felbst war der angenehmste Besellschafter: gleichmüthige Beiterkeit begleitete ihn durchaus; dienst= fertig ohne Demuth, gehalten ohne Stolz, fand er sich überall zu Bause, überall beliebt, der thätigste und zugleich der bequemfte aller Sterblichen.

Mit solchem Talent und Charafter begabt, empfahl er sich bald in höhern Kreisen und war besonders in dem freiherrlich von Steinschen Schlosse zu Nassau an der Lahn wohl aufgenommen, eine talentvolle, böchst liebenswürdige Cochter in ihrem fünstlerischen Beftreben unterstützend, und zugleich die Beselligkeit auf mancherlei Weise belebend. Nach Verheirathung dieser vorzüglichen jungen Dame an den Grafen von Werthern nahm das neue Chepaar den Künstler mit auf ihre bedeutenden Güter in Thüringen, und so gelangte er auch nach Weimar. Hier ward er be= fannt, anerkannt und von dem dasigen hochgebildeten Kreise sein Bleiben gewünscht.

Wie er nun überall zuthätig war, so förderte er bei seiner nunmehrigen Rückkehr nach Frankfurt meine bisher nur sammelnde Kunstliebe zu praktischer Uebung. Dem Dilettanten ist die Nähe des Künstlers unerläßlich; denn er sieht in Diesem das



Complement seines eigenen Daseins: die Wünsche des Liebhabers erfüllen sich im Urtisten.

Durch eine gewisse Naturanlage und Uebung gelang mir wohl ein Umriß; auch gestaltete sich leicht zum Bilde, was ich in der Natur vor mir sah: allein es sehlte mir die eigentliche plastische Kraft, das tüchtige Bestreben, dem Umriß Körper zu verleihen durch wohlabgesinstes Hell und Dunkel. Meine Nachbildungen waren mehr ferne Uhnungen irgend einer Gestalt, und meine figuren glichen den leichten Lustwesen in Dantes «Purgatorio», die, keine Schatten wersend, vor den Schatten wirklicher Körper sich entsehen.

Durch Lavaters physiognomische Hetzerei (denn so darf man die ungestüme Anregung wohl nennen, womit er alle Menschen nicht allein zur Contemplation der Physiognomien, sondern auch zur künstelerischen oder pfuscherhaften praktischen Nachbildung der Gesichtsformen zu nöthigen bemüht war) hatte ich mir eine Uebung verschafft, die Porträte von Freunden auf grau Papier mit schwarzer und weißer Kreide darzustellen. Die Uehnlichkeit war nicht zu verfennen, aber es bedurfte die Hand meines künstelerischen Freundes, um sie aus dem düstern Grunde hervortreten zu machen.

Beim Durchblättern und Durchschauen der reichlichen Portefeuilles, welche der gute Kraus von feinen Reisen mitgebracht hatte, war seine liebste Unterhaltung, wenn er landschaftliche oder persönliche Darstellungen vorlegte, der Weimarische Kreis und dessen Umgebung. Unch ich verweilte sehr gern dabei, weil es dem Jüngling schmeicheln mußte, so viele Bilder nur als Text zu betrachten von einer umständlichen wiederholten Ausführung, daß man mich dort zu seben wünsche. Sehr anmuthig wußte er feine Brufe, seine Einladungen durch nachgebildete Perfönlichkeit zu beleben. Ein wohlgelungenes Delbild stellte den Kapellmeister Wolf am flügel und seine frau hinter ihm, zum Singen sich bereitend, vor; der Künstler selbst mußte zugleich gar dringend auszulegen, wie freundlich dieses werthe Paar mich empfangen würde. Unter seinen Seichnungen fanden sich mehrere, bezüglich auf die Wald- und Berggegend um Bürgel. Ein wackerer forftmann hatte daselbst, vielleicht mehr seinen anmuthigen Töchtern als sich selbst zu Liebe, raubgestaltete felspartien, Gebüsch- und Waldstrecken durch Brücken, Beländer und fanfte Pfade gesellig wandelbar gemacht; man fah die frauenzimmer in weißen Kleidern auf anmutbigen Wegen, nicht ohne Begleitung. In dem einen jungen Manne follte man Bertuch erkennen, dessen ernste Absichten auf die Aelteste nicht geleugnet

wurden, und Kraus nahm nicht übel, wenn man einen zweiten jungen Mann auf ihn und seine aufkeimende Aeigung für die Schwester zu beziehen wagte.

Bertuch, als Zögling Wielands, hatte fich in Kenntniffen und Chätigkeit dergestalt hervorgethan, daß er, als Geheimsekretär des Berzogs schon angestellt, das Allerbefte für die Zukunft erwarten ließ. Don Wielands Rechtlichkeit, Beiterkeit, Gutmüthigkeit war durchaus die Rede; auf seine schönen literarischen und poetischen Vorsätze ward schon ausführlich bingedeutet, und die Wirkung des "Merkur" durch Deutschland besprochen; gar manche Mamen in literarischer, staatsgeschäftlicher und geselliger Hinsicht hervorge= hoben, und in solchem Sinne Mufaus, Kirms, Berendis und Ludecus genannt. Don frauen ward Wolfs Gattin und eine Wittme Kotzebue, mit einer liebenswürdigen Tochter und einem heitern Knaben, nebst manchen Undern rübmlich und charafteristisch bezeichnet. Alles deutete auf ein frisch thätiges literarisches und Künstlerleben.

Und so schilderte sich nach und nach das Element, worauf der junge Herzog nach seiner Rückkehr wirken follte. Einen folden Zuftand hatte die frau Obervormünderin vorbereitet; was aber die Ausführung wichtiger Geschäfte betraf, war, wie es unter solchen provisorischen Verwaltungen Pflicht ist, der Ueberzeugung, der Chatkraft des fünftigen Regenten überlaffen. Die durch den Schloßbrand gewirften gräulichen Ruinen betrachtete man schon als Unlaß zu neuen Thätigkeiten. Das in's Stocken gerathene Bergwerk zu Ilmenau, dem man durch kostspielige Unterhaltung des tiefen Stollens eine mögliche Wiederaufnahme zu sichern gewußt, die Akademie Jena, die hinter dem Zeitsinn einigermaßen gurückgeblieben und mit dem Derluft gerade fehr tüchtiger Sehrer bedroht war, wie so vieles Undere, regte einen edeln Bemeinsinn auf. Man blickte nach Perfonlichkeiten umher, die in dem aufstrebenden Deutschland so mannigfaches Gute zu fördern berufen sein könnten. und so zeigte sich durchaus eine frische Aussicht, wie eine fräftige und lebhafte Jugend sie nur wünschen konnte. Und schien es traurig zu sein, eine junge fürstin ohne die Würde eines schicklichen Gebäudes in eine fehr mäßige, zu gang andern Swecken erbaute Wohnung einzuladen, so gaben die schön gelegenen, wohl eingerichteten Landhäuser, Ettersburg, Belvedere und andere vortheilhafte Eustsitze, Genuf des Gegenwärtigen und Hoffnung auch in diesem damals zur Mothwendigkeit gewordenen Maturleben sich produktiv und angenehm thätig zu erweisen.

Man hat im Derlaufe dieses biographischen Dor-

trags umständlich gesehen, wie das Kind, der Knabe, der Jüngling sich auf verschiedenen Wegen dem Uebersinnlichen zu nähern gesucht, erst mit Teigung nach einer natürlichen Religion hingeblickt, dann mit Tiebe sich an eine positive festgeschlossen, ferner durch Jusammenziehung in sich selbst seine eigenen Kräfte versucht, und sich endlich dem allgemeinen Glauben freudig hingegeben. Als er in den Zwischenräumen dieser Regionen hin und wieder wanderte, suchte, sich umsah, begegnete ihm Manches, was zu keiner von allen gehören mochte, und er glaubte mehr und mehr einzusehen, daß es besser sei, den Gedanken von dem Ungeheuern, Unfasslichen abzuwenden.

Er glaubte in der Natur, der belebten und un= belebten, der beseelten und unbeseelten, Etwas zu entdecken, das sich nur in Widersprüchen manifestirte, und dekhalb unter keinen Begriff, noch viel weniger unter ein Wort gefaßt werden könnte. Es war nicht göttlich; denn es schien unvernünftig: nicht menschlich; denn es hatte keinen Derstand: nicht tenflisch; denn es war wohlthätig: nicht englisch; denn es ließ oft Schadenfreude merken. Es glich dem Zufall; denn es bewies keine folge: es ähnelte der Vorsehung; denn es deutete auf Zusammenhang. Alles, was uns begrenzt, schien für Dasselbe durchdringbar; es schien mit den nothwendigen Elementen unsers Daseins willkürlich zu schalten; es zog die Zeit zusammen und dehnte den Raum aus. Mur im Unmöglichen schien es sich zu gefallen, und das Mögliche mit Verachtung von sich zu stoßen. Dieses Wesen, das zwischen alle übrigen hineinzutreten, fie zu sondern, sie zu verbinden schien, nannte ich dämonisch, nach dem Beispiel der Alten und Derer. die etwas Aehuliches gewahrt hatten. Ich suchte mich vor diesem furchtbaren Wesen zu retten, indem ich mich nach meiner Gewohnheit hinter ein Bild flüchtete.

Unter die einzelnen Theile der Weltgeschichte, die ich forgfältiger studirte, gehörten auch die Ereigenisse, welche die nachher vereinigten Niederlande so berühmt gemacht. Ich hatte die Quellen sleisig erforscht, und mich möglichst unmittelbar zu unterzichten und mir Alles lebendig zu vergegenwärtigen gesucht. Höchst dramatisch waren mir die Situationen erschienen, und als Hauptsgur, um welche sich die übrigen am Glücklichsten versammeln ließen, war mir Graf Egmont aufgefallen, dessen menschlich ritterliche Größe mir am Meisten behagte.

Allein zu meinem Gebrauche mußte ich ihn in einen Charakter umwandeln, der folde Eigenschaften befaß, die einen Jüngling besser zieren als einen Mann in Jahren, einen Unbeweibten besser als einen

hausvater, einen Unabhängigen mehr als Einen, der, noch so frei gesinnt, durch mancherlei Derhältnisse begrenzt ist.

Als ich ihn nun so in meinen Gedanken versüngt und von allen Bedingungen losgebunden hatte, gab ich ihm die ungemessene Lebensluft, das grenzenlose Tutrauen zu sich selbst, die Gabe, alle Menschen an sich zu ziehen (attrattiva), und so die Gunst des Volks, die stille Neigung einer fürstin, die ausgesprochene eines Naturmädchens, die Theilnahme eines Staatsklugen zu gewinnen, ja selbst den Sohn seines größten Widersachers für sich einzunehmen.

Die perfönliche Capferkeit, die den Belden auszeichnet, ist die Base, auf der sein ganzes Wesen ruht, der Grund und Boden, aus dem es hervorsproft. Er kennt keine Befahr, und verblendet fich über die größte, die sich ihm nabert. Durch feinde, die uns umzingeln, schlagen wir uns allenfalls durch; die Netze der Staatsklugheit sind schwerer zu durchbrechen. Das Dämonische, was von beiden Seiten im Spiel ift, in welchem Conflift das Liebenswürdige untergeht und das Gehafte triumphirt, fodann die Aussicht, daß hieraus ein Drittes bervorgehe, das dem Wunsch aller Menschen entsprechen werde, Dieses ist es wohl, was dem Stücke, freilich nicht gleich bei seiner Erscheinung, aber doch später und zur rechten Zeit die Gunft verschafft bat, deren es noch jetzt genießt. Und so will ich denn auch hier, um mancher geliebten Lefer willen, mir felbst vorgreifen, und weil ich nicht weiß, ob ich so bald wieder zur Rede gelange, Etwas aussprechen, wovon ich mich erft viel später überzeugte.

Obgleich jenes Dämonische sich in allem Körperlichen und Unkörperlichen manifestiren kann, ja bei den Chieren sich auf's Merkwürdigste ausspricht, so steht es vorzüglich mit dem Menschen im wunderbarsten Zusammenhang und bildet eine der moralischen Weltordnung, wo nicht entgegengesetzte, doch sie durchkreuzende Macht, so daß man die Eine für den Zettel, die Undere für den Einschlag könnte gelten lassen.

Für die Phänomene, welche hiedurch hervorgebracht werden, giebt es unzählige Namen: denn alle Philosophien und Religionen haben, prosaisch und poetisch, dieses Räthsel zu lösen und die Sache schließlich abzuthun gesucht, welches ihnen noch fernerhin unbenommen bleibe.

Um furchtbarsten aber erscheint dieses Dämonische, wenn es in irgend einem Menschen überwiegend hervortritt. Während meines Lebensganges habe ich Mehrere, theils in der Nähe, theils in der ferne, beobachten können. Es sind nicht immer die vor-



gualichsten Menschen, weder an Beift noch an Calenten, felten durch Bergensgute fich empfehlend; aber eine ungeheure Kraft geht von ihnen aus, und fie üben eine unglaubliche Gewalt über alle Geschöpfe, ja sogar über die Elemente, und wer kann sagen, wie weit sich eine solche Wirkung erstrecken wird? Alle vereinten sittlichen Kräfte vermögen Nichts gegen sie; vergebens, daß der hellere Theil der Menichen sie als Betrogene oder als Betrüger verdächtig machen will, die Maffe wird von ihnen angezogen. Selten oder nie finden fich Bleichzeitige ihres Gleichen, und sie sind durch Michts zu überwinden als durch das Universum selbst, mit dem fie den Kampf begonnen; und aus folden Bemer= fungen mag wohl jener sonderbare, aber ungebeure Spruch entstanden sein: Nemo contra deum nisi deus ipse.

Don diesen höhern Betrachtungen kehre ich wieder in mein kleines Leben zurück, dem aber doch auch seltsame Ereignisse, wenigkens mit einem dämenlichen Schein bekleidet, bevorstanden. Ich war von dem Gipfel des Gotthard, Italien den Rücken wendend, nach Hause gekehrt, weil ich Lill nicht entbebren konnte. Eine Aeigung, die auf die Hossung eines wechselseitigen Besitzes, eines dauernden Husammenlebens gegründet ist, stirbt nicht auf Einmal ab; ja sie nährt sich an der Betrachtung rechtmäsiger Wünsche und redlicher Hossungen, die man heat.

Es liegt in der Natur der Sache, daß sich in solchen fällen das Mädchen eher bescheidet als der Jüngling. Als Abkömmlingen Pandorens ist den ichönen Kindern die wünschenswerthe Gabe verliehen, anzureizen, anzulocken und mehr durch Natur mit Halbvorsatz als durch Neigung, ja mit Frevel um sich zu versammeln, wobei sie denn oft in Gesahr kommen, wie jener Zanberlehrling, vor dem Schwall der Verehrer zu erichrecken. Und dann soll zuletzt denn doch hier gewählt sein, Einer soll ausschließlich vorgezogen werden, Einer die Braut nach Hause sindern. Und wie zufällig ist es, was hier der Wahl eine Richtung giebt, die Auswählende bestimmt!

Ich hatte auf Lili mit Ueberzeugung Derzicht gethan, aber die Liebe machte mir diese Ueberzeugung verdächtig. Lili hatte in gleichem Sinne ron mir Abschied genommen, und ich hatte die schöne zerstreuende Reise angetreten; aber sie bewirfte gerade das Umgesehrte. So lange ich abwesend war, glaubte ich an die Trennung, glaubte nicht an die Scheidung: alle Erinnerungen, Hossmungen und Wünsche hatten ein freies Spiel. 27un

fam ich zurück, und wie das Wiederschen der frei und freudig Liebenden ein Himmel ist, so ist das Wiederschen von zwei nur durch Vernunftgründe getrennten Personen ein unleidliches Fegeseuer, ein Vorhof der Hölle. Als ich in die Umgebung Lilis zurückkam, fühlte ich alle sene Mishelligkeiten doppelt, die unser Verhältniß gestört hatten: als ich wieder vor sie selbst hintrat, siel mir's hart auf's Herz, daß sie für mich verloren sei.

Ich entichloß mich daber abermals zur flucht, und es konnte mir defhalb Nichts erwünschter fein, als daß das junge berzoglich Weimarische Paar von Karlsrube nach frankfurt kommen und ich, frühern und spätern Einladungen gemäß, ihnen nach Weimar folgen follte. Don Seiten jener Berrschaften hatte fich ein gnädiges, ja zutrauliches Betragen immer aleich erhalten, das ich von meiner Seite mit leidenschaftlichem Danke erwiederte. Meine Unbanglichfeit an den Berzog von dem ersten Ungenblicke an, meine Derehrung gegen die Prinzeifin, die ich schon jo lange, obgleich nur von Unjeben, fannte, mein Wunsch, Wieland, der sich so liberal gegen mich betragen hatte, personlich etwas freundliches zu erzeigen und an Ort und Stelle meine balb muthwilligen, halb zufälligen Ungrten wieder aut zu machen, waren Beweggründe genug, die auch einen leidenschaftslosen Jüngling batten anfreigen, ja antreiben sollen. Mun fam aber noch bingu, daß ich, auf welchem Wege es wolle, vor Lili flüchten mußte, es jei nun nach Suden, wo mir die täglichen Ergählungen meines Daters den berrlichften Kunftund Maturhimmel vorbildeten, oder nach Morden, wo mich ein so bedeutender Kreis vorzüglicher Menschen einlud.

Das junge fürstliche Paar erreichte nunmehr auf seinem Rückwege Frankfurt. Der herzoglich Meiningische Hof war zu gleicher Zeit daselhst, und auch von Diesem und dem die jungen Prinzen geleitenden Geheimerath von Dürkheim ward ich auf's freundlichte aufgenommen. Damit aber ja, nach jugendlicher Weise, es nicht an einem seltsamen Ereignisstehlen möchte, so setzte mich ein Misserständnissin eine unglaubliche, obgleich ziemlich heitere Verlegenheit.

Die Weimarischen und Meiningischen Herrschaften wohnten in Einem Gasthof. Ich ward zur Tasel gebeten. Der Weimarische Hof lag mir dergestalt im Sinne, daß mir nicht einsiel, mich näher zu erkundigen, weil ich auch nicht einmal einbildisch genug war zu glauben, man wolle von Meiningischer Seite auch einige Notiz von mir nehmen. Ich gehe wohl-





angezogen in den "Römischen Kaiser", finde die Simmer der Weimarischen Herrschaften leer, und da es heißt, sie wären bei den Meiningischen, verfüge ich mich dorthin, und werde freundlich empfangen. Ich denke, Dieß sei ein Besuch vor Casel oder man speise vielleicht zusammen, und erwarte den Ausgang. Allein auf Einmal setzt sich die Weimarische Suite in Bewegung, der ich denn auch solge; allein sie geht nicht etwa in ihre Gemächer, sondern gerade die Creppe hinunter in ihre Wagen, und ich sinde mich eben allein auf der Straße.

Unstatt mich nun, gewandt und flug, nach der Sache umzuthun und irgend einen Aufschluß zu suchen, ging ich, nach meiner entschlossenen Weise, sogleich meinen Weg nach Hause, wo ich meine Eltern beim Nachtische fand. Mein Dater schüttelte den Kopf, indem meine Mutter mich so gut als möglich zu entschädigen suchte. Sie vertraute mir Abends: als ich weggegangen, habe mein Vater sich geäußert, er wundere sich höchlich, wie ich, doch sonst nicht auf den Kopf gefallen, nicht einsehen wollte, daß man von jener Seite nur mich zu necken und mich zu beschämen gedächte. Aber Dieses konnte mich nicht rühren: denn ich war schon Berrn von Dürkheim begegnet, der mich, nach seiner milden Urt, mit anmuthigen scherzhaften Vorwürfen zur Rede stellte. Nun war ich aus meinem Traum erwacht, und hatte Gelegenheit, für die mir gegen mein Hoffen und Erwarten zugedachte Gnade recht artig zu danken, und mir Derzeihung zu erbitten.

Nachdem ich daher so freundlichen Anträgen aus guten Gründen nachgegeben hatte, so ward folgendes verabredet. Ein in Karlsruhe zurückgebliebener Cavalier, welcher einen in Straßburg verfertigten Landauer Wagen erwarte, werde an einem bestimmten Cage in Frankfurt eintreffen; ich solle mich bereit halten, mit ihm nach Weimar sogleich abzureisen. Der heitere und gnädige Abschied, den ich von den jungen Herrschaften erfuhr, das freundliche Betragen der Hosseute, machten mir diese Reise höchst wünschenswerth, wozu sich der Weg so angenehm zu ebnen schien.

Aber auch hier follte durch Zufälligkeiten eine so einfache Ungelegenheit verwickelt, durch Leidenschaftlichkeit verwirrt und nahezu völlig vernichtet werden:
denn nachdem ich überall Abschied genommen, und
den Cag meiner Abreise verkündet, sodann aber
eilig eingepackt, und dabei meiner ungedruckten
Schriften nicht vergessen, erwartete ich die Stunde,
die den gedachten freund im neuen Wagen herbeiführen, und mich in eine neue Gegend, in neue
Derhältnisse bringen sollte. Die Stunde verging, der

Tag auch, und da ich, um nicht zweimal Abschied zu nehmen, und überhaupt, um nicht durch Jusauf und Besuch überhäuft zu sein, mich seit dem besagten Morgen als abwesend angegeben hatte, so mußte ich mich im Hause, ja in meinem Jimmer still halten, und besand mich daher in einer sonderbaren Lage.

Weil aber die Einsamkeit und Enge jederzeit für mich etwas sehr Günstiges hatte, indem ich solche Stunden zu nutzen gedrängt war, so schrieb ich an meinem "Egmont" fort und brachte ihn beinahe zu Stande. 3ch las ihn meinem Dater vor, der eine ganz eigene Neigung zu diesem Stück gewann, und Nichts mehr wünschte, als es fertig und gedruckt zu sehen, weil er hoffte, daß der gute Ruf seines Sohnes dadurch follte vermehrt werden. Eine folche Beruhigung und neue Zufriedenheit war ihm aber auch nöthig; denn er machte über das Aukenbleiben des Wagens die bedenklichsten Blossen. Er hielt das Ganze abermals nur für eine Erfindung, glaubte an keinen neuen Candauer, hielt den zurückgebliebenen Cavalier für ein Luftgespenst; welches er mir zwar nur indirekt zu versteben gab, dagegen aber sich und meine Mutter desto ausführlicher guälte, indem er das Ganze als einen luftigen Hofstreich ansah, den man im Befolg meiner Unarten habe ausgehen laffen, um mich zu franken und zu beschämen, wenn ich nunmehr ftatt jener gehofften Ehre schimpflich sitzen geblieben.

Ich selbst hielt zwar anfangs am Glauben fest, freute mich über die eingezogenen Stunden, die mir weder von freunden noch fremden, noch sonst einer geselligen Zerstrenung verkümmert wurden, und schrieb, wenn auch nicht ohne innere Ugitation, am "Egmont" rüstig fort. Und diese Gemüthsstimmung mochte wohl dem Stück selbst zu Gute kommen, das, von so viel Leidenschaften bewegt, nicht wohl von einem ganz Leidenschaftslosen hätte geschrieben werden können.

So vergingen acht Tage, und ich weiß nicht wie Diel drüber, und diese völlige Einkerkerung sing an mir beschwerlich zu werden. Seit mehrern Jahren gewohnt, unter freiem himmel zu leben, gesellt zu Freunden, mit denen ich in dem aufrichtigsten, geschäftigsten Wechselverhältnisse stand, in der Nähe einer Geliebten, von der ich zwar mich zu trennen den Dorsatz gesaßt, die mich aber doch, so lange noch die Möglichkeit war, mich ihr zu nähern, gewaltsam zu sich sorderte — alles Dieses sing an mich dergestalt zu beunruhigen, daß die Unziehungsfrast meiner Tragödie sich zu vermindern, und die poetische Oroduktionskraft durch Ungeduld ausgeboben zu



werden drohte. Schon einige Abende war es mir nicht möglich gewesen zu haus zu bleiben. In einen großen Mantel gehüllt, schlich ich in der Stadt umber, an den häusern meiner freunde und Bekannten vorbei, und versäumte nicht auch an Eilis fenster zu treten. Sie wohnte im Erdgeschoß eines Echhauses: die grünen Rouleaux waren niedergelassen; ich konnte aber recht gut bemerken, daß die Lichter am gewöhnlichen Platze standen. Bald hörte ich sie

zum Klaviere fingen: es war das Lied: "Warum giebst du mid unwiderstehlich," das nicht ganz por einem Jahr an fie gedichtet ward. Es mußte mir icheinen, daß fie es aus= druckspoller jänge als jemals: ich fonnte es deutlich Wort für Wort versteben; ich hatte das Ohr fo nabe angedrückt, wie nur das auswärts gebogene Gitter erlaubte. Machdem sie es zu Ende gefungen, fab ich an dem Schatten, der auf die Rouleaur fiel. daß sie aufgestanden war; fie ging bin und wieder, aber vergebens suchte ich den Umriff ihres lieblichen Weiens durch das dichte Bewebe zu erhaschen. Mur der feste Dorfatz, mich wegzubegeben, ihr nicht durch

meine Gegenwart beschwerlich zu sein, ihr wirklich zu entiagen, und die Vorstellung, was für ein seltsames Aussehen mein Wiederericheinen machen müßte, konnte mich entscheiden, die so liebe 27ahe zu verlassen.

Noch einige Tage verstrichen, und die Gypothese meines Vaters gewann immer mehr Wahrscheinlichseit, da auch nicht einmal ein Brief von Karlsruhe kam, welcher die Ursachen der Verzögerung des Wagens angegeben hatte. Meine Dichtung gerieth

in's Stocken, und nun hatte mein Dater gutes Spiel, bei der Unruhe, von der ich innerlich zerarbeitet war. Er stellte mir vor, die Sache sei nun einmal nicht zu ändern, mein Kosser sei gepackt, er wolle mir Geld und Kredit geben, nach Italien zu gehen; ich müsse nich aber gleich entschließen aufzubrechen. In einer so wichtigen Sache zweiselnd und zaudernd, ging ich endlich darauf ein, daß, wenn zu einer bestimmten Stunde weder Wagen noch Arachricht ein-

gelaufen sei, ich abreisen, und zwar zuerst nach Heidelberg, von dannen aber nicht wieder durch die Schweiz, sondern nunmehr durch Graubündten oder Tyrol über die Allpen geben wolle.

Wunderbare Dinge müffen freilich entsteben, wenn eine planlose Jugend, die fich felbst so leicht mißleitet, noch durch einen leidenschaftlichen Irrthum des Allters auf einen falschen Weg getrieben wird. Doch darum ift es Jugend und Leben überhaupt, daß wir die Strategie gewöhnlich erst einfeben lernen, wenn der feldzug vorbei ift. Im reinen Beschäftsgang wäre ein Zufälliges joldes leicht aufzuklären ge= mejen, aber mir verichmören uns gar zu

fonde durch oder de Alpen Dun müssen siehen planlo sich se misslei einen lichen Wird.

es Ju ben in wird.

es Ju ben in wird.

es Ju ben in wird.

sift. Ju schollen der stift.

sift. Ju schollen seinen sichen der stift.

sift. Ju schollen seinen seinen sichen der stift.

sift. Ju schollen seinen seinen

gern mit dem Jrrthum gegen das Aatürlichwahre, so wie wir die Karten mischen, ehe wir sie herumgeben, damit ja dem Zufall sein Antbeil an der That nicht verkümmert werde; und so entsteht gerade das Element, worin und worauf das Dämonische so gern wirkt, und uns nur desto schlimmer mitspielt, je mehr wir Abnung von seiner Rähe haben.

Der letzte Tag war verstrichen; den andern Morgen sollte ich abreisen, und nun drängte es mich unendlich, meinen freund Passavant, der eben aus



der Schweiz zurückgekehrt war, noch einmal zu sehen, weil er wirklich Ursache gehabt hätte zu zürnen, wenn ich unser inniges Vertrauen durch völlige Geheimhaltung verletzt hätte. Ich beschied ihn daher durch einen Unbekannten Nachts an einen gewissen Platz, wo ich, in meinen Mantel gewickelt, eher eintraf als er, der auch nicht ausblieb und, wenn er schon verwundert über die Bestellung gewesen war, sich noch mehr über Den verwunderte, den er am Platze sand. Die Frende war dem Erstaunen gleich; an Beredung und Berathung war nicht zu denken; er wünschte mir Glück zur italienischen Reise: wir schieden, und den andern Tag sah ich mich schon bei guter Zeit an der Bergstraße.

Daß ich mich nach heidelberg begab, dazu hatte ich mehrere Ursachen: eine verständige (denn ich hatte gehört, der Weimarische freund würde von Karlsruhe über heidelberg kommen; und sogleich gab ich, angelangt auf der Post, ein Villet ab, das man einem auf bezeichnete Weise durchreisenden Cavalier einhändigen sollte); die zweite Ursache war leidenschaftlich und bezog sich auf mein früheres Derhältniß zu Eili. Demoiselle Delf nämlich, welche die Vertraute unserer Neigung, ja die Vermittlerin einer ernstlichen Verbindung bei den Eltern gewesen war, wohnte daselbst, und ich schätzte mir es für das größte Glück, ehe ich Deutschland verließ, noch einmal jene glücklichen Zeiten mit einer werthen geduldigen und nachsichtigen Freundin durchschwatzen zu können.

Ich ward wohl empfangen und in manche, familie eingeführt, wie ich mir denn in dem Baufe des Oberforstmeister von W . . . . sehr wohlgefiel. Die Eltern waren auftändig behagliche Personen; die eine Tochter ähnelte friederiken. Es war gerade die Zeit der Weinlese, das Wetter schön, und alle die elfassischen Befühle lebten in dem schönen Rheinund Meckarthale in mir wieder auf. 3ch hatte diese Zeit an mir und Undern Wunderliches erlebt, aber es war noch Alles im Werden: kein Resultat des Lebens hatte fich in mir hervorgethan, und das Unendliche, das ich gewahrt hatte, verwirrte mich vielmehr. Aber in Gesellschaft war ich noch wie sonst, ja vielleicht gefälliger und unterhaltender. Bier unter diesem freien Bimmel, unter den froben Menschen suchte ich die alten Spiele wieder auf, die der Jugend immer neu und reizend bleiben. Eine frühere, noch nicht erloschene Liebe im Berzen, erregte ich Untheil, ohne es zu wollen, auch wenn ich fie verschwieg, und so ward ich auch in diesem Kreise bald einheimisch, ja nothwendig, und vergaß, daß ich nach ein paar verschwatzten Abenden meine Reise fortzusetzen den Plan hatte.

Demoiselle Delf war eine von den Dersonen, die, ohne gerade intrigant zu sein, immer ein Geschäft haben, Undere beschäftigen und bald diese, bald jene Zwecke durchführen wollen. Sie hatte eine tüchtige freundschaft zu mir gefaßt und konnte mich um so eher verleiten, länger zu verweilen, da ich in ihrem Bause wohnte, wo sie meinem Dableiben allerlei Dergnügliches vorhalten und meiner Abreise allerlei Bindernisse in den Weg legen konnte. Wenn ich das Gespräch auf Lili lenken wollte, war sie nicht fo gefällig und theilnehmend, wie ich gehofft hatte. Sie lobte vielmehr unsern beiderseitigen Dorsatz, uns unter den bewandten Umständen zu trennen, und behauptete, man muffe sich in das Unvermeidliche eraeben, das Unmögliche aus dem Sinne schlagen und sich nach einem neuen Lebensinteresse umsehen. Planvoll, wie sie war, hatte sie Dieg nicht dem Zufall überlassen wollen, sondern sich schon zu meinem fünftigen Unterkommen einen Entwurf gebildet, aus dem ich nun wohl fah, daß ihre letzte Einladuna nach Beidelberg nicht so absichtlos gewesen, als es schien.

Kurfürst Karl Theodor nämlich, der für die Künste und Wissenschaften so Diel gethan, restoirte noch zu Mannheim, und gerade weil der Hof katholisch, das Land aber protestantisch war, so hatte die letztere Partei alle Ursache, sich durch rüstige und hoffnungsvolle Männer zu verstärken. Aun sollte ich in Gottes Namen nach Italien gehen und dort meine Einsichten in dem Kunstsach ausbilden, indessen wolle man für mich arbeiten; es werde sich bei meiner Rückfunst ausweisen, ob die auskeimende Neigung der fräulein von W.... gewachsen oder erloschen, und ob es räthlich sei, durch die Verbindung mit einer angesehenen familie mich und mein Glück in einem neuen Daterlande zu begründen.

Dieses Alles lehnte ich zwar nicht ab, allein mein planloses Wesen konnte sich mit der Planmäßigkeit meiner freundin nicht ganz vereinigen: ich genoß das Wohlwollen des Angenblicks. Lilis Bild schwebte mir wachend und träumend vor und mischte sich in alles Andere, was mir hätte gefallen oder mich zerstrenen können. Ann rief ich mir aber den Ernst meines großen Reisennternehmens vor die Seele, und beschloß auf eine sanste und artige Weise mich loszulösen und in einigen Tagen meinen Weg weiter fortzusetzen.

Bis tief in die Nacht hinein hatte Demoiselle Delf mir ihre Plane, und was man für mich zu thun Willens war, im Einzelnen dargestellt, und ich konnte nicht anders als dankbar solche Gesinnungen verehren, obgleich die Absicht eines gewissen Kreises,



sich durch mich und meine mögliche Gunst bei Hofe zu verstärken, nicht ganz zu verkennen war. Wir trennten uns erst gegen Eins. Ich hatte nicht lange, aber tief geschlafen, als das Horn eines Postillons mich weckte, der reitend vor dem Hause hielt. Bald darauf erschien Demoiselle Delf mit einem Licht und Brief in den Händen und trat vor mein Lager.

"Da haben wir's!" rief sie aus. "Sesen Sie! Sagen Sie mir, was es ist! Gewiß kommt es von den Weimarischen. Ist es eine Einladung, so folgen Sie ihr nicht, und erinnern sich an unsere Gespräche!"

3ch bat sie um das Licht und um eine Diertelstunde Einsamkeit. Sie verließ mich ungern. Ohne den Brief zu eröffnen, sah ich eine Weile vor mich bin. Die Staffette kam von frankfurt; ich kannte Siegel und Band. Der freund war also dort angekommen; er lud mich ein, und der Unglaube und Ungewißbeit batten uns übereilt. Warum follte man nicht in einem ruhigen bürgerlichen Zustande auf einen sicher angefündigten Mann warten, deffen Reise durch so manche Zufälle verspätet werden kounte? Es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Alle vorbergegangene Büte, Bnade, Zutrauen stellten fich mir lebhaft wieder vor; ich schämte mich fast meines wunderlichen Seitensprungs. Mun eröffnete ich den Brief, und Alles war gang natürlich gugegangen. Mein ausgebliebener Beleitsmann hatte auf den neuen Wagen, der von Straßburg kommen sollte, Tag für Tag, Stunde für Stunde, wie wir auf ihn, geharrt; war alsdann Geschäfts wegen über Mannheim nach frankfurt gegangen, und hatte dort zu seinem Schreck mich nicht gefunden. Durch eine Stassette sendete er gleich das eilige Blatt ab, worin er voraussetzte, daß ich sofort nach aufgeklärtem Irrthum zurückkehren und ihm nicht die Beschämung bereiten wolle, ohne mich in Weimar anzukommen.

So sehr sich auch mein Verstand und Gemüth gleich auf diese Seite neigte, so sehlte es doch meiner nenen Richtung auch nicht an einem bedeutenden Gegengewicht. Mein Vater hatte mir einen gar hübschen Reiseplan aufgesetzt und mir eine kleine Bibliothek mitgegeben, durch die ich mich vorbereiten und an Ort und Stelle leiten könnte. In müßigen Stunden hatte ich bisher keine andere Unterhaltung gehabt, sogar auf meiner letzten kleinen Reise im Wagen nichts Unders gedacht. Jene herrlichen Gegenstände, die ich von Jugend auf durch Erzählung und Nachbildung aller Urt kennen gesernt, sammelten sich vor meiner Seele, und ich kannte nichts Erwinschteres, als mich ihnen zu nähern, indem ich mich entschieden von Lisi entfernte.

Ich hatte mich indeß angezogen und ging in der Stube auf und ab. Meine ernste Wirthin trat berein.

"Was foll ich hoffen?" rief sie aus.

"Meine Beste," sagte ich, "reden Sie mir Nichts ein! Ich bin entschlossen zurückzukehren: die Gründe habe ich selbst bei mir abgewogen; sie zu wiederholen würde Nichts fruchten. Der Entschluß am Ende muß gesaßt werden; und wer soll ihn fassen als Der, den er zuletzt angeht?"

Ich war bewegt, sie auch, und es gab eine heftige Scene, die ich dadurch endigte, daß ich meinem Burschen befahl Post zu bestellen. Vergebens bat ich meine Wirthin, sich zu beruhigen und den scherzshaften Abschied, den ich gestern Abend bei der Gessellschaft genommen hatte, in einen wahren zu verwandeln, zu bedenken, daß es nur auf einen Besuch, auf eine Auswartung für kurze Zeit angeschen sein, daß meine italienische Reise nicht aufgehoben, meine Rücksehr hierher nicht abgeschnitten sei. Sie wollte

von Aichts wissen, und beunruhigte den schon Bewegten noch immer mehr. Der Wagen stand vor der Chüre; aufgepackt war; der Postillon ließ das gewöhnliche Zeichen der Ungeduld erschallen. Ich riß mich los; sie wollte mich noch nicht fahren lassen, und brachte künstlich genug die Argumente der Gegenwart alle vor, so daß ich endlich leidenschaftlich und beaeistert die Worte Camonts ausrieß:

"Kind, Kind! nicht weiter! Wie von unsichtbaren Geistern gepeitscht, gehen die Sonnenpferde der Zeit mit unsers Schicksals leichtem Wagen durch, und uns bleibt Nichts als, muthig gefaßt, die Zügel fest zu halten und bald rechts, bald links, vom Steine hier, vom Sturze da, die Räder wegzulenken. Wohin es geht, wer weiß es? Erinnert er sich doch kaum, woher er kam?"









## Erster Besang.

füngsten, das liebliche fest, war gekommen; es grünten und blühten

feld und Wald; auf Hügeln und Böb'n, in Buiden und Becken

Uebten ein fröhliches Lied die neuermunterten Bögel; Jede Wiese sproßte von Blumen in duftenden Gründen, festlich heiter glänzte der Himmel und farbig die Erde.

Nobel, der König, versammelt den Hof, und seine Dasallen

Eilen gerufen herbei mit großem Gepränge; da fommen

Diele stolze Gesellen von allen Seiten und Enden, Tütke, der Kranich, und Markart, der Häher, und alle die Besten.

Denn der König gedenkt mit allen seinen Baronen Hof zu halten in feier und Pracht; er läßt sie berufen

Alle mit einander, so gut die Großen als Kleinen. Alemand sollte sehlen! und dennoch sehlte der Eine, Reinese Juchs, der Schelm! der vielbegangenen Frevels Halben des Hofs sich enthielt. So scheuet das bose Gewissen

Licht und Cag; es scheute der Juchs die versammelten Berren.

Alle hatten zu klagen; er hatte sie Alle beleidigt, Und nur Grimbart, den Dachs, den Sohn des Bruders, verschont' er.

Jsegrim aber, der Wolf, begann die Klage; von allen

Seinen Vettern und Gönnern, von allen freunden begleitet,

Crat er vor den König und sprach die gerichtlichen Worte:

"Gnädigster König und Herr! vernehmet meine Beschwerden.

Edel seid ihr und groß und ehrenvoll, Jedem er-

Recht und Gnade: so last euch denn auch des Schadens erbarmen,

Den ich von Reineke fuchs mit großer Schande ge-

Aber vor allen Dingen erbarmt ench, daß er mein Weib so

freventlich öfters verhöhnt und meine Kinder verletzt hat.

Uch! er hat sie mit Unrath besudelt, mit ätzendem Unstath,

Daß mir zu hause noch drei in bitterer Blindheit sich qualen.

3war ift alle der Frevel icon lange zur Sprache gekommen,

Ja ein Tag war gesett, zu schlichten folche Beschwerden:

Er erbot sich zum Side, doch bald besann er sich anders,

Und entwischte behend nach seiner Beste. Das wissen Ulle Manner zu wohl, die hier und neben mir steben.

Berr! ich könnte die Drangsal, die mir der Bube bereitet,

Micht mit eilenden Worten in vielen Wochen er-

Würde die Leinwand von Gent, fo Viel auch ihrer gemacht wird,



Alle zu Pergament, sie faste die Streiche nicht alle; Und ich schweige davon. Doch meines Weibes Entehrung

Frist mir das Herz; ich räche sie auch, es werde, was wolle."

Als nun Isegrim so mit traurigem Muthe gesprochen,

Trat ein Hündchen hervor, hieß Wackerlos, red'te französisch

Vor dem König: wie arm es gewesen und Nichts ihm geblieben

Als ein Stückhen Wurft in einem Wintergebüsche: Reineke hab' auch Das ihm genommen. Jetzt sprang auch der Kater

Hinze zornig hervor, und sprach: "Erhab'ner Gebieter,

Miemand beschwere sich mehr, daß ihm der Bösewicht schade,

Denn der König allein! Ich sag' euch, in dieser Gesellschaft

Ist hier Niemand, jung oder alt, er fürchtet den Frevler

Mehr als euch! Doch Wackerlos Klage will Wenig bedeuten:

Schon sind Jahre vorbei, seit diese Händel geschehen; Mir gehörte die Wurft! ich sollte mich damals beschweren.

Jagen war ich gegangen: auf meinem Wege durchfucht' ich

Eine Mühle zu Nacht; es schlief die Müllerin; sachte Nahm ich ein Würstchen, ich will es gesteh'n; doch hatte zu Dieser

Wackerlos irgend ein Recht, so dankt' er's meiner Bemühung."

Und der Panther begann: "Was helfen Klagen und Worte!

Wenig richten sie aus; genug, das Uebel ist ruchtbar. Er ist ein Dieb, ein Mörder! ich darf es kühnlich behaupten;

Ja, es wissen's die Herren, er übet jeglichen Frevel. Möchten doch alle die Edlen, ja selbst der erhabene Könia

Gut und Chre verlieren; er lachte, gewänn' er nur etwa

Einen Bissen dabei von einem fetten Kapaune. Laft euch erzählen, wie er so übel an Lampen, dem Basen,

Gestern that; hier steht er! der Mann, der Keinen verletzte.

Reineke stellte sich fromm und wollt' ihn allerlei Weisen

Kürzlich lehren, und was zum Kaplan noch weiter gehöret,

Und sie setzten sich gegen einander, begannen das Credo.

Alber Reineke konnte die alte Tücke nicht lassen: Innerhalb unsers Königes Fried' und freiem Geleite Hielt er Lampen gefaßt mit seinen Klauen und zerrte Tücklisch den redlichen Mann. Ich kam die Straße gegangen,

Hörte Beider Gefang, der, kaum begonnen, schon wieder

Endete. Hordend wundert' ich mich, doch als ich hinzukam,

Kannt' ich Reineken stracks, er hatte Campen beim Kragen;

Ja er hätt' ihm gewiß das Leben genommen, wofern ich

Aicht zum Glücke des Wegs gekommen wäre. Da steht er!

Seht die Wunden an ihm, dem frommen Manne, den Keiner

In beleidigen denkt. Und will es unser Gebieter, Wollt ihr Herren es leiden, daß so des Königes Friede,

Sein Geleit und Brief von einem Diebe verhöhnt wird, G so wird der König und seine Kinder noch späten Vorwurf hören von Leuten, die Recht und Gerechtigfeit lieben."

Jsegrim sagte darauf: "So wird es bleiben, und leider

Wird uns Reineke nie was Gutes erzeigen. O, läg' er

Lange todt! Das wäre das Beste für friedliche Leute. Aber wird ihm dießmal verzieh'n, so wird er in Kurzem

Etliche fühnlich berücken, die nun es am Wenigsten glauben."

Reinekens Aeffe, der Dachs, nahm jetzt die Rede, und muthig

Sprach er zu Reinekens Bestem, so falsch auch Dieser bekannt war.

"Alt und wahr, Herr Jsegrim," sagt' er, "beweist sich das Sprichwort:

"feindes Mund frommt selten." So hat auch wahrlich mein Oheim

Eurer Worte sich nicht zu getrösten. Doch ift es ein Ceichtes.

Wär' er hier am Hofe so gut als ihr, und erfreut' er Sich des Königes Gnade, so möcht' es euch sicher gereuen,



Daß ihr so hämisch gesprochen und alte Geschichten erneuert.

Alber was ihr Uebels an Reineken selber verübet, Uebergeht ihr; und doch es wissen es manche der Herren,

Wie ihr zusammen ein Bündniß geschlossen und Beide versprochen,

Als zwei gleiche Gesellen zu leben. Das muß ich ergäblen.

Denn im Winter einmal erduldet' er große Gefahren Euretwegen. Ein fuhrmann, er hatte fische geladen, fuhr die Straße; ihr spürtet ihn aus und hättet um Alles

Gern von der Waare gegessen, doch fehlt' es euch leider am Gelde.

Da beredetet ihr den Gheim, er legte sich listig Grade für todt in den Weg. Es war beim Himmel ein kübnes

Abenteuer! doch merket, was ihm für fische geworden.

Und der guhrmann kam und sah im Gleise den Obeim;

Hastig zog er sein Schwert, ihm Eins zu versetzen: der Kluge

Rührt' und regte sich nicht, als wär' er gestorben; der Auhrmann

Wirft ihn auf seinen Karren, und freut sich des Balges im Voraus.

Ja Das wagte mein Gheim für Jsegrim; aber der Kuhrmann

fuhr dahin, und Reineke warf von den fischen her-

Isegrim kam von ferne geschlichen, verzehrte die Kische.

Reineken mochte nicht länger zu fahren belieben; er bob fich,

Sprang vom Karren und wunschte nun auch von der Beute gu fpeisen.

Aber Jiegrim hatte sie alle verschlungen: er hatte Ueber Noth sich beladen, er wollte bersten; die Gräten Ließ er allein zurück, und bot dem freunde den Rest an.

27och ein anderes Stücken! auch Dieß erzähl' ich euch wahrhaft.

Reineken war es bewußt, bei einem Bauer am

hing ein gemästetes Schwein, erst heute geschlachtet. Das sagt' er

Treu dem Wolfe: fie gingen dabin, Gewinn und Gefabren

Redlich zu theilen. Doch Muh' und Gefahr trug Jener alleine.

Denn er froch zum fenster hinein und warf mit Bemüben

Die gemeinsame Beute dem Wolf herunter; zum Unglück

Waren Hunde nicht fern, die ihn im Hause verspürten,

Und ihm wacker das fell zerzausten. Verwundet entkam er;

Eilig sucht' er Jiegrim auf und klagt' ihm sein Leiden, Und verlangte sein Cheil. Da sagte Jener: "Ich habe Dir ein köstliches Stück verwahrt; nun mache dich drüber,

Und benage mir's wohl; wie wird das fette dir schmecken!

Und er brachte das Stück; das Krummholz war es, der Schlächter

Hatte daran das Schwein gehängt: der köstliche Braten War vom gierigen Wolfe, dem ungerechten, verschlungen.

Reineke konnte vor Forn nicht reden, doch was er sich dachte,

Denket euch felbst. Herr König, gewiß, daß hundert und drüber

Solcher Stücken der Wolf an meinem Obeim verschuldet!

Aber ich schweige davon. Wird Reineke selber gefordert,

Wird er fich beffer vertheid'gen. Indeffen, gnädigster Wönig,

Edler Gebieter, ich darf es bemerken, ihr habet, es baben

Diese Herren gehört, wie thöricht Jsegrims Rede Seinem eigenen Weibe und ihrer Shre zu nah tritt, Die er mit Leib und Leben beschützen sollte. Denn freilich

Sieben Jahre sind's her und drüber, da schenkte mein Beim

Seine Lieb' und Treue zum guten Theile der schönen frauen Gieremund: Solches geschah beim nächtlichen Tanze;

Isegrim war verreis't, ich sag' es, wie mir's be-

Freundlich und höflich ist fie ihm oft zu Willen geworden.

Und was ift es denn mehr? Sie bracht' es niemals zur Klage,

Ja sie lebt und befindet sich wohl: was macht er für Wesen!

Wär' er klug, so schwieg' er davon; es bringt ihm nur Schande."

"Weiter!" sagte der Dachs. "Aun kommt das Märchen vom hasen!



Eitel leeres Gewäsche! Den Schüler sollte der Meister Etwa nicht züchtigen, wenn er nicht merkt und übel bestehet?

Sollte man nicht die Unaben bestrafen, und ginge der Leichtstinn,

Ginge die Unart so hin, wie sollte die Jugend erwachsen!

27nn flagt Wackerlos, wie er ein Würstchen im Winter verloren

Hinter der Hecke: Das follt' er nur lieber im Stillen verschmerzen.

Denn wir hören es ja, fie war gestohlen; zerronnen, Wie gewonnen: und wer kann meinem Gheim verargen,

Daß er gestohlenes Gut dem Diebe genommen! Es

Edle Männer von hoher Geburt sich gehässig den Dieben

Und gefährlich erzeigen. Ja hätt' er ihn damals gehangen,

War es verzeihlich. Doch ließ er ihn los, den König zu ehren;

Denn am Leben zu ftrafen gehört dem König alleine. Aber wenigen Danks kann sich mein Gheim getrösten,

So gerecht er auch sei und Uebelthaten verwehret. Denn seitdem des Königes Friede verkündiget worden, Hält sich Niemand wie er. Er hat sein Leben verändert,

Speiset nur einmal des Cags, lebt wie ein Klausner, kaseit sich,

Trägt ein härenes Kleid auf blogem Leibe und hat schon

Lange von Wildpret und gahmem fleische fich ganglich enthalten,

Wie mir noch gestern Einer ergählte, der bei ihm gewesen.

Malepartus, sein Schloß, hat er verlassen, und baut sich Eine Klause zur Wohnung. Wie er so mager geworden,

Bleich von Hunger und Durft und andern ftrengeren Buken,

Die er reuig erträgt, Das werdet ihr selber erfahren. Denn was kann es ihm schaden, daß hier ihn Jeder verklaget!

Kommt er hieher, so führt er sein Recht aus und macht sie zu Schanden."

Als nun Grimbart geendigt, erschien zu großem Erstaunen

Henning, der Hahn, mit seinem Geschlecht. Unf trauriger Zahre, Ohne Hals und Kopf, ward eine Henne getragen; Kratzefuß war es, die Beste der eierlegenden Hennen. Uch! es sloß ihr Blut, und Reineke hatt' es vergossen!

Jetzo sollt' es der König erfahren. Als Henning, der wack're,

Dor dem König erschien mit höchst betrübter Beberde,

Kamen mit ihm zwei Hähne, die gleichfalls trauerten. Kreyant

hieß der Eine, kein besserer hahn war irgend zu finden

Zwischen Holland und Frankreich; der Undre durft' ihm zur Seite

Stehen, Kantart genannt, ein stracker, fühner Geselle: Beide trugen ein brennendes Licht; sie waren die Brüder

Der ermordeten Frau. Sie riefen über den Mörder Uch und Weh! es trugen die Bahr' zwei jüngere Hähne,

Und man konnte von fern die Jammerklage vernehmen.

Henning sprach: "Wir flagen den unersetzlichen Schaden,

Gnädigster Herr und König! Erbarmt euch, wie ich verletzt bin,

Meine Kinder und ich. Hier seht ihr Reinekens Werke!

Als der Winter vorbei und Laub und Blumen und Blüthen

Uns zur fröhlichkeit riefen, erfreut' ich mich meines Geschlechtes,

Das so munter mit mir die schönen Tage verlebte! Zehen junge Söhne, mit vierzehn Töchtern, sie waren Doller Lust zu leben; mein Weib, die treffliche Henne, Hatte sie alle zusammen in Einem Sommer erzogen. Alle waren so stark und wohl zufrieden; sie fanden Ihre tägliche Nahrung an wohl gesicherter Stätte. Reichen Mönchen gehörte der Hof, uns schirmte die Mauer,

Und sechs große Hunde; die wackern Genossen des Bauses

Liebten meine Kinder und wachten über ihr Leben. Reineken aber, den Dieb, verdroß es, daß wir in Frieden

Glückliche Tage verlebten und seine Ränke vermieden. Immer schlich er bei Nacht um die Mauer und lauschte beim Thore;

Alber die Hunde bemerkten's. Da mocht' er laufen! fie fasten

Wacker ihn endlich einmal und ruckten das fell ihm zusammen;





Doch er rettete sich, und ließ uns ein Weilchen in Ruhe.

Alber nun höret mich an! Es währte nicht lange, so kam er

Als ein Klausner, und brachte mir Brief und Siegel. Ich fannt' es,

Ener Siegel sah ich am Briefe; da fand ich geschrieben,

Daß ihr festen frieden so Thieren als Vögeln verfündigt.

Und er zeigte mir an, er sei ein Klausner geworden, Habe strenge Gelübde gethan, die Sünden zu büßen, Deren Schuld er leider bekenne. Da habe nun Keiner Mehr vor ihm sich zu fürchten; er habe heilig gelobet, Nimmermehr fleisch zu genießen. Er ließ mich die Kutte beschauen,

Zeigte sein Skapulier; daneben wies er ein Zeugniß, Das ihm der Prior gestellt, und, um mich sicher zu machen.

Unter der Kutte ein härenes Kleid. Dann ging er und fagte:

"Gott dem Herren seid mir befohlen! ich habe noch Vieles

Hente zu thun! ich habe die Sext und die Mone zu lesen

Und die Vesper dazu." Er las im Gehen und dachte Dieles Böse sich aus; er sann auf unser Verderben. Ich mit erheitertem Herzen erzählte geschwinde den Kindern

Eures Briefes fröhliche Botschaft; es freuten sich

Da nun Reineke Klausner geworden, so hatten wir weiter

Keine Sorge noch furcht. Ich ging mit ihnen gu-

Vor die Mauer hinaus; wir freuten uns Alle der Freiheit.

Alber leider bekam es uns übel. Er lag im Gebufche

Hinterlistig; da sprang er hervor und verrannt' uns die Pforte;

Meiner Söhne Schönften ergriff er und schleppt' ihn von dannen.

Und nun war kein Rath, nachdem er sie einmal gekostet;

Immer versucht' er es wieder, und weder Jäger noch Hunde

Konnten vor seinen Aänken bei Tag und Nacht uns bewahren.

So entriß er mir nun fast alle Kinder, von zwanzig Bin ich auf fünfe gebracht, die Undern raubt' er mir alle. O, erbarmt euch des bittern Schmerzes! er tödtete gestern

Meine Tochter, es haben die Hunde den Leichnam gerettet.

Seht, hier liegt sie! Er hat es gethan! o nehmt es zu Herzen!"

Und der König begann: "Kommt näher, Grimbart, und sehet!

Also fastet der Klausner, und so beweif't er die Busse!

Leb' ich noch aber ein Jahr, so soll es ihn wahrlich gereuen!

Doch was helfen die Worte! Vernehmet, trauriger Henning!

Eurer Tochter ermangl' es an Nichts, was irgend den Todten

Aur zu Rechte geschieht. Ich lass ihr Digilie singen, Sie mit großer Ehre zur Erde bestatten; dann wollen Wir mit diesen Herren des Mordes Strase bedenken."

Da gebot der König, man solle Digilie singen. Domino placebo begann die Gemeine, sie sangen Alle Verse davon. Ich könnte ferner erzählen, Wer die Lektion gesungen und wer die Responsen: Iber es währte zu lang'; ich lass es lieber bewenden. In ein Grab ward die Leiche gelegt und drüber ein schöner

Marmorstein, polirt wie ein Glas, gehauen im Diereck, Groß und dick, und oben drauf war deutlich zu lesen: "Kratzesuß, Tochter Hennings, des Hahns, die Zeste der Hennen,

Legte viel Eier in's Nest und wußte klüglich zu scharren.

21ch, hier liegt fie! durch Reinekens Mord den Ihren genommen.

Alle Welt foll erfahren, wie bös und falsch er gehandelt,

Und die Todte beklagen." So lautete, was man geschrieben.

Und es ließ der König darauf die Klügsten be-

Rath mit ihnen zu halten, wie er den frevel beftrafte,

Der so klärlich vor ihn und seine Herren gebracht war. Und sie riethen zuletzt: man habe dem listigen Frevler Einen Boten zu senden, daß er um Liebes und Leides Nicht sich entzöge, er solle sich stellen am Hose des Könias

Un dem Tage der Herrn, wenn fie zunächst fich verfanmeln;



Braun, den Bären, ernannte man aber zum Boten. Der König

Sprach zu Braun, dem Bären: "Ich sag' es, euer Gebieter,

Daß ihr mit fleiß die Botschaft verrichtet! Doch rath' ich zur Dorsicht!

Denn es ist Reineke falsch und boshaft: allerlei Listen Wird er gebrauchen, er wird euch schmeicheln, er wird euch belügen, Hintergehen, wie er nur kann." "Mit nichten!" versetzte Zuversichtlich der Bar; "bleibt ruhig! Sollt' er sich irgend

Mur vermessen und mir zum Gobne das Mindeste wagen,

Seht! ich schwör' es bei Gott! Der möge mich strafen, wofern ich

Ihm nicht grimmig vergölte, daß er zu bleiben nicht wüßte."





# Zweiter Besang.

so wandelte Braun auf seinem Weg zum Gebirge

Stolzen Muthes dahin, durch eine Wüste, die groß war,

Lang und fandig und breit; und als er sie endlich durchzogen,

Kam er gegen die Berge, wo Reineke pstegte zu jagen; Selbst noch Tages zuvor hatt' er sich dorten erlustigt. Aber der Bär ging weiter nach Malepartus; da hatte Reineke schöne Gebände. Von allen Schlössern und Burgen,

Deren ihm viele gehörten, war Malepartus die beste. Reineke wohnte daselbst, sobald er Uebels besorgte.

Braun erreichte das Schloß und fand die gewöhnliche Pforte

fest verschlossen. Da trat er davor und besann sich ein Wenig;

Endlich rief er und sprach: "Berr Oheim, feid ihr zu hause?

Braun, der Bar, ist gekommen, des Königs gerichtlicher Bote.

Denn es hat der König geschworen, ihr sollet bei Hofe Dor Gericht euch stellen: ich soll euch holen, damit ihr

Rocht zu nehmen und Recht zu geben Keinem verweigert,

Oder es soll euch das Leben kosten; denn bleibt ihr dahinten,

Ist mit Galgen und Rad euch gedroht. Drum wählet das Beste,

Kommt und folget mir nach! fonst möcht' es euch übel bekommen."

Reineke hörte genau vom Anfang zum Ende die Rede,

Cag und lauerte still, und dachte: "Wenn es gesänge, Daß ich dem plumpen Compan die stolzen Worte bezahlte?

Laft uns die Sache bedenken!" Er ging in die Tiefe der Wohnung,

In die Winkel des Schlosses; denn künstlich war es gebauet.

Cöcher fanden sich hier und Bohlen mit vielerlei Gangen,

Eng und lang, und mancherlei Chüren zum Geffnen und Schließen,

Wie es Zeit war und 270th. Erfuhr er, daß man ibn suchte

Wegen schelmischer That, da fand er die beste Be-

Unch aus Einfalt hatten sich oft in diesen Mäandern Urme Thiere gefangen, willkommene Beute dem Räuber.

Reineke hatte die Worte gehört, doch fürchtet' er klüalich,

Undre möchten noch neben dem Boten im Hinterbalt liegen.

211s er fich aber verfichert, der Bar fei einzeln ge-

Ging er liftig hinaus, und fagte: "Werthester Oheim, Seid willkommen! Derzeiht mir! ich habe Desper gelesen;

Darum ließ ich euch warten. Ich dank' euch, daß ihr gekommen:

Denn es nutt mir gewiß bei Hofe; so darf ich es hoffen.



Seid zu jeglicher Stunde, mein Oheim, willkommen! Indessen

Bleibt der Tadel für Den, der euch die Reise befohlen;

Denn sie ist weit und beschwerlich. O himmel, wie ihr erhitzt seid!

Eure haare find naß und euer Odem beklommen. Hatte der mächtige König sonst keinen Boten zu senden

Als den edelsten Mann, den er am Meisten erhöhet? Aber so sollt' es wohl sein zu meinem Vortheil! ich bitte,

Helft mir am Hofe des Königs, allwo man mich übel verleumdet.

Morgen sett' ich mir vor, trotz meiner mißlichen Lage

frei nach Hofe zu gehen, und so gedenk' ich noch immer;

Aur für heute bin ich zu schwer, die Reise zu machen. Leider hab' ich zu Diel von einer Speise gegessen, Die mir übel bekommt; sie schmerzt mich gewaltig im Leibe."

Braun versetzte darauf: "Was war es, Gheim?" Der Andre

Sagte dagegen: "Was könnt' es ench helfen, und wenn ich's crzählte!

Kümmerlich frist' ich mein Leben; ich leid' es aber geduldig.

Ist ein armer Mann doch kein Graf! und findet zuweilen

Sich für uns und die Unfern nichts Befferes, muffen wir freilich

Honigscheiben verzehren; Die sind wohl immer zu haben.

Doch ich effe sie nur aus 270th; nun bin ich ge-

Wider Willen schluckt' ich das Teug; wie sollt' es gedeihen?

Kann ich es immer vermeiden, so bleibt mir's ferne vom Gaumen."

"Ei! was hab' ich gehört!" versetzte der Braune, "Herr Oheim!

Eil verschmähet ihr so den Honig, den Mancher begebret?

Honig, muß ich euch sagen, geht über alle Gerichte, Wenigstens mir; o schafft mir davon! es soll ench nicht reuen.

Dienen werd' ich euch wieder." "Ihr spottet,"

"Nein wahrhaftig!" verschwur sich der Bär, "es ist ernstlich gesprochen." "Ift Dem alfo," versetzte der Rothe, "da kann ich euch dienen;

Denn der Bauer Rusteviel wohnt am fuße des Berges.

Honig hat er! gewiß mit allem euerm Geschlechte Saht ihr niemal so Diel beisammen." Da lüstet' es Braunen

Uebermäßig nach dieser geliebten Speise. "O führt mich,"

Rief er, "eilig dahin, Herr Oheim! ich will es gedenken.

Schafft mir Honig, und wenn ich auch nicht gefättiget werde."

"Gehen wir," sagte der Luchs; "es soll an Honig nicht feblen.

Heute bin ich zwar schlecht zu fuße; doch soll mir die Liebe.

Die ich euch lange gewidmet, die fauern Tritte verfüßen.

Denn ich kenne Niemand von allen meinen Verwandten,

Den ich verehrte wie ench! Doch kommt! Ihr werdet dagegen

Un des Königes Hof am Herrentage mir dienen, Daß ich der feinde Gewalt und ihre Klagen beschäne.

Honigsatt mach' ich euch heute, so Viel ihr immer nur tragen

Möget." Es meinte der Schalf die Schläge der 3ornigen Bauern.

Reineke lief ihm zuvor und blindlings folgte der Braune.

"Will mir's gelingen," so dachte der fuchs, "ich bringe dich heute

270ch zu Markte, wo dir ein bitt'rer Honig zu Theil wird."

Und sie kamen zu Rüsteviels Hofe; Das freute den Bären,

Uber vergebens, wie Choren fich oft mit hoffnung betrügen.

Abend war es geworden und Reineke wußte, gewöhnlich

Liege Rüfteviel nun in seiner Kammer zu Bette, Der ein Fimmermann war, ein tüchtiger Meister. Im Hofe

Cag ein eichener Stamm; er hatte, diesen zu trennen, Schon zwei tüchtige Keile hineingetrieben, und oben Klaffte gespalten der Baum fast ellenweit. Reineke merkt' es. Und er fagte: "Mein Oheim, in diesem Baume befindet

Sich des Honiges mehr, als ihr vermuthet. Aun stecket Eure Schnauze hinein, so tief ihr möget! Aur rath' ich,

Mehmt nicht gierig zu Diel! es möcht' euch übel bekommen."

"Meint ihr," sagte der Bär, "ich sei ein Vielfraß? mit Aichten!

Maaß ist überall gut, bei allen Dingen." Und also Ließ der Bär sich bethören und steckte den Kopf in die Spalte

Bis an die Ohren hinein und auch die vordersten guße.

Reineke machte sich dran, mit vielem Ziehen und Zerren

Bracht' er die Keile heraus; nun war der Braune gefangen,

Haupt und füße geklemmt, es half kein Schelten noch Schmeicheln.

Vollauf hatte der Braune zu thun, so stark er und kühn war,

Und so hielt der 27effe mit Lift den Oheim ge-

heulend plärrte der Bar, und mit den hintersten füßen

Scharrt' er grimmig und lärmte so sehr, daß Rüsteviel aufsprana.

Was es ware, dachte der Meister, und brachte sein Beil mit,

Daß man bewaffnet ihn fände, wenn Jemand zu schaden gedächte.

Braun befand fich indeß in großen Uengsten; die Spalte

Klemmt' ihn gewaltig, er 30g und zerrte, brüllend vor Schmerzen.

Aber mit alle der Pein war Nichts gewonnen; er glaubte

Mimmer von dannen zu kommen; so meint' auch Reineke freudig.

Als er Rüsteviel sah von serne schreiten, da rief er: "Braun, wie steht es? Mäßiget euch und schonet des Honigs!

Sagt, wie schmeckt es? Rüsteviel kommt und will euch bewirthen;

27ach der Mahlzeit bringt er ein Schlückhen; es mag euch bekommen!"

Da ging Reineke wieder nach Malepartus, der Veste. Aber Rüsteviel kam, und als er den Bären erblickte, Lief er, die Bauern zu rusen, die noch in der Schenke beisammen Schmauseten. "Kommt!" so rief er; "in meinem Hofe gefangen

Hat sich ein Bär; ich sage die Wahrheit." Sie folgten und liefen,

Jeder bewehrte sich eilig, so gut er konnte. Der Eine

Nahm die Gabel zur Hand, und seinen Aechen der Undre,

Und der Dritte, der Bierte, mit Spieß und Hacke bewaffnet,

Kamen gesprungen, der fünfte, mit einem Pfahle gerüftet.

Ja, der Pfarrer und Küster, sie kamen mit ihrem Geräthe.

Unch die Köchin des Pfassen (sie hieß Frau Jutte, sie konnte

Brütze bereiten und kochen wie Keine) blieb nicht dahinten,

Kam mit dem Rocken gesaufen, bei dem sie am Tage gesessen,

Dem unglücklichen Baren den Pelz zu waschen. Der Braune

Hörte den wachsenden Lärm in seinen schrecklichen Röthen,

Und er riß mit Gewalt das Haupt aus der Spalte: da blieb ibm

Haut und Haar des Gesichts bis zu den Ohren im Baume.

27ein! kein kläglicher Thier hat Jemand gesehen! es rieselt'

Ueber die Ohren das Blut. Was half ihm das Haupt zu befreien?

Denn es blieben die Pfoten im Baume stecken; da rift er

Hastig sie ruckend heraus; er ras'te sinnlos, die Rlauen

Und von den füßen das fell blieb in der klemmenden Spalte.

Ceider schmeckte Dieß nicht nach süßem Honig, wozu ihm Reineke Hoffnung gemacht; die Reise war übel gerathen, Eine forgliche fahrt war Braunen geworden. Es blutet Ihm der Bart und die füße dazu; er konnte nicht stehen, Konnte nicht kriechen, noch geh'n. Und Rüsteviel eilte zu schlagen;

Alle fielen ihn an, die mit dem Meister gekommen; Ibn zu tödten war ihr Begehr. Es führte der Pater Einen langen Stab in der Hand und schlug ihn von ferne.

Kümmerlich wandt' er sich hin und her, es drängt' ihn der Hausen,

Einige hier mit Spießen, dort Undre mit Beilen, es brachte





Hammer und Zange der Schmied, es kamen Undre mit Schaufeln,

Undre mit Spaten; sie schlugen drauf los und riefen und schlugen,

Daß er vor schmerzlicher Angst in eignem Unslath sich wälzte.

Alle setzten ihm zu, es blieb auch Keiner dahinten. Der krummbeinige Schloppe mit dem breitnasigen Endolf

Waren die Schlimmsten, und Gerold bewegte den hölzernen flegel

Swischen den krummen fingern; ihm stand sein Schwager zur Seite,

Kückelrei war es, der Dicke; die Beiden schlugen am Meisten.

Albel Quack und Frau Jutte dazu, fie ließen's nicht fehlen;

Calke Lorden Quacks traf mit der Butte den Armen. Und nicht diese Genannten allein; denn Männer und Weiber,

Alle liefen herzu und wollten das Leben des Bären. Kückelrei machte das meifte Gefchrei, er dünkte sich vornehm:

Denn Fran Willigetrud am hinteren Thore (man wußt' es)

War die Mutter, bekannt war nie sein Vater geworden;

Doch es meinten die Bauern, der Stoppelmäher, der schwarze

Sander, fagten sie, möcht' es wohl sein, ein stolzer Geselle,

Wenn er allein war. Es kamen auch Steine gewaltig gestogen,

Die den verzweifelten Braunen von allen Seiten bedrängten.

Ann sprang Austeviels Bruder hervor und schlug mit dem langen,

Dicken Knüttel den Bären auf's Haupt, daß Hören und Seben

Ihm verging, doch fuhr er empor vom mächtigen Schlage.

Rasend suhr er unter die Weiber, die unter einander Caumelten, sielen und schrien, und Einige stürzten in's Wasser.

Und das Wasser war tief. Da rief der Pater und sagte:

"Sehet, da unten schwimmt frau Jutte, die Köchin, im Pelze,

Und der Rocken ist hier! O helst, ihr Männer! Ich gebe

Bier zwei Connen zum Lohn und großen Ublaß und Gnade."

Alle ließen für todt den Bären liegen und eilten Nach den Weibern an's Wasser; man zog auf's Crockne die fünse.

Da indessen die Männer am Ufer beschäftiget waren, Kroch der Bär in's Wasser vor großem Elend und brummte

Dor entsetzlichem Web. Er wollte fich lieber er-

Als die Schläge so schändlich erdulden. Er hatte zu schwimmen

Mider Vermuthen fühlt' er sich schwimmen, und glücklich getragen

Ward er vom Wasser hinab; es saben ihn alle die Bauern,

Riefen: "Das wird uns gewiß zur ewigen Schande aereichen!"

Und sie waren verdrießlich, und schalten über die Weiber:

"Besser blieben sie doch zu hause! Da seht nun, er schwimmet

Seiner Wege." Sie traten herzu, den Block zu befeben,

Und sie fanden darin noch Haut und Haare vom Kopfe

Und von den füßen, und lachten darob und riefen: "Du kommst uns

Sicher wieder; behalten wir doch die Ohren zum Pfande!"

So verhöhnten sie ihn noch über den Schaden, doch war er

froh, daß er nur dem Uebel entging. Er fluchte den Bauern,

Die ihn geschlagen, und klagte den Schmerz der Ohren und füße,

fluchte Reineken, der ihn verrieth. Mit folden Gebeten

Schwamm er weiter, es trieb ihn der Strom, der reißend und groß war,

Binnen weniger Zeit fast eine Meile hinunter; Und da kroch er an's Land am selbigen Ufer und keuchte.

Kein bedrängteres Chier hat je die Sonne gesehen!

Und er dachte den Morgen nicht zu erleben, er glaubte

Plötzlich zu sterben und rief: "O Reineke, falscher Verrätber!

Loses Geschöpf!" Er dachte dabei der schlagenden Bauern,

Und er dachte des Baums und fluchte Reinekens Liften. Aber Reineke fuchs, nachdem er mit gutem Bedachte

Seinen Oheim zu Markte geführt, ihm Honig zu schaffen,

Lief er nach Hühnern, er wußte den Ort, und schnappte sich Eines,

Lief und schleppte die Bente behend am flusse himunter. Dann verzehrt' er sie gleich und eilte nach andern Geschäften

Immer am flusse dabin und trank des Wassers und dachte:

"O wie bin ich so froh, daß ich den tölpischen Bären So zu Hofe gebracht! Ich wette, Rüsteviel hat ihm Wohl das Beil zu kosten gegeben. Es zeigte der Bär sich

Stets mir feindlich gesinnt; ich hab' es ihm wieder vergolten.

Gheim hab' ich ihn immer genannt, nun ist er am Baume

Todt geblieben; Deß will ich mich freu'n, so lang ich nur lebe.

Klagen und schaden wird er nicht mehr!" Und wie er so wandelt,

Schaut er am Ufer hinab und sieht den Bären sich wälzen.

Das verdroß ihn im Herzen, daß Braun lebendig entkommen.

"Aufteviel," rief er, "du lässiger Wicht! du grober Geselle!

Solche Speise verschmähst du, die fett und guten Geschmacks ift,

Die manch ehrlicher Mann sich wünscht und die so gemächlich

Dir zu Handen gekommen! Doch hat für deine Bewirthung

Dir der redliche Braun ein Pfand gelaffen!" So dacht' er,

Als er Braunen betrübt, ermattet und blutig erblickte. Endlich rief er ihn an: "Herr Oheim, find' ich euch wieder?

Habt ihr Etwas vergessen bei Rüsteviel? sagt mir! ich lass' ihm

Wissen, wo ihr geblieben. Doch soll ich sagen, ich glaube, Dielen Honig habt ihr gewiß dem Manne gestohlen, Oder habt ihr ihn redlich bezahlt? wie ist es geschehen?

Ei, wie seid ihr gemalt? Das ift ein schmähliches Wesen!

War der Honig nicht guten Geschmacks? Zu selbigem Preise

Steht noch mancher zu Rauf! Doch, Oheim, saget mir eilig,

Welchem Orden habt ihr euch wohl so fürzlich gewidmet,

Daß ihr ein rothes Barett auf euerm Haupte zu tragen Unfangt? Seid ihr ein Ubt? Es hat der Bader gewißlich,

Der die Platte euch schor, nach euern Ohren geschnappet;

Ihr verloret den Schopf, wie ich sehe, das fell von den Wangen

Und die Handschuh dabei: wo habt ihr fie hängen gelassen ?"

Und so mußte der Braune die vielen spöttischen Worte Binter einander vernehmen und konnte vor Schmergen nicht reden,

Sich nicht rathen noch helfen. Und um nicht weiter zu hören,

Kroch er in's Wasser zurück und trieb mit dem reissenden Strome

Mieder und landete drauf am flachen Ufer. Da lag er, Krank und elend, und jammerte laut, und sprach zu sich selber:

"Schlüge nur Einer mich todt! Ich kann nicht gehen und follte

Aach des Königes Hof die Reise vollenden, und bleibe So geschändet zurück von Reinekens bösem Verrathe. Bring' ich mein Leben davon, gewiß dich soll es gereuen!"

Doch er raffte sich auf und schleppte, mit gräßlichen Schmerzen,

Durch vier Tage sich fort, und endlich kam er zu hofe.

Uls der König den Bären in seinem Elend erblickte, Rief er: "Gnädiger Gott! Erkenn' ich Braunen? Wie kommt er

So geschändet?" Und Braun versetzte: "Leider erbärmlich

Ist das Ungemach, das ihr erblickt; so hat mich der Frevler

Reineke schändlich verrathen!" Da sprach der König entrüftet:

"Rächen will ich gewiß ohn' alle Gnade den Frevel. Solch einen Herrn wie Braun, Den sollte Reineke schänden?

Ja bei meiner Ehre, bei meiner Krone! Das schwör' ich,

Alles soll Reineke büßen, was Braun zu Rechte begehret.

Halt' ich mein Wort nicht, so trag' ich kein Schwert mehr, ich will es geloben!"

Und der König gebot, es solle der Rath sich versammeln,

Ueberlegen und gleich der frevel Strafe bestimmen.



Alle riethen darauf, wofern es dem König beliebte, Solle man Reineke abermals fordern, er folle sich stellen,

Gegen Anspruch und Klage sein Recht zu wahren. Es könne

hinze, der Kater, fogleich die Botschaft Reineken bringen,

Weil er klug und gewandt sei. So riethen sie Alle zusammen.

Und es vereinigte sich der König mit seinen Benossen,

Sprach zu Hinzen: "Merket mir recht die Meinung der Berren!

Ließ' er sich aber zum Drittenmal fordern, so soll es ihm selbst und

Seinem ganzen Geschlechte zum ewigen Schaden gereichen.

Ift er flug, fo tomm' er in Zeiten. Ihr schärft ihm die Lebre;

Undre verachtet er nur, doch euerm Rathe gehorcht er." Aber Hinze versetzte: "Zum Schaden oder zum frommen

Mag es gereichen, komm' ich zu ihm, wie soll ich's beginnen?

Meinetwegen thut oder laßt es, aber ich dächte, Jeden Undern zu schicken ist besser, da ich so klein bin. Braun, der Bär, ist so groß und stark, und konnt' ihn nicht zwingen;

Welcher Weise soll ich es enden? O, habt mich entschuldigt!"

"Du beredest mich nicht," versetzte der König; "man findet

Manchen kleinen Mann voll List und Weisheit, die manchem

Brogen fremd ift. Seid ihr auch gleich kein Riefe gewachsen,

Seid ihr doch klug und gelehrt." Da gehorchte der Kater, und sagte:

"Ener Wille geschehe! und kann ich ein Zeichen erblicken

Rechter Band am Wege, so wird die Reise gelingen."







## Dritter Gesang.

Nun war Hinze, der Kater, ein Stückhen Weges gegangen,

Einen Martinsvogel erblickt er von Weitem, da rief er:

"Edler Dogel! Glück auf! o wende die flügel und fliege

Her zu meiner Rechten!" Es flog der Vogel und setzte Sich zur Einken des Katers, auf einem Baume zu fingen.

Binge betrübte sich fehr, er glaubte sein Unglud gu hören;

Doch er machte nun selber sich Muth, wie Mehrere pflegen.

Immer-wandert' er fort nach Malepartus, da fand er Dor dem Hause Reineken sitzen; er grüßt' ihn und sagte:

"Gott, der reiche, der gute, bescher' euch glücklichen Ubend!

Euer Leben bedrohet der König, wofern ihr euch weigert,

Mit nach hofe zu kommen. Und ferner läßt er euch fagen :

Stehet den Klägern zu Recht, fonft werden's die Eurigen buffen."

Reineke fprach : "Willkommen dabier, geliebtefter Reffe!

Möget ihr Segen von Gott nach meinem Wunsche genießen!"

Aber er dachte nicht so in seinem verräthrischen Bergen;

Neue Tude sann er sich aus, er wollte den Boten Goethe. V. 57.

Wieder geschändet nach hofe senden. Er nannte den Kater

Immer seinen Aeffen, und sagte: "Aeffe, was setzt man

Euch für Speise nur vor? man schläft gefättiget beffer;

Einmal bin ich der Wirth, wir gingen dann morgen am Tage

Beide nach Hofe: so dünkt es mich gut. Don meinen Derwandten

Ist mir Keiner bekannt, auf den ich mich lieber verließe. Denn der gefräßige Bär war trotig zu mir gekommen; Er ist grimmig und stark, daß ich um Dieles nicht hätte Ihm zur Seite die Reise gewagt. Aun aber versteht sich's,

Berne geb' ich mit euch. Wir machen uns frühe des Morgens

Auf den Weg: so scheinet es mir das Beste gerathen."

Hinze versetzte darauf: "Es ware besser, wir machten

Gleich uns fort nach Hofe, so wie wir geben und stehen.

Unf der Heide scheinet der Mond, die Wege find trocken."

Reineke sprach: "Ich finde bei Nacht das Reisen gefährlich.

Mancher grüßet uns freundlich bei Cage, doch kam' er im "finstern

Uns in den Weg, es möchte wohl kaum zum Besten gerathen."



Alber Hinze versetzte: "So laßt mich wissen, mein Aeffe,

Bleib' ich hier, was sollen wir effen?" Und Reineke sagte:

"Aermlich behelfen wir uns; doch wenn ihr bleibet, fo bring' ich

frische Honigscheiben hervor; ich wähle die flärsten."

"Miemals eff' ich Dergleichen," versetzte murrend der Kater.

"Fehlet ench Alles im Hause, so gebt eine Maus her (mit dieser

Bin ich am Beften versorgt) und sparet den Honig für Andre."

"Eft ihr Mäuse so gern?" sprach Reineke; "redet mir ernstlich!

Damit kann ich euch dienen. Es hat mein Nachbar, der Pfasse,

Eine Scheun' im Hofe, darin find Mäuse, man führe Sie auf keinem Wagen hinweg; ich höre den Pfassen Klagen, daß sie bei Nacht und Tag ihm lästiger werden."

Unbedächtig fagte der Kater: "Thut mir die Liebe, Bringet mich hin zu den Mäusen! denn über Wildpret und Alles

Cob' ich mir Mäuse; die schmecken am Besten." Und Reineke faate:

"Mun wahrhaftig, ihr follt mir ein herrliches Gaftmabl genießen.

Da mir bekannt ift, womit ich euch diene, so laßt uns nicht zaudern."

Hinze glaubt' ihm und folgte; sie kamen zur Scheune des Pfaffen,

Ju der lehmernen Wand. Die hatte Reineke gestern Klug durchgraben und hatte durch's Coch dem schlafenden Ofassen

Seiner hähne den Besten entwendet. Das wollte Martinchen

Rächen, des geistlichen Herrn geliebtes Söhnchen; er knüpfte

Klug vor die Beffnung den Strick mit einer Schlinge; so hofft' er

Seinen hahn zu rächen am wiederkehrenden Diebe. Reineke wußt' und merke sich Das, und sagte: "Geliebter

27effe, kriechet hinein gerade zur Geffnung: ich halte Wache davor, indessen ihr mauset; ihr werdet zu Hausen Sie im Dunkeln erhaschen. O höret, wie munter sie pfeifen!

Seid ihr satt, so kommt nur zurück! ihr findet mich wieder.

Trennen dürfen wir nicht uns diesen Abend; denn morgen

Gehen wir früh und fürzen den Weg mit muntern Gesprächen."

"Glaubt ihr," sagte der Kater, "es sei hier sicher zu kriechen?

Denn es haben mitunter die Pfaffen auch Böses im Sinne."

Da versetzte der fuchs, der Schelm: "Wer konnte Das wissen!

Seid ihr so blöde? Wir gehen zurück; es soll euch mein Weibchen

But und mit Ehren empfangen, ein schmackhaft Essen bereiten:

Wenn es auch Mäuse nicht sind, so laßt es uns fröhlich verzehren."

Aber Hinze, der Kater, sprang in die Beffnung, er schämte

Sich vor Reinekens spottenden Worten, und fiel in die Schlinge.

Ulfo empfanden Reinekens Gäfte die bofe Bewirthung.

Da nun Hinze den Strick an seinem Halse verspürte, Juhr er ängstlich zusammen und übereilte sich furchtsam; Denn er sprang mit Gewalt: da zog der Strick sich zusammen.

Kläglich rief er Reineken zu, der außer dem Loche Horchte, sich hämisch erfreute und so zur Geffnung bineinsprach:

"Binze, wie schmecken die Mäuse? Ihr findet sie, glaub' ich, gemästet.

Wüßte Martinchen doch nur, daß ihr sein Wildpret verzehret,

Sicher brächt' er euch Senf; er ist ein höflicher Knabe. Singet man so bei Hofe zum Essen? Es klingt mir bedenklich.

Wüßt' ich Jsegrim nur in diesem Coche, so wie ich Euch zu falle gebracht, er sollte mir Alles bezahlen, Was er mir Uebels gethan!" Und so ging Reineke weiter.

Aber er ging nicht allein, um Diebereien zu üben; Ehbruch, Rauben und Mord und Derrath, er hielt es nicht fündlich.

Und er hatte sich eben Was ausgesonnen. Die schöne



Gieremund wollt' er besuchen in doppelter Absicht: für's Erste

Hofft' er von ihr zu erfahren, was eigentlich Isegrim klagte;

Sweitens wollte der Schalf die alten Sünden erneuern. Isegrim war nach hofe gegangen; Das wollt' er benutzen:

Denn wer zweifelt daran, es hatte die Neigung der Wölfin

Ju dem schändlichen finchse den Forn des Wolfes entzündet.

Reineke trat in die Wohnung der Frauen und fand sie nicht beimisch.

"Grug' ench Gott, Stieffinderchen!" fagt' er, nicht mehr und nicht minder,

Micte freundlich den Kleinen und eilte nach seinem Gewerbe.

Als fran Gieremund kam des Morgens, wie es

Sprach sie: "Ist Miemand kommen, nach mir zu fragen?" "So eben

Geht Herr Pathe Reineke fort; er wünscht' euch zu sprechen.

Alle, wie wir hier find, hat er Stiefkinder geheißen."

Da rief Gieremund aus: "Er soll es bezahlen!" und eilte

Diesen Frevel zu rächen zur selben Stunde. Sie wußte, Wo er pflegte zu geh'n; sie erreicht' ihn, zornig begann sie:

"Was für Worte sind Das? und was für schimpfliche Reden

habt ihr ohne Gewissen vor meinen Kindern gesprochen? Büßen sollt ihr dafür!" So sprach sie zornig und zeigt' ihm

Ein ergrimmtes Gesicht; sie faßt' ihn am Barte, da fühlt' er

Ihrer Zähne Gewalt und lief und wollt' ihr entweichen;

Sie behend strich hinter ihm drein. Da gab es Geschichten.

Ein verfallenes Schloß war in der Nähe gelegen: Haftig liefen die Beiden hinein; es hatte sich aber Altershalben die Mauer an einem Thurme gespalten. Reineke schlupfte hindurch, allein er mußte sich zwängen;

Denn die Spalte war eng. Und eilig steckte die Wölfin, Groß und stark, wie sie war, den Kopf in die Spalte; sie drängte,

Schob und brach und 30g, und wollte folgen, und immer

Klemmte sie tiefer sich ein und konnte nicht vorwärts noch rückwärts.

Da Das Reineke sah, lief er zur anderen Seite Krummen Weges herein, und kam und macht' ihr zu schaffen.

Aber sie ließ es an Worten nicht fehlen, sie schalt ihn: "Du handelst

211s ein Schelm! ein Dieb!" Und Reineke fagte dagegen:

"Ist es noch niemals geschehen, so mag es jetzo geschehen."

Wenig Ehre verschafft es, sein Weib mit Undern zu sparen,

Wie nun Reineke that: gleichviel war Alles dem Böfen. Da nun endlich die Wölfin sich aus der Spalte gerettet, War schon Reineke weg und seine Straße gegangen. Und so dachte die Frau, sich selber Recht zu verschaffen, Ihrer Ehre zu wahren, und doppelt war sie verloren.

Casset uns aber zurück nach Hinzen sehen. Der Urme,

Da er gefangen sich fühlte, beklagte nach Weise der Kater

Sich erbärmlich; Das hörte Martinchen und fprang aus dem Bette.

"Gott sei Dank! ich habe den Strick zur glücklichen Stunde

Dor die Beffnung geknüpft; der Dieb ist gefangen! Ich denke,

Wohl bezahlen soll er den Hahn!" so jauchzte Martinchen, Zündete hurtig ein Licht an (im Hause schliefen die Leute), Weckte Dater und Mutter darauf und alles Gesinde; Rief: "Der fuchs ist gefangen! wir wollen ihm dienen." Sie kamen

Alle, groß und klein, ja selbst der Pater erhob sich, Warf ein Mäntelchen um; es lief mit doppelten Lichtern Seine Köchin voran, und eilig hatte Martinchen Einen Knüttel gefaßt und machte sich über den Kater, Traf ihm Hant und Haupt und schlug ihm grimmig ein Ana, aus.

Alle schlugen auf ihn; es kam mit zackiger Gabel Haftig der Pater herbei und glaubte den Räuber zu fällen.

Kinze dachte zu sterben; da sprang er wüthend entschlossen

Zwischen die Schenkel des Pfaffen und big und fratte gefährlich,

Schändete grimmig den Mann und rächte graufam das Ange.

Schreiend fturzte der Pater und fiel ohnmächtig gur Erden.

Unbedachtsam schimpfte die Köchin, es habe der Teufel Ihr zum Possen das Spiel selbst angerichtet. Und doppelt,

Dreifach schwur sie: wie gern verlöre sie, wäre das Unalück

Micht dem Herren begegnet, ihr bischen Habe gufammen!

Ja sie schwur, ein Schatz von Golde, wenn sie ihn hätte, Sollte sie wahrlich nicht reuen, sie wollt' ihn missen! So jammert'

Sie die Schande des Herrn und seine schwere Verwundung.

Endlich brachten fie ihn mit vielen Klagen zu Bette, Ließen Bingen am Strick und hatten seiner vergeffen.

Alls nun Hinze, der Kater, in seiner Noth sich allein sah,

Schmerzlich geschlagen und übel verwundet, so nabe dem Code,

Kaft' er aus Liebe zum Leben den Strick und nagt' ihn behende.

"Sollt' ich mich etwa erlösen vom großen Uebel ?" so dacht' er.

Und es gelang ihm, der Strick zerriß. Wie fand er sich glücklich!

Eilte dem Ort zu entstieh'n, wo er so Dieles erdusdet; Hastig sprang er zum Loche heraus und eilte die Straße Nach des Königes Hos, den er des Morgens erreichte. Vergerlich schalt er sich selbst: "So mußte dennoch der Teusel

Dich durch Reinekens Lift, des bofen Berrathers, bezwingen!



Kommst du doch mit Schande zurück, am Auge geblendet Und mit Schlägen schmerzlich beladen; wie mußt du dich schämen!"

Aber des Königes Zorn entbrannte heftig; er dräute Dem Derräther den Tod ohn' alle Gnade. Da ließ er Seine Räthe versammeln: es kamen seine Baronen, Seine Weisen zu ihm; er fragte, wie man den Frevler Endlich brächte zu Recht, der schon so Dieles verschuldet. Als nun viele Beschwerden sich über Reineken häuften, Redete Grimbart, der Dachs: "Es mögen in diesem Gerichte

Diese Herren auch sein, die Aeineken Uebels gedenken, Doch wird Niemand die Aechte des freien Mannes verletzen.

Mun zum Drittenmal muß man ihn fordern. Ist Dieses geschehen,

Kommt er dann nicht, so möge das Recht ihn schuldig erfennen."

Da versetzte der König: "Ich fürchte, Keiner von Allen Ginge, dem tückischen Manne die dritte Ladung zu bringen.

Wer hat ein Auge zu viel? wer mag verwegen genug sein,

Leib und Leben zu wagen um diesen bosen Verräther? Seine Gesundheit auf's Spiel zu setzen, und dennoch am Ende

Reineken nicht zu stellen? Ich denke, Niemand verfucht es."

Ueberlaut versetzte der Dachs: "Berr König, begehret Ihr es von mir, so will ich sogleich die Botschaft verrichten,

Sei es, wie es auch sei. Wollt ihr mich öffentlich senden, Oder geh' ich, als kam' ich von selber? Ihr durft nur befehlen."

Da beschied ihn der König: "So geht dann! alle die Klagen

Habt ihr sämmtlich gehört. Und geht nur weislich

Denn es ift ein gefährlicher Mann." Und Grimbart versetzte:

"Einmal muß ich es wagen, und hoff' ihn dennoch zu bringen."

So betrat er den Weg nach Malepartus, der Beste. Reineken fand er daselbst mit Weib und Kindern und saate:

"Oheim Reineke, seid mir gegrüßt! Ihr seid ein gelehrter,

Weiser, kluger Mann; wir müssenunsellse verwundern, Wie ihr des Königes Ladung verachtet, ich sage, verspottet. Däucht euch nicht, es wäre nun Zeit? Es mehren sich immer

Klagen und bose Gerüchte von allen Seiten. Ich rath' euch,

Kommt nach Hofe mit mir; es hilft kein längeres Zaudern.

Diele, viele Beschwerden sind vor den König gekommen.

Heute werdet ihr nun zum Drittenmale geladen; Stellt ihr euch nicht, so seid ihr verurtheilt. Dann führet der König

Seine Vasallen hierher, ench einzuschließen, in dieser Veste Malepartus euch zu belagern: so gehet

Ihr mit Weib und Kindern und Gut und Leben gu Grunde.

Ihr entstiehet dem Könige nicht; drum ift es am Besten,

Kommt nach Hofe mit mir! Es wird an listiger Wendung

Euch nicht fehlen, ihr habt sie bereit und werdet euch retten:

Denn ihr habt ja wohl oft, auch an gerichtlichen Tagen, Albentener bestanden, weit größer als Dieses, und immer

Kamt ihr glücklich davon und eure Begner in Schande."

Grimbart hatte gesprochen, und Reineke sagte dagegen:

"Oheim, ihr rathet mir wohl, daß ich zu Bofe mich ftelle,

Meines Rechtes felber zu wahren. Ich hoffe, der König

Wird mir Gnade gewähren; er weiß, wie sehr ich ihm nütze;

Uber er weiß auch, wie sehr ich deshalb den Undern verhaft bin.

Ohne mich kann der Kof nicht bestehen. Und hätt' ich noch zehnmal

Mehr verbrochen, so weiß ich es schon: sobald mir's gelinget

Ihm in die Augen zu sehen und ihn zu sprechen, so fühlt er

Seinen Born im Busen bezwungen. Denn freilich begleiten

Diele den König und fommen, in seinem Rathe zu sitzen:

Alber es geht ihm niemals zu Herzen; sie finden zusammen

Weder Rath noch Sinn. Doch bleibet an jeglichem Hofe,

100 ich immer auch sei, der Rathschluß meinem Derstande.



Denn versammeln sich König und Herren, in fitz-

Klugen Rath zu erfinnen, so muß ihn Reineke finden. Das mißgönnen mir Diele. Die hab' ich leider zu fürchten;

Denn fie haben den Cod mir geschworen, und grade die Schlimmsten

Sind am Hofe versammelt; Das macht mich eben bekümmert.

Ueber Tehen und Mächtige find's; wie kann ich alleine Dielen widersteh'n? Drum hab' ich immer gezandert.

Gleichwohl find' ich es besser, mit euch nach Hofe zu wandeln,

Meine Sache zu wahren: Das foll mehr Ehre mir bringen,

Als durch Fandern mein Weib und meine Kinder in Aengsten

Und Gefahren zu stürzen; wir wären Alle verloren.

Denn der König ist mir zu mächtig, und was es auch wäre,

Müßt' ich thun, fobald er's befiehlt. Wir können versuchen,

Bute Verträge vielleicht mit' unsern geinden zu schließen."

Reineke sagte darnach: "Frau Ermelin, nehmet der Kinder

(Ich empfehl' es euch) wahr, vor allen Undern des Jüngsten,

Reinharts; es steh'n ihm die Tähne so artig um's Mänschen; ich hoff', er

Wird der leibhaftige Vater. Und hier ist Rossel, das Schelmchen,

Der mir eben so lieb ist. O, thut den Kindern zusammen

Etwas zu Gut, indeß ich weg bin! Ich will's euch gedenken,

Kehr' ich glücklich zurück und ihr gehorchet den Worten."

Also schied er von dannen mit Grimbart, seinem Begleiter,

Ließ fran Ermelin dort mit beiden Söhnen und eilte — Unberathen ließ er sein Haus; Das schmerzte die füchsin.



Beide waren noch nicht ein Stündchen Weges gegangen,

211s zu Grimbart Reineke fprach: "Mein theuerster Beim,

Werthester freund, ich muß euch gesteh'n, ich bebe vor Sorgen.

Ich entschlage mich nicht des ängstlichen, bangen Gedankens,

Daß ich wirklich dem Cod entgegen gehe. Da seh' ich Meine Sünden vor mir, so viel ich deren begangen. Uch, ihr glaubet mir nicht die Unruh, die ich empfinde! Laßt mich beichten! höret mich an! kein anderer Pater It in der Nähe zu sinden; und hab' ich Ulles vom Berzen,

Werd' ich nicht schlimmer darum vor meinem Könige stehen."

Grimbart sagte: "Berredet zuerst das Rauben und Stehlen,

Allen bosen Verrath und andre gewöhnliche Tücken! Sonft kann euch die Beichte nicht helfen." "Ich weiß es," versetzte

Reineke; "darum laßt mich beginnen und höret bedächtig."

"Confiteor tibi, Pater et Mater, daß ich der Otter, Daß ich dem Kater und Manchen gar manche Tücke versetzte;

Ich bekenn' es und lasse mir gern die Busse gefallen." "Redet Dentsch," versetzte der Dachs, "damit ich's verstehe."

Reineke sagte: "Ich habe mich freilich, wie follt' ich es leugnen!

Gegen alle Thiere, die jetzo leben, verfündigt.

Meinen Oheim, den Baren, den hielt ich im Baume gefangen;

Blutig ward ihm sein haupt und viele Prügel ertrug er.

Hinzen führt' ich nach Mäusen; allein am Stricke gehalten,

Mußt' er Vieles erdulden, und hat sein Ange verloren. Und so klaget auch Henning mit Recht, ich raubt' ihm die Kinder,

Groff' und fleine, wie ich sie fand, und ließ fie mir schmecken.

Selbst verschont' ich des Königes nicht, und manderlei Tücken

Uebt' ich fühnlich an ihm und an der Königin selber; Spät verwindet sie's nur. Und weiter muß ich bekennen:

Isegrim hab' ich, den Wolf, mit allem fleiße geschändet; Alles zu sagen fänd' ich nicht Zeit. So hab' ich ihn immer

Scherzend Oheim genannt, und wir find feine Berwandte.

Einmal, es werden nun bald sechs Jahre, kam er nach Elkmar

Zu mir in's Aloster, ich wohnte daselbst, und bat mich um Beistand,

Weil er eben ein Mönch zu werden gedächte. Das, meint' er,

Wär' ein Handwerk für ihn, und zog die Glocke. Das Läuten

freut' ihn so sehr! Ich band ihm darauf die vorderen füße

Mit dem Seile zusammen; er war es zufrieden und ftand so,

Jog und erlustigte sich und schien das Läuten zu lernen.

Doch es sollt' ihm die Kunst zu schlechter Ehre gedeihen; Denn er läutete zu wie toll und thöricht. Die Leute Liesen eilig bestürzt aus allen Straßen zusammen; Denn sie glaubten, es sei ein großes Unglück begegnet: Kamen und fanden ihn da, und eh'er sich eben erklärte, Daß er den geistlichen Stand ergreisen wolle, so war er Don der dringenden Menge beinah zu Tode geschlagen. Dennoch beharrte der Thor auf seinem Vorsatz und bat mich.

Daß ich ihm follte mit Chren zu einer Platte verhelfen; Und ich ließ ihm das Haar auf feinem Scheitel verfengen,

Daß die Schwarte davon zusammenschrumpfte. So hab' ich

Oft ihm Prügel und Stöße mit vieler Schande bereitet. Sische lehrt' ich ihn fangen; sie sind ihm übel bekommen. Einmal folgt' er mir auch im Jülicher Cande; wir schlichen

Bu der Wohnung des Pfaffen, des reichsten in dortiger Gegend.

Einen Speicher hatte der Mann mit köstlichen Schinken; Lange Seiten des zarteften Specks verwahrt' er darneben

Und ein frisch gesalzenes fleisch befand sich im Croge. Durch die steinerne Mauer gelang es Isegrim endlich Eine Spalte zu kratzen, die ihn gemächlich hindurch ließ.

Und ich trieb ihn dazu; es trieb ihn seine Zegierde. Aber da konnt' er sich nicht im Ueberstusse bezwingen, Uebermäßig füllt' er sich an; da hemmte gewaltig Den geschwollenen Leib und seine Rückkehr die Spalte. Uch wie klagt' er sie an, die ungetreue! sie ließ ihn Hungrig hinein und wollte dem Satten die Rückkehr verwehren. Und ich machte darauf ein großes Lärmen im Dorfe, Daß ich die Menschen erregte, die Spuren des Wolfes zu finden.

Denn ich lief in die Wohnung des Pfaffen und traf ihn beim Effen,

Und ein fetter Kapaun ward eben vor ihn getragen, Wohl gebraten; ich schnappte darnach und trug ihn von dannen.

haftig wollte der Pfaffe mir nach und lärmte; da ftieß er

Ueber den Haufen den Tisch mit Speisen und allem Getränke.

"Schlaget, werfet, fanget und stechet!" so rief der ergrimmte

Pater, und fiel und kühlte den Jorn (er hatte die Pfütze Nicht gesehen) und lag. Und Alle kamen und schrieen: "Schlagt!" ich rannte davon und hinter mir Alle zusammen,

Die mir das Schlimmste gedachten. Um Meisten lärmte der Pfasse:

"Welch' ein verwegener Dieb! Er nahm das Huhn mir vom Tische!

Und so lief ich voraus, bis zu dem Speicher; da ließ ich Wider Willen das Huhn zur Erde fallen, es ward mir Endlich leider zu schwer: und so verlor mich die Menge.

Alber sie fanden das Huhn, und da der Pater es aufhob, Ward er des Wolfes im Speicher gewahr, es sah ihn der Hausen.

Allen rief der Pater nun zu: "Hierher nur! und trefft ihn!

Uns ist ein anderer Dieb, ein Wolf in die Hände gefallen!

Käm' er davon, wir wären beschimpft; es lachte wahrhaftig

Alles auf unfre Kosten im ganzen Jülicher Lande.' Was er nur konnte, dachte der Wolf. Da regnet' es Schläge

Bierher und dorther ihm über den Leib und schmergliche Wunden.

Alle schrien, so laut sie konnten; die übrigen Zauern Liefen zusammen und streckten für todt ihn zur Erde darnieder.

Größeres Weh geschah ihm noch nie, so lang er auch lebte.

Malt' es Einer auf Ceinwand, es wäre feltsam zu sehen, Wie er dem Pfassen den Speck und seine Schinken bezahlte.

Auf die Straße warfen sie ihn und schleppten ihn eilig Ueber Stock und Stein; es war kein Leben zu spüren. Und er hatte sich unrein gemacht: da warf man mit Abscheu Vor das Dorf ihn hinaus; er lag in schlammiger Grube;

Denn sie glaubten ihn todt. In solcher schmählichen Ohnmacht

Blieb er, ich weiß nicht wie lange, bevor er sein Elend gewahr ward.

Wie er noch endlich entkommen, Das hab' ich niemals erfahren.

Und doch schwur er hernach (es kann ein Jahr sein) mir immer

Treu und gewärtig zu bleiben; nur hat es nicht lange gedauert.

Denn warum er mir schwur, Das konnt' ich leichtlich begreifen:

Gerne hätt' er einmal sich satt an Hühnern gegessen. Und damit ich ihn tüchtig betröge, beschrieb ich ihm ernstlich

Einen Balken, auf dem sich ein Hahn des Abends gewöhnlich

Aeben sieben Hühnern zu setzen pklegte. Da führt' ich Ihn im Stillen bei Nacht (es hatte Zwölse geschlagen), Und der Laden des fensters, mit leichter Latte gestützet, Stand (ich wußt' es) noch offen. Ich that, als wollt' ich hineingeh'n;

Aber ich schmiegte mich an und ließ dem Obeim ben Bortritt.

"Gehet frei nur hinein!" fo fagt' ich. "Wollt ihr gewinnen,

Seid geschäftig! es gilt! ihr findet gemästete Hennen.' Gar bedächtig kroch er hinein und tastete leise Hier- und dahin, und sagte zuletzt mit zornigen Worten: "O wie führt ihr mich schlecht! ich finde wahrlich von Hühnern

Keine feder.' Ich sprach: Die vorne pflegten zu sitzen, Hab' ich selber geholt, die Undern sitzen dahinten. Geht nur unverdrossen voran und tretet behutsam!' freilich der Balken war schmal, auf dem wir gingen.
Ich ließ ihn

Immer voraus, und hielt mich zurück, und drückte mich rückwärts

Wieder zum fenster hinaus, und zog am Holze; der Caden

Schlug und klappte: Das fuhr dem Wolf in die Glieder und schreckt' ihn;

Titternd plumpt' er hinab vom schmalen Balken zur Erde.

Und erschrocken erwachten die Leute; sie schliefen am fener.

Sagt, was fiel zum Fenster herein?' so riefen sie Alle,

Rafften behende sich auf, und eilig brannte die Lampe.





In der Ecke fanden sie ihn, und schlugen und gerbten Ihm gewaltig das fell; mich wundert, wie er entkommen.

Weiter bekenn' ich vor euch, daß ich frau Gieremund heimlich

Oefters besucht und öffentlich auch. Das hätte nun freilich

Unterbleiben sollen; o, war' es niemals geschehen! Denn so lange sie lebt, verwindet sie schwerlich die Schande.

Alles hab' ich euch jett gebeichtet, dessen ich irgend Mich zu erinnern vermag, was meine Seele beschweret.

Sprechet mich los! ich bitte darum; ich werde mit Demuth

Jede Buße vollbringen, die schwerste, die ihr mir auflegt."

Grimbart wußte sich schon in folden fällen zu nehmen;

Brach ein Reischen am Wege, dann sprach er: "Oheim, nun schlagt euch

Dreimal über den Rücken mit diesem Reischen und legt es,

Wie ich's ench zeige, zur Erde, und springet dreimal darüber :

Dann mit Sanftmuth küsset das Reis und zeigt euch gehorsam.

Solche Buge leg' ich euch auf, und ipreche von allen Sünden und allen Strafen euch los und ledig, vergeb' euch

Alles im Namen des Herrn, so Viel ihr immer begangen."

Und als Reineke nun die Buße willig vollendet, Sagte Grimbart: "Lasset an guten Werken, mein Oheim,

Eure Befferung spuren und leset Pfalmen, besuchet fleißig die Kirchen und fastet an rechten gebotenen Tagen!

Wer euch fraget, dem weiset den Weg, und gebet den Armen

Gern, und schwöret mir zu, das bose Leben zu laffen,

Alles Rauben und Stehlen, Berrath und bofe Berführung!

Und so ift es gewiß, daß ihr zu Gnaden gelanget."

Reineke sprach: "So will ich es thun, so sei es geschworen!"

Und so war die Beichte vollendet. Da gingen sie weiter

27ach des Königes Hof. Der fromme Grimbart und Jener

Kamen durch schwärzliche, fette Gebreite; fie saben ein Kloster

Rechter Hand des Weges; es dienten geistliche Frauen, Spat und früh, dem Herren daselbst, und nährten im Hofe

Diele Hühner und Hähne, mit manchem schönen Kapaune,

Welche nach Sutter zuweilen fich außer der Maner gerftreuten.

Reineke pflegte sie oft zu besuchen. Da sagt' er zu Grimbart:

"Unser kürzester Weg geht an der Maner vorüber;" Alber er meinte die Hühner, wie sie im freien spazierten.

Seinen Beichtiger führt' er dahin; fie nahten den Bubnern :

Da verdrehte der Schalk die gierigen Angen im Kopfe.

Ja vor Allen gefiel ihm ein Hahn, der, jung und gemästet,

Binter den Andern spazierte: Den faßt' er treulich in's Auge,

Hastig sprang er hinter ihm drein; es stoben die Federn.

Aber Grimbart entrüftet verwies ihm den schändlichen Rückfall:

"Handelt ihr so, unseliger Oheim? und wollt ihr schon wieder

Um ein Huhn in Sünde gerathen, nachdem ihr gebeichtet?

Schöne Rene heiß' ich mir Das!" Und Reineke fagte: "Hab' ich es doch in Gedanken gethan! O theuerster Obeim,

Bittet zu Gott, er möge die Sünde mir gnädig vergeben!

Mimmer thu' ich es wieder und lass' es gerne." Sie famen

Um das Kloster herum in ihre Straße; sie mußten Ueber ein schmales Brückhen hinüber, und Reineke blickte

Wieder nach den Hühnern zurück; er zwang sich vergebens.

Hätte Jemand das Haupt ihm abgeschlagen, es wäre Nach den Hühnern gestogen; so heftig war die Beaierde.

Grimbart sah es und rief: "Wo laßt ihr, Neffe, die Augen

Wieder spazieren? fürmahr ihr feid ein häßlicher Dielfraß!"



Reineke sagte darauf: "Das macht ihr übel, Herr Oheim!

Uebereilet end nicht und stört nicht meine Gebete! Saßt ein Paternoster mich sprechen! Die Seelen der Hühner

Und der Gänse bedürfen es wohl, so Diel ich den Monnen,

Diesen heiligen frauen, durch meine Klugheit entrissen." Grimbart schwieg, und Reineke fuchs verwandte das Haupt nicht

Don den hühnern, so lang er sie sah. Doch endlich gelangten

Sie zur rechten Straße zurück und nahten dem Hofe. Und als Reineke nun die Burg des Königs erblickte,

Ward er innig betrübt; denn heftig war er beschuldigt.





## Vierter Besang.

Cls man bei Hofe vernahm, es komme Reisnefe wirklich,

Drängte sich Jeder heraus, ihn zu sehen, die Großen und Kleinen,

Wenige freundlich gefinnt, fast Alle hatten zu klagen. Aber Reineken däuchte, Das sei von keiner Bedeutung;

Wenigstens stellt' er sich so, da er mit Grimbart, dem Dachse,

Jeto dreist und zierlich die hohe Straße daher ging. Muthig kam er heran und gelassen, als wär' er des Königs

Eigener Sohn und frei und ledig von allen Gebrechen.

Ja so trat er vor Nobel, den König, und stand im Palaste

Mitten unter den Berren; er mußte fich ruhig gu ftellen.

"Edler König, gnädiger Herr!" begann er zu fprechen.

"Edel feid ihr und groß, von Ehren und Würden der Erfte;

Darum bitt' ich von euch, mich heute rechtlich zu hören. Keinen treueren Diener hat eure fürstliche Gnade Je gefunden als mich, Das darf ich fühnlich behaupten.

Diese weiß ich am Hofe, die mich darüber verfolgen. Enre freundschaft würd' ich versieren, woferne die Lügen

Meiner feinde, wie sie es wünschen, euch glaublich erschienen:

Aber glücklicherweise bedenkt ihr jeglichen Dortrag,

hört den Beklagten so gut als den Kläger; und haben sie Vieles

Mir im Rucken gelogen, so bleib' ich ruhig und denke:

"Meine Treue kennt ihr genug, sie bringt mir Verfolgung."

"Schweiget!" versetzte der König; "es hilft kein Schwatzen und Schmeicheln;

Ener frevel ist laut und euch erwartet die Strafe. Habt ihr den frieden gehalten, den ich den Thieren geboten?

Den ich geschworen? Da steht der hahn! ihr habt ihm die Kinder,

falscher, leidiger Dieb! eins nach dem andern entrissen.

Und wie lieb ihr mich habt, Das wollt' ihr, glaub' ich, beweisen,

Wenn ihr mein Unseh'n schmäht und meine Diener beschädigt.

Seine Gesundheit verlor der arme Hinge! Wie langfam

Wird der verwundete Braun von feinen Schmerzen genesen!

2lber ich schelt' euch nicht weiter: denn hier find Kläger die Menge,

Diele bewiesene Chaten; ihr möchtet schwerlich ent-

"Bin ich, gnädiger Herr, defiwegen strafbar?"
versetzte

Reineke. "Kann ich davor, wenn Braun mit blutiger Platte



Wieder zurückkehrt? Wagt' er sich doch und wollte vermessen

Rüfteviels Honig verzehren: und kamen die tölpischen Bauern

Ihm zu Leibe, so ist er ja stark und mächtig an Gliedern;

Schlugen und schimpften sie ihn, eh' er in's Wasser gekommen,

Hätt' er als rüstiger Mann die Schande billig gerochen.

Und wenn Hinze, der Kater, den ich mit Ehren empfangen,

27ach Vermögen bewirthet, sich nicht vom Stehlen enthalten,

In die Wohnung des Pfaffen, so sehr ich ihn trenlich verwarnte,

Sich bei Nacht geschlichen und dort was Uebels erfabren:

Hab' ich Strafe verdient, weil Jene thöricht gehandelt? Eurer fürstlichen Krone geschähe Das wahrlich zu nabe!

Doch ihr möget mit mir nach enerm Willen verfahren,

Und so klar auch die Sache sich zeigt, beliebig verfügen,

Mag es zum Auten, mag es zum Schaden auch immer gereichen.

Soll ich gefotten, gebraten, geblendet oder gehangen Werden oder geköpft, so mag es eben geschehen!

Alle sind wir in eurer Gewalt, ihr habt uns in Bänden.

Mächtig seid ihr und stark; was widerstünde der

Wollt ihr mich tödten, Das würde fürwahr ein geringer Gewinn sein.

Doch es komme, was will; ich stehe redlich zu Rechte."

Da begann der Widder Bellin: "Die Zeit ist ge-

Laßt uns klagen!" Und Jsegrim kam mit seinen Berwandten,

Hinze, der Kater, und Braun, der Bar, und Thiere 3u Schaaren.

Auch der Esel Boldewin kam und Lampe, der Hase, Wackerlos kam, das Hündchen, und Ryn, die Dogge, die Ziege

Metke, Hermen, der Bock, dazu das Eichhorn, die Wiesel

Und das Hermelin. Auch waren der Ochs und das Oferd nicht

Außen geblieben; darneben erfah man die Thiere der Wildniß,

Als den Hirsch und das Reh, und Bockert, den Biber, den Marder,

Das Kaninchen, den Eber, und Alle drängten einander.

Bartolt, der Storch, und Markart, der Häher, und Lütke, der Kranich,

Flogen herüber; es meldeten sich auch Tybbke, die Ente,

Alheid, die Gans, und Andere mehr mit ihren Beschwerden.

Henning, der traurige Hahn, mit seinen wenigen Kindern

Klagte heftig; es kamen herbei unzählige Vögel Und der Thiere so Viel: wer wüste die Menge zu nennen!

Alle gingen dem fuchs zu Leibe; sie hofften die Frevel

Mun zu Sprache zu bringen und seine Strafe zu sehen.

Dor den König drängten sie sich mit heftigen Reden, Häuften Klagen auf Klagen, und alt' und neue Geschichten

Brachten sie vor. Man hatte noch nie an Einem Gerichtstag

Dor des Königes Thron so viele Beschwerden gehöret. Reineke stand und wußte darauf gar künstlich zu dienen:

Denn ergriff er das Wort, so sloß die zierliche Rede Seiner Entschuldigung her, als wär' es lautere Wahrheit;

Alles wußt' er beiseite zu lehnen und Alles zu stellen. Hörte man ihn, man wunderte sich und glaubt' ihn entschuldigt,

Ja er hatte noch übriges Recht und Dieles zu klagen. Aber es standen zuletzt wahrhaftige, redliche Männer Gegen Reineken auf, die wider ihn zeugten, und alle Seine Frevel fanden sich klar. Ann war es geschehen! Denn im Rathe des Königs mit Einer Stimme beschloss man:

Reineke fuchs sei schuldig des Todes! "So soll man ihn faben,

Soll ihn binden und hängen an seinem Halse, damit er

Seine schweren Verbrechen mit schmählichem Code verbiiße."

Jetzt gab Reineke selbst das Spiel verloren; es hatten Seine klugen Worte nur Wenig geholfen. Der König Sprach das Urtheil selber. Da schwebte dem losen Verbrecher,

Als sie ihn fingen und banden, sein klägliches Ende por Augen.





Wie nun nach Urtheil und Recht gebunden Reineke da ftand,

Seine feinde sich regten, jum Cod ihn eilend gu führen,

Standen die Freunde betroffen und waren schmerzlich bekümmert,

Martin, der Uffe, mit Grimbart und Vielen aus Reinekens Sippschaft.

Ungern hörten sie an das Urtheil und trauerten Alle, Mehr als man dächte. Denn Reinese war der ersten Baronen

Einer, und ftand nun entjetzt von allen Chren und Würden,

Und zum schmählichen Tode verdammt. Wie mußte der Unblick

Seine Verwandten empören! Sie nahmen Alle zu-

Urlaub vom Könige, räumten den Hof, fo Viele fie waren.

Aber dem Könige ward es verdrießlich, daß ihn so

Ritter verließen. Es zeigte fich nun die Menge Verwandten,

Die fich mit Reinekens Cod fehr ungufrieden entfernten.

Und der König sprach zu einem seiner Bertrauten: "Freilich ist Reineke boshaft, allein man sollte bedenken,

Viele seiner Verwandten sind nicht zu entbehren am Hofe."

Aber Jsegrim, Braun und Hinze, der Kater, sie waren

Um den Gebundnen geschäftig; sie wollten die schändliche Strafe,

Wie es der König gebot, an ihrem feinde voll-

Führten ihn haftig hinaus und sahen den Galgen von ferne.

Da begann der Kater erbos't zum Wolfe zu sprechen: "Aun bedenket, Herr Jsegrim, wohl, wie Reineke damals

Alles that und betrieb, wie seinem Hasse gelungen, Euern Bruder am Galgen zu seh'n. Wie zog er so fo fröhlich

Mit ihm hinaus! Derfäumet ihm nicht die Schuld 3u bezahlen!

Und gedenket, Herr Braun, er hat euch schändlich verrathen,

Euch in Rüsteviels Hofe dem groben, zornigen Volke, Männern und Weibern, treulos geliefert, und Schlägen und Wunden, Und der Schande dazu, die aller Orten bekannt ist. Habet Ucht und haltet zusammen! Entkäm' er uns heute,

Könnte sein Witz ihn befrei'n und feine liftigen Ranke,

Niemals würd' uns die Stunde der süßen Rache beschert sein.

Laft uns eilen und rächen, was er an Allen verschuldet!"

Jsegrim sprach: "Was helfen die Worte? Geschwinde verschafft mir

Einen tüchtigen Strick; wir wollen die Qual ihm verkurzen."

Also sprachen sie wider den Juchs und zogen die Strake.

Uber Reineke hörte sie schweigend; doch endlich be-

"Da ihr so grausam mich haßt und tödtliche Rache begehret,

Wisset ihr doch kein Ende zu sinden! wie muß ich mich wundern!

hinze wüßte wohl Rath zu einem tüchtigen Stricke: Denn er hat ihn geprüft, als in des Pfaffen Bebaufung

Er sich nach Mäusen hinabließ und nicht mit Ehren davon kam.

Aber, Jiegrim, ihr und Braun, ihr eilt ja gewaltig, Euern Oheim zum Tode zu bringen; ihr meint, es aelänae."

Und der König erhob sich mit allen Herren des Hoses,

Um das Urtheil vollstrecken zu seh'n; es schloß an den Zug sich

Auch die Königin an, von ihren Frauen begleitet; Hinter ihnen strömte die Menge der Armen und Reichen:

Alle wünschten Reinekens Tod und wollten ihn sehen. Isegrim sprach indeß mit seinen Verwandten und Freunden

Und ermahnete sie, ja, fest an einander geschlossen, Auf den gebundenen Juchs ein wachsam Auge zu haben;

Denn sie fürchteten immer, es möchte der Kluge sich retten.

Seinem Weibe befahl der Wolf besonders: "Bei deinem

Ceben! siehe mir zu und hilf den Bösewicht halten! Käm' er los, wir würden es Alle gar schmählich empfinden."



Und zu Braunen fagt' er: "Gedenket, wie er euch böhnte!

Alles könnt ihr ihm nun mit reichlichen Tinsen be-

hinge klettert und foll uns den Strick da oben befeften.

Haltet ihn und siehet mir bei! ich rücke die Leiter; Wenig Minuten, so soll's um diesen Schelmen gethan fein!"

Braun versetzte: "Stellt nur die Leiter! ich will ihn ichon halten."

"Seht doch!" fagte Reineke drauf; "wie feid ihr geschäftig,

Euern Oheim zum Tode zu bringen! Ihr folltet ihn eher

Schützen und schirmen, und mar' er in Noth, euch feiner erbarmen.

Gerne bat' ich um Gnade: allein was könnt' es mir helfen?

Isegrim haßt mich zu sehr, ja seinem Weibe gebent er

Mich zu halten und mir den Weg zur flucht zu vertreten.

Dachte sie voriger Zeiten, sie könnte mir wahrlich nicht schaden.

Alber soll es nun über mich geh'n, so wollt' ich, es wäre

Bald gethan. So kam auch mein Vater in schreckliche Nöthen,

Doch am Ende ging es geschwind. Es begleiteten freilich

Nicht so Diele den sterbenden Mann. Doch wolltet ihr länger

Mich verschonen, es mußt' euch gewiß zur Schande gereichen."

"Hört ihr," fagte der Bar, "wie tropig der Bofewicht redet!

Immer, immer hinauf! es ift fein Ende gekommen."

Aengstlich dachte Reineke nun: "O möcht' ich in diesen

Großen Möthen geschwind was glücklich Meues er-

Daß der König mir gnädig das Leben schenkte und diese

Grimmigen feinde, die Drei, in Schaden und Schande geriethen!

Saßt uns Alles bedenken, und helfe, mas helfen fann! denn hier

Gilt es den Hals, die 27oth ist dringend: wie soll ich entkommen?

Alles Uebel häuft sich auf mich. Es zürnet der König,

Meine freunde sind fort und meine feinde gewaltig. Selten hab' ich was Gutes gethan, die Stärke des Könias.

Seiner Räthe Verstand wahrhaftig wenig geachtet; Vieles hab' ich verschuldet, und hoffte dennoch, mein Unglück

Wieder zu wenden. Gelänge mir's nur zum Worte zu kommen,

Wahrlich sie hingen mich nicht; ich lasse die Koffnung nicht fahren."

Und er wandte darauf sich von der Leiter zum Bolke.

Rief: "Ich sehe den Tod vor meinen Augen und werd' ihm

Micht entgeben. Mur bitt' ich euch Alle, so Diele mich bören,

Um ein Weniges nur, bevor ich die Erde verlasse. Gerne möcht' ich vor euch in aller Wahrheit die Beichte

27och zum Letztenmal öffentlich sprechen und redlich bekennen

Alles Nebel, das ich gethan, damit nicht ein Andrer Etwa dieses und jenes von mir im Stillen begangnen,

Unbekannten Verbrechens dereinst bezüchtiget werde. So verhüt' ich zuletzt noch manches Uebel, und hoffen Kann ich, es werde mir's Gott in allen Gnaden gedenken."

Diele jammerte Das. Sie sprachen unter einander: "Klein ist die Bitte, gering nur die Frist!" Sie baten den Könia,

Und der König vergönnt' es. Da wurd' es Reinefen wieder

Etwas leichter um's Herz, er hoffte glücklichen Uns-

Gleich benutzt' er den Raum, der ihm gegönnt war, und sagte:

"Spiritus Domini helse mir nun! Ich sehe nicht Einen

Unter der großen Versammlung, den ich nicht irgend beschädigt.

Erst, ich war noch ein kleiner Compan, und hatte die Brüste

Kaum zu saugen verlernt, da folgt' ich meinen Begierden

Unter die jungen Kämmer und Ziegen, die neben der Beerde



Sich im freien gerftreuten; ich hörte die blökenden Stimmen

Gar 311 gerne, da lüstete mich nach leckerer Speise, Cernte hurtig sie kennen. Ein Cammchen bis ich 311 Tode,

Cectte das Blut, es schmeckte mir köstlich, und tödtete weiter

Dier der jüngsten Tiegen, und af fie, und übte mich ferner;

Sparte keine Bögel, noch Bühner, noch Enten und Gänse,

Wo ich fie fand, und habe gar Manches im Sande vergraben,

Was ich geschlachtet und was mir nicht Alles zu essen beliebte.

Dann begegnet' es mir, in einem Winter am Rheine Cernt' ich Jsegrim kennen; er lauerte hinter den Bäumen.

Gleich versichert' er mir, ich sei aus seinem Geschlechte,

Ja er wußte mir gar die Grade der Sippschaft am "finger

Dorzurechnen. Ich ließ mir's gefallen; wir schloffen ein Bündniß,

Und gelobten einander, als treue Gesellen zu wandern: Ceider sollt' ich dadurch mir manches Uebel bereiten. Wir durchstrichen zusammen das Cand. Da stahl er das Große,

Stahl ich das Kleine. Was wir gewonnen, das follte gemein sein;

Alber es war nicht gemein, wie billig: er theilte nach Willkür;

Miemals empfing ich die Hälfte. Ja Schlimmeres hab' ich erfahren.

Wenn er ein Kalb sich geraubt, sich einen Widder erbeutet,

Wenn ich im Ueberfluß sitzen ihn fand, er eben die Fiege,

Frisch geschlachtet, verzehrte, ein Bock ihm unter den Klauen

Lag und zappelte, grinf't' er mich an und stellte sich arämlich,

Trieb mich knurrend hinweg: so war mein Theil ihm geblieben.

Immer ging es mir so, es mochte der Braten so groß sein,

Als er wollte. Ja wenn es geschah, daß wir in Gesellichaft

Einen Ochsen gefangen, wir eine Kuh uns gewonnen,

Gleich erschienen sein Weib und sieben Kinder und warfen

Ueber die Beute fich her und drängten mich hinter die Mahlzeit.

Keine Rippe konnt' ich erlangen, sie wäre denn gänzlich Glatt und trocken genagt; das sollte mir Alles gefallen!

Alber Gott sei gedankt, ich litt deswegen nicht Hunger; Heimlich nährt' ich mich wohl von meinem herrlichen Schake,

Von dem Silber und Golde, das ich an sicherer Stätte Heimlich verwahre; Deß hab' ich genug. Es schafft mir wahrhaftig

Ihn kein Wagen hinweg, und wenn er siebenmal führe."

Und es horchte der König, da von dem Schatze gesagt ward,

Meigte sich vor und sprach: "Von wannen ist er euch kommen?

Saget an! ich meine den Schatz." Und Reineke fagte: "Dieses Geheimniß verhehl' ich euch nicht: was könnt' es mir belken?

Denn ich nehme Michts mit von diesen föstlichen Dingen.

Aber wie ihr befehlt, will ich ench Alles erzählen: Denn es muß nun einmal Alles heraus; um Liebes und Leides

Möcht' ich wahrhaftig das große Geheinmiß nicht länger verhehlen.

Denn der Schatz war gestohlen. Es hatten sich Viele verschworen,

Ench, Herr König, zu morden, und wurde zur selbigen Stunde

Micht der Schatz mit Klugheit entwendet, so war es geschehen.

Merket es, gnädiger Herr! denn euer Leben und Wohlfahrt

Hing an dem Schatz. Und daß man ihn stahl, Das brachte denn leider

Meinen eigenen Dater in große Nöthen, es bracht' ihn frühe zur traurigen fahrt, vielleicht zu ewigem Schaden;

Alber, gnädiger Herr, zu euerm Autzen geschah es!"

Und die Königin hörte bestürzt die gräßliche Rede, Das verworrne Geheimniß von ihres Gemahles Ermordung,

Von dem Verrath, vom Schatz, und was er Alles gesprochen.

"Ich vermahn' end, Reineke," rief fie; "bedenket, die lange

Heimfahrt steht euch bevor; entladet reuig die Seele! Saget die lautere Wahrheit und redet mir deutlich vom Morde!" Und der König setzte hinzu: "Ein Jeglicher schweige! Reineke komme nun wieder herab und trete mir näber;

Denn es betrifft die Sache mich selbst, damit ich sie bore."

Reineke, der es vernahm, stand wieder getröstet, die Leiter

Stieg er zum großen Verdruß der feindlichgefinnten berunter;

Und er nahte fich gleich dem König und feiner Gemahlin,

Die ihn eifrig befragten, wie diese Geschichte begegnet.

Da bereitet' er sich zu neuen gewaltigen Lügen. "Könnt' ich des Königes Huld und seiner Gemahlin,"
so dacht' er,

"Wieder gewinnen, und könnte zugleich die Lift mir gelingen,

Daß ich die feinde, die mich dem Cod entgegengeführet,

Selbst verdürbe, Das rettete mich aus allen Gefahren. Sicher wäre mir Das ein unerwarteter Vortheil; Aber ich sehe schon, Lügen bedarf es, und über die Maaßen."

Ungedusdig befragte die Königin Reineken weiter: "Laffet uns deutlich vernehmen, wie diese Sache besichaffen!

Saget die Wahrheit, bedenkt das Gewissen, entladet die Seele!"

Reineke fagte darauf: "Ich will euch gerne berichten.

Sterben muß ich nun wohl; es ist kein Mittel dagegen. Sollt' ich meine Seele beladen am Ende des Lebens, Ewige Strafe verwirken; es wäre thöricht gehandelt. Besser ist es, daß ich bekenne, und muß ich dann leider

Meine lieben Derwandten und meine freunde ver-

21ch, was kann ich dafür! es drohen die Qualen der Bölle."

Und es war dem Könige schon bei diesen Ge-

Schwer geworden um's Herz. Er sagte: "Sprichst du die Wahrheit?"

Da versetzte Reineke drauf mit verstellter Geberde:

"Freilich bin ich ein fündiger Mensch; doch red' ich die Wahrheit.

Könnt' es mir nuten, wenn ich ench löge? Da würd' ich mich selber

Ewig verdammen. Ihr wift ja nun wohl, so ist es beschlossen:

Sterben muß ich, ich sehe den Tod, und werde nicht lügen;

Denn es kann mir nicht Bojes noch Gutes zur Hülfe gedeihen."

Bebend sagte Reineke Das und schien zu verzagen.

Und die Königin sprach: "Mich jammert seine Beklemmung;

Sehet ihn gnadenreich an, ich bitt' euch, mein Herr! und erwäget:

Manches Unheil wenden wir ab nach seinem Be-

Laßt uns je eher je lieber den Grund der Geschichte vernehmen.

heißet Jeglichen schweigen und laßt ihn öffentlich sprechen!"

Und der König gebot; da schwieg die ganze Verfammlung.

Aber Reineke sprach: "Beliebt es ench, gnädiger König,

So vernehmet, was ich euch sage. Geschieht auch mein Vortrag

Ohne Brief und Papier, so soll er doch treu und genau sein;

Ihr erfahrt die Verschwörung und Niemands dent' ich zu schonen."





## fünfter Besang.

un vernehmet die Lift und wie der fuchs fich gewendet,

Seine frevel wieder zu decken und Undern zu schaden.

Bodenlose Eügen ersann er, beschimpfte den Dater Jenseit der Grube, beschwerte den Dachs mit großer Verleumdung,

Seinen redlichsten Freund, der ihm beständig gedienet. So erlaubt' er sich Alles, damit er seiner Erzählung Glauben schaffte, damit er an seinen Verklägern sich rächte.

"Mein Herr Vater," fagt' er darauf, "war fo glücklich gewesen,

König Emmrichs, des mächtigen, Schatz auf verborgenen Wegen

Einst zu entdecken; doch bracht' ihm der fund gar wenigen Autzen.

Denn er überhob sich des großen Vermögens und schätzte

Seines Gleichen von nun an nicht mehr, und feine Gesellen

Achtet' er viel zu gering: er suchte sich höhere freunde.

Hinze, den Kater, sendet' er ab in die wilden Urstennen,

Braun, den Bären, zu suchen; Dem sollt' er Treue versprechen,

Sollt' ihn laden, nach flandern zu kommen und König zu werden.

Uls nun Braun das Schreiben gelesen, erfreut' es ihn herzlich:

Unverdrossen und kühn begab er sich eilig nach flandern; Denn er hatte schon lange so was in Gedanken getragen.

Meinen Dater fand er daselbst: Der sah ihn mit freuden,

Sendete gleich nach Jsegrim aus, und nach Grimbart, dem weisen;

Und die Vier verhandelten dann die Sache zusammen; Doch der fünfte dabei war Hinze, der Kater. Ein Dörfcben

Liegt allda, wird Iste genannt, und grade da war es,

Zwischen Iste und Gent, wo sie zusammen gehandelt. Eine lange düstere Nacht verbarg die Versammlung; Nicht mit Gott! es hatte der Teufel, es hatte mein Vater

Sie in seiner Gewalt mit seinem leidigen Golde. Sie beschlossen des Königes Tod, beschwuren zufammen

Festen, ewigen Bund; und also schwuren die Fünfe Sämmtlich auf Jsegrims Haupt: sie wollten Braunen, den Bären.

Sich zum Könige wählen, und auf dem Stuhle zu Aachen

Mit der goldnen Krone das Reich ihm festlich versichern.

Wollte nun auch von des Königes freunden und seinen Verwandten

Iemand dagegen sich setzen, Den sollte mein Vater bereden,

Oder bestechen, und ginge Das nicht, sogleich ihn verjagen.



Das bekam ich zu wissen: denn Grimbart hatte sich einmal

Morgens lustig getrunken und war gesprächig geworden;

Seinem Weibe verschwatzte der Thor die Heimlich-

Legte Schweigen ihr auf; da, glaubt' er, wäre geholfen.

Sie begegnete drauf bald meinem Weibe; Die mußt' ihr Der drei Könige Namen gum feierlichen Gelübde

Mennen, Ehr' und Creue verpfänden, um Liebes und Leides

Niemand ein Wörtchen zu sagen, und so entdeckt' sie ihr Alles.

Ebenso wenig hat auch mein Weib das Versprechen gehalten:

Denn sobald sie mich fand, erzählte sie, was sie vernommen,

Bab mir ein Merkmal dazu, woran ich die Wahrbeit der Rede



Leicht erkannte; doch war mir dadurch nur schlimmer geschehen.

Ich erinnerte mich der Frösche, deren Gequake Bis zu den Ohren des Herrn im Himmel endlich gelangte.

Einen König wollten sie haben und wollten im Zwange

Leben, nachdem sie der Freiheit in allen Landen genoffen.

Da erhörte sie Gott und fandte den Storch, der beftändig

Sie verfolget und haßt und keinen frieden gewähret. Ohne Gnade behandelt er sie: nun klagen die Thoren, Alber leider zu spät; denn nun bezwingt sie der König."

Reineke redete laut zur ganzen Versammlung, es hörten

Alle Thiere sein Wort, und so verfolgt' er die Aede. "Seht, für Alle sürchtet' ich Das. So wär' es geworden.

Herr, ich forgte für euch, und hoffte befre Be-

Braunens Aanke find mir bekannt, sein tückisches Wesen,

Manche Missethat auch von ihm; ich besorgte das Schlimmste.

Würd' er Herr, so wären wir Alle zusammen ver-

"Unser König ist edelgeboren und mächtig und gnädig," Dacht' ich im Stillen bei mir; "es wär" ein trauriger Wechsel,

Einen Bären und tölpischen Taugenicht so zu erhöhen. Etliche Wochen sann ich darüber und sucht' es zu bindern.

Unch vor Allem begriff ich es wohl: behielte mein Vater

Seinen Schatz in der Hand, so bracht' er Diele gu- fammen,

Sicher gewänn' er das Spiel und wir verlören den König.

Meine Sorge ging nun dahin, den Ort zu entdecken, Wo der Schatz sich befände, damit ich ihn heimlich entführte.

Fog mein Vater in's feld, der alte, liftige, lief er Nach dem Walde bei Tag oder Nacht, in frost oder Hitze,

Mäff oder Crockne, so war ich dahinter und spürte den Gang aus.

Einmal lag ich versteckt in der Erde mit Sorgen und Sinnen,

Wie ich entdeckte den Schatz, von dem mir so Dieles bekannt war.

Da erblickt' ich den Vater aus einer Aitze sich schleichen; Zwischen den Steinen kam er hervor und stieg aus der Tiefe.

Still und verborgen hielt ich mich da; er glaubte fich einfam,

Schaute sich überall um, und als er Niemand bemerkte

27ah oder fern, begann er sein Spiel; ihr sollt es vernehmen.

Wieder mit Sande verstopst er das Loch und wußte geschicklich

Mit dem übrigen Boden es gleich zu machen. Das fonnte,

Wer nicht zusah, unmöglich erkennen. Und eh' er von dannen

Wanderte, wußt' er den Platz, wo feine füße geftanden,

lleber und über geschieft mit seinem Schwanze zu streichen,

Und verwühlte die Spur mit seinem Munde. Das lernt' ich

Jenes Tages zuerst von meinem liftigen Vater,

Der in Ränken und Schwänken und allen Streichen gewandt war.

Und so eilt' er hinweg nach seinem Gewerbe. Da sann ich,

Ob sich der herrliche Schatz wohl in der Nähe befände.

Eilig trat ich herbei und schritt zum Werke; die Ritze

hatt' ich in weniger Zeit mit meinen Pfoten eröffnet,

Kroch begierig hinein. Da fand ich köstliche Sachen, feinen Silbers genug und rothen Goldes! Wahrbaftig

Auch der Aelteste hier hat nie so Dieles gesehen. Und ich machte mich dran mit meinem Weibe; wir

Und ich machte mich dran mit meinem Weibe; wir trugen,

Schleppten bei Tag und bei Nacht; uns fehlten Karren und Wagen,

Diel Mühe kostet' es uns und manche Beschwernis. Treulich hielt Frau Ermelin aus: so hatten wir endlich

Die Kleinode hinweg zu einer Stätte getragen, Die uns gelegener schien. Indessen hielt sich mein Vater

Täglich mit Jenen zusammen, die unsern König verriethen.

Was sie beschlossen, das werdet ihr hören und werdet erschrecken.

Braun und Isegrim sandten sofort in manche Pro-



Offene Briefe, die Soldner zu locken: fie follten zu Haufen

Eilig kommen; es wolle sie Braun mit Diensten verseben,

Milde woll' er sogar voraus die Söldner bezahlen. Da durchstrich mein Dater die Länder und zeigte die Briefe,

Seines Schatzes gewiß, der, glaubt' er, läge ge-

Aber es war nun geschehen, er hätte mit allen Gesellen,

Sucht' er auch noch so genau, nicht einen Pfennig aefunden.

Keine Bemühung ließ er sich reu'n; so war er bebende

Swischen der Elb' und dem Abeine durch alle Cander gelaufen,

Manchen Söldner hatt' er gefunden und manchen gewonnen.

Uräftigen Nachdruck sollte das Geld den Worten verleiben.

Endlich fam der Sommer in's Cand; zu seinen Gefellen

Kehrte mein Vater zurück. Da hatt' er von Sorgen und Nöthen

Und von Angft zu erzählen, besonders wie er beinahe Dor den hoben Burgen in Sachsen sein Leben verloren,

Wo ihn Jäger mit Pferden und hunden alltäglich verfolgten,

Daß er knapp und mit Noth mit heilem Pelze davon fam.

Freudig zeigt' er darauf den vier Berrathern die Lifte,

Welche Gesellen er alle mit Gold und Versprechen gewonnen.

Braunen erfreute die Botichaft; es lasen die fünfe

Und es hieß: zwölfhundert von Jsegrims kühnen Verwandten

Werden kommen mit offenen Mäulern und spitzigen Gahnen;

ferner die Kater und Baren find alle für Braunen aewonnen,

Jeder Vielfraß und Dachs aus Sachsen und Chüringen stellt sich.

Doch man folle fich ihnen zu der Bedingung verbinden.

Einen Monat des Soldes voraus zu zahlen; sie wollten

Ille dagegen mit Macht beim ersten Gebote sich ftellen.

Gott sei ewig gedankt, daß ich die Plane gehindert! Denn nachdem er nun Alles besorgt, so eilte mein Vater

Ueber feld und wollte den Schatz auch wieder be-

Da ging erft die Bekummernif an; da grub er und suchte.

Doch je länger er scharrte, je weniger fand er. Vergebens

War die Mühe, die er sich gab, und seine Ver-

Denn der Schatz war fort, er konnt' ibn nirgend entdecken.

Und vor Aerger und Scham (wie schrecklich qualt die Erinn'rung

Mich bei Tag und bei Nacht!) erhängte mein Vater fich felber.

Alles Das hab' ich gethan, die böse That zu verbindern.

Uebel geräth es mir nun; jedoch es soll mich nicht reuen.

Isegrim aber und Braun, die gefräßigen, sitzen am 27ächsten

Bei dem König zu Rath. Und Reineke! wie dir dagegen,

Urmer Mann, jetzt gedankt wird, daß du den leib-

hingegeben, den König zu retten! Wo find fie gu finden,

Die fich felber verderben, nur euch das Leben zu friften ?"

König und Königin hatten indeß den Schatz zu gewinnen

Große Begierde gefühlt; sie traten seitwarts und riefen Reineken, ihn besonders zu sprechen und fragten bebende:

"Saget an, wo habt ihr den Schat? Wir möchten es wissen."

Reineke ließ sich dagegen vernehmen: "Was könnt' es mir helken,

Beigt' ich die herrlichen Güter dem Könige, der mich verurtbeilt!

Glaubet er meinen feinden doch mehr, den Dieben und Mördern,

Die euch mit Lügen beschweren, mein Leben mir abzugewinnen."

"Nein," versetzte die Königin, "nein! so soll es

Ceben läßt euch mein herr und das Bergangne vergift er;



Er bezwingt sich und zürnet nicht mehr. Doch möget ihr künftig

Klüger handeln, und treu und gewärtig dem Könige bleiben."

Reineke sagte: "Gnädige Frau, vermöget den König, Mir zu geloben vor euch, daß er mich wieder begnadigt, Daß er mir alle Verbrechen und Schulden und alle den Unmuth,

Den ich ihm leider erregt, auf keine Weise gedenket, So besitzt gewiß in unsern Teiten kein König Solchen Reichthum, als er durch meine Creue gewinnet. Groß ist der Schatz; ich zeige den Ort, ihr werdet erkaunen."

"Glaubet ihm nicht!" versetzte der König, "doch wenn er von Stehlen,

Lügen und Rauben erzählt, Das möget ihr allenfalls alauben!

Denn ein größerer Lügner ift wahrlich niemals gewesen."

Und die Königin sprach: "Fürwahr sein bisheriges Seben

Hat ihm wenig Vertrauen erworben; doch jetzo bedenket, Seinen Cheim den Dachs und seinen eigenen Vater Hat er diesimal bezüchtigt und ihre Frevel verkündigt. Wollt' er, so konnt' er sie schonen und konnte von anderen Thieren

Solche Geschichten erzählen; er wird so thöricht nicht lügen."

"Meinet ihr so," versetzte der König, "und denkt ihr, es wäre

Wirklich zum Besten gerathen, daß nicht ein größeres Uebel

Draus entstünde, so will ich es thun und diese Verbrechen Reinekens über mich nehmen und seine verwundete Sache.

Einmal trau' ich, zum Letztenmal noch! Das mag er bedenken:

Denn ich schwör' es ihm zu bei meiner Krone! wofern er Künftig frevelt und lügt, es soll ihn ewig gerenen; Alles, wär' es ihm nur verwandt im zehenten Grade, Wer sie auch wären, sie sollen's entgelten, und Keiner entgebt mir,

Sollen in Unglück und Schmach und schwere Prozesse gerathen!"

Als nun Reineke sah, wie schnell sich des Königs Gedanken

Wendeten, faßt' er ein Herz und sagte: "Sollt' ich so thöricht

handeln, gnädiger herr, und euch Geschichten erzählen, Deren Wahrheit sich nicht in wenig Tagen bewiese?"

Und der König glaubte den Worten und Alles vergab er,

Erst des Vaters Verrath, dann Reinekens eigne Verbrechen.

Ueber die Maaßen freute sich Der; zur glücklichen Stunde War er der feinde Gewalt und seinem Verhängniß entronnen.

"Edler König, gnädiger Herr!" begann er zu sprechen. "Möge Gott euch Alles vergelten und eurer Gemahlin, Was ihr an mir Unwürdigem thut, ich will es gedenken Und ich werde mich immer gar höchlich dankbar erzeigen:

Denn es lebet gewiß in allen Landen und Reichen Niemand unter der Sonne, dem ich die herrlichen Schätze Lieber gönnte, denn eben euch Beiden. Was habt ihr nicht Alles

Mir für Gnade bewicsen! Dagegen geb' ich ench willig König Emmerichs Schatz, so wie ihn Dieser besessen. Wo er liegt, beschreib' ich ench nun; ich sage die Wahrheit.

Böret! Im Often von flandern ift eine Wüste, darinnen

Liegt ein einzelner Busch, heißt Güsterlo; merket den Mannen!

Dann ift ein Brunn, der Krekelborn heißt, ihr werdet versteben,

Beide nicht weit aus einander. Es kommt in selbige Gegend

Weder Weib noch Mann im ganzen Jahre. Da wohnet 27ur die Eul' und der Schuhu, und dort begrub ich die Schätze.

Krekelborn heißt die Stätte; Das merket und nützet das Teichen!

Gehet felber dahin mit eurer Gemahlin; es wäre Niemand sicher genug, um ihn als Boten zu senden, Und der Schade wäre zu groß; ich darf es nicht rathen. Selber müßt ihr dahin. Bei Krekelborn geht ihr vorüber,

Seht zwei junge Birken hernach, und merket! die eine Steht nicht weit von dem Brunnen; so geht nun, anädiger König,

Grad auf die Birken los: denn drunter liegen die Schätze.

Kratt und scharret nur zu! erst findet ihr Moos an den Wurzeln,

Dann entdeckt ihr sogleich die allerreichsten Geschmeide, Bolden, künstlich und schön, auch findet ihr Emmerichs Krone;



Wäre des Bären Wille geschehen, Der sollte sie tragen. Manchen Tierath seht ihr daran und Edelgesteine, Goldnes Kunstwerk: man macht es nicht mehr; wer wollt' es bezahlen?

Sehet ihr alle das Gut, o gnädiger König, beisammen, Ja ich bin es gewiß, ihr denket meiner in Ehren. "Reineke, redlicher Fuchs!" so denkt ihr, "der du so klüglich Unter das Moos die Schätze gegraben, o mög' es dir immer,

Wo du auch sein magst, glücklich ergeh'n! So sagte der Heuchler.

Und der König versetzte darauf: "Ihr mußt mich begleiten;

Denn wie will ich allein die Stelle treffen? Ich habe Wohl von Aachen gehört, wie auch von Lübeck und Köllen

Und von Paris; doch Hüfterlo hört' ich im Ceben nicht einmal

Mennen, ebenso wenig als Krekelborn: sollt' ich nicht fürchten,

Daß du uns wieder belügst und solche Namen erdichteft?"

Reineke hörte nicht gern des Königs bedächtige Rede, Sprach: "So weif' ich euch doch nicht fern von hinnen, als hättet

Ihr am Jordan zu suchen. Wie schien' ich euch jeho verdächtig?

Mächft, ich bleibe dabei, ist Alles in flandern zu sinden. Laßt uns Einige fragen; es mag es ein Undrer versichern.

Krekelborn! Bufterlo! fagt' ich, und also heißen die Ramen."

Campen rief er darauf, und Campe zauderte bebend. Reineke rief: "So konnn' nur getroft! der König begehrt euch.

Will, ihr follt bei Eid und bei Pflicht, die ihr neulich geleistet,

Wahrhaft reden. So zeiget denn an, wofern ihr es wisset,

Sagt, wo Bufterlo liegt und Krekelborn? Caffet uns boren!"

Kampe sprach: "Das kann ich wohl sagen. Es liegt in der Wüste.

Urrkelborn nahe bei Gufterlo. Bufterlo nennen die Cente Jenen Busch, wo Simonet lange, der frumme, sich aushielt,

falsche Münze zu schlagen mit seinen verwegnen Gefellen.

Dieles hab' ich daselbst von Frost und Hunger gelitten. Wenn ich vor Rynen, dem Hund, in großen Nöthen geslüchtet."

Reineke fagte darauf: "Ihr könnt euch unter die Undern

Wieder stellen; ihr habet den König genugsam berichtet."

Und der König sagte zu Reineken: "Seid mir zufrieden,

Daß ich hastig gewesen und eure Worte bezweifelt; Aber sehet nun zu, mich an die Stelle zu bringen."

Reineke sprach: "Wie schätzt' ich mich glücklich, ge-

Mit dem König zu geh'n und ihm nach Flandern zu folgen!

Alber es mußt' euch zur Sünde gereichen. So febr ich mich schäme,

Muß es heraus, wie gern ich es auch noch länger verschwiege.

Isegrim ließ vor einiger Zeit zum Mönche sich weihen, Zwar nicht etwa dem Herrn zu dienen, er diente dem Magen;

Zehrte das Kloster fast auf, mast reicht ihm für Sechse zu essen,

Alles war ihm zu Wenig; er klagte mir Hunger und Kummer.

Endlich erbarmet' es mich, als ich ihn mager und frank sah,

Half ihm treulich davon; er ist mein naher Verwandter. Und nun hab' ich darum den Bann des Papstes verschuldet,

Möchte nun ohne Verzug, mit euerm Wiffen und Willen,

Meine Seele berathen, und morgen mit Aufgang der Sonne,

Bnad' und Ablaf zu suchen, nach Rom mich als Pilger begeben,

Und von dannen über das Meer. So werden die Sünden

Alle von mir genommen, und fehr' ich wieder nach Baufe,

Darf ich mit Ehren neben euch geh'n. Doch that' ich es heute,

Würde Jeglicher sagen: "Wie treibt es jetzo der König Wieder mit Reineken, den er vor Kurzem zum Code verurtbeilt,

Und der über das Alles im Bann des Papstes verftrickt ist!

Gnädiger Herr, ihr seht es wohl ein, wir lassen es lieber."



"Wahr!" versetzte der König daranf. "Das konnt' ich nicht wissen.

Bist du im Banne, so wär' mir's ein Vorwurf, dich mit mir zu führen.

Campe kann mich oder ein Undrer gum Borne begleiten.

Aber, Reincke, daß du vom Banne dich suchst gu befreien,

find' ich nützlich und gut. Ich gebe dir gnädigen Urlaub,

Morgen bei Zeiten zu geh'n; ich will die Wallfahrt nicht hindern.

Denn mir scheint, ihr wollt euch bekehren vom Zösen zum Guten.

Gott gesegne den Vorsatz und lass' euch die Reise vollbringen!"





## Sechster Gefang.

o gelangte Reineke wieder zur Gnade des Königs.

Und es trat der König hervor auf erhabene Stätte,

Sprach vom Steine herab und hieß die sämmtlichen Chiere

Stille schweigen; sie sollten in's Gras nach Stand und Geburt fich

Miederlaffen. Und Reineke stand an der Königin Seite; Aber der König begann mit großem Bedachte zu sprechen:

"Schweiget und höret mich an, zusammen Bögel und Thiere,

Urm' und Reiche, höret mich an, ihr Großen und Kleinen,

Meine Baronen und meine Genoffen des Hofes und Hauses!

Reineke steht bier in meiner Gewalt; man dachte vor Kurzem

Ihn zu hängen, doch hat er bei Hofe so manches Geheimniß

Dargethan, daß ich ihm glaube und wohlbedächtlich die Guld ihm

Wieder schenke. So hat auch die Königin, meine Gemahlin,

Sehr gebeten für ihn, so daß ich ihm günftig geworden.

Mich ihm völlig verföhnet und Leib und Leben und Güter

Frei ihm gegeben: es schützt ihn fortan und schirmt ihn mein Friede.

Mun sei Allen zusammen bei Leibesleben geboten: Reineken sollt ihr überall ehren mit Weib und mit Kindern,

Wo sie euch immer bei Tag oder Nacht hinkunftig begegnen.

ferner hör' ich von Reinekens Dingen nicht weitere Klage:

hat er llebels gethan, so ist es vorüber; er wird sich Bessern, und thut es gewiß. Denn morgen wird er bei Zeiten

Stab und Ränzel ergreifen, als frommer Pilger nach Rom geb'n,

Und von dannen über das Meer; auch kommt er nicht wieder,

Bis er vollkommenen Ablaß der fündigen Chaten erlangt hat."

Hinze wandte sich drauf zu Braun und Isegrim 30rnig:

"Mun ist Mühe und Arbeit verloren!" so rief er. "O war' ich

Weit von hier! Ift Reineke wieder zu Gnaden gekommen,

Braucht er jegliche Kunst, uns alle Drei zu verderben. Um ein Auge bin ich gebracht, ich fürchte für's andre!"

"Guter Rath ift thener," versetzte der Braune, "Das seh' ich."

Isegrim sagte dagegen: "Das Ding ist seltsam! wir wollen

Grad zum Könige geh'n." Er trat verdrießlich mit Braunen



Bleich vor König und Königin auf: sie redeten Dieles Wider Reineken, redeten heftig; da sagte der König: "Hörtet ihr's nicht? Ich hab' ihn auf's Neue zu Gnaden empfangen."

Fornig fagt' es der König und ließ im Augenblick Beide

Kahen, binden und schließen; denn er gedachte der Worte,

Die er von Reinefen hatte vernommen, und ihres Berrathes.

So veränderte sich in dieser Stunde die Sache Reinekens völlig. Er machte sich los, und seine Verkläger

Wurden zu Schanden: er wußte sogar es tückisch zu lenken,

Daß man dem Bären ein Stück von seinem felle berabzog,

fuß lang, fuß breit, daß auf die Reise daraus ihm ein Ränzel

Fertig würde; so schien zum Pilger ihm Wenig zu feblen.

Uber die Königin bat er, auch Schuh' ihm zu schaffen, und sagte:

"Ihr erkennt mich, gnädige Frau, nun einmal für euern

Pilger; helfet mir nun, daß ich die Reise vollbringe. Isegrim hat vier tüchtige Schuhe; da wär' es wohl billig,

Daß er ein Paar mir davon zu meinem Wege verließe: Schafft mir sie, gnädige frau, durch meinen Herren, den Könia.

Much entbehrte frau Gieremund wohl ein Paar von den ihren;

Denn als Hausfran bleibt fie doch meist in ihrem Gemache."

Diese forderung fand die Königin billig. "Sie können

Jedes wahrlich ein Paar entbehren!" fagte fie gnädig.

Reineke dankte darauf und fagte mit freudiger Beugung:

"Krieg' ich doch nun vier tüchtige Schuhe, da will ich nicht zaudern.

Alles Guten, was ich sofort als Pilger vollbringe, Werdet ihr theilhaft gewiß, ihr und mein gnädiger Könia.

Auf der Wallfahrt find wir verpflichtet für Alle zu beten,

Die uns irgend geholfen. Es lohne Gott euch die Milde!"

Un den vorderen füßen verlor Herr Jsegrim also Seine Schuhe bis an die Unorren; desigleichen verschoute

Man frau Gieremund nicht, sie mußte die hintersten lassen.

So verloren sie Beide die Hant und Klauen der Füße, Cagen erbärmlich mit Braunen zusammen und dachten zu sterben :

Alber der Heuchler hatte die Schuh' und das Aänzel gewonnen;

Trat herzu und spottete noch besonders der Wölfin. "Liebe, Gute!" sagt' er zu ihr, "da sehet, wie zierlich Eure Schuhe mir steh'n; ich hosse, sie sollen auch dauern.

Manche Mühe gabt ihr ench schon zu meinem Verderben,

Aber ich habe mich wieder bemüht; es ist mir gelungen.

habt ihr freude gehabt, so kommt nun endlich die Reihe

Wieder an mich; so psiegt es zu geh'n, man weiß sich zu fassen.

Wenn ich nun reise, so kann ich mich täglich der lieben Derwandten

Dankbar erinnern; ihr habt mir die Schuhe gefällig gegeben,

Und es foll ench nicht renen: was ich an Ablah verdiene, Theil' ich mit euch; ich hol' ihn zu Rom und über dem Meerc."

Und fran Gieremund lag in großen Schmerzen; sie konnte

Fast nicht reden, doch griff sie sich an und sagte mit Seufzen:

"Unfre Sünden zu ftrafen, läßt Gott euch Alles gelingen."

Aber Isegrim lag und schwieg mit Braunen zufammen:

Beide waren elend genug, gebunden, verwundet, Und vom feinde verspottet. Es sehste Hinze, der Kater; Reineke wünschte so sehr, auch ihm das Wasser zu wärmen.

Morgen,

Gleich die Schuhe zu schmieren, die seine Derwandten verloren,

Eilte dem Könige noch sich vorzustellen, und sagte: "Ener Knecht ist bereit den heiligen Weg zu betreten; Enerm Priester werdet ihr nun in Gnaden besehlen,

Daß er mich segne, damit ich von hinnen mit Zuversicht scheide,

Daß mein Ausgang und Eingang gebenedeit sei," fo sprach er.

Und es hatte der König den Widder zu seinem Kaplane;

Alle geistlichen Dinge besorgt' er; es braucht' ihn der König

21uch zum Schreiber; man nennt ihn Bellin. Da ließ er ihn rufen,

Sagte: "Ceset sogleich mir etsiche heilige Worte Ueber Reineken hier, ihn auf die Reise zu segnen,

Die er vorhat; er gehet nach Rom und über das Wasser.

hänget das Ränzel ihm um, und gebt ihm den Stab in die hände."

Und es erwiederte drauf Bellin: "Herr König, ihr habet,

Glaub' ich, vernommen, daß Reineke noch vom Banne nicht los ift.

Uebels wurd' ich deswegen von meinem Bischof erdulden,

Der es leichtlich erfährt, und mich zu strafen Gewalt hat.

Aber ich thue Reineken selbst nichts Grades noch Krummes.

Könnte man freilich die Sache vermitteln, und follt' es kein Vorwurf

Mir beim Bischof, Herrn Ohnegrund, werden, gurnte nicht etwa

Mir darüber der Probst, Herr Cosefund, oder der Dechant

Rapiamus, ich fegnet' ihn gern nach euerm Befehle."

Und der König versetzte: "Was soll das Reimen und Reden?

Diele Worte laßt ihr uns hören und Wenig dahinter.

Ceset ihr über Reineken mir nichts Grades noch Krummes,

Frag' ich den Teufel darnach! Was geht mich der Bischof im Dom an?

Reineke macht die Wallfahrt nach Rom, und wollt ihr Das hindern?"

2lengstlich frante Bellin sich hinter den Ohren; er scheute

Seines Königes Forn, und fing fogleich aus dem Buch an

Neber den Pilger zu lesen, doch Dieser achtet es wenig. Was es mochte, half es denn auch: Das kann man sich denken. Und nun war der Segen gelesen; da gab man ihm weiter

Ränzel und Stab, der Pilger war fertig: so log er die Wallfabrt.

falsche Thränen liefen dem Schelmen die Wangen berunter.

Und benetzten den Bart, als fühlt' er die schmerzlichfte Rene.

Freilich schmerzt' cs ihn auch, daß er nicht Alle zusammen,

Wie sie waren, in's Unglück gebracht, und Drei nur geschändet.

Doch er stand und bat, sie möchten Alle getreulich für ihn beten, so gut sie vermöchten. Er machte nun Anstalt

fort zu eilen; er fühlte sich schuldig und hatte zu fürchten.

"Reineke," sagte der König, "ihr seid mir so eilig! Warum Das?"

"Wer was Gutes beginnt, foll niemals weilen,"
versetzte

Reineke drauf. "Ich bitt' euch um Urlaub; es ist die gerechte

Stunde gekommen, gnädiger Herr, und laffet mich wandern."

"Habet Urlaub!" sagte der König, und also gebot er Sämmtlichen Herren des Hofs, dem falschen Pilger ein Stückhen

Weges zu folgen und ihn zu begleiten. Es lagen indeffen Braun und Jiegrim, Beide gefangen, in Jammer und Schmerzen.

Und so hatte denn Reineke wieder die Liebe des Königs

Döllig gewonnen und ging mit großen Schren vom Hofe, Schien mit Ränzel und Stab nach dem heiligen Grabe zu wallen,

Hatt' er dort gleich so Wenig zu thun, als ein Maibaum in Aachen.

Ganz was Unders führt' er im Schilde. Mun war ihm gelungen,

Einen flächsenen Bart und eine wächserne Aase Seinem König zu dreben; es mußten ihm alle Verkläger folgen, da er nun ging, und ihn mit Shren begleiten.

Und er konnte die Tücke nicht laffen, und fagte noch scheidend:

"Sorget, gnädiger Herr, daß ench die beiden Derräther Micht entgehen, und haltet sie wohl im Kerker gebunden. Würden sie frei, sie ließen nicht ab mit schändlichen Werken.

Euerm Leben drohet Befahr, Berr König; bedenft es!"



Und so ging er dahin mit stillen, frommen Geberden,

Mit einfältigem Wesen, als wüßt' er's eben nicht anders.

Drauf erhob sich der König zurück zu seinem Palaste; Sämmtliche Thiere folgten dahin. Nach seinem Befehle Hatten sie Reineken erst ein Stücken Weges begleitet; Und es hatte der Schelm sich ängstlich und traurig geberdet,

Daß er manchen gutmüthigen Mann zum Mitleid bewegte.

Campe, der Hase, besonders war sehr bekümmert.

Lieber Lampe," sagte der Schelm, "und sollen wir scheiden?

Möcht' es euch und Bellin, dem Widder, heute belieben,

Meine Straße mit mir noch ferner zu wandeln! Ihr würdet

Mir durch eure Gesellschaft die größte Wohlthat erzeigen.

Ihr seid angenehme Begleiter und redliche Leute; Jedermann redet nur Gutes von euch: Das brächte mir Ehre.

Geistlich seid ihr und heiliger Sitte; ihr lebet gerade, Wie ich als Klausner gelebt; ihr laßt euch mit Kräutern begnügen,

Pfleget mit Caub und Gras den Hunger zu stillen, und fraget

Mie nach Brod oder fleisch, noch andrer besonderer Speise."

2016 konnt' er mit Lob der Beiden Schwäche bethören.

Beide gingen mit ihm zu seiner Wohnung und sahen Malepartus, die Burg, und Reineke sagte zum Widder:

"Bleibet hieraußen, Bellin, und laßt die Gräfer und Kräuter

Nach Belieben ench schmecken; es bringen diese Gebirge

Manche Gewächse hervor, gesund und guten Ge-

Campen nehm' ich mit mir; doch bittet ihn, daß er mein Weib mir

Tröften möge, die schon sich betrübt, und wird sie vernehmen,

Daß ich nach Rom als Pilger verreise, so wird sie verzweiseln."

Süße Worte brauchte der Luchs, die Zwei zu betrügen.

Campen führt' er hinein; da fand er die traurige Süchsin

Liegen neben den Kindern, von großer Sorge bezwungen:

Denn sie glaubte nicht mehr, daß Reineke sollte von Bofe

Wiederkehren. Aun sah sie ihn aber mit Ränzel und Stabe;

Wunderbar kam es ihr vor, und sagte: "Reinhart, mein Lieber,

Saget mir doch, wie ist's euch gegangen? was habt ihr erfahren?"

Und er sprach: "Schon war ich verurtheilt, gefangen, gebunden,

Alber der König bezeigte sich gnädig, befreite mich wieder;

Und ich zog als Pilger hinweg; es blieben zu Bürgen Braun und Jsegrim Beide zurück. Dann hat mir der König

Campen zur Sühne gegeben, und was wir nur wollen, geschieht ihm.

Denn es sagte der König zuletzt mit gutem Bescheide: "Campe war es, der dich verrieth." So hat er wahrhaftig

Große Strafe verdient, und soll mir Alles entgelten." Aber Lampe vernahm erschrocken die drohenden Worte, War verwirrt und wollte sich retten und eilte zu fliehen. Reineke schnell vertrat ihm das Chor; es faßte der Mörder

Bei dem Halse den Armen, der laut und gräßlich um Gülfe

Schrie: "O helfet, Bellin! Ich bin verloren! Der Pilger

Bringt mich um!" Doch schrie er nicht lange; denn Reineke hatt' ihm

Bald die Kehle zerbissen. Und so empfing er den . Gastfreund.

"Kommt nun," sagt' er, "und effen wir schnell! denn fett ift der Base,

Buten Geschmackes. Er ist wahrhaftig zum Erstenmal Etwas

Müze, der alberne Geck; ich hatt' es ihm lange geschworen.

Aber nun ist es vorbei; nun mag der Verräther verklagen!"

Reineke machte sich dran mit Weib und Kindern; sie pflückten

Eilig dem Hasen das fell und speis'ten mit gutem Behagen.

Köstlich schmeckt' es der Füchsin, und einmal über das andre:

"Dank sei König und Königin!" rief sie; "wir haben durch ihre

Gnade das herrliche Mahl: Gott mög' es ihnen belohnen!"

"Effet nur," sagte Reineke, "zu! es reichet für dießmal;

Alle werden wir satt, und Mehreres denk' ich zu bolen:

Denn es müssen doch Alle zuletzt die Teche bezahlen, Die sich an Reineken machen und ihm zu schaden gedenken."

Und frau Ermelin fprach: "Ich möchte fragen, wie feid ihr

Cos und ledig geworden?" "Ich brauchte," fagt' er dagegen,

"Viele Stunden, wollt' ich erzählen, wie fein ich den König

Umgewendet und ihn und seine Gemahlin betrogen. Ja ich leugn' es euch nicht, es ist die freundschaft nur dünne

Zwischen dem König und mir, und wird nicht lange bestehen.

Wenn er die Wahrheit erfährt, er wird sich grimmig entrüsten.

Kriegt er mich wieder in feine Gewalt, nicht Gold und nicht Silber

Könnte mich retten; er folgt mir gewiß und sucht mich zu fangen.

Keine Gnade darf ich erwarten; Das weiß ich am Beften: Ungehangen läßt er mich nicht, wir müssen uns retten.— Kaßt uns nach Schwaben entstieh'n! Dort kennt uns Niemand; wir halten

Uns nach des Candes Weise daselbst. Hilf Himmel!

Sufe Speife sich da und alles Guten die fülle: Bubner, Ganje, Hafen, Kaninchen und Jucker und Datteln,

feigen, Rofinen und Vögel von allen Urten und Größen;

Und man bäckt im Lande das Brod mit Butter und Eiern.

Rein und klar ist das Wasser, die Luft ist heiter und lieblich.

Fische giebt es genug, die heißen Gallinen, und andre Beißen Pullus und Gallus und Unas; wer nännte sie alle!

Das sind sische nach meinem Geschmack! Da brauch'

Cief in's Wasser zu tauchen; ich habe sie immer gegessen,

Da ich als Klausner mich hielt. Ja, Weibchen, wollen wir endlich

Friede genießen, so muffen wir hin; ihr mußt mich begleiten.

27un versteht mich nur wohl! Es ließ mich dießmal der König

Wieder entwischen, weil ich ihm log von seltenen Dingen. König Emmerichs herrlichen Schatz versprach ich zu liefern;

Den beschrieb ich, er läge bei Krefelborn. Werden sie kommen

Dort zu suchen, so finden sie leider nicht Dieses, noch Zenes,

Werden vergeblich im Boden wühlen, und siehet der König

Dergestalt sich betrogen, so wird er schrecklich ergrimmen. Denn was ich für Lügen ersann, bevor ich entwischte, Könnt ihr denken; fürwahr, es ging zunächst an den Kragen!

Miemals war ich in größerer Moth, noch schlimmer geängstigt.

27ein! ich wünsche mir folche Gefahr nicht wieder 3u feben.

Kurz, es mag mir begegnen, was will, ich lasse mich niemals

Wieder nach Hofe bereden, um in des Königs Gewalt mich

Wieder zu geben; es brauchte wahrhaftig die größte Gewandtheit,

Meinen Danmen mit Moth aus feinem Munde zu bringen."

Und frau Ermelin sagte betrübt: "Was wollte Das werden?

Elend sind wir und fremd in jedem anderen Lande; Hier ist Alles nach unserm Begehren. Ihr bleibet der Meister

Eurer Bauern. Und habt ihr ein Abenteuer zu wagen Denn so nöthig? Fürwahr, um Ungewisses zu suchen, Das Gewisse zu lassen, ist weder räthlich noch rühmlich. Leben wir hier doch sicher genng! Wie stark ist die Deste!

Ueberzög' uns der König mit seinem Heere, belegt' er Uuch die Straße mit Macht, wir haben immer so viele Seitenthore, so viel geheime Wege, wir wollen

Glücklich entkommen. Ihr wift es ja besser, was soll ich es sagen?

Uns mit Macht und Gewalt in seine Hände zu kriegen, Diel gehörte dazu. Es macht mir keine Besorgniß. Uber daß ihr über das Meer zu gehen geschworen, Das betrübt mich. Ich sasse könnte Das werden!"





"Liebe frau, bekümmert euch nicht!" versetzte dagegen

Reineke. "Höret mich an und merket: beffer gefcworen

Als verloren! So sagte mir einst ein Weiser im Beichtstuhl,

Ein gezwungener Sid bedeute Wenig. Das kann mich Keinen Katzenschwanz hindern! Ich meine den Sid, versieht nur.

Wie ihr gesagt habt, soll es geschehen: ich bleibe zu Bause.

Wenig hab' ich fürwahr in Rom zu suchen, und hätt' ich

Tehen Eide geschworen, so wollt' ich Jerusalem nimmer

Sehen; ich bleibe bei euch und hab' es freilich bequemer;

Undrer Orten find' ich's nicht besser, als wie ich es habe.

Will mir der König Verdruß bereiten, ich muß es erwarten;

Stark und zu mächtig ist er für mich: doch kann es gelingen,

Daß ich ihn wieder bethöre, die bunte Kappe mit Schellen

Ueber die Ohren ihm schiebe. Da foll er's, wenn ich's erlebe,

Schlimmer finden, als er es sucht. Das sei ihm aeschworen!"

Ungeduldig begann Bellin am Thore zu schmählen: "Campe, wollt ihr nicht fort? So kommt doch! lasset uns gehen!"

Reineke hört' es und eilte hinans, und fagte: "Mein Lieber,

Campe bittet euch sehr ihm zu vergeben: er freut sich Drinn mit seiner Frau Muhme; Das werdet ihr, sagt er, ihm gönnen.

Gehet sachte voraus! Denn Ermelin, seine Frau Muhme,

Läßt ihn sobald nicht hinweg; ihr werdet die Freude nicht stören."

Da versetzte Bellin: "Ich hörte schreien; was war es?

Campen hört' ich; er rief mir: ,Bellin! zu Bülfe! 3u Bülfe!

Habt ihr ihm etwas Uebels gethan ?" Da fagte der kluge Reineke: "Höret mich recht! Ich sprach von meiner gelobten

Wallfahrt: da wollte mein Weib darüber völlig verzweifeln;

Es befiel sie ein tödtlicher Schrecken, sie lag uns in Ohnmacht.

Campe sah Das und fürchtete sich, und in der Verwirrung

Rief er: "Helfet, Bellin, Bellin! o, faumet nicht lange;

Meine Muhme wird mir gewiß nicht wieder lebendig!"

"So Viel ich weiß," fagte Bellin, "er hat ängstlich gerufen."

"Nicht ein Härchen ist ihm verletzt," verschwur sich der falsche;

"Lieber möchte mir felbst als Lampen was Böses begegnen."

"Hörtet ihr ?" sagte Reineke drauf. "Es bat mich der König

Geftern, kam' ich nach Hause, da sollt' ich in einigen Briefen

Ueber wichtige Sachen ihm meine Gedanken vermelden. Lieber Aeffe, nehmet sie mit! ich habe sie fertig. Schöne Dinge sag' ich darin und rath' ihm das Klüaste.

Kampe war über die Maaßen vergnügt; ich hörte mit freuden

Ihn mit seiner Fran Muhme sich alter Geschichten erinnern.

Wie sie schwatzten! sie wurden nicht satt! sie affen und tranken.

freuten fich über einander. Indessen schrieb ich die Briefe."

"Lieber Reinhart," fagte Bellin, "ihr mußt nur die Briefe

Wohl verwahren: es fehlt fie einzustecken ein Caschchen. Wenn ich die Siegel zerbräche, Das würde mir übel bekommen."

Reineke fagte: "Das weiß ich zu machen. Ich denke, das Känzel,

Das ich aus Braunens felle bekam, wird eben sich schieden;

Es ist dicht und stark, darin verwahr' ich die Briefe. Und es wird euch dagegen der König besonders besochnen;

Er empfängt euch mit Ehren, ihr seid ihm dreimal willkommen."

Alles Das glaubte der Widder Bellin. Da eilte der Andre

Wieder in's Hans, das Ränzel ergriff er und steckte behende



Campens Haupt, des ermordeten, drein, und dachte darneben,

Wie er dem armen Bellin die Tasche zu öffnen verwehrte.

Und er fagte, wie er heraus kam: "Hänget das Ränzel

27ur um den Hals und laft euch, mein Meffe, nicht etwa gelüften,

In die Briefe zu sehen; es wäre schädliche Neugier: Denn ich habe sie wohl verwahrt; so müßt ihr sie lassen.

Selbst das Ränzel öffnet mir nicht! Ich habe den Knoten

Künstlich geknüpft; ich psiege Das so in wichtigen Dingen

Swischen dem König und mir: und findet der König die Riemen

So verschlungen, wie er gewohnt ift, so werdet ihr Gnade

Und Geschenke verdienen als zuverlässiger Bote. Ja sobald ihr den König erblickt und wollt noch in begres

Unseh'n euch seizen bei ihm, so laßt ihn merken, als hättet

Ihr mit gutem Bedacht zu diesen Briefen gerathen, Ja dem Schreiber geholfen: es bringt euch Vortheil und Schre."

Und Bellin ergötzte sich sehr und sprang von der Stätte,

Wo er stand, mit Freuden empor und hierhin und dorthin,

Sagte: "Reineke! Meffe und Herr, nun feh' ich, ihr liebt mich,

Wollt mich ehren. Es wird vor allen Herren des Hofes Mir zum Lobe gereichen, daß ich so gute Gedanken, Schöne, zierliche Worte zusammen bringe. Denn freilich

Weiß ich nicht zu schreiben, wie ihr; doch sollen sie's meinen,

Und ich dank' es nur euch. Zu meinem Besten geschab es,

Daß ich ench folgte hierher. Ann fagt, was meint ihr noch weiter?

Geht nicht Campe mit mir in dieser Stunde von binnen?"

"Nein! versteht mich!" sagte der Schalk; "noch ift es unmöglich.

Geht allmählich voraus! er soll ench folgen, sobald ich Einige Sachen von Wichtigkeit ihm vertraut und befohlen." "Gott sei bei euch!" sagte Bellin; "so will ich denn geben."

Und er eilete fort; um Mittag gelangt' er nach Hofe.

Als ihn der König ersah und zugleich das Känzel erblickte,

Sprach er: "Saget, Bellin, von wannen kommt ihr? und wo ist

Reineke blieben? Ihr traget das Ränzel: was foll Das bedeuten?"

Da versetzte Bellin: "Er bat mich, gnädigster König, Euch zwei Briefe zu bringen; wir haben sie Beide zusammen

Ausgedacht. Ihr findet subtil die wichtigsten Sachen Abgehandelt, und was sie enthalten, Das hab' ich gerathen.

Bier im Rangel finden fie fich; er knüpfte den Knoten."

Und es ließ der König sogleich dem Biber gebieten, Der Notarius war und Schreiber des Königs; man neunt ihn

Bokert: es war sein Geschäft, die schweren, wichtigen Briefe

Dor dem König zu lesen; denn manche Sprache verftand er.

Und nach Hinzen schickte der König, er sollte dabei sein. Uls nun Bokert den Knoten mit Hinze, seinem Gesellen, Aufgelöset, zog er das Haupt des ermordeten Hasen Mit Erstaunen hervor, und rief: "Das heiß' ich mir Briefe!

Seltjam genug! Wer hat sie geschrieben? wer kann es erklären?

Dieß ist Campens Kopf; es wird ihn Miemand verkennen."

Und es erschrafen König und Königin. Aber der König

Senkte fein Haupt und fprach: " DReineke! hatt' ich dich wieder!"

König und Königin Beide betrübten sich über die Maaken.

"Beineke hat mich betrogen!" so rief der König. "O bätt' ich

Seinen schändlichen Lügen nicht Glauben gegeben!"
fo rief er,

Schien verworren; mit ihm verwirrten sich alle die Thiere.

Aber Enpardus begann, des Königs naher Verwandter:

"Craun! ich sehe nicht ein, warum ihr also betrübt feid,





Und die Königin auch. Entfernet diese Gedanken! Fasset Muth! es möcht' euch vor Allen zur Schande gereichen.

Seid ihr nicht Herr? Es muffen ench Alle, die hier find, gehorchen."

"Eben deswegen," versetzte der König, "so laßt euch nicht wundern,

Daß ich im Herzen betrübt bin. Ich habe mich leider vergangen.

Denn mich hat der Verräther mit schändlicher Tücke bewogen,

Meine freunde zu strafen: es liegen Beide geschändet,

Braun und Isegrim; sollte mich's nicht von Herzen gerenen?

Ehre bringt es mir nicht, daß ich den besten Baronen Meines Hoses so übel begegnet, und daß ich dem Lügner

So viel Glauben geschenkt und ohne Vorsicht gehandelt.

Meiner Frauen folgt' ich zu schnell; sie ließ sich bethören,

Bat und flehte für ihn: 0 wär' ich nur fester geblieben!

Mun ist die Rene zu spät, und aller Rath ist vergebens."

Und es sagte Enpardus: "Herr König, höret die Bitte,

Trauert nicht länger! was Uebels geschehen ist, läßt sich vergleichen.

Gebet dem Bären, dem Wolfe, der Wölfin zur Sühne den Widder;

Denn es bekannte Bellin gar offen und kecklich, er habe

Campens Tod gerathen; Das mag er nun wieder bezahlen!

Und wir wollen hernach zusammen auf Reineken losgeh'n,

Werden ihn fangen, wenn es geräth: da hängt man ihn eilig;

Kommt er zum Worte, so schwatzt er sich los und wird nicht gehangen.

Aber ich weiß es gewiß, es laffen sich Jene versöhnen."

Und der König hörte Das gern; er sprach zu Lupardus:

"Ener Rath gefällt mir. So geht nun eilig und bolet

Mir die beiden Baronen! sie sollen sich wieder mit Ehren

In dem Rathe neben mich setzen. Caft mir die Thiere

Sämmtlich zusammenberufen, die hier bei Hofe gewesen;

Alle sollen ersahren, wie Reineke schändlich gelogen, Wie er entgangen und dann mit Bellin den Lampe getödtet.

Alle follen dem Wolf und dem Bären mit Ehrfurcht begegnen,

Und zur Sühne geb' ich den Herren, wie ihr gerathen, Den Verräther Bellin und seine Verwandten auf ewig."

Und es eilte Lupardus, bis er die beiden Gebundnen,

Braun und Jsegrim, fand. Sie wurden gelöset; da sprach er:

"Guten Croft vernehmet von mir! Ich bringe des Königs

festen frieden und freies Geleit. Derfteht mich, ihr herren!

Hat der König ench Uebels gethan, so ist es ihm felber

Leid, er läßt es euch sagen, und wünscht euch Beide zufrieden.

Und zur Sühne sollt ihr Bellin mit seinem Ge-

Ja mit allen Verwandten auf ewige Zeiten empfahen:

Ohne Weiteres taftet sie an, ihr möget im Walde, Möget im felde sie finden, sie sind euch Alle gegeben.

Dann erlanbt euch mein gnädiger Herr noch über das Alles,

Reineken, der ench verrieth, auf jede Weise gu schaden:

Ihn, fein Weib und Kinder und alle feine Verwandten

Mögt ihr verfolgen, wo ihr sie trefft; es hindert euch Wiemand.

Diese köstliche Freiheit verkünd' ich im Mamen des Königs.

Er und Alle, die nach ihm herrschen, sie werden es halten!

Mur vergesset denn auch, was euch Verdricklichs begegnet;

Schwöret ihm treu und gewärtig zu sein! ihr könnt es mit Ehren.

Mimmer verletzt er euch wieder! ich rath' euch, ergreifet den Vorschlag!"



Also war die Sühne beschlossen; sie mußte der Widder

Mit dem Halse bezahlen, und alle seine Verwandten

Werden noch immer verfolgt von Jegrims mächtiger Sippschaft.

So begann der ewige Haf: nun fahren die Wölfe Ohne Schen und Scham auf Lämmer und Schafe zu wüthen

Fort; sie glauben das Recht auf ihrer Seite zu haben: Keines verschonet ihr Grimm, sie lassen sich nimmer versöhnen.

Aber um Brauns und Jiegrims willen und ihnen zu Ehren

Ließ der König den hof zwölf Tage verlängern; er wollte

Oeffentlich zeigen, wie ernft es ihm sei, die Herrn zu versöhnen.





## Siebenter Besang.

nd nun sah man den Hof gar herrlich bestellt und bereitet:

Manche Ritter kamen dabin; den fämmtlichen Thieren

Folgten unzählige Dögel, und Alle zusammen verehrten Braun und Isegrim hoch, die ihrer Leiden vergaßen. Da ergötzte sich festlich die beste Gesellschaft, die jemals

27ur beisammen gewesen; Trompeten und Pauken erklangen,

Und den Hoftang führte man auf mit guten Manieren.

Ueberflüssig war Alles bereitet, was Jeder begehrte. Boten auf Boten gingen in's Cand und luden die Gäste;

Dogel und Thiere machten sich auf, sie kamen zu Paaren,

Reiseten bin bei Cag und bei Nacht, und eilten zu fommen.

Alber Reineke fuchs lag auf der Lauer zu Hause, Dachte nicht nach Kofe zu geh'n, der verlogene Pilger; Wenig Dankes erwartet' er sich. Nach altem Gebrauche

Seine Tücke zu üben gefiel am Besten dem Schelme. Und man hörte bei Hof die allerschönsten Gefänge; Speif und Trank ward über und über den Gästen gereichet;

Und man fah turnieren und fechten. Es hatte sich Jeder

Bu den Seinen gefellt; da ward getangt und gefungen,

Und man hörte Pfeifen dazwischen und hörte Schalmeien.

Freundlich schaute der König von seinem Saale hernieder;

Ihm behagte das große Getümmel, er sah es mit Freuden. Und acht Tage waren vorbei (es hatte der König Sich zur Tafel gesetzt mit seinen ersten Baronen; Neben der Königin saß er), und blutig kam das Kaninchen

Vor den König getreten, und sprach mit traurigem Sinne:

"Herr! Herr König! und Alle gusammen! erbarmet euch meiner!

Denn ihr habt so argen Derrath und mörd'rische Chaten.

Wie ich von Reinefen diegmal erduldet, nur felten vernommen.

Gestern Morgen fand ich ihn sitzen; es war um die sechste

Stunde: da ging ich die Strafe vor Malepartus vorüber,

Und ich dachte den Weg in Frieden zu ziehen. Er hatte,

Wie ein Pilger gefleidet, als laf er Morgengebete,

Sich vor seine Pforte gesetzt. Da wollt' ich behende Meines Weges vorbei, zu euerm Hofe zu kommen. Als er mich sah, erhob er sich gleich und trat mir entgegen,

Und ich glaubt', er wollte mich grüßen; da faßt' er mich aber

Mit den Pfoten gar mörderlich an, und zwischen den Ohren

fühlt' ich die Klauen, und dachte wahrhaftig das Haupt zu verlieren,

Denn sie sind lang und scharf; er drückte mich nieder zur Erde.

Glücklicherweise macht' ich mich los, und da ich so leicht bin.

Konnt' ich entspringen; er knurrte mir nach und schwur mich zu finden.







Mir ein Ohr zurück; ich komme mit blutigem Haupte. Seht, vier Köcher trug ich davon! Ihr werdet begreifen,

Wie er mit Ungestüm schlug; fast wär' ich liegen aeblieben.

Mun bedenket die Moth, bedenket euer Beleite!

Wer mag reisen? wer mag an euerm Hofe sich finden,

Wenn der Räuber die Straffe belegt und Alle beschädigt?"

Und er endigte kaum, da kam die gesprächige Kräbe,

Merkenau, fagte: "Würdiger Herr und gnädiger Könia!

Traurige Mare bring' ich vor euch; ich bin nicht im Stande

Diel zu reden vor Jammer und Angst; ich fürchte, Das bricht mir

270ch das Herz: so jämmerlich Ding begegnet' mir beute.

Scharfenebbe, mein Weib, und ich wir gingen gu-

Heute früh, und Reineke lag für todt auf der Heide, Beide Augen im Kopfe verkehrt; es hing ihm die Junge

Weit zum offenen Munde heraus. Da fing ich vor Schrecken

Caut an zu schrei'n. Er regte sich nicht; ich schrie und beklagt' ihn,

Rief: "O weh mir!" und "Uch!" und wiederholte die Klage:

,21ch! er ist todt! wie dauert er mich! wie bin ich bekümmert!

Meine Fran betrübte fich auch; wir jammerten Beide. Und ich betastet' ihm Bauch und Haupt; es nahte dekaleichen

Meine Frau sich und trat ihm an's Kinn, ob irgend der Uthem

Einiges Ceben verrieth'; allein sie lauschte vergebens: Beide hätten wir drauf geschworen. Ann höret das Unglück!

Wie sie nun traurig und ohne Besorgnis dem Munde des Schelmen

Ihren Schnabel näher gebracht, bemerkt' es der Unbold,

Schnappte grimmig nach ihr und rif das Haupt ihr herunter.

Wie ich erschraft, Das will ich nicht sagen. "O weh mir, o weh mir!"

Schrie ich und rief. Da schoß er hervor und schnappte mit einmal

Auch nach mir; da fuhr ich zusammen und eilte zu sliehen.

Wär' ich nicht so behende gewesen, er hätte mich gleichfalls

fest gehalten; mit 27oth entkam ich den Klauen des Mörders;

Eilend erreicht' ich den Baum! O hätt' ich mein trauriges Leben

Nicht gerettet! ich sah mein Weib in des Bösewichts Klauen;

21ch! er hatte die Gute gar bald gegeffen. Er schien mir

So begierig und hungrig, als wollt' er noch Einige speisen;

Micht ein Beinchen ließ er zurück, fein Knöchelchen übrig.

Solchen Jammer fab ich mit an! Er eilte von dannen,

Alber ich konnt' es nicht lassen und flog mit traurigem Herzen

Un die Stätte; da fand ich nur Blut und wenige Federn

Meines Weibes. Ich bringe sie her, Beweise der Untbat.

21ch, erbarmt euch, gnädiger Herr! denn solltet ihr diekmal

Diefen Verräther verschonen, gerechte Rache ver-

Euerm frieden und euerm Geleite nicht Nachdruck verschaffen,

Dieles würde darüber gesprochen, es würd' euch mißfallen.

Denn man fagt: "Der ift schuldig der Chat, der zu ftrafen Gewalt hat,

Und nicht strafet;' es spielet alsdann ein Jeder den Berren.

Eurer Würde ging' es zu nah; ihr mögt es bedenken."

Also hatte der Hof die Klage des guten Kaninchens Und der Krähe vernommen. Da zürnte Nobel, der König,

Rief: "So sei es geschworen bei meiner ehlichen Treue.

Diesen frevel bestraf' ich, man soll es lange ge-

Mein Geleit und Gebot zu verhöhnen! Ich will es nicht dulden.

Bar zu leicht vertraut' ich dem Schelm und ließ ihn entkommen,







Stattet' ihn selber als Pilger noch aus und sah ihn von hinnen

Scheiden, als ging' er nach Rom. Was hat uns der Lügner nicht Alles

Aufgeheftet! Wie wußt' er sich nicht der Königin Vorwort

Ceicht zu gewinnen! Sie hat mich beredet, nun ist er entkommen;

Alber ich werde der Cetzte nicht fein, den es bitter gereute,

Frauenrath befolget zu haben. Und lassen wir länger Ungestraft den Bösewicht laufen, wir mussen uns

Immer war er ein Schalf und wird es bleiben. Bedenket

27un zusammen, ihr Herren, wie wir ihn fahen und richten!

Breifen wir ernstlich dazu, so wird die Sache ge-

Isegrimen und Braunen behagte die Rede des Königs.

"Werden wir doch am Ende gerochen!" fo dachten fie Beide.

Aber sie trauten sich nicht zu reden; sie sahen, der König

War verstörten Gemüths und zornig über die Maaßen.

Und die Königin sagte zuletzt: "Ihr solltet so heftig,

Gnädiger Herr, nicht zürnen, so leicht nicht schwören; es leidet

Euer Unseh'n dadurch und eurer Worte Bedeutung. Denn wir sehen die Wahrheit noch keinesweges am Tage;

Ist doch erst der Beklagte zu hören. Und wär' er zugegen,

Würde Mancher verftummen, der wider Reinefen redet.

Beide Parteien sind immer zu hören; denn mancher Verwegne

Klagt, um seine Verbrechen zu decken. Für klug und verständig

Bielt ich Reineken, dachte nichts Boses und hatte nur immer

Euer Bestes vor Augen, wiewohl es nun anders gekommen.

Denn sein Rath ist gut zu befolgen, wenn freilich seben

Manchen Tadel verdient. Dabei ist seines Ge-

Große Verbindung wohl zu bedenken. Es werden die Sachen

Micht durch Uebereilung gebeffert, und was ihr beschließet,

Werdet ihr dennoch zuletzt als Herr und Gebieter vollziehen."

Und Lupardus sagte darauf: "Ihr höret so Manchen; Köret Diesen denn auch! Er mag sich stellen, und was ihr

Dann beschließt, vollziehe man gleich! So denken vermutblich

Diese fämmtlichen herrn mit eurer edeln Gemablin."

Isegrim sagte darauf: "Ein Jeder rathe zum Besten!

Herr Cupardus, höret mich an! Und wäre zur Stunde Reineke hier und entledigte sich der doppelten Klage

Dieser Beiden, so war' es mir immer ein Leichtes zu zeigen,

Daß er das Leben verwirft. Allein ich schweige von Allem,

Bis wir ihn haben. Und habt ihr vergeffen, wie febr er den König

Mit dem Schatze belogen? Den follt' er in Bufterlo neben

Krekelborn finden, und was der groben Lüge noch mehr war.

Alle hat er betrogen, und mich und Braunen geschändet;

Aber ich setze mein Leben daran. So treibt es der Lügner

Unf der Heide; nun streicht er herum und raubet und mordet.

Däucht es dem Könige gnt und seinen Herren, so mag man

Also verfahren. Doch wär' es ihm Ernst nach Hofe

hätt' er sich lange gefunden. Es eilten die Boten des Könias

Durch das Cand, die Gäfte zu laden, doch blieb er zu Hause."

Und es sagte der König darauf: "Was sollen wir lange

Hier ihn erwarten? Bereitet euch Alle (so fei es geboten!),

Mir am sechsten Tage zu folgen! denn wahrlich das Ende

Dieser Beschwerden will ich erleben. Was sagen die Herren?



Wär' er nicht fähig, zuletzt ein Land zu Grunde zu richten?

Macht euch fertig, so gut ihr nur könnt, und kommet im Harnisch,

Kommt mit Bogen und Spießen und allen andern Gewehren,

Und betragt euch wacker und brav! Es führe mir Jeder

(Denn ich schlage wohl Aitter im felde) den Namen mit Ehren.

Malepartus, die Burg, belegen wir; was er im Haus hat,

Wollen wir sehen." Da riesen sie Alle: "Wir werden gehorden!"

Also dachte der König und seine Genossen, die Veste

Malepartus zu stürmen, den Juchs zu strafen. Doch Grimbart,

Der im Rathe gewesen, entfernte sich heimlich, und eilte

Reineken aufzusuchen und ihm die Nachricht zu bringen.

Cranernd ging er und klagte vor sich, und sagte die Worte:

"Uh, was kann es nun werden, mein Oheim! Billig bedauert

Dich dein ganzes Geschlecht, du Haupt des ganzen Geschlechtes!

Vor Gerichte vertratest du uns, wir waren geborgen: Niemand konnte besteh'n vor dir und deiner Gewandtbeit."

So erreicht' er das Schloß, und Reineken fand er im Freien

Sitzen. Er hatte sich erst zwei junge Tauben ge-

Aus dem Neste wagten sie sich, den flug zu versuchen,

Aber die Federn waren zu kurg: fie fielen zu Boden,

Nicht im Stande sich wieder zu heben, und Reineke griff sie;

Denn oft ging er umher zu jagen. Da sah er von Weitem

Grimbart kommen und wartete fein; er grußt' ihn und sagte:

"Seid mir, Neffe, willkommen vor Allen meines Geschlechtes!

Warum lauft ihr so sehr? Ihr keuchet! bringt ihr was Neues?" Ihm erwiederte Grimbart: "Die Zeitung, die ich vermelde,

Klingt nicht tröftlich; ihr feht, ich komm' in Alengsten gelaufen:

Teben und Gut ist alles verloren! Ich habe des Königs Forn gesehen; er schwört euch zu sahen und schändlich zu tödten.

Allen hat er befohlen, am sechsten Tage gewassnet Hier zu erscheinen mit Bogen und Schwert, mit Büchsen und Wagen.

Alles fällt nun über euch her; bedenkt euch in Zeiten! Ifegrim aber und Braun find mit dem Könige wieder Besser vertraut, als ich nur immer mit euch bin, und Alles,

Was sie wollen, geschieht. Den gräßlichsten Mörder und Räuber

Schilt euch Ifegrim laut, und so bewegt er den König. Er wird Marschall; ihr werdet es sehen in wenigen Wochen.

Das Kaninchen erschien, dazu die Krähe; sie brachten Große Klagen gegen euch vor. Und sollt' ench der König

Dießmal fahen, so lebt ihr nicht lange! Das muß ich befürchten."

"Weiter Nichts?" versetzte der Luchs. "Das sicht mich nun Alles

Keinen Pfifferling an. Und hätte der König mit seinem Ganzen Rathe doppelt und dreifach gelobt und geschworen:

Komm' ich nur selber dabin, ich hebe mich über sie Alle.

Denn sie rathen und rathen, und wissen es nimmer zu treffen.

Lieber Aeffe, lasset Das fahren, und folgt mir und sehet,

Was ich euch gebe. Da hab' ich soeben die Cauben gefangen,

Jung und fett; es bleibt mir das Liebste von allen Gerichten!

Denn sie sind leicht zu verdauen, man schluckt sie nur eben hinunter;

Und die Knöchelchen schmeden so füß! sie schmelzen im Munde,

Sind halb Milch, halb Blut. Die leichte Speise be-

Und mein Weib ist von gleichem Geschmack. So fommt nur, sie wird uns

freundlich empfangen; doch merke fie nicht, warum ihr gekommen!

Jede Kleinigkeit fällt ihr auf's Herz und macht ihr zu schaffen.



Morgen geh' ich nach Hofe mit euch; da hoff' ich, ihr werdet,

Lieber Meffe, mir helfen, so wie es Verwandten geziemet."

"Leben und Gut verpflicht' ich euch gern zu euerm Bebufe,"

Sagte der Dachs. Und Reineke sprach: "Ich will es gedenken;

Leb' ich lange, so soll es euch frommen!" Der Undre versetzte:

"Tretet immer getroft vor die Berren und wahret

Eure Sache, sie werden euch hören; auch stimmte Eupardus

Schon dabin, man follt' euch nicht strafen, bevor ihr genugsam

Ench vertheidigt; es meinte das Gleiche die Königin selber.

Merket den Umftand und sucht ihn zu nutzen!" Doch Reineke fagte:

"Seid nur gelassen! es findet sich Alles. Der zornige König,

Wenn er mich bort, verändert den Sinn; es frommt mir am Ende."

Und so gingen sie Beide hinein und wurden gefällig

Von der Hausfrau empfangen; sie brachte, was sie nur hatte.



Und man theilte die Tauben, man fand sie schmackhaft, und Jedes

Speiste sein Theil; sie wurden nicht fatt, und hätten gewisslich

Ein halb Dutjend verzehrt, wofern sie zu haben gewesen.

Reineke fagte zum Dachse: "Bekennt mir, Oheim, ich babe

Kinder trefflicher Urt; sie müssen Jedem gefallen. Sagt mir, wie euch Rossel behagt und Reinhart der kleine?

Sie vermehren einst unser Geschlecht und fangen allmäblich

2In sich zu bilden, sie machen mir Freude von Morgen bis Albend.

Einer fängt sich ein Huhn, der Undere hascht sich ein Kücklein;

Und in's Wasser ducken sie brav, die Ente zu holen Und den Kibitz. Ich schiefte sie gern noch öfter zu jagen;

Uber Klugheit muß ich vor Ullem sie lehren und Porsicht,

Wie sie vor Strick und Jäger und Hunden sich weise bewahren.

Und versteben sie dann das rechte Wefen und sind sie

Ubgerichtet, wie fich's gehört, dann follen fie täglich



Speise holen und bringen und soll im Hause Nichts fehlen;

Denn sie schlagen mir nach und spielen grimmige Spiele.

Wenn sie's beginnen, so zieh'n den Kürzern die übrigen Thiere,

Un der Kehle fühlt fie der Gegner und zappelt nicht lange:

Das ist Reinekens Urt und Spiel. Auch greifen sie haftig,

Und ihr Sprung ist gewiß; Das dünkt mich eben das Rechte!"

Grimbart sprach: "Es gereichet zur Ehre und mag man sich freuen,

Kinder zu haben, wie man sie wünscht, und die zum Gewerbe

Bald sich gewöhnen, den Eltern zu helfen. Ich freue mich herzlich,

Sie von meinem Geschlechte zu wissen, und hoffe das Beste."

"Mag es für heute bewenden," versetzte Reineke;
"geh'n wir

Schlafen! denn Alle sind müd', und Grimbart besonders ermattet."

Und sie legten sich nieder im Saale, der über und über

War mit Hen und Blättern bedeckt, und schliefen zusammen.

Aber Reineke wachte vor Angst; es schien ihm die Sache

Guten Raths zu bedürfen, und sinnend fand ihn der Morgen.

Und er hob vom Lager sich auf und sagte zu seinem

Weibe: "Betrübt euch nicht! es hat mich Grimbart gebeten,

Mit nach Hofe zu geh'n; ihr bleibet ruhig zu Hause.

Redet Jemand von mir, so kehret es immer zum Besten,

Und verwahret die Zurg; so ist uns Allen gerathen."

Und Frau Ermelin sprach: "Ich find' es seltsam! ihr wagt es,

Wieder nach Hofe zu geh'n, wo eurer so übel gedacht wird!

Seid ihr genöthigt? Ich seh' es nicht ein; bedenkt das Vergangne!"

"freilich," sagte Reineke drauf, "es war nicht zu scherzen;

Diele wollten mir übel, ich fam in große Bedrängniß;

Aber mancherlei Dinge begegnen unter der Sonne. Wider alles Vermuthen erfährt man Dieses und Jenes,

Und wer was zu haben vermeint, vermißt es auf Einmal.

Also laßt mich nur geh'n! ich habe dort Manches zu schaffen.

Bleibet ruhig, Das bitt' ich euch sehr! ihr habet nicht nötbia

Euch zu ängstigen. Wartet es ab! ihr sehet, mein Liebchen,

Ist es mir immer nur möglich, in fünf, sechs Cagen mich wieder."

Und so schied er von dannen, begleitet von Grimbart dem Dachse.





## Uchter Besang.

eiter gingen sie nun zusammen über die Heide, Grimbart und Reineke, grade den Weg zum Schlosse des Königs.

Aber Reineke sprach: "Es falle, wie es auch wolle, Diegmal ahnet es mir, die Reise führet zum Besten. Lieber Oheim, höret mich nun! Seitdem ich zum Letzten

Ench gebeichtet, verging ich mich wieder in fündigem Wesen;

Höret Großes und Kleines, und was ich damals vergeffen!

Von dem Leibe des Bären und seinem felle verschafft' ich

Mir ein tüchtiges Stück; es ließen der Wolf und die Wölfin

Ihre Schuhe mir ab: so hab' ich mein Müthchen gefühlet.

Meine Lüge verschaffte mir Das; ich wußte den König Anfzubringen, und hab' ihn dabei entsetzlich betrogen:

Denn ich erzählt' ihm ein Märchen, und Schätze wußt' ich zu dichten.

Ja ich hatte daran nicht genug, ich tödtete Campen, Ich bepackte Bellin mit dem Haupt des Ermordeten; grimmig

Sah der König auf ihn, er mußte die Zeche bezahlen. Und das Kaninchen, ich drückt' es gewaltig hinter die Ohren,

Daß es beinah das Leben verlor, und war mir verdrießlich,

Daß es entkam. Auch muß ich bekennen, die Krähe beklagt sich

Meiben,

Aufgegessen. Das hab' ich begangen, seitdem ich gebeichtet.

Alber damals vergaß ich nur Eines, ich will es erzählen;

Eine Schalkheit, die ich beging, ihr müßt sie erfahren; Denn ich möchte nicht gern so Etwas tragen; ich lud es

Damals dem Wolf auf den Rücken. Wir gingen nämlich zusammen

Zwischen Kackyß und Elverdingen, da sab'n wir von Weitem

Eine Stute mit ihrem fohlen, und Eins wie das Andre Wie ein Rabe so schwarz; vier Monat mochte das Kohlen

Alt sein. Und Isegrim war vom Hunger gepeinigt; da bat er:

"Fraget mir doch, verkauft uns die Stute nicht etwa das Johlen?

Und wie theuer? Da ging ich zu ihr und wagte das Stückben.

Liebe Frau Mähre, fagt' ich zu ihr, "das fohlen ist ener,

Wie ich weiß; verkauft ihr es wohl? Das möcht' ich erfahren.

Sie versetzte: Bezahlt ihr es gut, so kann ich es missen:

Und die Summe, für die es mir feil ift, ihr werdet fie lefen;

Binten steht sie geschrieben an meinem guge.' Da merkt' ich,



Was fie wollte, versetzte darauf: "Ich muß euch befennen,

Lesen und Schreiben gelingt mir nicht ebenso, wie ich es wünschte.

Auch begehr' ich des Kindes nicht felbst: denn Isegrim möchte

Das Verhältniß eigentlich wissen; er hat mich gesendet.

"Caßt ihn kommen!" versetzte sie drauf; "er soll es erfabren."

Und ich ging, und Jsegrim stand und wartete meiner. "Wollt ihr euch fättigen," sagt' ich zu ihm, "so geht nur! die Mähre

Giebt euch das fohlen: es steht der Preis am hinteren fuße

Unten geschrieben; ich möchte nur, sagte sie, selber da nachseh'n.

Aber zu meinem Verdruß nußt' ich schon Manches verfäumen.

Weil ich nicht lesen und schreiben gelernt. Versucht es, mein Oheim,

Und beschauet die Schrift; ihr werdet vielleicht sie versteben.

Isegrim sagte: "Was sollt" ich nicht lesen! Das wäre mir seltsam!

Deutsch, Catein und Wälsch sogar französisch ver-

Denn in Erfurt hab' ich mich wohl zur Schule ge-

Bei den Weisen, Gelahrten, und mit den Meistern des Rechtes

Fragen und Urtheil gestellt; ich habe meine Cicenzen Förmlich genommen, und was für Skripturen man immer auch findet,

Les' ich, als wär' es mein Name. Drum wird es mir heute nicht feblen.

Bleibet! ich geh' und sese die Schrift; wir wollen doch sehen!

Und er ging und fragte die Fran: "Wie theuer das fohlen?

Macht es billig! Sie sagte darauf: "Ihr dürft nur die Summe

Lesen; sie stehet geschrieben an meinem hinteren Luße. "Laßt mich sehen!" versetzte der Wolf. Sie sagte: "Das thu" ich!"

Und sie hob den fuß empor aus dem Grase; der war erst

Mit sechs Nägeln beschlagen: sie schlug gar richtig und fehlte

Micht ein Härchen, sie traf ihm den Kopf; er stürzte zur Erden,

Lag betäubt wie todt. Sie aber eilte von dannen,

Was fie konnte. So lag er verwundet; es dauerte lange.

Eine Stunde verging, da regt' er fich wieder und heulte

Wie ein Hund. Ich trat ihm zur Seite und fagte: "Herr Oheim,

Wo ift die Stute? Wie schmeckte das fohlen? Ihr habt euch gesättigt,

Habt mich vergessen: ihr thatet nicht wohl; ich brachte die Botschaft!

Nach der Mahlzeit schmeckte das Schläschen! Wie lautete, sagt mir,

Unter dem fuße die Schrift? Ihr feid ein großer Gelehrter!

,Uch! versetzt' er, "spottet ihr noch? Wie bin ich so übel

Dießmal gefahren! Es follte fürwahr ein Stein sich erbarmen.

Die langbeinige Mähre! der Henker mag's ihr bezahlen!

Denn der fuß war mit Eisen beschlagen; Das waren die Schriften!

Aene Nägel! Ich habe davon sechs Wunden im Kopfe.

Kaum behielt er sein Ceben. — Ich habe nun Alles gebeichtet,

Lieber Aeffe! vergebet mir nun die fündigen Werke!

Wie es bei Hofe geräth, ist missich; aber ich habe Mein Gewissen befreit und mich von Sünden gereinigt.

Saget nun, wie ich mich bessere, damit ich zu Gnaden gelange."

Grimbart sprach: "Ich find' euch von Neuem mit Sünden beladen.

Doch es werden die Codten nicht wieder lebendig; es wäre

freilich beffer, wenn sie noch lebten. So will ich, mein Obeim.

In Betrachtung der schrecklichen Stunde, der Nähe des Todes,

Der euch droht, die Sünde vergeben als Diener des Herren:

Denn sie streben euch nach mit Gewalt; ich fürchte das Schlimmste,

Und man wird euch vor Allem das Haupt des Hasen gedenken!

Große Dreistigkeit war es, gesteht's! den König zu reizen,

Und es schadet euch mehr, als euer Ceichtsinn ge-



"Nicht ein Haar!" versetzte der Schelm. "Und daß ich ench sage,

Durch die Welt sich zu helfen ist ganz was Eignes; man kann sich

Nicht so heilig bewahren als wie im Kloster, Das wißt ihr.

Handelt Einer mit Honig, er leckt zuweilen die Finger.\*) Campe reizte mich sehr; er sprang herüber, hinüber

Mir vor den Augen herum, sein fettes Wesen gefiel mir,

Und ich setzte die Liebe bei Seite. So gönnt' ich Bellinen

Wenig Gutes. Sie haben den Schaden; ich habe die Sünde.

Aber fie find zum Cheil auch fo plump, in jeglichen Dingen

Grob und stumpf. Ich sollte noch viel Ceremonien machen?

Wenig Lust behielt ich dazu. Ich hatte von Hofe Mich mit Uengsten gerettet, und lehrte sie Dieses und Jenes,

Aber es wollte nicht fort. Zwar Jeder sollte den Rächsten

Lieben, Das muß ich gestehen; indessen achtet ich Diese Wenig, und todt ist todt, so sagt ihr selber. Doch laßt uns

Undre Dinge besprechen; es sind gefährliche Zeiten. Denn wie geht es von oben herab? Man soll ja nicht reden;

Doch wir Andern merken darauf, und denken das Unfre.

<sup>\*)</sup> Der Vers ift aus dem "Beinaert" eingeschoben.



Raubt der König ja selbst so gut als Einer, wir wissen's;

Was er selber nicht nimmt, Das läßt er Bären und Wölfe

Holen, und glaubt, es geschähe mit Recht. Da findet sich Keiner,

Der sich getraut ihm die Wahrheit zu sagen, so weit hinein ist es

Böse: kein Beichtiger, kein Kaplan; sie schweigen! Warum Das?

Sie genießen es mit, und war' nur ein Rock zu gewinnen.

Komme dann Einer und flage! Der haschte mit gleidem Gewinne

Nach der Luft: er tödtet die Zeit und beschäftigte besser

Sich mit neuem Erwerb. Denn fort ist fort, und was Einmal

Dir ein Mächtiger nimmt, Das haft du besessen; der Klage

Giebt man wenig Gehör, und sie ermüdet am Ende. Unser Herr ist der Löwe, und Alles an sich zu reißen Hält er seiner Würde gemäß. Er nennt uns gewöhnlich

Seine Ceute; fürwahr, das Unfre, scheint es, gehört ihm!

Darf ich reden, mein Gheim? Der edle König, er liebt fich

Ganz besonders Ceute, die bringen, und die nach der Weise,

Die er singt, zu tanzen versteh'n; man sieht es zu deutlich.

Daß der Wolf und der Bär zum Rathe wieder gelangen,

Schadet noch Manchem: fie stehlen und rauben; es liebt sie der König;

Jeglicher sieht es und schweigt; er denkt an die Reihe zu kommen.

Mehr als Dier befinden sich so zur Seite des Herren, Ausgezeichnet vor Allen; sie sind die Größten am Hofe. Aimmt ein armer Teufel, wie Reineke, trgend ein Hühnchen.

Wollen fie Alle gleich über ihn her, ihn suchen und fangen,

Und verdammen ihn laut mit Einer Stimme zum Tode.

Kleine Diebe hängt man so weg; es haben die großen Starken Vorsprung, mögen das Cand und die Schlösser verwalten.

Sehet, Oheim, bemerk' ich nun Das und finne darüber, Aun, so spiel' ich halt auch mein Spiel, und denke darneben Gefters bei mir: ,es muß ja wohl recht fein; thun's doch so Diele!

Freilich regt sich dann auch das Gewissen, und zeigt mir von ferne

Gottes Forn und Gericht, und läßt mich das Ende bedenken;

Ungerecht Gut, so klein es auch sei, man muß es erstatten.

Und da fühl' ich denn Ren' im Herzen; doch währt es nicht lange.

Ja was hilft dich's der Beste zu sein? es bleiben die Besten

Doch nicht unberedet in diesen Zeiten vom Volke: Denn es weiß die Menge genau nach Allem zu forschen;

Miemand vergessen sie leicht, erfinden Dieses und Jenes.

Wenig Gutes ist in der Gemeine, und wirklich ver-

Wenige drunter auch gute, gerechte Herren zu haben: Denn sie singen und sagen vom Bösen immer und immer;

Auch das Gute wissen sie zwar von großen und kleinen

Herren, doch schweigt man davon und selten kommt es zur Sprache.

\*) Doch das Schlimmste sind' ich den Dünkel des irrigen Wahnes,

Der die Menschen ergreift: es könne Jeder im Caumel Seines heftigen Wollens die Welt beherrschen und richten.

Bielte doch Jeder sein Weib und seine Kinder in Ordnung,

Wüßte sein trotig Gefinde zu bandigen, konnte fich ftille,

Wenn die Thoren verschwenden, in mäßigem Leben erfreuen!

Aber wie follte die Welt sich verbeffern? \*\*) Es läßt sich ein Jeder

Alles zu und will mit Gewalt die Andern bezwingen. Und so sinken wir tieser und immer tieser in's Arge. Afterreden, Eng und Verrath und Diebstahl, und falscher

Eidschwur, Ranben und Morden, man hört nichts Anders erzählen.

falsche Propheten und Geuchler betrügen schändlich die Menschen.

Jeder lebt nur so hin! und will man sie treulich ermahnen,

\*\*) "Es läßt fich . . . in's Urge," fügte Goethe hinzu.

<sup>\*)</sup> Dieser und die folgenden funf Verse find Goethes Zusatz auch die vorhergehenden zehn Derse bedeutend geändert.



Reineke fuchs.



Mehmen sie's leicht und sagen auch wohl: "Ei, wäre die Sünde

Groß und schwer, wie hier und dort uns manche Gelehrte

Predigen, murde der Pfaffe die Sunde selber vermeiden.

Sie entschuldigen sich mit bösem Exempel, und gleichen Gänzlich dem Uffengeschlecht, das, nachzuahmen geboren,

Weil es nicht denket und wählt, empfindlichen Schaden erduldet.

\*) freilich sollten die geistlichen Herren sich besser betragen.

Manches könnten sie thun, wosern sie es heimlich vollbrächten:

Aber sie schonen uns nicht, uns andre Laien, und treiben

Alles, was ihnen beliebt, vor unsern Augen, als wären

\*) Und diefer und die nachsten fechs Derfe find Goethes Eigenthum.



Wir mit Blindheit geschlagen: allein wir sehen zu deutlich,

Ihre Gelübde gefallen den guten Herren so wenig Als sie dem sündigen freunde der weltlichen Werke behagen.

Denn so haben über den Alpen die Pfaffen gewöhnlich Eigens ein Liebchen; nicht weniger find in diesen Propingen,

Die sich sündlich vergeh'n. Man will mir sagen, sie baben

Kinder wie andre verehlichte Cente; und sie zu versorgen

Sind sie eifrig bemüht und bringen sie hoch in die Bobe.

Diese denken hernach nicht weiter, woher sie gekommen, Lassen Niemand den Rang und gehen stolz und gerade, Eben als wären sie edeln Geschlechts, und bleiben der Meinung, Ihre Sache sei richtig. So pflegte man aber vor Diesem

Pfaffenkinder so hoch nicht zu halten; nun heißen sie Alle

herren und Frauen. Das Geld ist freilich Alles vermögend.

Selten findet man fürstliche Lande, worin nicht die Pfaffen

Jölle und Sinfen erhüben und Dörfer und Mühlen benutzten.

Diese verkehren die Welt, es lernt die Gemeine das Böse:

Denn man sieht, so hält es der Pfaffe: da fündiget Jeder,

Und vom Guten leitet hinweg ein Blinder den Undern. Ja wer merkte denn wohl die guten Werke der frommen Priester, und wie sie die heilige Kirche mit gutem Erempel Auferbauen? Wer lebt nur darnach? Man stärkt sich im Bösen.

So geschieht es im Volke: wie sollte die Welt sich verbessern? —

Aber höret mich weiter. Ist Einer unecht geboren, Sei er ruhig darüber: was kann er weiter zur Sache? Denn ich meine nur so, versteht mich. Wird sich ein Solcher

Mur mit Demuth betragen und nicht durch eitles Benehmen

Andre reizen, so fällt es nicht auf, und hätte man Unrecht

Ueber dergleichen Cente zu reden. Es macht die Geburt uns

Weder edel noch gut, noch kann fie gur Schande gereichen.

Aber Tugend und Cafter, fie unterscheiden die Menschen.

Butc, gelehrte geiftliche Männer, man hält fie, wie billig,

Hoch in Ehren, doch geben die Bösen ein böses Exempel. Predigt so Einer das Beste, so sagen doch endlich die Kaien:

"Spricht er das Gute und thut er das Böse, was soll man erwählen?

Auch der Kirche thut er nichts Gutes, er prediget Jedem:

"Ceget nur aus und bauet die Kirche! Das rath' ich, ihr Lieben,

Wollt ihr Gnade verdienen und Ablaß!" so schließt er die Rede,

Und er legt wohl Wenig dazu, ja gar Aichts, und fiele Seinetwegen die Kirche zusammen. So hält er denn weiter

Für die beste Weise zu leben, sich köftlich zu kleiden, Lecker zu effen. Und hat sich so Einer um weltliche Sachen

Uebermäßig bekümmert, wie will er beten und singen? Gute Priester sind täglich und stündlich im Dienste des Berren

fleißig begriffen, und üben das Gute; der heiligen Kirche

Sind sie nütze; sie wissen die Laien durch gutes Exempel Auf dem Wege des Heils zur rechten Pforte zu leiten. Aber ich kenne denn auch die Bekappten: sie plärren und plappern

Immer zum Scheine so fort, und suchen immer die Reichen;

Wiffen den Ceuten zu schmeicheln und geh'n am Liebsten zu Gafte.

Bittet man Einen, so kommt auch der Zweite; da finden sich weiter

Noch zu Diesen Zwei oder Drei. Und wer in dem Kloster

Gut zu schwatzen versteht, der wird im Orden erhoben,

Wird zum Cesemeister, zum Custos oder zum Prior:

Undre stehen bei Seite. Die Schüffeln werden gar ungleich

Aufgetragen. Denn Einige muffen des Nachts in dem Chore

Singen, lefen, die Gräber umgeh'n; die Underen haben

Buten Vortheil und Auh' und effen die köftlichen Biffen.

Und die Legaten des Papsts, die 2lebte, Pröbste, Prälaten,

Die Beguinen und Nonnen, da wäre Vieles zu sagen! Ueberall heißt es: "Gebt mir das Eure und laßt mir das Meine!"

Wenige finden sich wahrlich, nicht sieben, welche der Vorschrift

Ihres Ordens gemäß ein heiliges Leben beweisen. Und so ist der geistliche Stand gar schwach und gebrechlich."

"Oheim," fagte der Dachs, "ich find' es besonders, ihr beichtet

fremde Sünden. Was will es euch helfen? Mich dünket, es wären

Eurer eignen genug. Und fagt mir, Oheim, was babt ibr

Um die Geiftlichkeit euch zu bekümmern, und Dieses und Jenes?

Seine Bürde mag Jeglicher tragen, und Jeglicher gebe Red' und Untwort, wie er in seinem Stande die Pstichten

Zu erfüllen strebt; Dem soll sich Nicmand entziehen, Weder Alte noch Junge, hier außen oder im Kloster. Doch ihr redet zu Diel von allerlei Dingen und könntet Mich zuletzt zum Irrthum verleiten. Ihr kennet vortrefflich,

Wie die Welt nun besteht und alle Dinge sich fügen; Niemand schickte sich besser zum Pfassen. Ich käme mit andern

Schafen zu beichten bei euch und eurer Tehre zu horchen, Eure Weisheit zu lernen; denn freilich muß ich gestehen,

Stumpf und grob find die Meisten von uns, und hätten's von Nöthen."

Ulso hatten sie sich dem Hose des Königs genähert. Reineke sagte: "So ist es gewagt!" und nahm sich Jusammen.



Und sie begegneten Martin, dem Affen; Der hatte sich eben

Aufgemacht und wollte nach Rom; er grüßte die Beiden.

"Lieber Gheim, fasset ein Herz!" so sprach er zum Fuchse,

Fragt' ihn Dieses und Jenes, obschon ihm die Sache bekannt war.

"Ich, wie ist mir das Blück in diesen Tagen entgegen!"

Sagte Reineke dranf. "Da haben mich etliche Diebe Wieder beschuldigt, wer sie auch sind, besonders die Krähe

Mit dem Kaninchen; sein Weib verlor das Eine, dem Andern

Sehlt ein Ohr. Was kümmert mich Das? Und könnt' ich nur selber

Mit dem Könige reden, sie Beide sollten's empfinden. Aber mich hindert am Meisten, daß ich im Banne des Papstes

Leider noch bin. 27un hat in der Sache der Domprobst die Vollmacht,

Der beim Könige gilt. Und in dem Banne befind' ich Mich um Jegrims willen, der einst ein Klausner geworden,

Uber dem Kloster entlief, von Elsmar, wo er gewohnet;

Und er schwur, so könnt' er nicht leben: man halt' ibn zu ftrenge,

Sange könn' er nicht fasten und könne nicht immer so lefen.

Damals half ich ihm fort. Es reut mich; denn er verleumdet

Mich beim Könige nun, und sucht mir immer zu schaden.

Soll ich nach Rom? Wie werden indeß zu hause die Meinen

In Verlegenheit sein! denn Jegrim kann es nicht laffen;

Wo er sie findet, beschädigt er sie. Unch find noch fo Viele,

Die mir Uebels gedenken und sich an die Meinigen balten.

War' ich aus dem Banne gelöst, so hatt' ich es besser,

Könnte gemächlich mein Glück bei Bofe wieder versuchen."

Martin versetzte: "Da kann ich euch helfen, es trifft sich! Soeben

Geh' ich nach Rom und nüt;' ench daselbst mit fünstlichen Stücken.

Unterdrücken laff ich euch nicht! Als Schreiber des Bischofs,

Dünkt mich, versteh' ich das Werk. Ich schaffe, daß man den Domprobst

Grade nach Rom citirt; da will ich gegen ihn fechten. Beht nur, Oheim, ich treibe die Sache und weiß fie zu leiten;

Exequiren lass' ich das Urtheil, ihr werdet mir sicher

Ubsolvirt, ich bring' es euch mit. Es sollen die feinde Uebel sich fren'n und ihr Geld zusammt der Mühe verlieren:

Denn ich kenne den Gang der Dinge zu Rom und verstehe,

Was zu thun und zu lassen. Da ist Herr Simon, mein Oheim,

Ungesch'n und mächtig; er hilft den guten Bezahlern. Schalkesund, Das ist ein Herr! und Doktor Greifzu und Andre,

Wendemantel und Losefund hab' ich Alle zu Freunden. Meine Gelder schieft' ich voraus; denn, seht nur, so wird man

Dort am Besten bekannt. Sie reden wohl von Citiren:

Uber das Geld begehren sie nur. Und wäre die Sache Noch so krumm, ich mache sie grad mit guter Bezahlung. Bringst du Geld, so sindest du Gnade; sobald es dir mangelt,

Schließen die Thuren sich ju. Ihr bleibet ruhig im Cande;

Eurer Sache nehm' ich mich an, ich löse den Knoten. Geht nur nach Hofe, ihr werdet daselbst fran Rückenau finden,

Meine Gattin: es liebt fie der König, unfer Gebieter, Und die Königin auch; sie ist behenden Verstandes. Sprecht sie an! sie ist klug, verwendet sich gerne für Freunde.

Diele Verwandte findet ihr da: es hilft nicht immer Recht zu haben. Ihr findet bei ihr zwei Schwestern, und meiner

Kinder find drei, darneben noch Manche von euerm Geschlechte,

Euch zu dienen bereit, wie ihr es immer begehret. Und versagte man euch das Recht, so sollt ihr ersahren, Was ich vermag. Und wenn man euch drückt, berichtet mir's eilig!

Und ich laffe das Cand in Bann thun, den König und alle

Weiber und Männer und Kinder. Ein Interdift will ich senden:

Singen foll man nicht mehr, noch Messe lesen, noch taufen,



Noch begraben, was es auch sei. Deß tröstet euch, Neffe!

Denn der Papst ist alt und frank, und nimmt sich der Dinge

Weiter nicht an; man achtet ihn wenig. Auch hat nun am Hofe

Kardinal Ohnegenüge die ganze Gewalt, der ein junger

Rüftiger Mann ift, ein feuriger Mann von schnellem Entschlusse.

Dieser liebt ein Weib, das ich kenne; sie soll ihm ein Schreiben

Bringen, und was sie begehrt, Das weiß sie trefflich zu machen.

Und sein Schreiber Johannes Partei, Der kennt auf's Genauste

Allte und neue Münze; dann Horchegenau, sein Gefelle,

Ist ein Hofmann; Schleifenundwenden ist Notarius, Baccalaurens beider Rechte, und bleibt er nur etwa Noch ein Jahr, so ist er vollkommen in praktischen Schriften.

Dann find noch zwei Richter dafelbst, die heißen Moneta

Und Donarius: sprechen sie ab, so bleibt es gesprochen.

So verübt man in Rom gar manche Listen und Tücken,

Die der Papst nicht erfährt. Man muß sich Freunde verschaffen!

Denn durch sie vergiebt man die Sünden und löset die Bölker

Uns dem Banne. Berlaft euch darauf, mein werthefter Oheim!

Denn es weiß der König schon lang, ich lass' euch nicht fallen;

Eure Sache führ' ich hinaus, und bin es vermögend. ferner mag er bedenken, es sind gar Diele den Uffen

Und den füchsen verwandt, die ihn am Besten berathen.

Und Das hilft euch gewiß, es gehe, wie es auch wolle."

Reineke sprach: "Das tröstet mich sehr; ich denk" es euch wieder,

Komm' ich dießmal nur los." Und Einer empfahl sich dem Andern.

Ohne Geleite ging Reineke nun mit Grimbart, dem Dachse,

Nach dem Kofe des Königs, wo man ihm übel gefinnt war.





## Neunter Besang.

eineke war nach Hofe gelangt; er dachte die Klagen Ubzuwenden, die ihn bedrohten. Doch als

er die vielen Feinde beifammen erblickte, wie Ulle standen und Ulle Sich zu rächen begebrten und ihn am Seben zu strafen.

Sich zu rächen begehrten und ihn am Leben zu strafen, fiel ihm der Muth: er zweifelte nun, doch ging er mit Kühnheit

Grade durch alle Baronen, und Grimbart ging ihm zur Seite.

Sie gelangten zum Chrone des Königs, da lispelte Grimbart:

"Seid nicht furchtsam, Reineke, dießmal! gedenket: dem Blöden

Wird das Glück nicht zu Theil, der Kühne sucht die Gefahr auf

Und erfreut sich mit ihr; sie hilft ihm wieder entkommen."

Reineke sprach: "Ihr sagt mir die Wahrheit: ich danke zum Schönsten

für den herrlichen Troft, und komm' ich wieder in Freiheit,

Werd' ich's gedenken." Er sah nun umher, und viele Derwandte

Fanden fich unter der Schaar, doch wenige Gönner, den Meisten

Pflegt' er übel zu dienen; ja unter den Ottern und Bibern,

Unter Großen und Kleinen trieb er sein schelmisches Wesen.

Doch entdeckt' er noch freunde genug im Saale des Königs. Reineke kniete vor'm Chrone zur Erden, und fagte bedächtig:

"Gott, dem Alles bekannt ist, und der in Ewigkeit mächtig

Bleibt, bewahr' euch, mein Herr und König, bewahre nicht minder

Meine frau, die Königin, immer, und Beiden gu-

Geb' er Weisheit und gute Gedanken, damit fie besonnen Recht und Unrecht erkennen; denn viele falschheit ist jetzo

Unter den Menschen im Gange. Da scheinen Diele von außen,

Was sie nicht sind. O hätte doch Jeder am Vorhaupt geschrieben,

Wie er gedenkt, und fäh' es der König! da würde fich zeigen,

Daß ich nicht lüge und daß ich euch immer zu dienen bereit bin.

Zwar verklagen die Bösen mich heftig; sie möchten mir gerne

Schaden und eurer Huld mich berauben, als wär' ich Derfelben

Unwerth. Aber ich kenne die strenge Gerechtigkeitsliebe Meines Königs und Herrn; denn ihn verleitete Keiner Je die Wege des Rechtes zu schmälern; so wird es auch bleiben."

Alles kam und drängte sich nun; ein Jeglicher mußte Reinekens Kühnheit bewundern, es wünscht' ihn Jeder zu hören:

Seine Verbrechen waren bekannt; wie wollt' er entrinnen ?



"Reineke, Bösewicht!" sagte der König, "für dieß-

Deine losen Worte dich nicht, sie helsen nicht länger Lügen und Trug zu verkleiden; nun bist du an's Ende gekommen.

Denn du hast die Treue zu mir, ich glaube, bewiesen Um Kaninchen und an der Krähe! Das wäre genugsam.

Aber du übest Verrath an allen Orten und Enden: Deine Streiche sind falsch und behende, doch werden sie nicht mehr

Cange dauern; denn voll ist das Maaß, ich schelte nicht länger."

Reineke dachte: "Wie wird es mir geh'n? O hätt' ich nur wieder

Meine Behaufung erreicht! Wo will ich Mittel ersinnen?

Wie es auch geht, ich muß nun hindurch; versuchen wir Alles."

"Mächtiger König, edelster fürst!" so ließ er sich bören.

"Meint ihr, ich habe den Cod verdient, so habt ihr die Sache

Micht von der rechten Seite betrachtet; drum bitt' ich, ihr wollet

Erft mich hören. Ich habe ja fonst euch nützlich gerathen,

In der Noth bin ich bei euch geblieben, wenn Etliche wichen,

Die sich zwischen uns Beide nun stellen zu meinem Berderben,

Und die Gelegenheit nützen, wenn ich entfernt bin. Ihr möget,

Edler König, hab' ich gesprochen, die Sache dann schlichten;

Werd' ich schuldig befunden, so muß ich es freilich ertragen.

Wenig habt ihr meiner gedacht, indeß ich im Lande Dieler Orten und Enden die forglichste Wache gehalten. Meint ihr, ich wäre nach Hofe gekommen, wofern ich mich schuldig

Wüßte groß- oder kleiner Vergeh'n? Ich würde bedächtig

Eure Gegenwart slieh'n und meine feinde vermeiden. Nein, mich hätten gewiß aus meiner Deste nicht sollen Alle Schätze der Welt hierher verleiten; da war ich frei auf eignem Grund und Boden. Nun bin ich mir aber

Keines Uebels bewußt, und also bin ich gekommen. Eben stand ich Wache zu halten; da brachte mein Oheim

Mir die Zeitung, ich folle nach Hof. Ich hatte von Neuem,

Wie ich dem Bann mich entzöge, gedacht, darüber mit Martin

Dieles gesprochen, und er gelobte mir heilig, er wolle Mich von dieser Bürde befrei'n. ,Ich werde nach Rom geh'n,

Sagt' er, "und nehme die Sache von nun an völlig auf meine

Schultern. Geht nur nach Hofe! des Bannes werdet ihr ledig.

Sehet, so hat mir Martin gerathen, er muß es versteben :

Denn der vortreffliche Bischof, Herr Ohnegrund, braucht ihn beständig;

Schon fünf Jahre dient er Demselben in rechtlichen Sachen.

Und so kam ich hierher und sinde Klagen auf Klagen. Das Kaninchen, der Leugler, verleumdet mich; aber es steht nun

Reineke hier: so tret' er hervor mir unter die Augen! Denn es ist freilich was Leichtes, sich über Entfernte beklagen,

Aber man soll den Gegentheil hören, bevor man ihn richtet.

Diese falschen Gesellen, bei meiner Treue! sie haben Gutes genossen von mir, die Krähe mit dem Kaninchen:

Denn vorgestern am Morgen in aller Frühe begegnet' Mir das Kaninchen und grüßte mich schön; ich batte soeben

Dor mein Schloß mich gestellt und las die Gebete des Morgens.

Und er zeigte mir an, er gehe nach Hofe; da fagt' ich: "Gott begleit' euch! Er klagte darauf: "Wie hungrig und müde

Bin ich geworden!' Da fragt' ich ihn freundlich: "Begehrt ihr zu essen?"

"Dankbar nehm' ich es an, 'versetzt' er. Aber ich sagte: "Geb' ich's doch gerne. 'So ging ich mit ihm und bracht' ihm behende

Kirschen und Butter; ich pflege kein fleisch am Mittwoch zu effen.

Und er sättigte sich mit Brod und Butter und Früchten. Uber es trat mein Söhnchen, das jüngste, zum Tische, zu sehen,

Ob was übrig geblieben; denn Kinder lieben das Essen.

Und der Knabe haschte darnach. Da schling das Kaninchen

Hastig ihm über das Maul; es bluteten Lippen und Zähne.



Reinhart, mein Andrer, sah die Begegnung und faßte den Aeugler

Grad an der Kehle, spielte sein Spiel und rächte den Bruder.

Das geschah, nicht mehr und nicht minder. Ich säumte nicht lange,

Lief und strafte die Knaben und brachte mit Mühe die Beiden

Uns einander. Kriegt' er was ab, fo mag er es tragen:

Denn er hatte noch mehr verdient; auch wären die Jungen

Hätt' ich es übel gemeint, mit ihm wohl fertig geworden.

Und so dankt er mir nun! ,3ch rif ihm,' fagt er, ,ein Ohr ab."

Ehre hat er genossen und hat ein Zeichen behalten. — Ferner kam die Krähe zu mir, und klagte: die Gattin Hab' er verloren, sie habe sich leider zu Tode gegessen, Einen ziemlichen fisch mit allen Gräten verschlungen; Wo es geschah, das weiß er am Besten. Aun sagt er, ich habe

Sie gemordet; er that es wohl selbst, und würde man ernstlich

Ihn verhören, dürft' ich es thun, er spräche wohl anders;

Denn sie fliegen, es reichet kein Sprung so hoch, in die Lüfte.

Will nun folder verbotenen Thaten mich Jemand bezichten,

Thu' er's mit redlichen, gültigen Zeugen; denn also gehört sich's

Gegen edle Männer zu rechten: ich mußt' es erwarten.

Aber sinden sich Keine, so giebt's ein anderes Mittel. Bier! ich bin zum Kampse bereit! Man setze den Tag an

Und den Ort. Es zeige fich dann ein würdiger Gegner,

Gleich mit mir von Geburt; ein Jeder führe sein Recht aus.

Wer dann Ehre gewinnt, dem mag sie bleiben! So hat es

Immer zu Rechte gegolten, und ich verlang' es nicht besser."

Alle standen und hörten, und waren über die Worte

Reinekens höchlich verwundert, die er so trotig gesprochen.

Und es erschraken die Beiden, die Krähe mit dem Kaninchen,

Räumten den Hof und trauten nicht weiter ein Wörtchen zu sprechen.

Gingen und sagten unter einander: "Es wäre nicht rathsam,

Gegen ihn weiter zu rechten. Wir möchten Alles versuchen,

Und wir kämen nicht aus. Wer hat's gesehen? Wir waren

Bang allein mit dem Schelm; wer follte zeugen? Um Ende

Bleibt der Schaden uns doch. Für alle seine Verbrechen

Warte der Henker ihm auf und lohn' ihm, wie er's verdiente!

Kämpfen wiss er mit uns? Das möcht uns übel bekommen.

Mein fürwahr, wir laffen es lieber; denn falfch und bebende,

Cose und tückisch kennen wir ihn. Es wären ihm wahrlich

Unser fünfe zu wenig; wir müßten es theuer bezahlen."

Jsegrim aber und Braunen war übel zu Muthe; sie saben

Ungern die Beiden von Hofe sich schleichen. Da sagte der König:

"Hat noch Jemand zu klagen, der komme! Laßt uns vernehmen!

Geftern drohten so Viele: hier steht der Beklagte! wo find fie?"

Reineke sagte: "So pflegt es zu geh'n; man klagt und beschuldigt

Diesen und Jenen; doch ftund' er dabei, man bliebe 3u Baufe.

Diefe losen Verräther, die Krähe mit dem Kaninchen, Hätten mich gern in Schande gebracht und Schaden und Strafe,

Aber sie bitten mir's ab, und ich vergebe; denn freilich,

Da ich komme, bedenken sie sich und weichen zur Seite.

Wie beschämt' ich sie nicht! Ihr sehet, wie es

Ist, die losen Verleumder entfernter Diener zu hören; Sie verdrehen das Rechte und sind den Besten gehäfsig.

Undre dauern mich nur, an mir ist Wenig gelegen."

"Höre mich," sagte der König darauf, "du loser Derrätber!

Sage, was trieb dich dazu, daß du mir Campen, den treuen,





Der mir die Briefe zu tragen pflegte, so schmählich getödtet P

Hatt' ich nicht Alles vergeben, so Diel du immer verbrochen?

Ränzel und Stab empfinast du von mir: so warst du versehen,

Solltest nach Rom und über das Meer; ich gönnte dir Alles,

Und ich hoffte Bess'rung von dir. Mun seh' ich zum Unfana,

Wie du Campen gemordet; es mußte Bellin dir 3um Boten

Dienen. Der brachte das Haupt im Ränzel getragen, und fagte

Beffentlich aus: er bringe mir Briefe, die ihr gufammen

Ausgedacht und geschrieben; er habe das Beste gerathen.

Und im Ränzel fand sich das Haupt, nicht mehr und nicht minder.

Mir zum Bobne thatet ihr Das: Bellinen bebielt ich Bleich zum Pfande, sein Leben verlor er; nun geht es an Deines."

Reineke sagte: "Was hör' ich? Ist Campe todt? und Bellinen

find' ich nicht mehr? Was wird nun aus mir? O war' ich gestorben!

Uch, mit Beiden geht mir ein Schatz, der größte, verloren!

Denn ich fandt' euch durch sie Kleinode, welche nicht beffer

Ueber der Erde fich finden. Wer follte glauben, der Widder

Würde Campen ermorden und euch der Schätze berauben?

Büte fich Einer, wo Niemand Gefahr und Tücke vermuthet!"

Fornig hörte der König nicht aus, was Reineke fagte, Wandte fich weg nach seinem Gemach und hatte nicht deutlich

Reinekens Rede vernommen; er dacht' ihn am Leben zu ftrafen.

Und er fand die Königin eben in seinem Gemache Mit frau Rückenau steh'n: es war die Ueffin befonders

König und Königin lieb; Das follte Reineken helfen. Unterrichtet mar sie und klug und wußte zu reden; Wo fie erschien, sah Jeder auf fie und ehrte fie höchlich. Diese merkte des Königs Verdruß und sprach mit Bedachte:

\*) "Wenn ihr, gnädiger Herr, auf meine Bitte zuweilen Börtet, gereut' es euch nie, und ihr vergabt mir die Kübnheit,

Wenn ihr gurntet, ein Wort gelinder Meinung zu sagen.

Seid auch dießmal geneigt mich anzuhören! betrifft es Doch mein eignes Geschlecht: wer kann die Seinen verleuanen?

Reineke, wie er auch sei, ist mein Verwandter, und foll ich,

Wie fein Betragen mir scheint, aufrichtig bekennen, ich denke,

Da er zu Rechte sich stellt, von seiner Sache das Beste. \*\*) Mußte sein Dater doch auch, den euer Dater begünstigt,

Diel von losen Mäulern erdulden und falschen Derflägern!

Doch beschämt' er sie stets. Sobald man die Sache genauer

Untersuchte, fand es sich klar: die tückischen Neider Suchten Verdienste sogar als schwere Verbrechen zu deuten.

So erhielt er sich immer in größerem Unseh'n bei Hof, als

Braun und Jsegrim jett: denn Diesen mare gu wünschen,

Daß sie alle Beschwerden auch zu beseitigen wüßten, Die man häufig über fie hört; allein fie verftehen Wenig vom Rechte: so zeigt es ihr Rath, so zeigt es ihr Leben."

Doch der König versetzte darauf: "Wie kann es euch wundern,

Daß ich Reineken gram bin, dem Diebe, der mir vor Kurzem

Campen getödtet, Bellinen verführt und frecher als jemals

Alles leugnet und sich als treuen und redlichen Diener Unzupreisen erfühnt, indessen Alle zusammen

Laute Klagen erheben, und nur zu deutlich beweisen, Wie er mein sicher Geleite verletzt und wie er mit Stehlen,

Rauben und Morden das Land und meine Getreuen beschädigt.

Nein! ich duld' es nicht länger!" Dagegen fagte die Ueffin:

"freilich ift's nicht Dielen gegeben, in jeglichen fällen Klug zu handeln und klug zu rathen, und wem es gelinget,

<sup>\*)</sup> Diefen und die beiden folgenden Verfe fette Boethe bingu. \*\*) Much dieser und die vier folgenden Derse find ein Jufat Boethes.



Der erwirbt sich Vertrauen; allein es suchen die Neider Ihm dagegen heimlich zu schaden, und werden sie 3ahlreich,

Creten sie öffentlich auf. So ist es Reineken mehrmals Schon ergangen; doch werden sie nicht die Erinn'rung vertilgen,

Wie er in fällen euch weise gerathen, wenn Alle verstummten.

Wist ihr noch (vor Kurzem geschah's), der Mann und die Schlange

Kamen vor euch und Niemand verstand die Sache 3u schlichten:

Aber Reineke fand's; ihr lobtet ihn damals vor Allen."

Und der König versetzte nach furzem Bedenken daaegen:

"Ich erinn're der Sache mich wohl, doch hab' ich vergessen,

Wie sie zusammenhing; sie war verworren, so dünkt mich.

Wißt ihr sie noch, so lagt sie mich hören! es macht mir Vergnügen."

Und fie sagte: "Befiehlt es mein Herr, so soll es geschehen.

Eben find's zwei Jahre, da kam ein Lindwurm und klagte

Stürmisch, gnädiger Herr, vor euch: es woll' ihm ein Baner

Nicht im Rechte sich fügen, ein Mann, den zweimal das Urtheil

Micht begünstigt. Er brachte den Bauern vor euern Gerichtshof

Und ergählte die Sache mit vielen heftigen Worten. Durch ein Loch im Faune zu kriechen gedachte die Schlange,

fing fich aber im Stricke, der vor die Beffnung gelegt war;

fester 30g die Schlinge sich zu, sie hätte das Leben Dort gelassen: da kam ihr zum Glück ein Wandrer gegangen.

Uengftlich rief fie: "Erbarme dich meiner und mache mich ledig!

Sag dich erbitten!' Da sagte der Mann: ,3ch will dich erlösen;

Denn mich jammert dein Elend: allein erft follst du mir schwören,

Mir nichts Leides zu thun.' Die Schlange fand fich erbotig,

Schwur den theuersten Eid, sie wolle auf keinerlei Weise Ihren Befreier verletzen, und so erlöste der Mann sie. Und sie gingen ein Weilchen zusammen, da fühlte die Schlange



Schmerzlichen Hunger: fie schof auf den Mann und wollt' ihn erwürgen,

Ihn verzehren; mit Ungft und Noth entsprang ihr der Urme.

Das ist mein Dank? Das hab' ich verdient?' so rief er. "Und hast du

Micht geschworen den theuersten Eid?' Da sagte die Schlange:

"Leider nöthiget mich der Hunger, ich kann mir nicht belfen;

Noth erkennt kein Gebot, und so besteht es zu Rechte.' Da versetzte der Mann: "So schone nur meiner so lange,

Bis wir zu Ceuten kommen, die unparteiisch uns richten!

Und es fagte der Wurm: "Ich will mich so lange aedulden."

Also gingen sie weiter, und fanden über dem Wasser Pflückebeutel, den Raben, mit seinem Sohne; man nennt ihn

Quackeler. Und die Schlange berief sie zu sich, und saate:

"Kommt und höret!" Es hörte die Sache der Rabe bedächtig,

Und er richtete gleich, den Mann zu effen; er hoffte Selbst ein Stück zu gewinnen. Da freute die Schlange sich höchlich:

"Ann ich habe gestegt! es kann mir's Niemand verdenken."

"Tein!" versetzte der Mann; "ich habe nicht völlig verloren.

Sollt' ein Räuber zum Tode verdammen? und follte nur Einer

Richten? Ich fordere ferner Gehör, im Gange des Rechtes;

Last uns vor Vier, vor Sehn die Sache bringen und hören!

"Geh'n wir!" fagte die Schlange. Sie gingen und es begeanet

Ihnen der Wolf und der Bar, und Alle traten 311-

Alles befürchtete nun der Mann: denn zwischen den "fünfen

War es gefährlich zu stehen und zwischen solchen Gesellen;

Ihn umringten die Schlange, der Wolf, der Bär und die Raben.

Bange war ihm genug; denn bald verglichen sich Beide,

Wolf und Bär, das Urtheil in dieser Maaße zu fällen: Tödten dürfe die Schlange den Mann; der leidige Hunger Kenne keine Gesetze, die Noth entbinde vom Sidschwur. Sorgen und Angst befielen den Wandrer; denn Alle gusammen

Wollten sein Leben. Da schof die Schlange mit grimmigem Tischen,

Spritzte Geifer auf ihn, und ängstlich sprang er zur Seite.

"Großes Unrecht," rief er, "begehst du! Wer hat dich zum Gerren

lleber mein Leben gemacht?" Sie sprach: "Du hast es vernommen;

Zweimal sprachen die Richter, und zweimal haft du verloren.

Ihr versetzte der Mann: "Sie rauben selber und stehlen; Ich erkenne sie nicht; wir wollen zum Könige gehen. Mag er sprechen, ich füge mich drein; und wenn ich verliere,

Kab' ich noch Uebels genug, allein ich will es ertragen.

Spottend sagte der Wolf und der Bär: "Du magst es versuchen,

Aber die Schlange gewinnt, sie wird's nicht besser begehren.

Denn sie dachten, es würden die sämmtlichen Herren des Hofes

Sprechen wie sie, und gingen getroft und führten den Wandrer,

Kamen vor euch, die Schlange, der Wolf, der Bär und die Raben;

Ja selbdritt erschien der Wolf, er hatte zwei Kinder, Eitelbauch hieß der Eine, der Andre Nimmersatt. Beide Machten dem Mann am Meisten zu schaffen; sie waren gekommen,

21uch ihr Theil zu verzehren: denn sie sind immer begierig,

Heulten damals vor euch, mit unerträglicher Grobheit; Ihr verbotet den Hof den beiden plumpen Gesellen. Da berief sich der Mann auf eure Gnaden, erzählte, Wie ihn die Schlange zu tödten gedenke; sie habe der Woblthat

Döllig vergeffen, sie breche den Eid! So sieht er um Rettung.

Uber die Schlange leugnete nicht: "Es zwingt mich des Hungers

Allgewaltige Noth; sie kennet keine Gesetze."

Gnädiger Herr, da war't ihr bekümmert; es schien euch die Sache

Bar bedenklich zu fein, und rechtlich schwer zu entscheiden.

Denn es schien euch hart, den guten Mann zu verdammen,

Der sich hülfreich erwiesen; allein ihr dachtet dagegen



Auch des schmählichen Hungers. Und so berieft ihr die Räthe.

Ceider war die Meinung der Meisten dem Manne 3um Nachtheil;

Denn sie wünschten die Mahlzeit und dachten der Schlange zu helfen.

Doch ihr sendetet Boten nach Reineken: alle die Undern Sprachen gar Manches, und konnten die Sache zu Rechte nicht scheiden.

Reineke kam, und hörte den Vortrag; ihr legtet das Urtheil

Ihm in die Hände, und wie er es spräche, so sollt' es geschehen.

Reineke sprach mit gutem Bedacht: ,Ich finde vor Allem

Möthig den Ort zu besuchen, und seh' ich die Schlange gebunden,

Wie der Bauer sie fand, so wird das Urtheil sich geben."

Und man band die Schlange von Aeuem an selbiger Stätte,

In der Maaße, wie sie der Bauer im Zaune gefunden. Reineke sagte darauf: "Hier ist nun Jedes von Beiden Wieder im vorigen Stand, und Keines hat weder gewonnen

Noch verloren: jett zeigt sich das Recht, so scheint mir's, von selber.

Denn beliebt es dem Manne, so mag er die Schlange noch einmal

Uns der Schlinge befrei'n; wo nicht, so läßt er sie hängen;

frei, mit Ehren geht er die Strafe nach seinen Geschäften.

Da sie untreu geworden, als sie die Wohlthat empfangen,

Hat der Mann nun billig die Wahl. Das scheint mir des Rechtes

Wahrer Sinn; wer's besser versteht, der lass vans hören.

Damals gefiel euch das Urtheil und euern Räthen zusammen;

Reinefe wurde gepriesen, der Bauer dankt' ench, und Jeder

Rühmte Reinekens Klugheit, ihn rühmte die Königin felber.

Dieles wurde gesprochen: im Kriege wären noch eher Jsegrim und Braun zu gebrauchen; man fürchte sie Beide

Weit und breit; sie fänden sich gern, wo Alles verzehrt wird.

Groß und ftart und fühn fei Jeder, man könn' es nicht leugnen;

Doch im Rathe fehle gar oft die nöthige Klugheit. Denn sie psiegen zu sehr auf ihre Stärke zu trotzen; Kommt man in's feld und naht sich dem Werke, da hinkt es gewaltig.

Muthiger kann man Nichts feh'n, als sie zu Hause sich zeigen;

Draußen liegen sie gern im Hinterhalt. Setzt es denn einmal

Tüchtige Schläge, so nimmt man sie mit, so gut als ein Andrer.

Bären und Wölfe verderben das Land; es kümmert fie Wenig,

Wessen Haus die Flamme verzehrt, sie pstegen sich immer

Un den Kohlen zu wärmen, und sie erbarmen sich Keines,

Wenn ihr Kropf sich nur füllt. Man schlürft die Eier hinunter,

Cäft den Urmen die Schalen, und glaubt noch red-

Reineke fuchs mit seinem Geschlecht versteht sich dagegen

Wohl auf Weisheit und Rath, und hat er nun Etwas versehen,

Gnädiger Herr, so ist er kein Stein. Doch wird euch ein Undrer

Miemals besser berathen. Darum verzeiht ihm, ich bitte!"

Da versetzte der König: "Ich will es bedenken. Das Urtheil

Ward gesprochen, wie ihr erzählt, es büßte die Schlange.

Doch von Grund aus bleibt er ein Schalt; wie follt' er fich beffern?

Macht man ein Bündniß mit ihm, so bleibt man am Ende betrogen;

Denn er dreht sich so listig heraus: wer ist ihm gewachsen?

Wolf und Bar und Kater, Kaninchen und Krahe, sie sind ihm

Micht behende genug, er bringt sie in Schaden und Schande.

Diesem behielt er ein Ohr, dem Undern das Auge, das Leben

Raubt er dem Dritten! fürwahr ich weiß nicht, wie ihr dem Bofen

So zu Gunften sprecht und seine Sache vertheidigt."

"Gnädiger Herr," versetzte die Aeffin, "ich kann es nicht bergen;

Sein Geschlecht ift edel und groß; ihr mögt es bedenken."



Da erhob sich der König heraus zu treten; es stunden

Alle zusammen und warteten sein: er sah in dem Kreise Diese von Reinekens nächsten Derwandten; sie waren gekommen.

Ihren Detter zu schützen, sie wären schwerlich zu nennen.

Und er sah das große Geschlecht, er sah auf der andern

Seite Reinekens feinde: es schien der Hof sich zu theilen.

Da begann der König: "So höre mich, Reineke! Kannst du

Solchen Frevel entschuldigen, daß du mit Hülfe Bellinens

Meinen frommen Campe getödtet, und daß ihr Verwegnen

Mir sein Haupt in's Aänzel gesteckt, als wären es Briefe?

Mich zu höhnen thatet ihr Das; ich habe den Einen Schon bestraft, es büste Bellin; erwarte das Gleiche!"

"Weh mir!" sagte Reineke drauf. "O wär' ich gestorben!

Höret mich an, und wie es sich findet, so mag es aeschehen:

Bin ich schuldig, so tödtet mich gleich! ich werde doch nimmer

Aus der Noth und Sorge mich retten, ich bleibe verloren.

Denn der Verräther Bellin, er unterschlug mir die größten

Schätze; tein Sterblicher hat Dergleichen jemals gesehen.

Uch, sie kosten Campen das Ceben! Ich hatte sie Beiden

Unvertraut; nun raubte Bellin die köstlichen Sachen. Ließen sie sich doch wieder erforschen! Allein ich befürchte.

Miemand findet sie mehr, sie bleiben auf immer verloren."

Aber die Aeffin versetzte darauf: "Wer wollte verzweifeln?

Sind sie nur über der Erde, so ist noch hoffnung zu schöpfen.

Früh und späte wollen wir geh'n, und Caien und Pfaffen

Emfig fragen; doch zeiget uns an, wie waren die Schätze?"

Reineke sagte: "Sie waren so köstlich, wir finden sie nimmer;

Wer sie besitzt, verwahrt sie gewiß. Wie wird sich darüber

Micht Fran Ermelin quälen! sie wird mir's niemals verzeihen:

Denn sie mifrieth mir, den Beiden das köstliche Kleinod zu geben.

Mun erfindet man Lügen auf mich und will mich verklagen;

Doch ich verfechte mein Aecht, erwarte das Urtheil, und werd' ich

Cosgesprochen, so reis ich umber durch Länder und Reiche,

Suche die Schätze zu schaffen, und sollt' ich mein Ceben verlieren."





## Zehnter Besang.



mein König!" fagte darauf der liftige Redner.

"Caßt mich, edelster fürst, vor meinen freunden ergählen,

Was ench Alles von mir an köstlichen Dingen bestimmt war.

Habt ihr sie gleich nicht erhalten, so war mein Wille doch löblich."

"Sage nur an," versetzte der König, "und fürze die Worte!"

"Glück und Ehre sind hin! Ihr werdet Alles erfahren,"

Sagte Reineke traurig. "Das erste köstliche Kleinod War ein Ring; ich gab ihn Bellinen, er sollt' ihn dem König

Ueberliefern. Es war auf wunderbarliche Weise Dieser Ring zusammengesetzt, und würdig im Schatze Meines fürsten zu glänzen, aus feinem Golde gebildet.

2luf der inneren Seite, die nach dem finger fich febret,

Standen Cettern gegraben und eingeschmolzen; es waren

Drei hebräische Worte von ganz besonderer Deutung. Niemand erklärte so leicht in diesen Landen die Züge; Meister Abryon nur von Trier, Der konnte sie lesen. Es ist ein Jude, gelehrt, und alse Jungen und Sprachen

Kennt er, die von Poiton bis Lüneburg werden gefprochen, Und auf Kränter und Steine versteht sich der Jude besonders.

Als ich den Ring ihm gezeigt, da fagt' er: "Köft-

Sind hierinnen verborgen. Die drei gegrabenen Namen Brachte Seth, der fromme, vom Paradicse hernieder, Uls er das Gel der Barmherzigkeit suchte; und wer ihn am "finger

Trägt, Der findet fich frei von allen Gefahren; es werden

Weder Donner, noch Blitz, noch Zauberei ihn verletzen.' ferner sagte der Meister: er habe gelesen, es könne, Wer den Ring am finger bewahrt, in grimmiger Kälte

Nicht erfrieren; er lebe gewiß ein ruhiges Alter. Außen stand ein Edelgestein, ein heller Karfunkel; Dieser leuchtete Nachts und zeigte deutlich die Sachen. Diele Kräfte hatte der Stein: er heilte die Kranken; Wer ihn berührte, fühlte sich frei von allen Gebrechen,

Aller Bedrängniß, nur ließ sich der Cod allein nicht bezwingen.

Weiter entdeckte der Meister des Steines herrliche Kräfte:

Blücklich reis't der Besitzer durch alle Cande, ihm schadet

Weder Wasser noch feuer; gefangen oder verrathen Kann er nicht werden, und jeder Gewalt des feindes entgeht er;

Und besieht er nüchtern den Stein, so wird er im Kampfe



Hundert überwinden und mehr; die Tugend des Steines

Mimmt dem Gifte die Wirkung und allen schädlichen Säften.

Ebenso vertilgt sie den Haß, und sollte gleich Mancher Den Besitzer nicht lieben, er fühlt sich in Kurzem verändert.

Wer vermöchte die Kräfte des Steines alle zu zählen, Den ich im Schatze des Daters gefunden und den ich dem König

27un zu senden gedachte! Denn solches köstlichen Ringes

War ich nicht werth; ich wußt' es recht wohl; er sollte dem Einen,

Der von Allen der Edelste bleibt, so dacht' ich, gehören:

Unser Wohl beruht nur auf ihm und unser Vermögen.

Und ich hoffte sein Leben vor manchem Uebel zu schützen. —

Ferner follte Widder Bellin der Königin gleichfalls Kamm und Spiegel verehren, damit sie meiner gedächte.

Diese hatt' ich einmal zur Lust vom Schatze des Baters

Tu mir genommen; es fand sich auf Erden kein schöneres Kunstwerk.

O wie oft versucht' es mein Weib und wollte sie haben!

Sie verlangte Nichts weiter von allen Gütern der Erde,

Und wir stritten darum; sie konnte mich niemals bewegen.

Doch nun sendet' ich Spiegel und Kamm mit gutem Bedachte

Meiner gnädigen frauen, der Königin, welche mir immer

Große Wohlthat erwies und mich vor Uebel beschirmte:

Befters hat sie für mich ein günstiges Wörtchen gesprochen;

Edel ist sie, von hoher Geburt, es ziert sie die Tugend, Und ihr altes Geschlecht bewährt sich in Worten und Werken.

Würdig war sie des Spiegels und Kammes! Die hat sie nun leider

Micht mit Augen geseh'n, sie bleiben auf immer verloren. —

Aun vom Kamme zu reden. Zu diesem hatte der Künstler

Pantherknochen genommen, die Reste des edeln Geschöpfes; Zwischen Indien wohnt es und zwischen dem Paradiese:

Allerlei Farben zieren sein Fell, und süße Gerüche Breiten sich aus, wohin es sich wendet, darum auch die Chiere

Seine Fährte so gern auf allen Wegen verfolgen; Denn sie werden gesund von diesem Geruche, Das fühlen

Und bekennen fie Alle. Don folden Knochen und Beinen

War der zierliche Kamm mit vielem fleiße gebildet, Klar wie Silber und weiß von unaussprechlicher Reinheit.

Und des Kammes Geruch ging über Aelken und Fimmet.

Stirbt das Thier, so fährt der Geruch in alle Gebeine,

Bleibt beständig darin und läßt sie nimmer verwesen; Alle Seuche treibt er hinweg und alle Vergistung. Ferner sah man die köstlichsten Bilder am Rücken des Kammes

Hocherhaben, durchflochten mit goldenen, zierlichen Ranken

Und mit roth und blauer Lasur. Im mittelsten Felde War die Geschichte künstlich gebildet, wie Paris von Troja

Eines Tages am Brunnen saß, drei göttliche Frauen Dor sich sah; man nannte sie Pallas und Juno und Denus.

Lange stritten sie erst; denn Zegliche wollte den Upfel Gerne besitzen, der ihnen bisher zusammen gehörte; Endlich verglichen sie sich, es solle den goldenen Upfel Paris der Schönsten bestimmen, sie sollt' allein ihn bebalten.

Und der Jüngling beschaute sie wohl mit gutem Bedachte.

Juno fagte zu ihm: "Erhalt' ich den Upfel, er-

Mich für die Schönste, so wirst du der Erste vor Allen an Reichthum.

Pallas versetzte: "Bedenke dich wohl und gieb mir den Apfel,

Und du wirst der mächtigste Mann; es fürchten dich Alle.

Wird dein Name genannt, so Feind' als Freunde zusammen.

Venus sprach: "Was soll die Gewalt? was sollen die Schätze?

Ist dein Dater nicht König Priamus? deine Gebrücker,

Hektor und Andre, sind sie nicht reich und mächtig im Cande?



Ist nicht Croja geschützt von seinem Heere, und habt ihr

Micht umher das Land bezwungen und fernere Völker? Wirst du die Schönste mich preisen und mir den Upfel ertheilen,

Sollst du des herrlichsten Schatzes auf dieser Erde dich freuen.

Dieser Schatz ist ein treffliches Weib, die Schönste von Allen,

Engendsam, edel und weise: wer könnte würdig sie loben?

Gieb mir den Upfel, du sollst des griechischen Königs Gemablin,

Helena mein' ich, die schöne, den Schat der Schätze, besitzen.

Und er gab ihr den April und pries sie vor Allen die Schönste.

Aber sie half ihm dagegen die schöne Königin rauben; Menelaus Gemahlin, sie ward in Troja die Seine. Diese Geschichte sah man erhaben im mittelsten felde. Und es waren Schilder umber mit künstlichen Schriften; Jeder durste nur lesen und so verstand er die fabel. — Höret nun weiter vom Spiegel, daran die Stelle des Glases

Ein Berell vertrat von großer Klarheit und Schönheit; Alles zeigte sich drin, und wenn es meilenweit vorging,

War es Tag oder Nacht. Und hatte Jemand im Untlitz

Einen fehler, wie er auch war, ein fleckchen im Unge,

Durft' er sich nur im Spiegel beseh'n, so gingen von Stund' an

Alle Mängel hinweg und alle fremden Gebrechen. Ift's ein Wunder, daß mich es verdrießt, den Spiegel zu missen?

Und es war ein köstliches Holz zur Sassung der Cafel,

Sethym heißt es, genommen, von festem, glänzendem Wuchse;

Keine Würmer stechen es an und wird auch, wie billig,

höher gehalten als Gold, nur Sbenholz kommt ihm am Nächsten.

Denn aus diesem verfertigt' einmal ein trefflicher Künftler

Unter König Krompardes ein Pferd von seltnem Dermögen:

Eine Stunde brauchte der Reiter und mehr nicht zu hundert

Meilen. Ich könnte die Sache für jetzt nicht gründlich erzählen;

Denn es fand sich kein ähnliches Roß, so lange die Welt steht.

Underthalb fuß war rings die ganze Breite des Rahmens

Um die Tafel herum, geziert mit künstlichem Schnitzwerk.

Und mit goldnen Cettern stand unter jeglichem Bilde, Wie sich's gehört, die Bedeutung geschrieben. Ich will die Geschichten

Kürzlich erzählen. Die Erste war von dem neidischen Pferde:

Um die Wette gedacht' es mit einem Hirsche zu lausen; Uber hinter ihm blieb es zurück, Das schmerzte gewaltig.

Und es eilte darauf, mit einem Hirten zu reden, Sprach: "Du findest dein Glück, wenn du mir eilig gehorchest.

Setze dich auf, ich bringe dich hin; es hat sich vor Kurzem

Dort ein Hirsch im Walde verborgen, den sollst du gewinnen;

fleisch und haut und Geweih, du magst sie theuer verkaufen.

Setze dich auf, wir wollen ihm nach! Das will ich wohl wagen!

Sagte der Hirt, und setzte sich auf; sie eilten von dannen.

Und fie erblickten den Hirsch in Kurzem, folgten behende Seiner Spur und jagten ihm nach; er hatte den Vorsprung.

Und es ward dem Pferde zu sauer; da sagt' es zum Manne:

"Sitze was ab! ich bin müde geworden; der Ruhe bedarf ich."

"Mein! wahrhaftig," versetzte der Mann, "dn sollst mir geborchen.

Meine Sporen sollst du empfinden; du hast nich ja selber

Zu dem Aitte gebracht. Und so bezwang es der Reiter. Seht, so lohnt sich Der mit vielem Bösen, der Undern Schaden zu bringen sich selbst mit Pein und Uebel beladet. —

Ferner zeig' ich euch an, was auf dem Spiegel gebildet

Stand. Wie ein Efel und Hund bei einem Reichen in Diensten

Beide gewesen. So war denn der Hund nun freilich der Liebling;

Denn er saß beim Tische des Herrn und aß mit Demselben

fisch und fleisch, und ruhte wohl auch im Schoose des Gönners,



Der ihm das beste Brod zu reichen pslegte, dagegen Wedelte mit dem Schwanze der Hund und leckte den Herren.

Boldewin sah das Glück des Hundes, und traurig im Herzen

Ward der Esel, und sagte bei sich: "Wo denkt doch der Berr bin.

Daß er dem faulen Geschöpfe so äußerst freundlich begegnet?

Springt das Chier nicht auf ihm herum und leckt ihn am Barte!

Und ich muß die Urbeit verrichten und schleppe die Säcke.

Er probir' es einmal und thu' mit fünf, ja mit zehen Hunden im Jahre so Diel, als ich des Monats verrichte!

Und doch wird ihm das Beste gereicht: mich speist man mit Stroh ab,

Käßt auf der harten Erde mich liegen, und wo man mich hintreibt

Oder reitet, spottet man meiner. Ich kann und ich will es

Känger nicht dulden, will auch des Herren Gunft mir erwerben.

Als er' fo sprach, kam eben sein herr die Straße gegangen;

Da erhob der Esel den Schwanz und bäumte sich springend

Ueber den Herren, und schrie und sang und plärrte gewaltig,

Leckt' ihm den Bart und wollte nach Art und Weise des Kundes

Un die Wange fich schmiegen, und stieß ihm einige Beulen.

Alengftlich entsprang ihm der Herr und rief: " fangt mir den Efel,

Schlagt ihn todt! Es kamen die Knechte; da regnet' es Prügel:

Nach dem Stalle trieb man ihn fort; da blieb er ein Efel.

Mancher findet sich noch von seinem Geschlechte, der Undern

Ihre Wohlfahrt mißgönnt und sich nicht besser befindet. Kommt dann aber einmal so Einer in reichlichen Zustand,

Schickt sich's grad, als äße das Schwein mit Cöffeln die Suppe:

Aicht Diel besser fürwahr. Der Esel trage die Säcke, Habe Stroh zum Lager und sinde Disteln zur Aahrung.

Will man ihn anders behandeln, so bleibt es doch immer beim Alten.

Wo ein Esel zur Herrschaft gelangt, kann's Wenig gedeihen;

Ihren Vortheil suchen sie wohl: was kümmert sie weiter? —

ferner follt ihr erfahren, mein König, und laßt euch die Rede

Micht verdrießen, es stand noch auf dem Rahmen des Spiegels

Schön gebildet und deutlich beschrieben, wie ehmals mein Dater

Sich mit Hinzen verbündet, auf Abenteuer zu ziehen, Und wie Beide heilig geschworen, in allen Gesahren Tapfer zusammen zu halten und jede Beute zu theilen. Als sie nun vorwärts zogen, bemerkten sie Jäger und Hunde

Micht gar ferne vom Wege; da sagte Hinze, der Kater:

"Guter Rath scheint theuer zu werden!" Mein Alter versetzte:

"Wunderlich fieht es wohl aus, doch hab' ich mit herrlichem Rathe

Meinen Sack noch gefüllt, und wir gedenken des Eides,

Halten wacker zusammen; Das bleibt vor Allen das Erste.

Hinze fagte dagegen: "Es gehe, wie es auch wolle, Bleibt mir doch ein Mittel bekannt, Das denk' ich zu brauchen."

Und so sprang er behend auf einen Baum, sich zu retten

Vor der Hunde Gewalt, und so verließ er den Oheim. Zengstlich stand mein Vater nun da; es kamen die Jäger.

Hinze sprach: "Aun, Gheim, wie steht's? so öffnet den Sack doch!

Ist er voll Rathes, so braucht ihn doch jetzt! die Zeit ist gekommen.

Und die Jäger bliesen das Horn und riefen einander. Lief mein Dater, so liefen die Hunde, sie folgten mit Bellen.

Und er schwitzte vor Ungst und häusige Cosung entsiel ihm;

Seichter fand er sich da, und so entging er den Feinden. Schändlich, ihr habt es gehört, verrieth ihn der nächste Verwandte,

Dem er sich doch am Meisten vertraut. Es ging ihm an's Leben:

Denn die Hunde waren zu schnell, und hätt' er nicht eilig

Einer Höhle sich wieder erinnert, so war es geschehen; Alber da schlupft' er hinein, und ihn verloren die Keinde.



Solcher Bursche giebt es noch Viel, wie Hinze sich damals

Gegen den Dater bewies: wie follt' ich ihn lieben und ebren?

Halb zwar hab' ich's vergeben, doch bleibt noch Etwas zurücke.

All Dieß war auf dem Spiegel geschnitten mit Bildern und Worten. —

Ferner sah man daselbst ein eignes Stückchen vom Wolfe,

Wie er zu danken bereit ift für Gutes, das er empfangen.

Auf dem Anger fand er ein Pferd, woran nur die Knochen

Uebrig waren; doch hungert' ihn sehr, er nagte sie gierig,

Und es kam ihm ein spitziges Bein die Quer in den Kraaen:

Alengstlich stellt' er sich an, es war ihm übel geratben.

Viemand vermochte zu helfen, wiewohl er große Belohnung

Allen geboten. Da meldete fich am Ende der Kranich, Mit dem rothen Barett auf dem Haupt. Ihn flehte der Kranke:

"Doktor, helft mir geschwind von diesen Nöthen! ich geb' euch,

Bringt ihr den Unochen heraus, so Biel ihr immer begehret.

21ss glaubte der Kranich den Worten und steckte den Schnabel

Mit dem Haupt in den Rachen des Wolfes und holte den Knochen.

"Weh mir! heulte der Wolf, "du thust mir Schaden! es schmerzet!

Laf es nicht wieder gescheh'n! für heute sei es vergeben!

Wär' es ein Undrer, ich hätte Das nicht geduldig gelitten.

"Gebt ench zufrieden!" versetzte der Kranich, ,ihr seid nun genesen;

Gebt mir den Cohn! ich hab' ihn verdient, ich hab' euch geholfen.

"Köret den Gecken!" sagte der Wolf. "Ich habe das Uebel,

Er verlangt die Belohnung, und hat die Gnade vergeffen,

Die ich ihm eben erwies. Hab' ich ihm Schnabel und Schädel,

Den ich im Munde gefühlt, nicht unbeschädigt ent-

hat mir der Schäfer nicht Schmerzen gemacht? Ich fönnte wahrhaftig,

Ist von Belohnung die Rede, sie selbst am Ersten verlangen.

Ulso pflegen die Schälke mit ihren Knechten zu handeln. —

Diese Geschichten und mehr verzierten, fünstlich geschnitten,

Rings die faffung des Spiegels, und mancher gegrabene Tierath,

Manche goldene Schrift. Ich hielt des köstlichen Kleinods

Mich nicht werth, ich bin zu gering, und fandt' es deswegen

Meiner Frauen, der Königin, zu. Ich dachte durch Solches

Ihr und ihrem Gemahl mich ehrerbietig zu zeigen. Meine Kinder betrübten sich sehr, die artigen Knaben, alls ich den Spiegel dahin gab; sie sprangen ge-

Dor dem Blase, beschauten sich gern; fie sahen die Schwänzchen

wöhnlich und spielten

hängen vom Aucken herab und lachten den eigenen Mäulden.

Leider vermuthet' ich nicht den Cod des ehrlichen Campe,

Da ich ihm und Bellin auf Tren' und Glauben die Schätze

Heilig empfahl; ich hielt sie Beide für redliche Ceute, Keine besseren Freunde gedacht' ich jemals zu haben. Wehe sei über den Mörder gerusen! Ich will es erfahren,

Wer die Schätze verborgen; es bleibt kein Mörder verhohlen.

Wüßte doch Ein und Andrer vielleicht im Kreis hier zu sagen,

Wo die Schätze geblieben, und wie man Campen aetödtet! —

Seht, mein gnädiger König, es kommen täglich so viele

Wichtige Sachen vor euch; ihr könnt nicht Alles behalten.

Doch vielleicht gedenket ihr noch des herrlichen Dienstes, Den mein Vater dem Euern an dieser Stätte bewiesen.

Krank lag euer Oater, sein Teben rettete meiner; Und doch sagt ihr, ich habe noch nie, es habe mein Dater

Euch nichts Gutes erzeigt. Beliebt mich weiter zu bören!

Sei es mit eurer Erlaubniß gesagt! Es fand sich am Hofe



Eures Vaters der Meine bei großen Würden und Ehren

Als erfahrener Arzt. Er wußte das Wasser des Kranken

Klug zu beseh'n; er half der Natur: was immer den Augen,

Was den edelsten Gliedern gebrach, gelang ihm zu heilen;

Kannte wohl die emetischen Kräfte, verstand auch darneben

Unf die Sähne sich gut und holte die schmerzenden spielend.

Gerne glaub' ich, ihr habt es vergessen: es wäre fein Wunder;

Denn drei Jahre hattet ihr nur. Es legte sich damals

Euer Vater im Winter mit großen Schmerzen zu Bette,

Ja man mußt' ihn heben und tragen. Da ließ er die Aerzte

Fwischen hier und Rom zusammen berufen, und Alle Gaben ihn auf: er schickte zuletzt, man holte den Alten;

Dieser hörte die Noth und sah die gefährliche Krankheit.



Meinen Dater jammert' es fehr; er fagte: "Mein König,

Gnädiger Herr, ich setzte, wie gern! mein eigenes Leben,

Könnt' ich euch retten, daran! Doch lagt im Glafe mich euer

Wasser beseh'n.' Der König befolgte die Worte des Vaters,

Aber flagte dabei, es werde je länger je schlimmer. Auf dem Spiegel war es gebildet, wie glücklich zur Stunde

Ener Vater genesen. Denn Meiner sagte bedächtig: "Wenn ihr Gesundheit verlangt, entschließt euch ohne Versäumniß,

Eines Wolfes Leber zu speisen, doch sollte Derfelbe Sieben Jahre jum Wenigsten haben: die mußt ihr verzehren.

Sparen dürft ihr mir nicht! denn euer Leben betrifft es:

Euer Waffer zeuget nur Blut; entschließt euch geschwinde!

In dem Kreise befand sich der Wolf und hört' es nicht gerne.

Euer Dater sagte darauf: "Ihr habt es vernommen! Höret, Herr Wolf, ihr werdet mir nicht zu meiner Genesuna

Enre Leber verweigern.' Der Wolf versetzte dagegen: ,Aicht fünf Jahre bin ich geboren! was kann sie euch nuten?"

"Eitles Geschwätz!" versetzte mein Bater. "Es foll uns nicht bindern;

Un der Leber seh' ich Das gleich. Es mußte zur Stelle

Mach der Küche der Wolf, und brauchbar fand sich die Leber.

Ener Dater verzehrte sie stracks; zur selbigen Stunde War er von aller Krankheit befreit und allen Gebrechen.

Meinem Vater dankt' er genug: es mußt' ihn ein Jeder

Dottor heißen am Hofe, man durft' es niemals peraessen.

Also ging mein Dater beständig dem König zur Rechten.

Euer Dater verehrt' ihm hernach, ich weiß es am Beften,

Eine goldene Spange mit einem rothen Barette, Sie vor allen Herren zu tragen; so haben ihn Alle Hoch in Shren gehalten. Es hat sich aber mit seinem

Sohne leider geändert, und an die Tugend des Vaters Wird nicht weiter gedacht. Die allergierigsten Schälke Werden erhoben, und Aut und Gewinn bedenkt man alleine,

Recht und Weisheit stehen zurück. Es werden die Diener

Brose Herren; Das muß der Urme gewöhnlich entaelten.

hat ein Solcher Macht und Gewalt, so schlägt er nur blindlings

Unter die Cente, gedenket nicht mehr, woher er gekommen;

Seinen Vortheil gedenkt er aus allem Spiele zu nehmen.

Um die Großen finden fich Diele von diesem Ge-

Keine Bitte hören sie je, wozu nicht die Gabe Bleich sich reichlich gesellt, und wenn sie die Leute bescheiden,

heift es: "Bringt nur!" und "Bringt!" zum Ersten, Tweiten und Dritten.

Solche gierige Wölfe behalten köftliche Biffen

Gerne für sich, und wär' es zu thun, mit kleinem Verluste

Ihres Herren Leben zu retten, sie trügen Bedenken. Wollte der Wolf doch die Leber nicht lassen, dem König zu dienen!

Und was Leber! ich fag' es heraus! es möchten auch zwanzig

Wölfe das Leben verlieren, behielte der König und feine

Theure Gemahlin das ihre, so wär' es weniger Schade.

Denn ein schlechter Same, was kann er Gutes erzeugen?

Was in eurer Jugend geschah, ihr habt es vergessen; Aber ich weiß es genau, als wär' es gestern gescheben.

Auf dem Spiegel stand die Geschichte, so wollt' es mein Vater;

Ebelsteine zierten das Werk und goldene Ranken. Könnt' ich den Spiegel erfragen, ich wagte Vermögen und Ceben."

"Reineke," sagte der König, "die Rede hab' ich verstanden,

Habe die Worte gehört, und was du Alles erzählteft. War dein Vater so groß hier am Hofe und hat er so viele

Mühliche Chaten gethan, Das mag wohl lange schon her sein.

3ch erinn're mich's nicht, and hat mir's Micmand berichtet.



Eure Händel dagegen, die kommen mir öfters zu Ohren;

Immer seid ihr im Spiele, so hör' ich wenigstens sagen.

Thun fie euch Unrecht damit und find es alte Geichichten,

Möcht' ich einmal was Gutes vernehmen; es findet sich selten."

"Herr!" versetzte Reineke drauf, "ich darf mich hieriiber

Wohl erklären vor euch; denn mich betrifft ja die Sache.

Butes hab' ich euch felber gethan! Es fei euch nicht etwa

Dorgeworfen; behüte mich Bott! ich erkenne mich schuldig,

Euch zu leiften, so Viel ich vermag. Ihr habt die Geschichte

Ganz gewiß nicht vergessen. Ich war mit Isegrim alücklich,

Einst ein Schwein zu erjagen; es schrie, wir biffen es nieder.

Und ihr kamt und klagtet so sehr, und sagtet, es käme

Eure frau noch hinter euch drein, und theilte nur Jemand

Wenige Speise mit euch, so war' euch Beiden gebolfen.

"Bebet von eurem Gewinne was ab!" so sagtet ihr damals.

Isegrim sagte wohl: ,Ja!' doch murmelt' er unter dem Barte,

Daß man kaum es verstand. Ich aber sagte dagegen:

"Herr! es ist euch gegönnt, und wären's der Schweine die Menge.

Sagt, wer foll es vertheilen? "Der Wolf!" versetztet ihr wieder.

Isegrim freute sich sehr; er theilte, wie er gewohnt war,

Ohne Scham und Scheu, und gab euch eben ein Diertheil,

Eurer frauen das andre, und er fiel über die Hälfte, Schlang begierig hinein, und reichte mir außer den Ohren

Aur die Aase noch hin und eine Hälfte der Lunge; Alles Andre behielt er für sich, ihr habt es gesehen. Wenig Edelmuth zeigt' er uns da. Ihr wißt es, mein König!

Euer Theil verzehrtet ihr bald, doch merkt' ich, ihr hattet

Nicht den Hunger gestillt, nur Jsegrim wollt' es nicht sehen,

218 und kaute so fort und bot euch nicht das Geringste.

Alber da traft ihr ihn auch mit euern Catzen gewaltig

Hinter die Ohren, verschobt ihm das fell; mit blutiger Glatze

Lief er davon, mit Beulen am Kopf und heulte vor Schmerzen.

Und ihr rieft ihm noch zu: "Komm' wieder, lerne dich schämen!

Cheilft du wieder, fo triff mir's beffer, fonft will ich dir's zeigen.

Jetzt mach' eilig dich fort und bring' uns ferner zu effen!

"Herr! gebietet ihr Das?" versetzt' ich. "So will ich ihm folgen,

Und ich weiß, ich hole schon was. Ihr war't es zufrieden.

Ungeschickt hielt sich Isegrim damals: er blutete, seufzte,

Klagte mir vor; doch trieb ich ihn an, wir jagten zusammen,

fingen ein Kalb. Ihr liebt euch die Speise. Und als wir es brachten,

fand sich's fett; ihr lachtet dazu, und sagtet zu meinem

Cobe manch freundliches Wort; ich wäre, meintet ihr, trefflich

Auszusenden zur Stunde der Noth, und sagtet darneben:

"Theile das Kalb!" Da sprach ich: "Die Hälfte ge-

Und die Hälfte gehört der Königin; was sich im Leibe

findet, als Herz und Leber und Lunge, gehöret, wie billig,

Euern Kindern: ich nehme die füße; Die lieb' ich 3u nagen,

Und das Haupt behalte der Wolf, die köstliche Speise. Uls ihr die Rede vernommen, versetztet ihr: "Sage! wer hat dich

So nach Hofart theilen gelehrt? ich möcht' es erfahren.

Da versetzt' ich: "Mein Lehrer ist nah; denn Dieser, mit rothem

Kopfe, mit blutiger Glatze, hat mir das Verständniß geöffnet.

Ich bemerkte genau, wie er heut frühe das ferkel Cheilte, da lernt' ich den Sinn von solcher Cheilung begreifen;



Kalb oder Schwein, ich find' es nun leicht, und werde nicht fehlen.

Schaden und Schande befiel den Wolf und seine Begierde.

Seines Gleichen giebt es genug! Sie schlingen der Güter

Reichliche Früchte zusammt den Untersassen hinunter; Alles Wohl zerstören sie leicht, und keine Verschonung Ist zu erwarten, und wehe dem Lande, das Selbige nähret!

Seht, Herr König! so hab' ich euch oft in Ehren gebalten.

Alles, was ich besitze und was ich nur immer gewinne, Alles widm' ich euch gern und eurer Königin; sei es Wenig oder auch Viel, ihr nehmt das Meiste von Allem.

Wenn ihr des Kalbes und Schweines gedenkt, so merkt ihr die Wahrheit,

Wo die rechte Treue sich sindet. Und dürfte wohl etwa

Isegrim sich mit Reineken meffen? Doch leider im Unseh'n

Steht der Wolf als oberster Dogt, und Alle bedrängt er,

Euern Vortheil besorgt er nicht sehr; zum Halben und Ganzen

Weiß er den seinen zu fördern. So führt er freilich mit Braunen

Ann das Wort, und Reinekens Rede wird Wenig geachtet. —

Herr! es ist wahr, man hat mich verklagt, ich werde nicht weichen;

Denn ich muß nun hindurch, und also sei es gesprochen:

Ift hier Einer, der glaubt zu beweifen, fo komm' er mit Zeugen,

Halte sich fest an die Sache und setze gerichtlich zum Pfande

Sein Vermögen, sein Ohr, sein Ceben, wenn er verlore,

Und ich setze das Gleiche dagegen. So hat es zu Rechte

Stets gegolten! So halte man's noch, und alle die Sache, Wie man sie für und wider gesprochen, sie werde getreulich

Solcherweise geführt und gerichtet! ich darf es verlangen!"

"Wic es auch sei," versetzte der König, "am Wege des Rechtes

Will und kann ich nicht schmälern; ich hab' es auch niemals gelitten.

Groß ift zwar der Verdacht, du habest an Campens Ermordung

Theil genommen, des redlichen Boten! Ich liebt' ihn besonders

Und verlor ihn nicht gern, betrübte mich über die Maaßen,

Uls man sein blutiges Haupt aus deinem Ränzel beraus 30g;

Auf der Stelle büft' es Bellin, der böse Begleiter; Und du magst die Sache nun weiter gerichtlich verfechten.

Was mich selber betrifft, vergeb' ich Reineken Alles; Denn er hielt sich zu mir in manchen bedenklichen Källen.

Hätte weiter Jemand zu klagen, wir wollen ihn bören:

Stell' er unbescholtene Zeugen, und bringe die Klage Gegen Reineken ordentlich vor; hier steht er zu Rechte!"

Reineke fagte: "Gnädiger Herr! ich danke zum Besten.

Jeden hört ihr und Jeder genießt die Wohlthat des Rechtes.

Laßt mich heilig betheuern, mit welchem traurigen Herzen

Ich Bellin und Campen entließ: mir ahnete, glaub' ich, Was den Beiden jollte gescheh'n; ich liebte sie zärtlich."

So staffirte Reineke klug Erzählung und Worte. Jedermann glaubt' ihm; er hatte die Schätze fo zierlich beschrieben,

Sich so ernstlich betragen, er schien die Wahrheit

Ja man sucht' ihn zu trösten. Und so betrog er den König,

Dem die Schätze gefielen; er hätte sie gerne besessen: Sagte zu Reineken: "Gebt ench zufrieden! ihr reiset und suchet

Weit und breit, das Octsorne zu finden, das Mögliche thut ihr.

Wenn ihr meiner Gulfe bedurft, fie fieht euch gu Diensten."

"Dankbar," fagte Reineke drauf, "erkenn' ich die Gnade;

Diese Worte richten mich auf und lassen mich hoffen. Raub und Mord zu bestrafen ist eure höchste Beborde.

Dunkel bleibt mir die Sache, doch wird fich's finden: ich jebe

Mit dem größten fleiße darnach, und werde des Cages



Emfig reisen und Nachts, und alle Leute befragen. Hab' ich erfahren, wo sie sich finden, und kann sie nicht selber

Wieder gewinnen, wär' ich zu schwach, so bitt' ich um Bülfe;

Die gewährt ihr alsdann und sicher wird es gerathen.

Bring' ich glücklich die Schätze vor euch, so find' ich am Ende

Meine Mühe belohnt und meine Trene bewähret."

Gerne hört' es der König und fiel in Allem und Jedem

Reineken bei; Der hatte die Lüge so kunftlich ge-

Alle die Andern glaubten es auch; er durfte nun wieder

Reisen und gehen, wohin ihm gestel, und ohne zu fragen.

Alber Jsegrim konnte sich länger nicht halten, und knirschend

Sprach er: "Gnädiger Herr! So glaubt ihr wieder dem Diebe,

Der euch zwei- und dreifach belog! wen follt' es nicht wundern!

Seht ihr nicht, daß der Schalk ench betrügt und uns Alle beschädigt?

Wahrheit redet er nie und eitel Lügen ersinnt er. Aber ich lass ihn so leicht nicht davon! Ihr sollt es erfahren,

Daß er ein Schelm ist und falich. Ich weiß drei große Berbrechen,

Die er begangen; er soll nicht entgeh'n, und sollten wir kämpfen.

Zwar man fordert Zeugen von uns; was wollte Das helfen?

Stünden sie hier und sprächen und zeugten den ganzen Gerichtstag,

Könnte Das fruchten? er thäte nur immer nach seinem Belieben.

Oft find keine Zeugen zu stellen: da sollte der Frevler

Nach wie vor die Tücke verüben? Wer traut sich zu reden?

Jedem hängt er was an und Jeder fürchtet den Schaden.

Ihr und die Euren empfinden es auch und Alle zusammen.

Heute will ich ihn halten, er soll nicht wanken noch weichen,

Und er soll zu Rechte mir steh'n; nun mag er sich wahren!"





## Elfter Besang.



segrim klagte, der Wolf, und sprach: "Ihr werdet verstehen!

Reineke, gnädiger König, so wie er immer ein Schalk war,

Bleibt er es auch, und steht und redet schändliche Dinge,

Mein Geschlecht zu beschimpfen und mich. So hat er mir immer,

Meinem Weibe noch mehr, empfindliche Schande bereitet.

So bewog er sie einst in einem Teiche zu waten, Durch den Morast, und hatte versprochen, sie solle des Tages

Diele fische gewinnen: sie habe den Schwanz nur in's Wasser

Einzutauchen und hängen zu lassen; es würden die gische

Sest sich beißen, fie könne selbviert nicht Alle ver-

Watend kam sie darans und schwimmend gegen das Ende,

Gegen den Sapfen; da hatte das Waffer sich tiefer gesammelt.

Und er hieß sie den Schwanz in's Wasser hängen. Die Kälte

Gegen Abend war groß, und grimmig begann es zu frieren,

Daß sie fast nicht länger sich hielt; so war auch in Kurzem

Ihr der Schwanz in's Eis gefroren, sie konnt' ihn nicht regen,

Glaubte, die fische wären so schwer, es wäre gelungen.

Reineke merkt' es, der schändliche Dieb, und was er getrieben,

Darf ich nicht sagen; er kam und übermannte sie leider.

Don der Stelle soll er mir nicht! Es kostet der Frevel

Einem von Beiden, wie ihr uns feht, noch heute das Leben.

Denn er schwatzt sich nicht durch; ich hab' ibn selber betroffen

Ueber der Chat, mich führte der Zufall am Hügel den Weg ber.

Caut um Gulfe hört' ich fie schreien, die arme Betrogne;

fest im Eise stand sie gefangen und konnt' ibm nicht webren,

Und ich kam und nußte mit eignen Augen das Alles Sehen! Ein Wunder fürwahr, daß mir das Herz nicht gebrochen.

"Reineke!" rief ich, ,was thust du ?" Er hörte mich fommen und eilte

Seine Straffe. Da ging ich hinzu mit traurigem Gerzen,

Mußte waten und frieren im kalten Waffer und konnte



Mur mit Mühe das Eis zerbrechen, mein Weib zu erlösen.

21ch, es ging nicht glücklich von Statten! sie zerrte gewaltig,

Und es blieb ihr ein Viertel des Schwanzes im Eise gefangen.

Jammernd klagte sie laut und Diel; Das hörten die Bauern,

Kamen hervor und spürten uns aus, und riefen einander.

Hitzig liefen fie über den Damm mit Piken und Alexten;

Mit dem Rocken kamen die Weiber und lärmten gewaltig.

"Jangt sie! schlagt nur und werft!" so riefen sie gegen einander.

Ungst wie damals empfand ich noch nie; das Gleiche bekennet

Gieremund auch: wir retteten kaum mit Mühe das Leben.

Liefen, es rauchte das fell. Da kam ein Bube gelaufen,

Ein vertrackter Geselle, mit einer Pike bewassnet; Leicht zu Fuße, stach er nach uns und drängt' uns gewaltig.

Wäre die Nacht nicht gekommen, wir hätten das Leben gelassen.

Und die Weiber riefen noch immer, die Hegen, wir bätten

Ihre Schafe gefressen: sie hätten uns gerne getrossen, Schimpften und schmähten hinter uns drein. Wir wandten uns aber

Von dem Lande wieder zum Wasser und schlupften behende

Swischen die Binsen; da trauten die Bauern nicht weiter zu folgen;

Denn es war dunkel geworden; sie machten sich wieder nach Hause.

Knapp entkamen wir so. Ihr sehet, gnädiger König, Ueberwältigung, Mord und Verrath, von solchen Verbrechen

Ist die Rede: Die werdet ihr streng, mein König, bestrafen."

Als der König die Klage vernommen, versetzt' er: "Es werde

Rechtlich hierüber erkannt! doch laßt uns Reineken bören."

Reineke sprach: "Derhielt' es sich also, würde die Sache

Wenig Ehre mir bringen, und Gott bewahre mich gnädig,

Daß man es fände, wie er erzählt! Doch will ich nicht lengnen,

Daß ich sie fische fangen gelehrt und auch ihr die beste Straße zu Wasser zu kommen, und sie zu dem Teiche gewiesen.

Aber sie lief so gierig darnach, sobald sie nur Sische Arennen gehört, und Weg und Maaß und Lehre vergaß sie.

Blieb sie fest im Eise befroren, so hatte sie freilich Diel zu lange gesessen; denn hätte sie zeitig gezogen,

hätte sie Sische genug zum köstlichen Mahle ge-

Allzugroße Begierde wird immer schädlich. Ge-

Ungenügsam das Herz, so muß es Vieles vermissen. Wer den Geist der Gierigkeit hat, er lebt nur in Sorgen;

Miemand fättiget ihn. frau Gieremund hat es erfahren,

Da sie im Eise befror. Sie dankt nun meiner Be-

Schlecht. Das hab' ich davon, daß ich ihr redlich geholfen!

Denn ich schob und wollte mit allen Kräften sie heben,

Doch sie war mir zu schwer, und über dieser Bemühung

Craf mich Isegrim an, der längs dem Ufer daher ging,

Stand da droben und rief und fluchte grimmig herunter.

Ja fürwahr ich erschrak, den schönen Segen zu hören. Ein- und zwei- und dreimal warf er die gräßlichsten flüche

Ueber mich her, und schrie, von wildem Forne getrieben.

Und ich dachte: "Du machst dich davon und wartest nicht länger;

Besser laufen als faulen. Ich hatt' es eben getroffen; Denn er hätte mich damas zerrissen. Und wenn es begeanet,

Daß zwei Hunde sich beißen um Einen Knochen, da muß wohl

Einer verlieren. So schien mir auch da das Beste geratben,

Seinem Forn zu entweichen und seinem verworrnen Gemütbe.

Grimmig war er und bleibt es: wie kann er's lengnen? Befraget

Seine fran! was hab' ich mit ihm, dem Lügner, zu schaffen!



Denn sobald er sein Weib im Eise befroren bemerkte,

flucht' und schalt er gewaltig und kam und half ihr entkommen.

Machten die Bauern sich hinter sie ber, so war es jum Besten;

Denn so kam ihr Blut in Bewegung, sie froren nicht länger.

Was ist weiter ju sagen? Es ist ein schlechtes Benehmen,

Wer sein eigenes Weib mit solchen Lügen be-

Fragt sie selber, da steht sie, und hätt' er die Wahrheit gesprochen,

Würde sie felber zu klagen nicht fehlen. Indessen erbitt' ich

Eine Woche mir frift, mit meinen freunden zu sprechen,

Was für Untwort dem Wolf und seiner Klage gebühret."

Bieremund fagte darauf: "In euerm Treiben und Wefen

Ist nur Schalkheit, wir wissen es wohl, und Lügen und Trügen,

Büberei, Täuschung und Trotz. Wer euern ver-

Blaubt, wird sicher am Ende beschädigt; immer gebraucht ibr

Cofe, verworrene Worte. So hab' ich's am Borne gefunden.

Denn zwei Eimer hingen daran, ihr hattet in einen, Weiß ich warum? euch gesetzt und war't hernieder gefahren;

Mun vermochtet ihr nicht, euch selber wieder zu heben,

Und ihr flagtet gewaltig. Des Morgens fam ich zum Brunnen,

fragte: "Wer bracht' ench herein?" Ihr sagtet: "Kommt ihr doch eben,

Liebe Gevatterin, recht! ich gönn' euch jeglichen Dortheil.

Steigt in den Eimer da droben, so fahrt ihr hernieder und effet

Bier an Sischen euch satt.' Ich war zum Unglück gekommen;

Denn ich glaubt' es; ihr schwurt noch dazu: ihr bättet so viele

fische verzehrt, es schmerz' ench der Leib. Ich ließ mich bethören,

Dumm, wie ich war, und stieg in den Eimer; da ging er hernieder,

Und der andere wieder herauf: ihr famt mir entgegen.

Wunderlich schien mir's zu sein; ich fragte voller Erstaunen:

"Sagt, wie gehet Das zu?" Ihr aber sagtet dawider: "Auf und ab, so geht's in der Welt; so geht es uns Beiden.

Ist es doch also der Lauf: erniedrigt werden die Einen

Und die Andern erhöht, nach eines Jeglichen Tugend.

Aus dem Eimer sprangt ihr und lieft und eiltet von dannen.

Uber ich saß im Brunnen bekümmert, und mußte den Tag lang

harren, und Schläge genug am selbigen Abend erdulden,

Eh' ich entkam. Es traten jum Brunnen einige Bauern;

Sie bemerkten mich da: von grimmigem Hunger gepeinigt

Saß ich in Crauer und Angst, erbärmlich war mir 3u Muthe.

Unter einander sprachen die Bauern: "Da fieh nur, im Eimer

Sitzt da unten der feind, der unfre Schafe vermindert."

"Hol' ihn herauf!" versetzte der Eine. ,Ich halte mich fertig

Und empfang' ihn am Rand; er foll uns die Lämmer bezahlen!

Wie er mich aber empfing, Das war ein Jammer! Es fielen

Schläg' auf Schläge mir über den Pel3; ich hatte mein Leben

Keinen traurigern Cag, und kaum entrann ich dem Code."

Reineke sagte darauf: "Bedenkt genauer die ,folgen,

Und ihr findet gewiß, wie heilsam die Schläge gewesen.

3ch für meine Person mag lieber Dergleichen ent-

Und wie die Sache stand, so mußte wohl Eines von Beiden

Sich mit den Schlägen beladen, wir konnten zugleich nicht entgeben.

Wenn ihr's euch merkt, so nutt es euch wohl, und künftig vertraut ihr

Keinem so leicht in ähnlichen fällen: die Welt ift voll Schalkbeit."



"Ja," versetzte der Wolf, "was braucht es weiter Beweise!

Miemand verletzte mich mehr als dieser böse Verräther.

Eines erzählt' ich noch nicht, wie er in Sachsen mich einmal

Unter das Uffengeschlecht zu Schand' und Schaden geführet.

Er beredete mich, in eine Bohle gu friechen,

Und er wußte voraus, es würde mir Uebels beaegnen.

Wär' ich nicht eilig entstoh'n, ich wär' um Augen und Ohren

Dort gekommen. Er sagte vorher mit gleißenden Worten,

Seine Frau Muhme find' ich daselbst; er meinte die Aeffin.

Doch es verdroß ihn, daß ich entkam. Er schiekte mich tückisch

In das abscheuliche Aest: ich dacht', es wäre die Bölle."

Reineke fagte darauf vor allen Herren des Hofes: "Jegrim redet verwirrt; er scheint nicht völlig bei Sinnen.

Don der Aeffin will er erzählen; so sag' er es deutlich! Drittehalb Jahr sind's her, als nach dem Lande zu Sachsen

Er mit großem Prassen gezogen, wohin ich ihm folgte. Das ist wahr, das Uebrige lägt er. Es waren nicht Ussen,

Meerkatzen waren's, von welchen er redet; und ninmermehr werd' ich

Diese für meine Muhmen erkennen. Martin, der Uffe, Und frau Rückenau sind mir verwandt; sie ehr' ich als Muhme,

Ihn als Vetter, und rühme mich Des. Notarius ist er Und versteht sich auf's Recht. Doch was von jenen Geschöpfen

Isegrim fagt, geschieht mir zum Hohn; ich habe mit ihnen

Nichts zu thun und nie sind's meine Verwandten gewesen;

Denn sie gleichen dem höllischen Teufel. Und daß ich die Alte

Damals Muhme geheißen, Das that ich mit gutem Bedachte.

Nichts verlor ich dabei, Das will ich gerne gestehen; Gut gastirte sie mich; sonst hätte sie mögen ersticken. Seht, ihr Herren! wir hatten den Weg zur Seite gelassen,

Bingen hinter dem Berg, und eine duftere Boble,

Cief und lang, bemerkten wir da. Es fühlte fich aber Jegrim krank, wie gewöhnlich, vor Hunger. Wann bätt' ibn auch iemals

Einer so satt gesehen, daß er zufrieden gewesen? Und ich sagte zu ihm: "In dieser Köhle besindet Speise fürwahr sich genug; ich zweisse nicht, ihre Bewohner

Theilen gerne mit uns, was fie haben; wir kommen gelegen.

Isegrim aber versetzte darauf: "Ich werde, mein Obeim,

Unter dem Baume hier warten; ihr seid in Allem aeschickter,

Meue Bekannte zu machen: und wenn euch Effen aereicht wird,

Thut mir's zu wiffen!' So dachte der Schalk auf meine Gefahr erft

Abzuwarten, was sich ergäbe; ich aber begab mich In die Höhle hinein. Nicht ohne Schauer durchwandert'

Ich den langen und frummen Gang; er wollte nicht enden.

Aber was ich dann fand — den Schrecken wollt' ich um Vieles

Rothes Gold nicht zweimal in meinem Leben erfahren!

Welch ein Aest voll häßlicher Chiere, großer und fleiner!

Und die Mutter dabei; ich dacht', es wäre der Teufel. Weit und groß ihr Maul mit langen häßlichen Zähnen,

Cange Nägel an Händen und füßen und hinten ein langer

Schwanz an den Aücken gesetzt; so was Abscheuliches hab' ich

Micht im Leben geseh'n! Die schwarzen leidigen Kinder

Waren seltsam gebildet wie lauter junge Gespenster. Gräulich sah sie mich an. Ich dachte: "Wär' ich von dannen!"

Größer war sie als Jsegrim selbst, und einige Kinder Fast von gleicher Statur. Im faulen Heue gebettet Fand ich die garstige Brut und über und über beschlabbert

Bis an die Ohren mit Koth; es stank in ihrem Reviere

Uerger als höllisches Pech. Die reine Wahrheit

Wenig gefiel es mir da; denn ihrer waren so Diele, Und ich stand nur allein; sie zogen gräuliche Fratzen. Da besann ich mich denn und einen Ausweg versucht, ich,



Grüßte sie schön (ich meint' es nicht so) und wußte so freundlich

Und bekannt mich zu stellen. "Frau Muhme!" fagt' ich zur Alten,

Vettern hieß ich die Kinder, und ließ es an Worten nicht fehlen.

"Spar' euch der gnädige Gott auf lange glückliche Teiten!

Sind Das eure Kinder? fürwahr! ich sollte nicht fragen;

Wie behagen sie mir! Hils Himmel! wie sie so lustig, Wie sie so schön sind! man nähme sie Alle für Söhne des Königs.

Seid mir vielmal gelobt, daß ihr mit würdigen Sprossen

Mehret unser Geschlecht; ich freue mich über die Maagen.

Blücklich find' ich mich nun, von folden Behmen zu wiffen;

Denn zu Teiten der Noth bedarf man seiner Berwandten.

Als ich ihr so viel Chre geboten, wiewohl ich es anders

Meinte, bezeigte sie mir von ihrer Seite Defigleichen, hieß mich Oheim, und that so bekannt, so wenig die Närrin

Uuch zu meinem Geschlechte gehört. Doch konnte für diefimal

Bar nicht schaden sie Muhme zu heißen. Ich schwitzte dazwischen

Ueber und über vor Ungft; allein fie redete freundlich: "Reineke, werther Verwandter, ich heiß" euch schönftens willkommen!

Seid ihr auch wohl? Ich bin euch mein ganzes Leben verbunden,

Daß ihr zu mir gekommen. Ihr lehret kluge Ge-

Meine Kinder fortan, daß sie zu Ehren gelangen.' Also hört' ich sie reden; Das hatt' ich mit wenigen Worten,

Daß ich sie Muhme genannt und daß ich die Wahrheit geschonet,

Reichlich verdient. Doch war' ich so gern im freien gewesen.

Uber fie ließ mich nicht fort und sprach: "Ihr dürfet, mein Bheim,

Unbewirthet nicht weg! Derweilet! laßt euch be-

Und sie brachte mir Speise genug; ich wüßte sie wahrlich

Jetzt nicht alle zu nennen; verwundert war ich zum Höchsten,

Wie sie zu Allem gekommen. Don fischen, Reben und anderm

Guten Wildpret, ich speiste davon; es schmeckte mir berrlich.

Als ich zur Gnüge gegessen, belud sie mich über das Alles,

Bracht' ein Stück vom Hirsche getragen; ich sollt' es nach Hause

Bu den Meinigen bringen: und ich empfahl mich zum Besten.

"Reineke," sagte sie noch, "besucht mich öfters!" Ich hätte

Was sie wollte, versprochen; ich machte, daß ich herauskam.

Lieblich war es nicht da für Augen und Nase, ich bätte

Mir den Tod beinahe geholt; ich suchte zu fliehen, Lief behende den Gang bis zu der Beffnung am Baume.

Isegrim lag und stöhnte daselbst; ich sagte: "Wie geht's euch,

Oheim?' Er sprach: "Nicht wohl! ich muß vor Hunger verderben."

Ich erbarmte mich seiner und gab ihm den köstlichen Braten,

Den ich mit mir gebracht. Er af mit großer Begierde.

Vielen Dank erzeigt' er mir da; nun hat er's vergessen!

Als er nun fertig geworden, begann er: ,Laft mich erfahren,

Wer die Höhle bewohnt. Wie habt ihr's drinne gefunden?

But oder schlecht?' Ich sagt' ihm darauf die lauterste Wahrheit,

Unterrichtet' ihn wohl. Das Aest sei böse, dagegen finde sich drin viel köstliche Speise. Sobald er begebre.

Seinen Cheil zu erhalten, fo mög' er kedlich hineingeb'n,

Aur vor Allem sich hüten die grade Wahrheit zu sagen. "Soll es euch nach Wünschen ergeh'n, so spart mir die Wahrheit!"

Wiederholt' ich ihm noch. Denn führt sie Jemand beständig

Unklug im Mund, der leidet Berfolgung, wohin er sich wendet;

Ueberall steht er zurück, die Undern werden geladen. Ulso hieß ich ihn geh'n; ich lehrt' ihn: was er auch fände,

Sollt' er reden, was Jeglicher gerne zu hören begehret,



Und man werd' ihn freundlich empfangen. Das waren die Worte,

Gnädiger König und Herr, nach meinem besten Gewissen.

Alber das Gegentheil that er hernach, und friegt' er darüber

Etwas ab, so hab' er es auch! er sollte mir solgen. Grau sind seine Zotteln fürwahr, doch sucht man die Weisheit

Mur vergebens dahinter. Es achten folche Gefellen Weder Klugheit noch feine Gedanken; es bleibet dem groben,

Tölpischen Volke der Werth von aller Weisheit verborgen.

Treulich schärft' ich ihm ein, die Wahrheit dießmal zu sparen.

"Weiß ich doch selbst, was sich ziemt!" versetzt er trotzig dagegen,

Und so trabt' er die Höhle hinein; da hat er's getroffen.

Hinten saß das abscheuliche Weib; er glaubte den Ceufel

Dor sich zu seh'n! die Kinder dazu! Da rief er betroffen:

"Hülfe! was für abscheuliche Thiere! Sind diese Geschöpfe

Eure Rinder? sie scheinen fürmahr ein Böllengefindel.

Geht, ertränkt sie! Das wäre das Beste, damit sich die Brut nicht

Ueber die Erde verbreite! Wenn es die Meinigen wären,

Ich erdrosselte sie. Man finge wahrlich mit ihnen Junge Teufel, man brauchte sie nur in einem Moraste

Auf das Schilf zu binden, die garstigen, schmutzigen Rangen;

Ja Mooraffen sollten sie heißen, da paßte der Name!

Eilig versetzte die Mutter und sprach mit zornigen Worten:

,Welcher Teufel schickt uns den Boten? Wer hat euch gerufen,

Hier uns grob zu begegnen? Und meine Kinder! was habt ihr,

Schön oder häßlich, mit ihnen zu thun? Soeben verläßt uns

Reineke fuchs, der erfahrene Mann; Der muß es versteben:

Meine Kinder, betheuert' er hoch, er finde sie sämmtlich Schön und sittig, von guter Manier; er mochte mit Freuden Sie für seine Verwandten erkennen. Das hat er uns Alles

Hier an diesem Platz vor einer Stunde versichert. Wenn sie euch nicht, wie ihm, gefallen, so hat euch wahrhaftig

Niemand zu kommen gebeten. Das mögt ihr, Isegrim, wissen!

Und er forderte gleich von ihr zu essen, und sagte: "Holt herbei! sonst hels" ich euch suchen. Was wollen die Reden

Weiter helfen?' Er machte sich dran und wollte gewaltsam

Ihren Vorrath betasten: Das war ihm übel gerathen! Denn sie warf sich über ihn her, zerbiß und zerfratt' ihm

Mit den Nägeln das fell und flaut' und zerrt' ihn gewaltig.

Ihre Kinder thaten das Gleiche; sie bissen und frammten

Gräulich auf ihn. Da heult' er und schrie mit blutigen Wangen,

Wehrte fich nicht und lief mit haftigen Schritten zur Geffnung.

Uebel gerbiffen sah ich ihn kommen, gerfratt, und die Fetzen

Hingen herum; ein Ohr war gespalten und blutig die Rase;

Manche Wunde kneipten sie ihm und hatten das Kell ihm

Garstig zusammen geruckt. Ich fragt' ihn, wie er heraustrat:

"Habt ihr die Wahrheit gefagt?" Er aber fagte dagegen:

,Wie ich's gefunden, so hab' ich gesprochen. Die leidige Bere

hat mich übel geschändet: ich wollte, sie ware hier außen;

Theuer bezahlte sie mir's! Was dünkt euch, Reineke?

Jemals folche Kinder geschen? so garstig, so böse? Da ich's ihr sagte, da war es gescheh'n, da fand ich nicht weiter

Gnade vor ihr und habe mich übel im Coche befunden.

"Seid ihr verrückt?" versetzt' ich ihm drauf. "Ich bab' es euch anders

Weislich geheißen. "Ich grüß' euch zum Schönsten" (so solltet ihr sagen),

"Liebe Muhme: wie geht es mit ench? wie geht es den lieben,

Urtigen Kindern? Ich freue mich sehr, die großen und kleinen



Meffen wieder zu seh'n." Doch Jsegrim sagte das gegen:

"Muhme das Weib zu begrüßen? und Aeffen die häßlichen Kinder?

Aehm' sie der Ceufel zu sich! mir graut vor solcher Verwandtschaft.

Pfui! ein ganz abscheuliches Pack! ich seh' sie nicht wieder.

Darum ward er so übel bezahlt. Aun richtet, Herr König! Sagt er mit Recht, ich hab' ihn verrathen? Er mag es gestehen:

hat die Sache sich nicht, wie ich erzähle, begeben?"

Isegrim sprach entschlossen dagegen: "Wir machen wahrhaftig

Diesen Streit mit Worten nicht aus. Was sollen wir keisen?

Recht bleibt Recht, und wer es auch hat, es zeigt sich am Ende.



Crotig, Reineke, tretet ihr auf: so mögt ihr es haben!

Kämpfen wollen wir gegen einander, da wird es sich finden.

Vieles wift ihr zu sagen, wie vor der Uffen Behausung

3ch so großen Hunger gelitten, und wie ihr mich damals

Trenlich genährt. Ich wüßte nicht wie! Es war nur ein Knochen

Den ihr brachtet; das fleisch vermuthlich speistet ihr felber.

Wo ihr stehet, spottet ihr mein und redet verwegen

Meiner Chre zu nah. Ihr habt mit schändlichen Lügen

Mich verdächtig gemacht, als hätt' ich bose Derschwörung

Begen den König im Sinne gehabt und hatte fein Seben



Ihm zu rauben gewünscht: ihr aber prahltet das gegen

Ihm von Schätzen was vor; er möchte schwerlich sie finden!

Schmählich behandeltet ihr mein Weib und follt es mir büßen.

Diefer Sachen klag' ich euch an! Ich denke zu kämpfen

Neber Altes und Meues, und wiederhol' es: Ein Mörder,

Ein Berrather seid ihr, ein Dieb; und Leben um Ceben

Wollen wir kämpfen! es endige nun das Keifen und Schelten.

Einen Handschuh biet' ich euch an, so wie ihn zu Rechte

Jeder Fordernde reicht; ihr mögt ihn zum Pfande behalten,

Und wir finden uns bald. Der König hat es vernommen,

Alle die Herren haben's gehört! Ich hoffe, fie werden

Zeugen sein des rechtlichen Kampfs. Ihr sollt nicht entweichen,

Bis die Sache fich endlich entscheidet; dann wollen wir sehen."

Reineke dachte bei sich: "Das geht um Vermögen und Ceben!

Groß ist er, ich aber bin klein, und könnt' es mir dießmal

Etwa mißlingen, so hätten mir alle die listigen Streiche

Wenig geholfen. Doch warten wir's ab! Denn wenn ich's bedenke,

Bin ich im Vortheil; verlor er ja schon die vordersten Klauen!

Ift der Thor nicht kühler geworden, so soll er am Ende

Seinen Willen nicht haben, es koste, was es auch wolle."

Reineke sagte zum Wolfe darauf: "Ihr mögt mir wohl selber

Ein Verräther, Jsegrim, sein, und alle Be-

Die ihr auf mich zu bringen gedenket, sind alle gelogen.

Wollt ihr kämpfen? ich wag' es mit euch und werde nicht wanken.

Cange wünscht' ich mir Das! hier ist mein Handschuh dagegen."

So empfing der König die Pfänder; es reichten fie Beide

Kühnlich. Er sagte darauf: "Ihr sollt mir Bürgen bestellen,

Daß ihr morgen zum Kampfe nicht fehlt; denn beide Parteien

find' ich verworren: wer mag die Reden alle verftehen?"

Jsegrims Bürgen wurden sogleich der Bar und der Kater,

Braun und Hinze; für Reineken aber verbürgten fich gleichfalls

Detter Moneke, Sohn von Martin, dem Uffen, mit Grimbart.

"Beineke," sagte Fran Rückenan drauf, "nun bleibet gelassen,

Klug von Sinnen! Es lehrte mein Mann, der jetzo nach Rom ift,

Ener Oheim, mich einst ein Gebet; es hatte Dasselbe Abt von Schluckauf gesetzt, und gab es meinem Gemable,

Dem er sich günstig erwies, auf einem Zettel gefchrieben.

"Dieses Gebet," so sagte der Abt, "ift heilfam den Männern,

Die in's Gefecht sich begeben; man muß es nüchtern des Morgens

Ueberlesen, so bleibt man des Tags von Noth und Gefahren

Döllig befreit, vor'm Tode geschützt, vor Schmerzen und Wunden.

Cröstet euch, Aesse, damit! ich will es morgen bei Zeiten

lleber euch lesen, so geht ihr getrost und ohne Beforgniß."

"Liebe Muhme," versetzte der Juchs, "ich danke von Bergen;

Ich gedenk' es euch wieder. Doch muß mir immer am Meisten

Meiner Sache Gerechtigkeit helfen, und meine Gewandtheit."

Reinekens freunde blieben beisammen die Nacht durch und scheuchten

Seine Grillen durch muntre Gespräche. frau Rückenau aber

War vor Allen beforgt und geschäftig: sie ließ ihn behende

Swischen Kopf und Schwanz, und Brust und Bauche bescheeren

Und mit fett und Bele bestreichen; es zeigte sich aber Reineke fett und rund und wohl zu fuße. Darneben

Sprach sie: "Höret mich an, bedenket, was ihr zu thun habt!

Höret den Rath verständiger Freunde, Das hilft euch am Besten.

Trinket nur brav und haltet das Wasser, und kommt ihr des Morgens

In den Kreis, so macht es gescheidt, benetzet den rauben

Wedel über und über und sucht den Gegner zu treffen! Könnt ihr die Augen ihm salben, so ist's am Besten gerathen;

Sein Gesicht verdunkelt sich gleich; es kommt ench 3u Statten,

Und ihn hindert es sehr. Auch müßt ihr ansangs euch furchtsam

Stellen, und gegen den Wind mit flüchtigen füßen entweichen.

Wenn er euch folget, erregt nur den Staub, auf daß ihr die Augen

Ihm mit Unrath und Sande verschließt. Dann springet zur Seite,

Paft auf jede Bewegung, und wenn er die Augen fich auswischt,

Aehmt des Vortheils gewahr und falbt ihm auf's Aeue die Augen

Mit dem ätzenden Wasser, damit er völlig verblinde, 27icht mehr wisse, wo aus noch ein, und der Sieg euch verbleibe.

Lieber Meffe, schlaft nur ein Wenig! wir wollen euch wecken,

Wenn es Zeit ist. Doch will ich sogleich die heiligen Worte

lleber euch lesen, von welchen ich sprach, auf daß ich euch stärke."

Und sie legt' ihm die Hand auf's Haupt und sagte die Worte:

\*) "Tekräft negibaul geid sum namteflih dnudna mein tedachs!

Mun Glück auf! nun seid ihr verwahrt!" Das Nämliche saate

Oheim Grimbart; dann führten sie ihn und legten ihn schlafen.

Ruhig schlief er. Die Sonne ging auf; da kamen die Otter

Und der Dachs, den Vetter zu wecken. Sie grüßten ihn freundlich,

Und sie sagten: "Bereitet euch wohl!" Da brachte die Otter

Eine junge Ente hervor und reicht' sie ihm sagend: "Est! ich habe sie euch mit manchem Sprunge gewonnen

Un dem Damme bei Gunerbrot; laft's ench belieben, mein Better!"

"Gutes Handgeld ist Das," versetzte Reineke munter; "So was verschmäh' ich nicht leicht. Das möge Gott euch vergelten,

Daß ihr meiner gedenkt!" Er ließ das Effen sich schmecken

Und das Trinken dazu, und ging mit seinen Verwandten

In den Kreis, auf den ebenen Sand; da follte man kämpfen.

<sup>\*)</sup> Goethe bedient sich hier statt der kauderwälschen Worte der Urschrift des rückwärts gelesenen eigenen Spruches: "Schadet Riemand, und hilfet; man muß die Glaubigen stärken"





## Zwölfter Besang.

ls der König Reineken sah, wie Dieser am Kreise

Glatt geschoren sich zeigte, mit Gel und schlüpfrigem fette

Ueber und über gesalbt, da lacht' er über die Maaßen. "Luchs! wer lehrte dich Das?" so rief er. "Mag man doch billig

Reineke guchs dich heißen; du bist beständig der Cose! Aller Orten kennst du ein Coch, und weißt dir zu helfen."

Reineke neigte sich tief vor dem Könige, neigte besonders

Vor der Königin sich und kam mit muthigen Sprüngen In den Kreis. Da hatte der Wolf mit seinen Verwandten

Schon sich gefunden: sie wünschten dem Juchs ein schmähliches Ende;

Manches zornige Wort und manche Drohung vernahm er.

Aber Lyng und Cupardus, die Wärter des Kreises, sie brachten

Mun die Heil'gen hervor, und beide Kämpfer beschwuren,

Wolf und Juchs, mit Bedacht die zu behauptende Sache.

Jiegrim schwur mit heftigen Worten und drohenden Blicken:

Reineke fei ein Derräther, ein Dieb, ein Mörder und aller

Miffethat schuldig, er sei auf Gewalt und Chbruch betreten.

falsch in jeglicher Sache; Das gelte Leben um Leben!

Reineke schwur zur Stelle dagegen: er seie sich keiner

Dieser Verbrechen bewußt, und Jsegrim lüge, wie immer,

Schwöre falfc, wie gewöhnlich, doch foll' es ihm nimmer gelingen,

Seine Liige zur Wahrheit zu machen, am Wenigsten dießmal.

Und es fagten die Wärter des Kceises: "Ein Jeglicher thue,

Was er schuldig zu thun ist! das Recht wird bald sich ergeben."

Groß und Klein verließen den Kreis, die Beiden alleine

Drin zu verschließen. Geschwind begann die Ueffin zu flüstern:

"Merfet, was ich euch sagte, vergeßt nicht dem Rathe zu folgen!"

Reineke sagte heiter darauf: "Die gute Vermahnung

Macht mich muthiger geh'n. Getrost! ich werde der Kübnbeit

Und der List auch jetzt nicht vergessen, durch die ich aus manchen

Größern Gefahren entronnen, worein ich öfters gerathen,

Wenn ich mir Dieses und Jenes geholt, was bis jetzt nicht bezahlt ist,

Und mein Leben kühnlich gewagt. Wie follt' ich nicht jetzo

Gegen den Bösewicht stehen? Ich hoff' ihn gewiß-

Ihn und sein ganzes Geschlecht, und Ehre den Meinen zu bringen.

Was er anch lügt, ich tränk' es ihm ein." Aun ließ man die Beiden

In dem Kreise zusammen, und Alle schauten begierig.

Jsegrim zeigte sich wild und grimmig, reckte die Caten,

Kam daher mit offenem Maul und gewaltigen Sprüngen.

Reineke, leichter als er, entsprang dem fturmenden Gegner,

Und benetzte behende den rauhen Wedel mit seinem Letzenden Wasser und schleift' ihn im Staube, mit Sand ihn zu füllen.

Isegrim dachte, nun hab' er ihn schon; da schlug ihm der Lose

Ueber die Augen den Schwanz, und Hören und Sehen verging ihm.

Nicht das Erstemal übt' er die List; schon viele Geschöpfe

hatten die schädliche Kraft des ätzenden Wassers erfahren.

Isegrims Kinder blendet' er so, wie ansangs ge-

Und nun dacht' er den Dater zu zeichnen. Nachdem er dem Gegner

So die Angen gefalbt, entsprang er seitwärts und stellte

Gegen den Wind sich, rührte den Sand und jagte des Stanbes

Diel in die Angen des Wolfs, der fich mit Reiben und Wischen

Baftig und übel benahm und feine Schmergen ver-

mehrte. Reinefe wußte dagegen geschickt den Wedel zu führen,

Seinen Gegner auf's Mene zu treffen und gänzlich zu blenden.

Uebel bekam es dem Wolfe; denn seinen Vortheil benutzte

Mun der Juchs. Sobald er die schmerzlich thränenden Angen

Seines feindes erblickte, begann er mit heftigen Sprüngen,

Mit gewaltigen Schlägen auf ihn zu ftürmen, zu fratzen

Und zu beißen, und immer die Augen ihm wieder zu falben.

Halb von Sinnen tappte der Wolf; da spottete seiner Reineke dreister und sprach: "Gerr Wolf, ihr habt wohl vor Zeiten

Manch unschuldiges Camm verschlungen, in euerem

Manch unsträfliches Thier verzehrt: ich hoffe, sie sollen Künftig Ruhe genießen; auf alle Fälle bequemt ihr Euch, sie in frieden zu lassen, und nehmet Segen zum Lohne.

Eure Seele gewinnt bei dieser Buße, besonders Wenn ihr das Ende geduldig erwartet. Ihr werdet für dießmal

Nicht aus meinen Händen entrinnen, ihr mußtet mit Bitten

Mich verföhnen; da schont' ich euch wohl und ließ' euch das Leben."

Hastig sagte Reinese Das, und hatte den Gegner fest an der Kehle gepackt und hofft' ihn also zu zwingen.

Isegrim aber, stärker als er, bewegte sich grimmig, Mit zwei Zügen riß er sich los. Doch Reineke griff ihm

In's Gesicht, verwundet' ihn hart und rif ihm ein Auge

Aus dem Kopfe; es rann ihm das Blut die Aafe herunter.

Reineke rief: "So wollt' ich es haben! so ist es gelungen!"

Blutend verzagte der Wolf, und sein verlorenes Auge Macht' ihn rasend, er sprang, vergessend Wunden und Schmerzen.

Gegen Reineken los und drückt' ihn nieder zu Voden. Uebel befand sich der Luchs, und Wenig half ihm die Klugheit.

Einen der vorderen füße, die er als Hände gebrauchte,

faßt' ihm Isegrim schnell und hielt ihn zwischen den Zähnen.

Reineke lag bekümmert am Boden; er forgte zur Stunde

Seine Hand zu verlieren und dachte tausend Gedanken. Isegrim brummte dagegen mit hohler Stimme die Worte:

"Deine Stunde, Dieb, ist gekommen! Ergieb dich zur Stelle,

Wder ich schlage dich todt für deine betrüglichen Chaten!

Ich bezahle dich nun! es hat dir Wenig geholfen



Stand zu kratzen, Wasser zu lassen, das fell zu bescheeren,

Dich zu schmieren. Wehe dir nun! du hast mir so Vieles

Uebel gethan, gelogen auf mich, mir das Unge aeblendet:

Alber du sollst nicht entgeh'n; ergieb dich oder ich beifie!"

Reineke dachte: "Mun geht es mir schlimm! was soll ich beginnen?

Geb' ich mich nicht, so bringt er mich um, und wenn ich mich gebe,

Bin ich auf ewig beschimpft. Ja, ich verdiene die Strafe;

Denn ich hab' ihn zu übel behandelt, zu gröblich beleidigt."

Süße Worte versucht' er darauf, den Gegner zu mildern.

"Lieber Oheim!" fagt' er zu ihm, "ich werde mit Freuden

Euer Cehnsmann sogleich, mit Allem, was ich besitze. Gerne geh' ich als Pilger für euch zum heiligen Grabe,

In das heilige Cand, in alle Kirchen, und bringe Ablaß genug von dannen zurück. Es gereichet Derfelbe Eurer Seele zu Autz, und soll für Vater und Mutter Uebrig bleiben, damit sich auch die im ewigen Ceben Dieser Wohlthat erfreu'n: wer ist nicht ihrer bedürstig? Ich verehr' euch, als wär't ihr der Papst, und schwöre den theuern,

Heiligen Eid, von jetzt auf alle künftige Zeiten Ganz der Eure zu sein mit allen meinen Derwandten. Alle sollen euch dienen zu jeder Stunde. So schwör' ich!

Was ich dem Könige selbst nicht verspräche, Das sei euch geboten.

Mehmt ihr es an, so wird euch dereinst die Herrschaft des Candes.

Alles, was ich zu fangen verstehe, Das will ich euch bringen:

Gänse, Hühner, Enten und Fische, bevor ich das Mindste

Solcher Speise verzehre; ich lass euch immer die Auswahl,

Euerm Weih und Kindern. Ich will mit fleiße darneben

Euer Leben berathen; es foll euch kein Uebel berühren. Lose heiß' ich und ihr seid stark; so können wir Beide Große Dinge verrichten. Zusammen müssen wir halten, Einer mit Macht, der Andre mit Aath: wer wollt' uns bezwingen?

Kämpfen wir gegen einander, so ist es übel gehandelt. Ja ich hätt' es niemals gethan, wosern ich nur schieklich

hätte den Kampf zu vermeiden gewußt; ihr fordertet aber,

Und ich mußte denn wohl mich ehrenhalber bequemen. Aber ich habe mich höflich gehalten und während des Streites

Meine ganze Macht nicht bewiesen; ,es muß dir,' so dacht' ich,

"Deinen Oheim zu schonen zur größten Chre gereichen."

Hätt' ich euch aber gehaßt, es wär' euch anders gegangen.

Wenig Schaden habt ihr gelitten, und wenn aus Dersehen

Euer Auge verletzt ist, so bin ich herzlich bekümmert. Doch das Beste bleibt mir dabei, ich kenne das Mittel, Euch zu heilen, und theil' ich's euch mit, ihr werdet mir's danken.

Bliebe das Ange gleich weg und seid ihr sonst nur genesen,

Ist es ench immer bequem; ihr habet, legt ihr ench schlafen,

Mur Ein Senster zu schließen; wir Andern bemühen uns doppelt.

Euch zu verföhnen sollen sogleich sich meine Derwandten

Vor euch neigen; mein Weib und meine Kinder, sie follen

Vor des Königes Augen im Angesicht dieser Ver-

End ersuchen und bitten, daß ihr mir gnädig vergebet Und mein Leben mir schenkt. Dann will ich offen bekennen,

Daß ich unwahr gesprochen und euch mit Lügen aeschändet,

Euch betrogen, wo ich gefonnt. Ich verspreche zu schwören,

Daß mir von euch nichts Böses bekannt ist, und daß ich von nun an

27immer euch zu beleidigen denke. Wie könntet ihr jemals

Größere Sühne verlangen als Die, wozu ich bereit bin? Schlagt ihr mich todt, was habt ihr davon? Es bleiben euch immer

Meine Verwandten zu fürchten und meine Frennde;

Wenn ihr mich schont, verlaßt ihr mit Ruhm und Ehren den Kampfplatz,



Reineke fuchs.



Scheinet Jeglichem edel und weise; denn höher vermag sich

Miemand zu heben, als wenn er vergiebt. Es fommt euch so bald nicht

Diese Gelegenheit wieder; benutt fie! Uebrigens fann mir

Jetzt gang einerlei sein zu sterben oder zu leben."

"falscher fuchs!" versetzte der Wolf, "wie wärst du so gerne

Wieder los! Doch wäre die Welt von Golde geschaffen, Und du bötest sie mir in deinen Nöthen, ich würde Dich nicht lassen. Du hast mir so oft vergeblich geschworen,

Falscher Geselle! Gewiß, nicht Eierschalen erhielt' ich, Ließ' ich dich los. Ich achte nicht Viel auf deine Verwandten;

Ich erwarte, was fie vermögen, und denke so ziemlich Ihre feindschaft zu tragen. Du Schadenfroher! wie würdest

Du nicht spotten, gab' ich dich frei auf deine Betheurung!

Wer dich nicht kennte, ware betrogen. Du haft mich, so saaft du,

Heute geschont, du leidiger Dieb! und hängt mir das Auge

Micht zum Kopfe heraus? Du Bösewicht! hast du die Saut mir

Micht an zwanzig Orten verletzt? und konnt' ich nur Einmal

Wieder zu Athem gelangen, da du den Vortheil gewonnen?

Thöricht war' es gehandelt, wenn ich für Schaden und Schande

Dir nun Gnad' und Mitleid erzeigte. Du brachteft, Derräther,

Mich und mein Weib in Schaden und Schmach; Das fostet dein Leben!"

Allso sagte der Wolf. Indessen hatte der Cose Zwischen die Schenkel des Gegners die andere Tatze arichoben;

Bei den empfindlichsten Theilen ergriff er Denselben und ruckte,

Zerrt' ihn grausam, ich sage nicht mehr. Erbärm-

Und zu heulen begann der Wolf mit offenem Munde. Reineke zog die Catze behend aus den klemmenden Fähnen,

Bielt mit Beiden den Wolf nun immer fester und fester,

Kneipt' und 30g; da heulte der Wolf und schrie so gewaltig,

Daß er Blut zu speien begann; es brach ihm vor Schmerzen

Ueber und über der Schweiß durch seine Sotten, er löf'te

Sich vor Angst. Das freute den Jucks: nun hofft' er zu siegen,

hielt ihn immer mit händen und Jähnen, und große Bedrängniß,

Große Pein kam über den Wolf; er gab sich verloren. Blut rann über sein Haupt, aus seinen Ungen; er stürzte

Mieder betäubt. Es hätte der fuchs des Goldes die fülle

Micht für diesen Anblick genommen; so hielt er ihn immer

Fest und schleppte den Wolf und zog, daß 21lle das Elend

Sahen, und kneipt' und druckt' und big und flaute den Urmen,

Der mit dumpfem Geheul im Staub und eigenen Unrath

Sich mit Juckungen wälzte, mit ungebärdigem Wesen. Seine Freunde jammerten laut; sie baten den König, Aufzunehmen den Kampf, wenn es ihm also beliebte. Und der König versetzte: "Sobald ench Allen bedünket, Allen lieb ist, daß es geschehe, so bin ich's zufrieden." Und der König gebot, die beiden Wärter des Kreises, Lynz und Lupardus, sollten zu beiden Kämpfern bineinaeb'n.

Und sie traten darauf in die Schranken und sprachen dem Sieger

Reineke zu: es sei nun genug; es wünsche der König Aufzunehmen den Kampf, den Zwist geendigt zu sehen.

"Er verlangt," so fuhren sie fort, "ihr mögt ihm den Gegner

Ueberlaffen, das Leben dem Ueberwundenen schenken; Denn wenn Einer getödtet in diesem Zweikampf erlage,

Wäre es Schade auf jeglicher Seite. Ihr habt ja den Vortheil!

Alle faben es, Klein' und Große. Auch fallen die besten

Männer euch bei; ihr habt fie für euch auf immer gewonnen."

Reineke sprach: "Ich werde dafür mich dankbar beweisen!

Gern folg' ich dem Willen des Königs, und was fich gebühret,

Thu' ich gern; ich habe gesiegt und Schöners verlang' ich



Michts zu erleben! Es gönne mir nur der König das Eine,

Daß ich meine freunde befrage." Da riefen die freunde

Reinekens alle: "Es dünket uns gut, den Willen des Königs

Gleich zu erfüllen." Sie kamen zu Schaaren zum Sieger gelaufen,

Alle Verwandte, der Dachs und der Affe und Otter und Biber.

Seine Freunde waren nun auch der Marder, die Wiesel,

Hermelin und Eichhorn, und Viele, die ihn befeindet, Seinen Aamen zuvor nicht nennen mochten, sie liesen Alle zu ihm. Da fanden sich auch, die sonst ihn verklagten,

Als Verwandte anjetzt, und brachten Weiber und Kinder,

Große, mittlere, kleine, dazu die Kleinsten; es that ibm

Jeglicher schön, sie schmeichelten ihm und konnten nicht enden.

In der Welt geht's immer fo zu. Dem Glücklichen fagt man:

"Bleibet lange gesund!" er findet Freunde die Menge. Uber wem es übel geräth, der mag sich gedulden! Ebenso sand es sich hier. Ein Jeglicher wollte der Nächste

Meben dem Sieger fich blah'n. Die Einen flöteten, Undre

Sangen, bliefen Posaunen und schlugen Pauken dazwischen.

Reinekens Freunde sprachen zu ihm: "Erfreut euch!

Ench und ener Geschlecht in dieser Stunde gehoben. Sehr betrübten wir uns, ench unterliegen zu sehen, Doch es wandte sich bald; es war ein treffliches Stückhen."

Reineke sprach: "Es ist mir geglückt!" und dankte den "freunden.

Also gingen sie hin mit großem Getümmel, vor Allen Reineke mit den Wärtern des Kreises. Also gelangten Sie zum Chrone des Königs; da kniete Reineke nieder. Aufsteh'n hieß ihn der König und sagte vor allen den Berren:

"Euern Tag bewahrtet ihr wohl; ihr habet mit Ehren

Eure Sache vollführt; degwegen sprech' ich euch ledig.

Alle Strafe hebet sich auf: ich werde darüber

Nächstens sprechen im Rath mit meinen Edeln, sobald nur

Isegrim wieder geheilt ist; für heute schließ' ich die Sache."

"Euerm Rathe, gnädiger Herr," versetzte bescheiden Reineke drauf, "ist heilsam zu folgen; ihr wißt es am Besten.

Als ich hierher kam, klagten so Diele, sie logen dem Wolfe,

Meinem mächtigen feinde, zu lieb: Der wollte mich ftürzen,

Hatte mich fast in seiner Gewalt. Da riesen die Andern: "Kreuzige!" klagten mit ihm, nur mich auf's Cetzte zu bringen,

Ihm gefällig zu sein; denn Alle konnten bemerken: Besser stand er bei ench als ich, und Keiner gedachte Weder an's Ende, noch wie sich vielleicht die Wahrheit verhalte.

Jenen Hunden vergleich' ich sie wohl, die pflegten in Menge

Dor der Küche zu steh'n, und hofften, es werde wohl ihrer

Unch der günstige Koch mit einigen Knochen gedenken. Einen ihrer Gesellen erblickten die wartenden Hunde, Der ein Stück gesottenes fleisch dem Koche genommen Und nicht eilig genng zu seinem Unglück davon sprana.

Denn es begoß ihn der Koch mit heißem Wasser von hinten

Und verbrüht' ihm den Schwanz; doch ließ er die Beute nicht fallen,

Mengte sich unter die Undern. Sie aber sprachen zusammen:

"Seht, wie Diesen der Koch vor allen Undern begünftigt!

Seht, welch köstliches Stück er ihm gab! Und Jener versetzte:

"Wenig begreift ihr davon: ihr lobt und preist mich von vorne,

Wo es euch freilich gefällt das köstliche fleisch zu erblicken;

Aber beseht mich von hinten und preis't mich glücklich, wofern ihr

Eure Meinung nicht ändert.' Da sie ihn aber befahen,

War er schrecklich verbrannt; es stelen die Haare herunter

Und die Haut verschrumpft' ihm am Leib. Ein Grauen besiel sie,

Miemand wollte zur Küche; fie liefen und ließen ihn fteben.



Boethe. V. 67.



Herr, die Gierigen mein' ich hiemit. So lange sie mächtig

Sind, verlangt sie ein Jeder zu seinem freunde zu baben;

Stündlich sieht man sie an: sie tragen das fleisch in dem Munde.

Wer sich nicht nach ihnen bequemt, Der muß es entgelten;

Coben muß man sie immer, so übel sie handeln, und also

Stärkt man sie nur in sträflicher Chat. So thut es ein Jeder,

Der nicht das Ende bedenkt. Doch werden solche Gesellen

Oefters gesträft und ihre Gewalt nimmt ein trauriges Ende.

Miemand leidet sie mehr: so fallen zur Rechten und Linken

Ihnen die Haare vom Leibe. Das find die vorigen Freunde,

Groß und klein: sie fallen nun ab und laffen sie nackend,

So wie fämmtliche Hunde sogleich den Gesellen verließen,

Als sie den Schaden bemerkt und seine geschändete Balfte.

Gnädiger Herr, ihr werdet versteh'n! von Reinefen soll man

Mie so reden, es sollen die Freunde sich meiner nicht schämen.

Euer Gnaden dank' ich auf's Beste, und könnt' ich nur immer

Euern Willen erfahren, ich würd' ihn gerne vollbringen."

"Viele Worte helfen uns Nichts," versetzte der König. "Alles hab' ich gehört, und was ihr meinet, verstraden.

Ench, als edeln Baron, euch will ich im Rathe wie vormals

Wiedersehen; ich mach' euch zur Pflicht, zu jeglicher Stunde

Meinen geheimen Rath zu besuchen. So bring' ich euch wieder

Döllig zu Ehren und Macht, und ihr verdient es, ich hoffe.

Helfet Alles zum Besten wenden! Ich kann euch am Bose

Nicht entbehren, und wenn ihr die Weisheit mit Tugend verbindet,

So wird Niemand über euch geh'n, und schärfer und klüger

Rath und Wege bezeichnen. Ich werde künftig die Klagen

Ueber euch weiter nicht hören. Und ihr sollt immer an meiner

Stelle reden und handeln als Kanzler des Reiches. Es sei euch

Also mein Siegel befohlen, und was ihr thuet und schreibet,

Bleibe gethan und geschrieben!" So hat nun Reineke billig

Sich zu großen Gunsten geschwungen, und Alles befolgt man,

Was er räth und beschließt, zu Frommen oder zu Schaden.

Reineke dankte dem König und sprach: "Mein edler Gebieter!

Zu viel Ehre thut ihr mir an; ich will es gedenken, Wie ich hoffe Derstand zu behalten. Ihr sollt es erfahren."

Wie es dem Wolf indessen erging, vernehmen wir fürzlich.

Ueberwunden lag er im Kreise und übel behandelt; Weib und freunde gingen zu ihm, und Hinze der Kater,

Braun, der Bar, und Kind und Gefind' und seine Derwandten,

Klagend legten sie ihn auf eine Bahre (man hatte Wohl mit Heu sie gepolstert, ihn warm zu halten) und trugen

Aus dem Kreis ihn heraus. Man untersuchte die Wunden,

Sählete sechsundzwanzig; es kamen viele Chirurgen, Die sogleich ihn verbanden und heilende Cropfen ihm reichten.

Alle Glieder waren ihm lahm. Sie rieben ihm gleichfalls

Kraut in's Ohr, er nief'te gewaltig von vornen und hinten.

Und sie sprachen zusammen: "Wir wollen ihn salben und baden;"

Trösteten solchergestalt des Wolfes traurige Sippschaft;

Cegten ihn forglich zu Bette. Da schlief er, aber nicht lange,

Wachte verworren und fümmerte sich; die Schande, die Schmerzen

Setzten ihm zu, er jammerte laut und schien zu ver-

Sorglich wartete Gieremund sein, mit traurigem Muthe,



Dachte den großen Verluft. Mit mannigfaltigen Schmerzen

Stand sie, bedauerte sich und ihre Kinder und Freunde, Sah den leidenden Mann; er konnt' es niemals verwinden,

Rafte vor Schmerz; der Schmerz war groß und traurig die folgen.

Reineken aber behagte Das wohl; er schwatzte vergunglich

Seinen freunden was vor und hörte sich preisen und loben.

hohen Muthes schied er von dannen. Der gnädige König

Sandte Geleite mit ihm, und sagte freundlich zum Abschied:

"Kommt bald wieder!" Da kniete der fuchs am Chrone zur Erden,

Sprach: "Ich dank' euch von Gerzen und meiner gnädigen frauen,

Euerm Rathe, den herren zusammt. Es spare, mein König,

Gott zu vielen Shren ench auf, und was ihr begehret, Thu' ich gern; ich lieb' euch gewiß und bin es euch schuldig.

Jeto, wenn ihr's vergönnt, gedent' ich nach Hause zu reisen,

Meine frau und Kinder zu seh'n; sie warten und trauern."

"Reiset nur hin," versetzte der König, "und fürchtet Nichts weiter!"

Also machte sich Reineke fort, vor Allen begünstigt. Manche seines Gelichters verstehen dieselbigen Künste; Rothe Bärte tragen nicht Alle, doch sind sie geborgen.

Reineke zog mit feinem Geschlecht, mit vierzig Verwandten,

Stolg von Bofe; sie waren geehrt und freuten fich Deffen.

Als ein Herr trat Reineke vor; es folgten die Andern. Frohen Muthes erzeigt' er sich da, es war ihm der Wedel

Breit geworden: er hatte die Gunft des Königs gefunden,

War nun wieder im Rath, und dachte, wie er es nutte.

"Wen ich liebe, dem frommt's, und meine freunde genießen's."

Also dacht' er; "die Weisheit ist mehr als Gold zu verebren."

So begab sich Reineke fort, begleitet von allen Seinen Freunden, den Weg nach Malepartus, der Deste.

Allen zeigt' er sich dankbar, die sich ihm günstig erwiesen,

Die in bedenklicher Zeit an seiner Seite gestanden. Seine Dienste bot er dagegen; sie schieden und gingen Ju den Seinigen Jeder, und er in seiner Behausung Jand sein Weib, Frau Ermelin, wohl: sie grüßt' ihn mit Freuden,

Fragte nach seinem Verdruß, und wie er wieder ent-

Reineke fagte: "Gelang es mir doch! Ich habe mich wieder

In die Gunst des Königs gehoben: ich werde wie vormals

Wieder im Rathe mich finden, und unserm gangen Geschlechte

Wird es zur Ehre gedeih'n. Er hat mich zum Kanzler des Reiches

Caut vor Allen ernannt und mir das Siegel befohlen: Alles, was Reineke thut und schreibt, es bleibet für immer

Wohlgethan und geschrieben; Das mag sich Jeglicher merken!

Unterwiesen hab' ich den Wolf in wenig Minuten, Und er flagt mir nicht mehr. Geblendet ist er, verwundet,

Und beschimpft sein ganzes Geschlecht; ich hab' ihn gezeichnet!

Wenig nützt er fünftig der Welt. Wir fampften gusammen,

Und ich hab' ihn untergebracht. Er wird mir auch schwerlich

Wieder gesund. Was liegt mir daran? Ich bleibe sein Vormann,

Aller feiner Gesellen, die mit ihm halten und fteben."

Reinekens frau vergnügte sich sehr; so wuchs auch den beiden

Kleinen Knaben der Muth bei ihres Daters Erböbung.

Unter einander sprachen sie froh: "Dergnügliche Tage

Seben wir nun, von Allen verehrt, und denken indeffen

Unfre Burg zu befest'gen und heiter und forglos zu leben."

Hochgeehrt ist Reineke nun! Zur Weisheit bekehre Bald sich Jeder, und meide das Bose, verehre die Tugend!



Dieses ist der Sinn des Gesangs, in welchem der Dichter Fabel und Wahrheit gemischt, damit ihr das Böse vom Guten

Sondern möget und schätzen die Weisheit, damit auch die Käufer

Dieses Buchs vom Laufe der Welt sich täglich belehren. Denn so ist es beschaffen, so wird es bleiben, und also Endigt sich unser Gedicht von Reinekens Wesen und Thaten.

Uns verhelfe der Herr zur ewigen Herrlichkeit!













